



George Bancolf.

\*CA \$189 Sealwynia

D. . . Lingte

• Sammlin

\*

• .

9 -



## Sammlung gemeinverftändlicher Wissenschaftlicher Borträge,

berausgegeben von

Rud. Birchow und Fr. v. Solhendorff.

VII. Zerie. Deft 145-168.

Serlin, 1872.

C. 6. Lüderit iche Verlagsbuchfandlung. Garl Gabel. 33. Bilbeim-Gtraße 33.



## Inhalts-Berzeichniß der VII. Geric.

| Dett. |                                                           | Seite-    |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|
|       | 3. B. De per, Arthur Schopenhauer ale Meufch und Denfer   |           |
| 46.   | Dr. Foerfter, Johann Repler                               | 55-80     |
| 47.   | u. 148. R. Bernhard Start, Aus bem Reiche bes Tantalus    |           |
|       | und Crofus. Dit einer Rarte und einer lith. Tafel         | 81-140    |
| 149.  | M. Fid, Der Rreislauf bes Blutes. Dit bolgionitten        | 141-170   |
| 50.   | Eb. Doehler, Die Drafel                                   | 171 - 202 |
| 151.  | C. Rammeleberg, Ueber bie Meteoriten und ihre Be-         |           |
|       | giehung gur Erbe                                          | 203 - 234 |
|       | Eduard Dfenbruggen, Die Ghre im Spiegel ber Beit          |           |
| 153.  | R. v. Seebad, Ueber bie Bellen bes Deeres und ihre geo-   |           |
|       | Logifche Bebentung                                        | 267-292   |
| 154.  | M. Bindler, Die beutiden Reichefleinobien                 |           |
|       | C. g. Flemming, Ueber Weiftesftorungen und Weiftes.       |           |
|       | frante                                                    | 341 - 372 |
| 156.  | Dar Birth, Die fociale Frage                              |           |
|       | Brang Buchenau, Ueber Petroleum                           |           |
|       | u. 159. Carl Abel, Ueber ben Begriff ber Liebe in einigen |           |
|       | alten und neuen Sprachen                                  | 469 - 532 |
| 160.  | Beinrich Beger, Der Graphit und feine wichtigften Un-     |           |
|       | wendungen                                                 | 533 - 572 |
| 161.  | 2. Bamberger, Bur bentiden Manggefebgebung                |           |
|       | Bolbemar Mafing, Die tragifde Coulb                       |           |
|       | 3. Danter, Ueber Corallenthiere. Dit einer Tafel Litho.   |           |
|       | 5                                                         |           |

| Seft. |                                                         | Seite.    |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 164.  | Bilbeim Strider, Der Blit und feine Birfungen. Dit      |           |
|       | gwei Lithographien und einem Golgichnitt                | 669-700   |
| 165.  | Berbinand Cobn, Ueber Bacterien, Die fleinften lebenben |           |
|       | Befen. Mit bolgichnitten                                | 701 - 736 |
| 166.  | D. Benbt, Ginnesmahrnehmungen und Ginnestäufchungen     | 737-768   |
| 167.  | Pfleiderer, Theorie bes Aberglaubens                    | 769-812   |
| 168.  | Decar Fraas, Die alten Sohlenbewohner                   | 813 - 844 |

Bir bitten ju beachten, baß die Seiten der hefte eine doppelte Paginitung haben: oben die Seitengahl bes einzelnen heftes, unten — und zwar eingeflammert — die fortlaufende Seitengahl der Serie (bes Jahrganges).

## Arthur Schopenhauer

als Menfch und Denker.

Bon

~~~~~

Bürgen Bona Meyer, Dr. und Brofeffor ber Philosophie an ber Universität Bonn.

Berlin, 1872.

C. 6. Luderit'de Berlagsbuchkandlung. Carl Sabel.

145

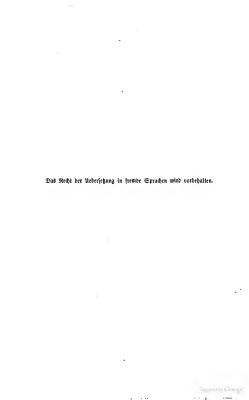

Der Philosoph, bessen und Denken wir betrachten wollen, tabelt einmal Diejenigen, welche statt die Gedanten eines Philosophen zu fludiren, sich mit seiner Lebensgeschichte bekannt machen. "Sie gleichen Denen" — meint er — "welche, statt mit dem Gemälbe, sich mit dem Rahmen beschäftigen, den Geichmack seiner Schnikerei und den Werth seiner Vergoldung überlegen".

Bir wollen nicht bie Lebensgeschichte unferes Philosophen an bie Stelle feiner Gebanten treten laffen, aber wir wollen auch nicht fur biefe Gebauten Aufmertfamteit in Anfpruch nehmen. ohne ber perfouliden Theilnahme fur ben Mann, ber biefe Gebanfen gedacht hat, Rechnung zu tragen. Gerabe Schopenhauer's Leben und Lebensart verhalt fich fo außerlich nicht zu feinem Denten, wie gewöhnlich ber Rahmen zum Bilbe. In unbertennbaren Bugen hangen gerabe feine allgemeinen 3been gufammen mit ben Ergebniffen und Erlebniffen feiner Ratur, fo bag feine Perfon, feine Lebensverhaltniffe in vieler Sinficht ben Schluffel jum Berftandniß feiner Philosophie enthalten. Ueberbies gewährt es ein allgemeineres Intereffe, unter ber Fabritmaare ber gewöhnlichen Menschenmaffe einmal einem wirflichen Driginal zu begegnen. Saufiger im Leben ftofen wir auf fogenannte Drigingle, bie es nur find, weil fie es fein wollen; feltener find bie wirklichen Driginale, bie es find, weil fie es fein muffen. VII. 145. 1\*

Bene Driginale find Producte ber Runft, Diefe ber Ratur. Un ienen tonnen wir unfern Graß haben, mit ihnen Scherz treiben, fie als Bieliceibe bes Bines benuten und als erheiternbe Burge bes Alltaaslebens betrachten. Bei biefen, ben wirflichen Driginalen, dagegen ftofen wir neben vielem Schiefen und Falichen boch auf Buge von Naturfrische und Rraft eines ursprunglichen Lebens. Ginen folden Menichen von eigener Art, ber fich vom Alltageschlag zufolge einer ursprünglichen Naturrichtung ausfondert, haben wir an Schopenhauer por une. Bir haben es mit einem flaffifden Sonderling ju thun, ber feine Gigenart mit einer gemiffen genialen Birtuofitat - man mochte beinab fagen - harmonifch ausprägt. Bug fur Bug paßt gufammen, Alles ift wie aus einem Gug. Co liegt benn im Ausbrud bes Gangen eine gemiffe Raturmuchfigfeit und Raturmabrheit, beren Betrachtung angieht, felbft wenn ber Grundcharafter abftogt und vieles Gingelne als Uniconheit bas Gefühl emport. Aus biefem Grunde icheint es mir wohl verftandlich, warum uns die Freunde und Apoftel Schopenbauer's wie Gwinner, Frauenftabt, Lindner, Afher und Andere fowohl in Betreff bes außeren wie bes inneren Lebens ein fo ungeschminftes Bilb ibres unliebenswürdigen Abgottes bargeboten haben und warum dieses naturwahre Bild trop des entschiedenen Biderwillens, ben es im Gin= gelnen erzeugen muß, doch im Gangen mit fo viel Theilnahme aufgenommen ift. Den ichlagenbften Beweis fur Die große Angiehungefraft ber genialen Sonderlingenatur Schopenhauer's liefern die meiften der genannten Apostel felbst durch die übergroße Dulbiamteit gegen bie rudfictslofe Bebandlung, welche ber Berr und Meifter im Unmuth gelegentlich einmal fast einem Jeden von ihnen widerfahren lagt. Um fo weniger barf es uns Bunber nehmen, wenn auch die übrigen viel geringeren 3weifußer trot allen Mergere uber bie Schmabung, bie fie finden, Die eigenthumliche Luft nicht in Abrebe ftellen fonnen, welche ihnen bie Betrachtung Diefes feltenen Gremplars ichmargalliger Menichen-(4)

natur bereitet. Soon in Rudficht darauf wollen wir über die Gedantten des Philosophen den personlichen Menichen und sein Leben nicht bei Seite sehen, sondern ihn in seiner Eigenart als Menichen und Denker zugelich betrachten.

Schopenhauer's Familie ftammt von bes Batere Seite aus Solland, Borfahren hatten fich in Dangig niedergelaffen und bafelbit ein angesehenes Sanbelshaus begrundet. Gein Bater Beinrich Floris, im Jahre 1747 geboren, ftand als einfichtis ger Raufberr bem Geschäfte por. Seine Bilbung batte burch Reifen in Franfreich und England einen weiteren Gefichtefreis erhalten, frangöfifche Schriftfteller las er gern, die Times ichatte er als eine Quelle allseitiger Belehrung. Bon Charafter mar er leibenschaftlich, heftig und barich, babei etwas taub; es mag wohl fein, bag biefer Mangel bem bufteren Bug feiner Geele Rahrung bot. Erft fpat, im achtundbreißigften Sahre entichlog berfelbe fich jur heirath, er nahm jur Frau bie achtzehniährige Tochter bes Rathsberrn Trofiener, die fpater als Schriftftellerin befannt gewordene Johanna Senriette Schopenhauer. Die Che mar eine Bernunftebe, bei welcher ber Berftand mehr zu fagen hatte als bie Reigung. Es icheint nicht als hatte bies überhaupt bei ber Mutter anders fein tonnen, in ihrem Wefen fpricht fich durchweg eine gemiffe talte Berftanbigfeit aus. Gang besonders ift mir biefe Gigenichaft in ber bei einer Rrau feltenen Objectivitat ihrer fpateren Reifebeschreibungen entgegengetreten.

Bur Erflärung ber Natur unseres Philosphen ift die Kenntmid der Charaftere seiner Ettern nicht unwichtig. Schopenhauer hat behauptet, das Kind erde den Affect vom Nater, den Intellect von der Mutter. Im Grunde genommen ist nach Schopenhauer's Ansicht von den Krauen diese seine Theorie bedentlich sur das gange Mannergeschlecht. Schopenhauer halt vom Intellect der Frauen gar wenig. Die Krauen — dentt er mit einem illyrischen Sprichwort — haben lange haare und

furge Bedaufen. Gie gelten ihm burchweg als große Rinder. bie lappifch und turglichtig ihr Leben lang bleiben. Die Beiber find im Grunde nur gur Erhaltung bes Menidengeichlechts ba. ju biefem 3med ftattete bie Natur fie eine furge Beit mit Coonbeit aus, um vermittelft berfelben bie Manner einzufangen. 3ft Diefer Knalleffect ber Ratur beforgt, fo bleibt nichts Berthpolles jurnd. Babrend ber Mann die Reife bes Geiftes faum por bem achtundzwanzigften Jahre erlangt, ift ber Frauengeift icon mit bem achtzehnten Jahre reif; aber es ift bann auch eine Bernunft barnach, eine gar fnapp gemeffene. Bon folchem Intellect nun bie gange Erbichaft ber Mannerweisheit berguleiten, ift offenbar bebenflich. Dan wird verleitet im Allgemeinen auch bie rathfelhafte Steigerung biefes intellectuellen Erbgutes in Dannerfopfen gar ju boch nicht anguichlagen. Bei feiner Geringicanung bes gewöhnlichen Menschengeistes hatte Schopenhauer gegen biefe Folgerung ichwerlich etwas einzuwenden. Ragt aber nun boch einmal ein Mannergeift auf Grund feiner mutterlichen Erbichaft über bie gewöhnliche Bilbungebobe bes Intellectes binaus, fo ift anzunehmen, bag ausnahmsweise auch ber Intellect ber entsprechenben Mutter aus ber Urt geschlagen fein muß. Die Anwendung biefes Lehrfates und feiner Folgerungen auf bas Berhaltniß Chopenhauer's zu feiner Mutter mag ben Freunben beffelben anftogig ericheinen, ba fie miffen, welches Urtheil über ben Beift feiner Mutter ber Philosoph unterschrieb. In feinem Demoirenwert bemertte M. Renerbach über Johanna Schopenhauer: "eine reiche Bittme, macht von ber Gelehrfamteit Profession, Schriftstellerin. Schwatt viel und gut, verftanbig; ohne Gemuth und Seele. Gelbftgefallig, nach Beifall hafdend und ftete fich felbft beladelnd. Bebute une Gott por Beibern, beren Beift zu lauter Berftand aufgefprofit ift". -Frauenftabt mar freundlich genug biefe Stelle fogleich bem Sohne mitzutheilen, und biefer fand die Charafteriftif feiner Mutter nur gar gu treffend. "Sabe, Gott verzeih's mir, lachen mufsen" – schreibt er. Ift bieselbe, was taum zu bestreiten, ebensorichtig, wie die Schilberung von dem hestigen Charafter seines Baters, so ist von solchen Ettern keine schole Seelenerbischist zu erwarten. In dem gemithe und seelnolen Werstand der Mutter hätten wir den Urquell des Intellectes und in dem düsteren Wesen des Baters den Urquell des Charafters unseres Philosophen zu suchen. Doch wir greisen mit diesen Betrachtungen bereits dem Lebensberichte vor, wir erklären seine Seele, bevor von seiner Geburt die Rede was.

Die Eltern unternahmen balb nach ber Sochzeit eine Reife burch Deutschland und Belgien nach Paris und England. Bunich bes Baters ben erwarteten Cobn als freien Englander auf die Belt tommen gu laffen, warb durchfreugt burch bie Gorge für die Mutter, um berentwillen die Seimreise nach Dangig beichleuniat werben mußte. Diefer Rudficht bat Deutschland es an banten, bag ein Philosoph mehr auf feinem Boben geboren ift. Die Geburt erfolgte am 22. Februar 1788. In ben Bablen biefes Datums bat Schopenbauer felbft fpater etwas Bemerfenswerthes gefunden. "Spinoza ftarb ben 21. Februar 1677, ich bin geboren ben 22. Februar 1788 - alfo genau 111 Jahre, b. h. 100 Jahre + 10 bavon + 10 hiervon nach feinem Tobe: ober man fette eine zu jeber Babl feines Tobestages, fo bat man meinen Geburtstag. It's very odd." - Der fo merfwurbig geborene Sohn erhielt ben Ramen Arthur, weil ber Bater Diefen in allen Sprachen gleichlautenben Ramen fur bie Firma bes Beichaftes, bas ber Cohn naturlich fortführen follte, befonbers paffend hielt. Die erften funf Lebensjahre verlebte Arthur in feiner Geburteftabt. Ale bann im Jahre 1793 Dangig aufhorte Freiftaat zu fein, verließ ber Bater, beffen Familienwappen ben Sat point d'honneur sans liberté führte, ungeachtet ber bamit verbundenen Gefchafteverlufte, im Unmuth über bie verlorene Freibeit fofort nach ber Ginnahme Dangig's burch bie Preugen bie Stadt, um fich in ber freien Stadt hamburg niederzulaffen.

Bwölf Jahre blieb die Familie hier anfässig. In der alten Kausmannsstadt herrschte damals ein geistig regjames Leben, zu den besten Kamilien traten die Uebergesiedelten in regen Berkehr.

Unftreitig haben biefe mannichfaltig reichen Begiehungen einen vielfeitig bilbfamen Ginfluß auf bie Geele bes Angben ausgeubt. Dem unruhigen Bater aber genugten biefe Ginbrude nicht, er gab viel auf bie Bilbung, Die man burch Reifen gewinnt. Daber nahm er feinen neunjährigen Gohn mit auf eine Reise nad Frankreich und ließ ihn zwei Jahre bei 'einem Gefchaftsfreunde in Savre, bamit er bie barten Rlange feiner Mutterfprache verlerne. Als bies erreicht ichien, nahm er ben Cobn nach Samburg gurud und gab ibn in eine Privatergiebungsanftalt, die porzugsweise taufmannifde Bilbung erftrebte. Diefen Ginfluffen entgegen faßte ber Rnabe Reigung zum Stubiren. Dem Bater aber icbienen Gelehrtenftand und Durftigfeit fo ungertrennlich, baf er icon besbalb ber Reigung bes Cobnes entgegentrat. Durch die Ausficht auf eine mehrjahrige Reife verlodte er ben Cobn feine Studienluft aufzugeben. Die gange Kamilie unternahm bann wirflich in ben Jahren 1803 und 1804 bie von der Mutter beschriebene Reise durch Belgien, England, Franfreich und bie Schweis. Belden Gindruck bie Reife auf ben Cobn machte, fagt uns bie Mutter mit feinem Borte; aus ben Schriften biefes felbit aber tonnen wir erfeben, wie Danches gerade diefe Reife gum Aufbau feiner reichen Belt- und Menichentenntniß beigetragen bat.

In England gaben ihn die Eltern auf sechs Monate in Pension zu einem Geistlichen in Wimbledon bei London. Sch openhauer erhielt hier Gelegenheit die englische Bigotterte tennen und hassen zu ternen, vermittestt beren — wie er später
klagte — die Psaffen die intelligenteste und in salt jeder hinschte
erste Antien Europa's zur letzten degradiren und baduch verächtlich machen, so bas es an der Zeit sei, Missenn der Bernunft, Aufslärung und Antipfässere nach England zu schieden,

mit Straußen's Bibeltritit in der einen, und der Kritit der reinen Vernunft in der andern hand, um jenen, sich selbst revorond schreibenen, hochmitthigsten und frechften aller Pfassen der Welt das handwerf zu legen und dem Standal ein Ende zu machen. Alls einen Vortheil dieses läugeren Aufenthaltes in England erkannte Schopenhauer selbst, daß ihm derselbe Gelegenheit bot auch die englische Sprache und Literatur näher kennen zu lernen. Den großen Bildungswerth der Erlernung frember Sprachen hat Schopenhauer wiederholt auerkannt. "Die Erlernung mehrerer Sprachen — schreibt er einmal — ist nicht allein ein mittelbares, sies eines greisendes gesstiges Bildungsmittel. Daher der Ausspruch Karls V: "so viele Wale ift er ein Mensch.

Um Frangofifden ruhmt Schopenhauer besonders ben Stil ber Profa gegenüber bem stile empesé bes Deutschen. Reine Profa lefe fich fo leicht und angenehm wie bie frangofische. Der Frangofe reihe feine Bebanten in möglichft logifcher und überhaupt natürlicher Ordnung an einander und lege fie fo feis nem Lefer succeffive gu bequemer Ermagung vor, bamit biefer einem jeden berfelben feine ungetheilte Aufmertfamteit zuwenden fonne; mabrend ber beutiche veridranfte Veriodenbau bem leitenben Grundfat ber Stiliftit, bag ber Menich nur einen Gebanfen gur Beit beutlich benten tonne, gumiber banbele, indem er ibm jumuthe, bag er beren zwei ober gar mehrere auf ein Dal bente. - Bon biefer Rlarbeit ber Stiliftit abgefeben, gilt ihm aber die frangofifche Sprache mit ihren icheuflichen Endfilben und bem Rafal ale ber elenbefte romanifche Jargon, ale bie fcblechtefte Berftummelung lateinischer Borte, ale armfelige Sprache. Die Frangofen, Die er ale bie lebensluftiafte, beiterfte, finnlichfte und leichtfinnigfte Ration Europa's fennen lernte, fonnten eben wegen biefes Temperaments feinem ernften, finfteren Beifte nicht aufagen; es fehlt baber nicht an barten Worten über fie in feis nen Schriften. Er rugt bie bei ihnen enbemifch geworbene, fich oft in der abgeschmactiesten Ghriucht, lächerlichsten National-Eitelseit und unverschänttesten Prahserei Luft machende übertriebene Sorge um die fremde Meinung, wodurch denn ihr Streben sich selbst vereitele, indem es sie zum Spotte der anderen Nationen gemacht habe, so daß die grande nation ein Neckname geworden sei. "Die andern Welttheile haben Affen, Guropa hat Kranzosen, ichreibt er einmal — Das gleicht sich aus." — Die Natur Südrantreiche dagegen scheint lebhaste sessen in siener Seele zurückzelassen zu haden.

Machtig ergriff ihn die Schweiger Natur, noch im Alter beschild es ihn manchmal wie heinnweh nach bem Montblane, bessen hafiges Umwöltsein ihm als Sinnbild ber so oft bemerkten bisteren Stimmung hochbegabter Gesster gaft. Auch ben ernsten, erhabenen Eindruck hebt er hervor, den der Andlick des Gebirges auf uns macht, und erflärt ihn aus dem duntelen Geschl ber eigenen Bergänglichseit im Bergleich mit der dem Berfall troßenden Gesstate ber Berge.

218 die Familie von ber Reise beimfam, ging die Mutter mit bem jungen Arthur jum Behufe feiner Confirmation nach Dangig. Db feine fpatere Anficht vom Chriftenthum ichon bamals angebahnt murbe, ift nicht erfichtlich. Spater wollte er nur in bem astetischen und peffimiftischen Beift bie innerfte Bahrheit ber driftlichen Lehre erfennen. Die Lehre von ber Erbfunde als ber Bejahung bes Willens und von ber Erlöfung als ber Berneinung des Willens follte die große Bahrheit fein, welche ben Rern bes Chriftenthums ausmacht. Bon Dangig gurudgefehrt trat ber nunmehr Gechzehnjährige als Lehrling in bas faufmanuische Geschäft bes Samburger Senator Jenisch. Benige Monate barauf ftarb ber Bater; bas Gerucht fagte, er habe fich in frantbafter Kurcht por Bermogensverluften felbft bas Leben genommen. Dhne 3meifel mußte biefes Erlebniß in ber Seele bes Sunglings buftere Betrachtungen meden ober forbern. Coo penhauer fommt fpater verschiedentlich auf ben Gelbftmord gu

fprechen, ben Danche irrthumlich als die eigentliche Folgerichtigfeit feiner peffimiftifchen Lehre anfeben wollten. Geine barüber geaußerten. Gebanten und Empfindungen laffen glauben, bag fie burch eigene Lebenserfahrung nabe gelegt find. Seine Philofophie billigt ben Gelbstmord nicht, weil ber Gelbstmorber fich nicht zur echten Berneinung bes Willeus erhebt, vielmehr bas Leben eigentlich will und nur mit ben Bebingungen unzufrieben ift, unter beuen es ihm geworben. Der Gelbftmord ericheint ihm alfo gerabe ale ein Phanomen leibenschaftlicher Bejahung bes Billens zum Leben. Gben beshalb aber erfennt er auch in biefer That ber Bergweiflung ben ichreiendften Ausbrud bes Biberfpruche bes Willens gum leben mit fich felbft. Bir felbft find ja ber Bille gum leben und find biefer Ratur gemag befeelt von Tobesfurcht. Die Schreckniffe bes Tobes fteben als Bachter an ber Musgangspforte bes Lebens. Den Rampf mit biefen Bachtern zu befteben, ift fur ben mabrhaft Lebenben nicht leicht, baber bie allgemeine Gultigfeit ber Deinung, ber Gelbstmorb fei eine feige Sandlung, mit Recht von Schopen hauer verworfen wird. Rur Denen, welche burch rein franthafte tiefe Digftims . mung jum Gelbstmord getrieben murben, fofte bie That gar feine Selbstüberwindung. Bei ihnen zeige fich bas Schwachwerben ber Lebensluft guvor ale Sppochonbrie, Delancholie, und ihr gangliches Berfiegen bann als Sang jum Gelbftmord, ber alsbann bei bem geringfügigften, ja einem blos eingebilbeten Anlag eintrate. - Sat Schopenhauer's Bater fich wirklich felbft bas Leben genommen, fo gehorte biefer Gelbstmorb gewiß in bie vom Soline geschilberte Rategorie franthafter Erregung. mag bies Rrantheitssymptom mit gur Erflarung ber bufteren Seite in ber Seele bes Sohnes bienen.

Bon diesem Bater erbte er die pessimistische Gemuthsaulage als Krantheit, und eben biesem Bater hatte er auch bafür gu danken, daß die Noth des Sebens diesem Pessimismus wenig Rahrung bot. "Wäre ich" — sagte Schops unbauer selbst einmal zu Frauenstädt — "arm gewesen, hätte von der Philosphie leben und meine Lehre nach den Vorschriften der Regierung einrichten sollen, so hätte ich mir eine Kugel durch den Kopf gejagt." — Dieses äußere Lebensgtück der Familie hatte die Geschäftsigerge des Vaters gesichert. Dem Dank für diese wolkende Borsonge hat Schopenhauer in einer erst durch Frauenstädt bekannt geworbenen Dedication zu seinen Wannsscriptstäckern lebhaften Ausbruck gegeben. In dersen Wannsscriptstäckern lebhaften Ausbruck gegeben. In dersend den ben Bater, daß er ihn nicht nur in die Welt gesetz, sondern auch dassur gegeben bankt er dem Bater, daß er ihn nicht nur in die Welt gesetz, sondern auch dassur zu bahe, daß er ohne sich um den Erwerd des täglichen Brodes klimmern, oder gar wetteisend mit mediocre et rampant, vor hohen Gönnern triechen zu müssen, um ein sauer abzuverdienendes Stück Brod erft niederträcksit zu erbetteln, dem angeberenen Triebe solgend sit unzählige benken und arbeiten konnte, während Keiner sür ihn etwas that.

Die burch folde Lebenslage geficherte Unabhangigfeit benutte ein Jahr nach bem Tobe bes Baters bie Mutter, um mit ihrer Tochter Abele nach Beimar überzusiedeln, beffen literarisch intereffante Rreife fich ihr bereitwillig öffneten. Ihren Cohn ließ fie wiber feinen Bunich im Samburger Befchaft gurud. Die alte Reigung jum Studiren erwachte wieder in ihm; am Comptoirpulte trieb er allerlei Rebendinge, las zuruckgezogen auf bem Speicher Gall's phrenologische Borlefungen und erging fich in ben Briefen an bie Mutter in Rlagen über bie feiner Natur wiberfprechenbe Beichaftigung. Auf ber großen Dasferabe, bie unfere civilifirte Welt vorftellt, ericbienen ihm gwar bie Raufleute als bie einzigen unmasfirten ehrlichen Leute, ba fie allein fich fur Das geben, mas fie find, nämlich Speculanten; aber eben beshalb ichienen fie ihm auch niedrig im Rang gu fteben. Seine Sache fonnte es nicht fein, wie fie auf Gelbermerb auszugeben; er ichatte nur ben Gelbbefit als Mittel gum Genuß ibealer Guter. Den wieberholten Rlagen bes Sohnes gab bie Mutter endlich nach auf ben vernünftigen Rath ihres Freundes (12)

Fernow, fie erlaubte bem Sohn fich auf Univerfitatsftubien vor-

Bu biefem 3med ichidte fie ibn auf's Gymnafium nach Gotha und übergab ibn, ale er fich bort mit feinen gehrern übermarf, Ende 1807 in Beimar ber Leitung Daffom's. Bu fich mogte fie ibn nicht nehmen, weil fein ichon damals ausgesprodener Digmuth, fein emiges Lamentiren über die bumme Belt ihr, der lebensluftigen Frau, Die Lebensfreude verderbe. Der Sohn bereitete fich nun burch fleißiges Privatftudium gum Bejuch ber Univerfitat vor. Er hatte viel nachzuholen, bas viele Reifen hatte amar feine Seele mit mancher werthvollen Unichauung erfüllt, aber bie fo erworbene Sachbilbung tonnte boch nicht mehr ale eine aufällige, gerftreute Bilbung fein. Schopenbauer felbft bat nicht unterlaffen, biefen Mangel ber fonft ichatenswerthen Reifebildung hervorzuheben. Auf Reifen, mo bas Mertmurbige jeder Art fich brange, fei bie Beiftesnahrung von Außen oft fo ftart, bag Beit gur Berbanung fehle. Das Menichenleben febe man in vielerlei mertlich verichiebenen Geftalten, und bies mache bas Reisen jo unterhaltend. Aber babei febe man immer nur die Außenseite bes Menschenlebens, nicht mehr, als überall auch bem Fremben juganglich fei und öffentlich fichtbar werbe. Singegen bas Menichenleben im Innern, bas Berg und Centrum beffelben, wo die eigentliche Action vorgebe und die Charaftere fich außern, betomme man nicht ju feben. Darum febe man auf Reisen bie Belt, wie eine gemalte ganbichaft, mit weitem, viel umfaffendem Sorizonte, aber ohne allen Borbergrund. Dies ichaffe ben lleberbruß bes Reifens.

Dies Borüberfliegen an den Dingen aber ist es, was namentlich in jungen Sabren bie Reisebitdung zu einer oberflächlichen macht. Sie bietet zu viel Reiz und läft zu wenig Raum für bie gesammette Rudwirtung der Seele. Sin so selbstständiger Kopf wie der Sch openhauer's wird von der wechselnden Masse ber auf Reisen gewonnenen Ausganungen nicht erdrückt, sondern stofflich bereichert werden, aber ohne Bildungsschaden geht auch fold ein Kopf aus so unstätem Reiseleben nicht hervor. Die vorzeitige leberreigung hinterläßt leicht eine zwischen leberspannung und Abspannung auf- und abwogende Ungleichmäßigkeit der Stimmung, die einer wahrhaft gediezenen gestligen Bildung ebenso sehr entgegensteht wie einer sesten Sharafterbildung. Den ersten Mangel bemertte Schopenhauer, als er sich dem Studiern zwwandte, und suchte abgane Araften auszugleichen durch Erfassen vor übsichen dem ber übsichen gewandte, und suchte ihn nach Krässen auszugleichen durch Erfassen vor übsichen Erwandlichtung.

So realiftifch aufgewachsene Menichen pflegen felten ben Berth ber humanitatebilbung gebuhrent ju ichagen, Schopen= hauer geborte ju biefen feltenen Menfchen. "Dentt nicht" fagt er einmal - "bag eure moberne Beisheit jene Beihe gum Menfchen erfeben fann, welche bie Beichaftigung mit ben Brieden und Romern giebt. - Wer fein Latein verftebt, gebort gum Bolf, auch wenn er ein großer Birtuofe auf ber Gleftrifirmafdine ware und bas Rabical ber Flußspathfaure im Tigel hatte". Er bebauert fogar bie Abichaffung bes Latein als allgemeiner Gelehrtenfprache, bie feitbem eingeführte Rleinburgerei ber fogenannten nationalliteratur fei fur bie Biffenschaft in Europa ein mabres Unglud gemejen. Beftig eifert er gegen beutiche Ueberfetungen ber alten Claffiter und felbft bie Editionen berfelben mit beutschen Roten find ihm jumiber. "Belche Infamie!" - ruft er aus - "wie foll boch ber Schuler Latein lernen, wenn ihm immer in ber Krau Muttersprache bazwischen gerebet wirb." In schola nil nisi latine nennt er eine gute alte Regel. - Bei foldem Gifer für bie Gymnafialbilbung ift es fein Bunder, bag er bas Berfaumte balb fo weit nachgeholt hatte, um die Univerfitat begieben zu fonnen.

Im einundzwanzigsten Lebenssahre bezog er die Universität Göttingen, eingeschrieben wurde er als Student der Medizin, er hörte besonders naturwissenschaftliche und geschichtliche Bortrage. In einem Briefe von 1852 schreibt er an Frauenstädt: "Physita siologie ist der Gipfel gesammter Naturwissenschaft und ihr dunkleise Gebiet. Um duvon mitzureden, muß man daher schon auf der Universität dem gangen Kurjus sämmtlicher Naturwissenschaften ten ernstlich durchgemacht und sodann sie das gange Leben im Auge behalten haben. Aur dann weiß man wirstlich, wovon überall die Rede ist: sonst nicht. Er sonatur ein damaliger Zeit als Milosoh mit Necht sol, darauf sein, es so gemacht zu haben.

Bum Studium ber Philosophie regte ihn besonders &. G. Schulge an, ber ihm ben vernunftigen Rath gab fich vorzugeweife in Platon und Rant zu vertiefen. Rur eine folche tiefere Beschäftigung mit einem ober wenigen sich erganzenden Philoso= phen tann in ber That bas philosophische Gelbitbenten forbern, während ber gewöhnlich beliebte historische leberblick über alle Spfteme ben Anfanger verwirren und ermuben muß. Wer eins ber großen Sufteme möglicher philosophischer Weltanficht mahrhaft begriffen hat, ber hat in ihm zugleich bie Möglichkeit aller anderen Spfteme verftanden; wer nur die Behauptungen MIler fennt, bat ichwerlich irgend eins erfaßt. Schopenhauer hat nie bereut ben auten Rath feines Lehrers Schulge befolgt gu baben; bas Studium Rant's befonders forberte er fpater felbft als unerläßliche Borbebingung jum Gintritt in die Philosophie. Bie bie Philosophie ben Menschen mehr und mehr feffelt, ichilbert er angiebend felbft. "Die Philosophie" - fchreibt er -"ift eine Alpenftrage, ju ber nur ein fteiler Pfad über Steine und Dornen führt. 3mmer einfamer, immer ober wird er, je hoher man fommt, und wer ihn geht, barf fein Graufen fennen, fondern muß Alles hinter fich laffen und fich gulett ben Beg im Schnee felbst bahnen. Oft fteht er plotlich am Abhang und fieht unten das grune Thal: dabin gieht ihn ber Schwindel gewaltsam binab; aber er muß fich halten. Dafur fieht er balb bie Welt tief unter fich, ihre Buften und Morafte verschwinden, ihre Unebenheiten gleichen fich aus, ihre Diftone bringen nicht binauf, ihre Rundung offenbart fich; er fteht in

reiner fühler Luft und fieht schon die Sonne, wenn unten noch schwarze Nacht liegt."

In foldem Beifte ftubirte er zwei Jahre in Gottingen von 1809 bis 1811. Dann jog ibn ber Ruf Fichte's nach Berlin, Die Berehrung mid aber gar bald ber größten Geringichatung; bie Randgloffen zu feinen binterlaffenen Rachichriften find voll Spott und Sohn über ben großen Lebrer, beffen Biffenichaftelebre ihm nur Biffenichaftsleere ift. Auch Schleiermacher's Borlefungen fagten ibm nicht au, por Allem beftritt er ben pon Schleiermacher behaupteten Ginflang von Philosophie und Religion. "Reiner, ber religios ift" - fagt eine Randgloffe -"gelaugt gur Philosophie, er braucht fie nicht. Reiner, ber wirtlich philosophirt, ift religios: er gebt ohne Gangelband, gefahrlich, aber frei." - Much in Berlin borte ber Student querft viele Borlefungen, auch naturwiffenschaftliche, nur juriftifche und theologische nicht. Allmäblig erft gewann er bie Uebergeugung. man ichlage viel zu viel Beit mit Collegien tobt und lerne auf ber Universitat eigentlich nur, was man fpater noch ju lernen habe. In Gottingen meinte er noch, die viva vox thue boch viel, besonders bei ber ftubirenden Jugend; jest fam ichon bie Uebergeugung jum Durchbruch, in ber Bbilofophie besonbers fei bas tobte Bort eines großen Geiftes unenblich beffer als bas lebenbige Bort eines Schafes. Es nahte bie Beit, in ber von ibm alle Philosophieprofefforen furzweg in biefe lette Rategorie geworfen murben.

Archdem schien er selbst solche Lehrhellung zu erstreben, zunächt durch Erwerb der dazu nöthigen Würden. Die Borbereitungen zur Promotion wurden unterbrochen durch die Kriegszustände, nach der Schlacht bei Lügen war an eine ruhige Promotion in Berlin nicht mehr zu benten. Unser Philosoph war
tein Patriot, der sich, wie andere junge Männer damals, beeilte
dem Baterlande seine Dienste anzubieten. Er hat später einmal
für den Kall seines Todes ausbrücklich das Bekenntnis nieder-

gelegt, daß er die deutsche Nation wegen ihrer überichwänglichen Dummheit verachte und sich sichme ihr angugehören. In Napoleon sah er weder mit Fichte das incarnirte bise Pringip, woch mit Hegel die große Weltides zu Pferde in Iena einreitend. Im erschieften Bonaparte nicht viel schieckter als viele, um nicht zu sagen, die meisten Wenschen; er sand in ihm einen gang gewöhnlichen Egoismus, nur mehr Werstand und Muth ihn zu gebrauchen. Wiele hatten benselben Willen, nur nicht bieselbe Kraft. Mit solchen patriotisch flühen Gedanken lichte er, bestorzt um Artegedbienste gereit zu werden, sich dem Kriegsgetümmel zu entzieben. Anft als Strafe erscheint es, daß er nun gerade recht mitten hinein geräth und wegen seiner Kenntnis der französsischen Sprache ben französsischen Tauppen sogar als Oolmetscher

Endlich findet er den gewünschten Ruheplat im Rudolftädter That. hier vollendete er im Sommer 1813 seine Schrift über bie vierfache Burgel des Sahes vom gureidenden Grunde, auf Grund deren er im Oftober des Jahres von der Zenenser Universität zum Doktor promovirt wurde.

Bur ben Binter begab er fich bann nach Beimar, obichon ihn die hauslichen Berhaltniffe ber Mutter und Schwefter nicht fonberlich angogen. Beibe ichienen bem Leben in außerem Scheine allgu fehr ergeben gu fein; por Allem aber beforgte Schopen= hauer, fie mochten babei bas vaterliche Bermogen vergeuben. Mutter und Gobn verftanden fich innerlich garnicht mehr und fagten fich wechselfeitig über ihre Leiftungen wenig liebensmurbige Anzüglichkeiten. Um fo mehr befriedigte ben jungen Mann ber Umgang mit Gothe, ber fich freute an ihm einen Anhanger feiner Farbenlehre ju gewinnen. Gegen Rnebel außerte fich Gothe im Sabre 1813 treffend über Schopenhauer: "Der junge Schopenhauer hat fid mir ale ein mertwurdiger und intereffanter junger Mann bargeftellt. Er ift mit einem gemiffen scharfsinnigen Eigenfinn beschäftigt, ein Paroli und Sixleva in VIL 145. (17)

das Kartenfpiel unserer neueren Philosophie zu bringen. Man muß abwarten, ob ihn die herren vom Metier in ihrer Gilde passsiren lassen, ich sinde ihn geistreich und das Uebrige lasse isch dahingskellt." — Reben Göthe gewann besonders Fr. Mayer dadurch Einsluß auf seine Entwickelung, daß er ihn zum Studium der altindischen Weisheit anregte, die seinem Geste mehr aufgagende Nahrung darbot als die Religionen und Philosophieen des Abendlandes.

Nach diesen Weimarer Anregungen übten die Kunstichäte Dresbenst einen bilbenden Einfluß auf die Entwickelung unseres Philosophen aus, der seit dem Frühjahr 1814 hier seinen Aufenthalt genommen hatte und vier Sahre lang hier verweilte.

Unter biefen Ginfluffen reifte allmalig feine eigene Belt= auficht. Schon im Jahre 1813 fcreibt er gu Berlin, in feinem Beifte ermachfe ein Bert, eine Philosophie, welche bie bisher falichlich getrennte Ethit und Metaphpfit vereinen folle. Das Bert machie allmälig und langfam, wie bas Rind im Mutterleibe, er miffe nicht, mas querft und mas gulett entftanben fei, er begreife bas Entstehen bes Bertes ebenso wenig wie bie Mutter bas Werben bes Rinbes in ihrem Leibe. Den Bufall, ben Beherricher biefer Ginnenwelt fleht er an, er moge ibn noch menige Sahre leben und Rube baben laffen, bis fein Bert, bas er liebe wie die Mutter ihr Rind, geboren fein werbe. 218 eine Borgeburt gemiffermaßen biefes größeren Bertes erichien im Jahre 1816 die fleine Schrift über bas Geben und bie Farben. Diefe Schrift ift fowohl in philosophischer wie in physiologischer Sinficht bedeutfam. Ihre philosophische Bedeutung werden wir alebald hervorheben; ihr physiologischer Werth muß, wie neuerbings Chermat in ben Abbandlungen ber Wiener Afabemie Bb. LXII. Sft. 2 bargethan bat, in ber überraschenden Uebereinstimmung ber Anficht Schopenhauer's mit ber Young= Selmholtichen Farbentheorie gesucht werden. Dag biefe michtige Schrift bes Philosophen bis in die neueste Beit fo beharrlich

ignorirt murbe, woruber noch Arquenftabt in ber Borrebe gur 1870 von ihm herausgegebenen britten Auflage berfelben mit Bezug auf Selmholt flagt, erflart Czermat wohl nicht gang mit Unrecht aus bem Umftanbe, baß Schopenhauer von ber ihm eigenthumlichen und wirflich bedeutenden phyfiologischen Theorie ber Farbe ausgehend, boch ichließlich nicht nur bie Gotheiche Erflarung ber phyfifden garbe aboptirte, fonbern auch im Furor Antinewtonicus fich verrannte. - Es ift allerbings immer bebentlich und oftmals nachtheilig fur eine Bahrbeit, wenn fie verbunden mit ober gar verftedt unter Salichem auftritt; aber im porliegenden Kalle tommt ficherlich noch eins dazu, was die Beachtung der Anficht des Philosophen hinderte. Berabe in ber Beit ale Schopenhauer auftrat, fingen bie Phyfiter und Phyfiologen bereits an, von ben Speculationen ber Philosophen fich mißtrauisch ober gleichgultig abzuwenden. Rach ben Erfahrungen, die fie an ber bamaligen naturphilosophie gemacht hatten, war bies begreiflich. Unter biefer Ungunft ber Beitftromung hat auch Schopenhauer's Arbeit leiben muffen.

Den Justand innerer Aufregung, in welchem sich Schopendauer befand als er in Dresden mit seinem großen Wert schwanzer ging, hat er seinem Apostel Krauenstädt lebendig selhsilvert. Sinst, im Areibhause umherzehend und ganz in
Betrachtungen über die Physicognomie der Psanzen vertieft, habe
r sich gefragt, woher diese so verschiedenen Kormen und Kärdungen der Pstanzen. Bas will mir hier diese Gewächs in
sieter so eigenthümlichen Gestalt sagen? Welches sist das innere
schieften Aufren. Der Wille, der hier, in diesen Blättern und
blützen gur Erscheinung kommt? — Es ging ihm auf, was
wir als Antwort auf sene Kragen in seinem Hauptwerk seinen, das wir als Antwort auf sene Kragen in seinem Hauptwerk sein, welche die Mid, weil die Pspliganomien der Pslanzen deshalb so interessant
sind, weil die Pslanze, darin unterschieden von den sich verstellen mit
größter Raivetät schon durch die Gloße Gestalt ossen daretet.

Die Pflange offenbare ihr ganges Befen bem erften Blid und mit vollfommener Unichulb, bie nicht barunter leibe, baß fie bie Benitalien, welche bei allen Thieren ben verftedteften Plat erhalten haben, auf ihrem Gipfel gur Schau trage. Diefe Uniculb ber Pflanze beruhe auf ihrer Erfenntniflofigfeit; nicht im Bollen, fondern im Bollen mit Erfenntniß liege bie Schuld. Bertieft in folde Gebanten habe er vielleicht laut mit fich gesprochen und fei baburd, fowie burch feine Gefticulationen, bem Auffeber bes Treibhaufes aufgefallen. Diefer fei neugierig gemefen, mer benn biefer fonderbare Gerr fei, und habe ihn beim Beggeben ausgefragt. hierauf Schopenhauer: "Ja, wenn Gie mir Das fagen tonnten, wer ich bin, bann mare ich Ihnen vielen Dant fculbig." Darauf habe ihn Jener angesehen, als ob er einen Berrudten vor fich habe. - Es zeigte fich eben um biefe Beit mehr als fonft auch bei unferm Philosophen die von ihm felbft behauptete Bermandtichaft von Genie und Bahnfinn, beren Aehnlichkeit von ihm gerade barin gefucht wird, bag fie in einer anderen Belt leben, ale bie fur Alle porhandene. Auch an anderen Spuren erfannte Schopenhauer, baß fein merbenbes Bert ein Erzeugniß genialer Begeifterung fei. 218 Ertenntnißmeife bes Benies galt ihm mefentlich bie von allem Bollen und feinen Beziehungen gereinigte. Die Berte beffelben tonnen baber nicht aus Abficht oder Willfur hervorgeben; bas Benie ichafft fie, geleitet von einer inftinctartigen Rothwendigfeit. Aus einem folden inneren Drange nun entfprangen bamals feine Bebanten. Gerade in biefer Entstehungsart findet er fpater bie Burgichaft fur die Aechtheit und Dauer feiner Philosopheme. "Gie find in mir entftanden" - fcbreibt er - "gang ohne mein Buthun, in Momenten, wo alles Bollen in mir gleichsam tief eingeschlafen war, und ber Intellect nun völlig herrenlos und baburch ruftig thatig war, die Anschanung ber wirklichen Belt auffaßte und fie mit bem Denten parallelifirte, beibe gleichsam fpielend an einander haltend, ohne baß mein Bille irgend wie ber Cache porftand." - "Rur

mas in folden Momenten gang willensreiner Ertenntnig in mir fich barftellte, habe ich als bloger Bufchauer und Beuge aufgeichrieben und zu meinem Berte benutt. Das verburgt beffen Aechtheit und läßt mich nicht irre werben beim Mangel alles Antheils und aller Anerkennung." - 3m Sinblid auf biefe Entstehung fagt er felbft fpater, feine Berte beftanben aus lauter Auffagen, die er gelegentlich niedergeschrieben habe, wenn er von einem Gebanten erfüllt gemefen fei; aus folden einzelnen Bebanten feien fie gusammengesett mit wenig Ralf und Mortel. Entstanden feien alle biefe Bedanten meiftens auf einen anschaulichen Gindruck und vom Objectiven ausgehend niedergeschrieben, unbefummert, wohin fie fuhren murben: "fie gleichen Rabien,"jagt er - "bie von der Peripherie ausgehend, alle auf ein Centrum laufen, welches bie Grundgebanten meiner Lehre find; gu biefen fuhren fie von ben verschiedenften Seiten und Auffaffungen aus." Ueber bie Bufammenftimmung feiner Gate habe er deshalb auch ftets außer Sorgen fein tonnen; fogar noch bann, wenn einzelne berfelben ibm, wie bisweilen eine Beit lang ber fall gewesen, unvereinbar ichienen: "benn die Uebereinstimmung fand fich nachher richtig von felbst ein, in dem Dage, wie die Cape vollgahlig gufammentamen; weil fie bei mir eben nichts Anderes ift, als die Uebereinstimmung der Realitat mit fich felbft, die ja niemals fehlen fann." Aus diefem Gahrungsproces feines Denfens ging bamals in ben Jahren 1814-1818 feine gange Philosophie hervor, nach feinen eigenen Borten "fich nach und nach baraus hervorhebend, wie aus dem Morgennebel eine idone Gegend." Ale bemertenemerth auch hebt er hervor, bag ion im Jahre 1814 (feinem 27. Lebensjahre) alle Dogmen feines Spftems, fogar bie untergeordneten, fich feststellten. -Das Ergebniß biefes Ringens mar benn bas im Fruhjahr 1818 fertig gewordene und im November ericbienene Sauptwert Schopenhauers: "Die Belt als Bille und Borftellung." Bir maden an biefem Buntte Salt in ber Lebensbeschreibung um bie in biefem Bert niedergelegte Beltanficht bes Denfers tennen zu lernen.

Schopenhauer's Philosophiren nahm einen vortrefflichen Musgang. Er wollte nicht als Bücherphilosoph berichten, was Diefer gefagt und Sener gemeint und was dann wieder ein Anderer eingewandt hat. Solche Philosophen schieden nach seiner Ansicht mit Phrasen und Borten wie mit Dominosteinen hin und ber, ihnen sehle eine felte, auf aufchaulichem Boden rusende wund daher durchweg gusammenhängende Grundansficht. Die wirflichen Selbsthenter suchen vor Allem die Philosophie aus dem Urquell ber anschaulichen Erkenntniß zu schöpfen. Boraussehungslosse Selbsthenten auf Grund einer erfahrungsreichen Kenntniß ber Ratur und Menschenweit galt ihm mit Recht als Grundforberung aller echten Philosophie.

Wenn ein Philosoph mit solchen Gedanken doch von anderen Philosophen ausgeht, muß er natürlich als seine erste Aufgade die betrachten, auch die fremden Gedanken nur als Anregungen seiner inneren Erfahrung zu betrachten und sie durch weiteres Nachsinnen in eigene Gedanken zu verwandeln. Sch openhauer hat dies gethan und es wird neben dem seinigen wenig andere philosophische Systeme geden, die auß so mannichsolltigen und verschiedenartigen Anregungen doch mit eigener Triebtraft zusammengewachsen sind.

Den Ausgang seines Philosophirens bildete unftreitig Kant, unter diesem Einsug einwödelte sich seine Ansicht von der Welt als Borstellung. Den ersten Fortgang zur Lehre von der Rett als Wille bestimmte sein Temperament unter dem Einsstellung. Die weitere Ausbildung seiner Ideansche bringt unter dem Einsstellung Polaton's ein seiner Seenlestre bringt unter dem Einsstellung Polaton's ein seitsames Gemisch von Katurphisophie und Aestheit zu Stande. Und am Ende wandern wir unter seiner Kührung an die Ufer des heiligen Ganges, um aus indischer Weisbeit das Prinzip der Sittenlehre und der Weltverneinung erz

ju icopfen. Gin fo buntes Gemifch von Gebanten ift felten in einem Tiegel aufammengeschmolzen worben und feltfam genug ift auch bas Ergebniß. Db man ein Gemenge ober ein Gemifc erhalten bat, barüber tann man lange zweifeln, und boch ftebt bas Bange wie aus einem Buf ba. Man erfennt noch fo beutlich alle einzelnen Beftandtheile, aus benen biefes munberliche Bebilbe jufammengefest ift, baß es nicht fcmer mare bas Bange wieber in feine Elemente aufzulofen, Gedanten, Bilber und felbft Ausbrude wieder binguftellen, mober fie genommen find; und boch hat ein Beift allem Ginzelnen ein eigenes Geprage gegeben und alle biefe Elemente auf einem Faben zu einem Gangen an einander gereiht. Doch ift bas Alles nicht gusammen gelefen, fondern aufammen gebacht. Stete empfangt man ben Ginbrud, baß man es mit Gelbsterlebtem und Gelbstgebachtem ju thun hat, niemals wird man belaftigt burch unverftanbliches Bortgefafel, bei bem man zweifeln mußte, ob Ginn ober Unfinn barin verborgen fei. Aus biefer Ratur bes Schopenhauer= iden Philosophirens erklart fich binreichend bas Intereffe, mit bem felbft Diejenigen feine Schriften lefen, Die feine Beltanficht als eine gemeinschabliche verwerfen und befampfen muffen.

Mit der Lehre Kant's, daß die Welt, wie sie uns erscheint, nur die von uns vorgestellte, gedachte Welt ist, beginnt auch Schopenhauer's Weltansicht. "Die Welt ist meine Borthelung" — schreibt er — "dies ist eine Wahrheit, welche in Besiehung auf jedes lebende und erkennende Wesen gilt; wiewohl der Mensch allein sie in das erskertirte abstracte Bewußtein beingen kann; und thut er dies wirklich, so ist die philosophische Veinnenheit de ihm eingetreten. Es wird ihm dann deutlich und gewiß, daß er keine Sonne sennt und keine Erde; sondern immer nur ein Auge, das eine Sonne sieht, eine Hand, die eine Erde sichts; daß die Welt, welche ihn umgiedt, nur als Verkelung da ist, d. h. burchweg nur in Beziehung auf ein Anderen, das Bortsellende, welches er selbst sit."

Diefe Grundanficht Rant's macht fich nun Schopen= bauer zu eigen, indem er fie in einer Richtung zu ergangen fucht und in einer anderen Richtung fo febr auf die Spite treibt, daß ein Ueberschlagen unvermeiblich murbe. Die versuchte Ergangung geht ber Frage nach, wie benn bie Welt meine Borftellung, b. b. bie Borftellung eines benfenden Befens wirb. Rach Rant befteht alle menschliche Erfahrung aus ftofflichem Inhalt, ben die finnliche Unschauung giebt, und aus formender Auffaffung, bie aus ber Ratur unfere Erfenutnigvermogens entipringt. Auf biefer Auffaffung beruht es nach Rant, bag ber finnlich bargebotene Stoff uns in ben Formen von Raum und Beit erscheint und nach ben Begriffen unseres Berftanbes als Große ober Buftand, in ben Berhaltniffen von Befen und Gigenfchaft, von Urfache und Birfung, von Bechfelmirfung, als wirklich, möglich ober nothwendig gebacht wirb. Die Unficht Rant's glaubte Schopenhauer ergangen und verbeffern gu tonnen. Mit Recht bemerft er, bag Rant's Ausgang eine ichwierige Frage umgeht ober vielmehr gang unerörtert lagt, Die Frage nämlich, wie benn bie finnliche Unschauung es anfange, unferm Geifte ftofflichen Inhalt gu geben. Die Antwort auf biefe Frage muß offenbar in einer Erflarung ber Ginnesmahr= nehmung gesucht werben. Rant blieb vor diefer Antwort fteben. Un biefem Puntte hat ber Schuler ben Meifter überholt, inbem er zeigte, bag bie Ginne ichon beim Empfangen ber ftofflichen Ginbrude burchaus activ find. In biefer Ergangung ift bie philosophifde Bebeutung von Schopenhauer's fleiner Schrift über bas Geben und die Farben zu fuchen, fie beweift die Intellectualitat ber Ginnesmahrnehmung.

Aber mit bem Richtigen verbindet sich alsbald das Bertehrte. Es sam nun darauf an, zu zeigen, durch weiche Kunftober Kräfte der Seele die Sinne es ansangen, das stoffich Dargebotene in eine vorgestellte Welt zu verwandeln. Kant hatte geantwortet, unsere Seele bewirfe dies durch Aufnahme des Gegebenen unter Anwendung ber finnlichen Anschauungeformen von Raum und Beit und ber gwolf Berftanbesbegriffe. Diefe Antwort genügte nicht, weil Sinn und Berftand allzu ftreng gefonbert, auch die Maschinerie ber Berftanbesbegriffe nicht wohl geordnet ericbien. Aber bie Antwort Schopenhauer's, unfere Ceele bemirke bies ausichliehlich vermoge ihres Begriffes von Urfache und Wirfung in Berbindung mit ber Raum- und Beitanichauung, ift noch meniger genugent. Die Grundanficht amgr. daß jebe Sinnesmahrnehmung gemiffermaßen ein unmittelbarer Schluß von ber Wirfung bes Sinnenreiges auf biefen als außere Urfache ift, laft fich noch boren, wenn man barüber nicht ben mefentlichen Untericbied biefes Schliefens von bem eigentlichen burch mehrere bewußte Urtheile vermittelten Schliegen verfennen will. Aber vermoge biefes unmittelbaren Ginnenschluffes fommen wir boch nicht weiter, als zur Unnahme irgend welcher außeren Urfache zu jeder verschiedenen Ginnesmahrnehmung. Gine Grflarung biefer Berichiebenheit in ber Aufnahme bes Stofflichen ift aus bem Caufalbegriff allein ficherlich nicht abzuleiten. Liegt ein Rorper por mir, ben mein Muge weiß fieht, mein Geschmad fuß, mein Gefühl rauh empfindet, fo hat offenbar ber Caufalbeariff bei biefen Empfindungen nichts weiter zu thun, als baß er jeben Ginn fur fich veranlaßt, ben Reig als Wirfung einer außeren Urfache angufeben. Er bewirft alfo nur, bag bie Seele in jebem Sall ein außeres Etwas als Urfache bes Reiges bentt; er tann aber nicht mehr bewirfen, bag wir biefes vielfache Etwas als ein jufammenbangenbes weißes Stud Buder von beftimmter Geftalt und Grofe auffaffen. Dazu bebarf bie Geele jebenfalls noch bes Substanzbegriffes und ber verschiebenen Sinnesqualis taten; aber meber biefe noch jener laffen fich aus bem Caufalbegriff ableiten.

Schopenhauer's Berluch, ben Substanzbegriff auf ben Caufalbegriff gurudguführen, ist faum besier als bie von ihm oft genug geschmahte sophistische Begriffspielerei seiner philoso-

phischen Zeitgenoffen. Das Etwas, welches als Urlache zu ben Sinnenreigen als beren Wirfung gedacht werden muß, — so rajonnirt er, — wird angesehen als das Raum und Zeit erfüllende Wirfliche, es verbindet Raum und Zeit zum Wirflichen. Seine Wirflichfeit besteht eben in dieser Wirfung, es ist das diese Erfüllung und Verbindung Bewirfende, es ist also als Materie die reine Caulalität selbst.

In bem Allem ftedt fein flarer Gebante. Das Gtmas. welches in Raum und Beit ericeint und auf beffen Beranberungen ber Caufalbegriff angewendet wird, ift weder die Bahrnehmbarfeit von Raum und Beit, noch Product ber Caufalitat, noch biefe felbft zu nennen, Richt Raum und Beit werden mahrnehm= bar, fondern nur bas Etwas, welches in Raum und Beit ericheint. Und biefes Etwas ift boch nur balbwege ein Product bes Caufalbegriffe ju nennen, weil biefer Begriff uns nothigt, ju ben Sinnenreigen ein Etwas als bewirfende Urfache bingugubenten und auf beffen mahrgenommene Beranberungen ben Begriff ber Caufalitat anzumenben. Rur als gebachtes Etwas ift es allenfalls Product bes Caufalbegriffs zu nennen, ale porquegefettes reales Gein nicht mehr. Roch weniger gulaffig ift es, biefes Raum und Beit erfüllende Gein furzweg mit ber Materie au ibentificiren und als reine Birtfamteit zu bezeichnen. Dag auch ber Berftand an biefem Etwas nichts weiter benten, als daß es Etwas bewirft, fo wird doch diefes Etwas badurch nicht felbft gur reinen Birtfamfeit. Der Geift, ber biefes Etwas als bas Raum und Beit Erfullenbe anschaut, faßt es eben beshalb nicht gang abstract ale bas überhaupt Birfenbe auf, fonbern als ein etwas gang beftimmt Birfenbes, und bentt biefe beftimmte Birffamfeiten ale bie Gigenschaften ober Thatigfeiten feines Seine. Rurg, Schopenhauer fpielt mit ben Borten "wirflich" und "wirfen", um die Alleinherrichaft bes Caufalbegriffs gu begrunden. Der Berfuch miglang; anftatt Rant's Rategorienlebre wirflich ju verbeffern, macht er turgen Proceg, wirft von

ben zwölf ursprüuglichen Verstandesbegriffen eif zum Fenster hinaus und verlucht mit dem Sanfalbegriff allein auf dem Boen den Kennem und Zeitanschaumg die Wett als Wertellung bervorzugaubern. Mit diesem Zauderstad aber, sehen wir, sann er es nicht weiter bringen, als darzufihm, wir wir dazu kommen, angunehmen, daß in Maum und Zeit ein Etwas da sit, das Etwas kewirft. Um zur Auffassung der Welt in ihrer bunten Mannichsaltigteit zu gelangen, dehören wir jedensalts noch anderer Kategorien als des uns von Schopenhauer allein gelassener Zaufalbegriffs. Der alte Kaut war in diesem Puntt jedensalts weiter als sein Schofer.

Borfichtiger auch blieb Rant in ber Aufftellung ber Grund. anficht, daß die Welt fur uns nur ale Erscheinungewelt ba ift. Schopenhauer übertreibt biefe Bahrheit ju einem Gubjectis viemus bes porftellenben 3che, ber bem Subjectivismus Fichte's und bem Phanomenalismus bes Bertelen nichts nachgiebt. Schopenhauer macht die Belt ber Ericbeinung au einer Belt bes Scheins, die nur ift, fofern fie einem porftellenden 3ch erfcheint. Bir beftreiten naturlich nicht bie felbftverftanbliche Behauptung, daß die Welt ale vorgeftelltes Object nur fur ein vorstellendes Subject ba ift; wir tabeln nur die von biefem Sat aus erschlichene Ableitung ber weiteren Behauptungen über bie Unmoglichfeit, baf bie mabre Welt auch fo fei wie fie une erfcheint. Rant hatte allerdings biefe Unmöglichfeit ebenfalls behauptet, er ftutte biefe Anficht burch bie Widerfpruche, in Die uns bie gegenfahliche Anficht verwidele. Dieje feine Begrunbung und somit auch feine Annahme tann irrig fein, die realiftifche Philosophie nach Rant bat biefe Irrthumer gu berichtis gen gefucht. Schopenhauer aber halt bie gefpannt idealiftifche Annahme feft und will nur an Stelle ber von ihm verworfenen Rantifden Begrundung eine mehr realistifche Beweisführung feten. Diefe feine Beweife geben barauf aus, ju geigen, baft bie in Raum, Beit und Caufalitat vorgeftellte Belt feine reale Bebeutung außerhalb unferes Ropfes haben tann. Bu biefem 3med wird 3. B. an bie Birfungelofigfeit ber Beit erinnert. Rame fie ale Gigenicaft - fagt unfer Philosoph - ben Dingen felbft und an fich gu, fo mußte ihr Quantum, alfo ibre gange ober Rurge, an biefen etwas verandern fonnen. Allein bas vermoge foldes burchaus nicht; vielmehr fliege fie über bie Dinge bin, ohne ihnen die leiseste Spur aufzudruden. Denn wirtsam feien allein die Urfachen im Berlauf ber Beit; feineswegs er felbft. Benn baber ein Korper allen demifden Ginfluffen entzogen fei, wie z. B. der Mammuth in der Gisicholle au der Lena, bie Mude im Bernftein, ein ebles Metall in vollfommen trodener guft, agyptifche Alterthumer (fogar Perruden) im trodenen Felfengrabe, fo fonnten Jahrtaufende nichts an ihm verandern. Diefe Thatfachen follen beftatigen, bag bie Beit feine Bedeutung im wirflichen Geschehen befitt, fondern nur im Denfen. 218 ob irgend Semand ben mabnwitigen Gedanten gehabt batte, die Beit fur fich tonne eine Wirfung an ben Dingen ausüben! Gin Jeber weiß, baf es bagu noch ber wirtenben Rrafte in der Zeit bedarf und bag es in der Ratur Berhaltniffe giebt, welche die Dauer ber Dinge verlangern, und andere, welche fie verringern. Das berührt aber bie Frage garnicht, ob nicht bie Rrafte felbit eine bestimmte Beit ihres Birfens in fich tragen und ob bemnach nicht in biefem Ginne die Beit auch noch auferhalb unferes Ropfes eine reale Bedeutung fur bas Gefcheben ber Dinge bat.

Seltjamer noch flingt bie Berufung Schopenhauer's auf das über Raum und Zeit erhadene Gellichen zum Beweife für es Stealität von beiden. Beil Zeit und Raum ohne reale Bebeutung find, meint Schopenhauer, fönnte im somnambülen Zustande Zutunftiges als Gegenwärtiges, Entferntes als Nahes geschaut werben. — Eine eigenthümliche Beweisführung! — Antweber — so scheint mir — bleibt das hellschen immer noch eine Art Borfelden, dann bleibt es auch — nach Schopenhauer's

eigener Ansicht — gebunden an die Gesesse der Raume und Zeitanschauung, oder es ist sein Borstellen, dann hat es überdaupt mit Raum und Zeit nichts mehr zu thun. In keinem Kall fann es zu einer Naume und Zeitanschauung kommen, die allen Bedingungen berselben widerspricht. Also selbst wenn Sellschem stattsfundet, kann es für die Idealist von Raum und Zeit nichts beweisen. Das Sellschen aber überhaupt als erwiesene Thatsache zu betrachten und zur Philosophischen Beweisssührung zu benußen, dazu gehört doch wohl weniger Kritif und mehr Merglaube, als für einen Philosophen, der sich nicht der Myssis in die Arme wirft, zulässig ist.

Rurg, wir geben gu, bag bie Belt, wie wir fie ertennen, bie porgeftellte Belt ift und daß die Belt als bies porgeftellte ober angeschaute Etwas nicht ba mare ohne einen porftellenben ober anschauenden Beift. Aber in diesem felbitverftandlichen Cat finden wir feinen Grund gur meiteren Bebauptung, bak. wenn man allen vorftellenden Beiftern die Ropfe abichluge, auch bie bis dabin vorgeftellte Belt aufhoren murbe gu fein. Rur bas Borftellen ber Belt murbe aufhoren, nicht ihr Gein, und es mare immer noch moglich, baß fie fortfuhre ju fein, ale mas fie bis dabin vorgestellt wurde. Raum und Zeitanichauung batten aufgehört, aber bamit boch vielleicht nicht zugleich bas Rebeneinander ber Dinge und bas Nacheinander ihres Berbens. Daraus, daß wir bentenden Wefen von ber Belt nur miffen, fofern wir fie vorftellen, ift noch nicht erwiefen, daß bas Borbandenfein ber Belt eben nur bebeute ihr Borgeftelltwerben. Daraus, bag mir bie Belt in Raum, Beit und Caufalitat porftellen, lagt fich allerdings nicht beweisen, daß bie Belt auch fo fei, wie wir fie vorftellen; aber eben fo wenig gewiß lagt fich baraus ableiten, daß fie nicht fo fei. Und ficherlich bat es mehr Sinn, eine berartige Correspondeng amifden Denfen und Gein anzunehmen, baf wir eben beshalb bie Dinge raumlich, zeitlich und caufal benten, weil bie Dinge neben einander find, ihre Buftånde nach einander verlaufen und sich causal bedingen, als mit Schopenhauer in dieser Correspondenz eine unnöthige Berdoppelung und in der Annahme einer solchen einen Widersinn zu entbeden. Schlieft denn das in Wahrheit einen Widerspruch in sich, wenn man annimmt, daß die Welt einmal da ist und dann uoch einmal vorgestellt wird, wie sie da ist? It das nicht vielemehr die einzig naturgemäße Annahme zur sinnvollen Erstärung des Vorstellens selbst? Wer uns zwingen will, diese natürliche Boraussetzung des gesunden Menschewerstandes aufzugeden, muß triftigere Gründe vordringen als Schopenhauer; und wer sich is scheckter Gründe bedient, wie er, erwedt den Verdacht, daß er bewußt oder unbewußt Sophistereien treibt, die verwirren anfatt ausgustären.

Durch Schopenhauer ift bas von Rant neu erregte ichwere Problem bes Idealismus nicht geforbert, sonbern verweirt worben. Der Irthium begann bereits in ber Promotionsichtift über bie viersache Burzel bes Sabes vom zureichenden Grunde, die mit Unrecht geschäft wird, wenn man auf die hauptsache und nicht auf geiftreiche und werthvolle Nebengedanken sieht. Der Irthum wuchs zur völligen Begriffsverwirtung aus in seinem hauptwert.

Bas ift denn das nun schließlich für eine Welt, die unsere Erkenntnis unter Schopenhauer's Leitung gewonnen hat? — Bir stehen vor und mitten in der Welt des Scheins. Die Welt des wahren Seins schauen wir an durch die vermittelft Raum, Zeit und Causalität gefärbten Brillengläser unseres Sinns. Könnten wir diese Brillengläser ablegen, so würden wir die Weltschen, wie sie ist, und würden dann jedenfalls wahrnehmen, daß es in ihr keinen Raum und keine Zeit und keine Causalität giebt. Wir würden dann zu unserer Verwunderung das Wesen der erscheinenden Welt als ein einziges und bleibendes vor uns haben, als unverzänglich, unveränderlich unde unter allem scheinen Wechsel.

mungen herab identisch. Alle wahrgenommene Mannichsaltigkeit des Seins also, wie ebenso alles wahrgenommene Werden und sessischen ist Schein; dahinter stedt das farblose unwandelbare Sein. Dies der Schluß, zu dem Schopenhauer durch die Betrachtung, daß die erscheinende Welt unsere Borstellung ist, zmächt gesichtt wird. Wir stehen vor dem noch unerkannten Ding an sich, von dem wir dis dahin nur so viel erkennen, daß et nicht ist, wie es uns erscheint.

Bor biefer Beit des leeren Seins vermag aber nun die Ertennniß unferes Philosophen nicht still zu stehen, und mit einem Salto mortale, wie ihn schwerer keine Gautlerkunst aussührt, pringt sein Berstand nun aus der Welt des Scheins in die des Seins.

Bir wollen miffen - fagt er - ob bie Welt nichts weiter ale Borftellung ift. Gin Uebergang murbe bier nie gefunden, wenn ber Foricher felbft nichts weiter mare als bas rein erfennende Subject, als geflügelter Engelstopf ohne Leib. Das erfennende Subject ericbeint aber in einem Leib und mit ihm als Individuum. Diesem Individuum ift bas Bort bes Rathfels gegeben und biefes Wort heißt Wille. Unfer Leib ift uns auf wiefache Beife gegeben, erftens als Object unter ben Objecten b. h. als Borftellung, bann aber auch als jenes Jebem Befannte, welches bas Bort Bille bezeichnet. Jeber Billensact offenbart fich zugleich unmittelbar als Bewegung bes Leibes; ber gange Leib ift fomit nichts Anderes als mein fichtbar geworbener Bille. bier alfo offenbart fich ein Borgeftelltes, ein Object, eben mein Leib als die Erscheinung eines Willens, fomit ber Wille als bas Befen, als bas Sein binter bem Schein. - Un einem Duntte alfo, in une felbit, erfaffen wir bas mabre Gein als Bille, und biefe Ertenntnift öffnet uns nun ben Blid in bas mabre Sein ber gangen ericheinenben Belt.

um biese Ansicht naher zu begrunden, muß Schopen= hauer darthun, daß in uns bem Willen zur Wesensbildung der Borrang vor dem Geift gutommt, und muß versuchen, die Uebertragung biefer Erfenntniß auf die Ertfärung ber gaugen Belt annehmbar zu machen. Beitoe unternimmt Schopenhauer im zweiten Buch feines hauptwertes.

Sein erftes Bemuben ift, barguthun, bag in une ber Bille bas Befen fei, mabrend ber Geift, ber Intellect, gur Gricheinungemelt gebore. Den nachweis bafur beginnt unfer Philofoph mit einer feltsamen Sophisterei. Das Erfennende felbft - behauptet er - tonne nicht ertannt merben, fonft mare es bas Erfannte eines anderen Erfennenden. - Allerdings mare es bas, aber marum tann bas nicht fein? Ober vielmehr, verhalt es fich nicht wirklich fo in ber Gelbfterkenntniß? gage barin ein Biderfpruch, fo mare es auch ein Widerfpruch von einem Borftellenden gu reben, bas zugleich ein Borgeftelltes ift, wie bies boch offenbar beim Gelbftbewußtsein gutrifft. Gin Rathiel, ein nicht weiter Erflärliches mag in biefem Bewuftfein, in ber Gelbftertenntnift liegen, aber ein Biberfpruch liegt barin nicht. - Auf Diefen miflichen Aufang baut nun Schopenhauer weiter. Als bas Erfannte im Gelbftbewußtfein follen wir mit ibm ausschließlich ben Billen und beshalb im Billen bas Erfte (Primare), im Erfennen bas 3weite (Secundare) finden. Diefer Folgerung miberfpricht bas eigene Geftandniß Schopenhauer's, daß wir "ftreng genommen, auch unfern Bilben immer nur noch ale Ericheinung und nicht nach Dem, was er ichlechthin an und für fich fein mag, erkennen". Es ist aber auch garnicht mahr, daß wir im Gelbstbewußtsein unfern Willen finden. Im Gelbftbewußtsein finden wir Nichts als bas Wiffen um unjer Thun, fei dies nun Denten oder Rublen oder Bollen. Um im Gelbftbewußtsein als Befentliches ben Billen zu entbeden, muß man mit Schopenbauer erft allerlei fopbiftifche Seitenfprunge machen. Bom Gelbstbewußtsein muß man jum Gelbstgefühl, von biefem jum Lebensaefühl tommen, und biefes Lebensaefühl jum Gefühl des Dafeins, und biefes jum Gefühl des Dafeinwollens ftempeln,

(32)

um nur ichließlich fagen zu fonnen, als bas Bejentliche im Selbitbewußtsein habe man ben Billen entbeckt. Das find jophiftische Gautlersprunge, aber feine philosophischen Bemeile.

Co falich wie biefer Ausgang, fo falich find auch alle folgenden Belege, Die Schopen bauer unter Berbrebung mander Erfahrungsthatsachen beibringt, um ben Borrang (ben Primat) bes Billens vor bem Intellect ju beweifen. Dffenbar - fo fahrt er fort - muß doch das in jedem Bewußtfein Gemeinfame und Conftante bas Befentliche, Primare, bas die bewußten Befen Unterscheibende bas Singugefommene, Secundare fein. Run findet fich aber unmittelbar in jedem thierischen Bewuftfein nur bas Innewerben eines Berlangens ba zu fein, mohl gu fein. Dies Wollen hat ber Menich mit bem Polypen gemein. Bas ibn untericheibet, ift allein bie Ertenntnig. Deshalb ift ber Intellect bas Secundare. Durchlaufen wir bie Stufenreibe ber Thiere abwarts, fo wird ber Intellect immer unvollfommener, nicht ber Bille. Der Bille als bas Ursprungliche fann aber nie unvollfommen fein. Der Bille ift felbft im fleinften Inject gang und vollfommen vorhanden, daffelbe will, mas es will, ebenfo entidieben und vollfommen wie ber Menich. Der Unterichied liegt nur in Dem, mas gewollt wird, und bies hangt ab von bem, mas vorgeftellt mirb, bangt alfo ab vom Intellect. Der Intellect bat-ungablige Grabe ber Bolltommenbeit, nicht ber Bille. Wenn bas Bollen aus bem Erfennen bervorginge fragt unfer Cophist - wie konnten bann bie Thiere, fogar bie unteren, bei fo außerst geringer Ertenntnif einen fo oft unbeaminglichen, beftigen Billen zeigen?

Allerdings, wenn bas Bollen aus dem Erkennen hervorginge, so müßte auch, wo viel Wille sich zeigte, viel Erkenntnis vorauszesetzt verben. Zeigt sich nun thatsächlich, daß nicht immer viel Wille und viel Erkenntusz zusammentressen, so wird das Wollen nicht aus dem Erkennen abzuleiten sein. Aber daraus selgt boch mit Richten, daß deshalb umgesehrt das Erkennen als vii. 161. das Secundare aus dem Wollen als dem Primaren abzuleiten ift. Das Erfennen tritt vielmehr nur als eine andere weientliche Kraft zum Wollen hinzu, und zwar als die bedeutungsvollere Kraft, insofern sie das Unterschiedsmertmal der höher organisiten Wesen wird.

Bare biefe Schopenhauer'iche Folgerung richtig, fo mußte gerade wegen ber einigen Billensgrundlage, wo viel Bille ift, auch viel Erfenntniß fein. Das bemertt Schopenhauer felbft, als es ihm barauf antommt, bie angebliche Thatfache zu erflaren, daß der Intellect leicht durch den Willen gestort werbe, mabrend ber Intellect nicht umgefehrt bem Billen hinderlich fei. Die Grtlarung wird eben barin gesucht, bag ber Intellect etwas vom Billen Berichiebenes fei. Denn - jagt er - maren fie in ber Burgel Gins und gleich ursprüngliche Functionen eines ichlechthin einfachen Befens, fo mußte mit ber Aufregung und Steigerung bes Billens auch ber Intellect mit gefteigert merben. - Das burfte offenbar unfer Philosoph garnicht fagen, wenn er ben Billen gum Grundwefen aller Dinge, fomit auch bes erfennenden Bebirns machen wollte. Sagt er es nun boch, jo beweist er damit in Berudfichtigung ber Trennung von Intellect und Bille gegen fich felbft, beweift, bag eben ber Bille bas Primare in feinem Ginne, b. b. ber Urquell von Allem nicht fein tann.

Uebrigens ift die Thatjache, von der diese Bemerkung ausgeht, garnicht richtig. In Wahrheit kann der Intellect den Willen so gut floren, wie dieset zienen, der Vertland hemmt nicht seine leidenschaftliches Wollen. Nach Schopenhauer's eigener Sittenlehre muß ja sogar die Erkenntniß ichtiehlich zur Willensbeneimung sühren, also den Willen nicht nur hemmen, sondern wöllig aufgeden. Unser Philosoph selbst bezeugt somit die Kalichheit der von ihm angesührten Thatlache.

Ein seltsames Spiel treibt er mit der Erfahrung, er will sie berücksichtigen, falicht und misdeutet fie aber je nach Bedarf.

Gine folde Falidung ift es auch, wenn er ben Borrang bes Billens por bem Intellect baran erfennen will, bag bas Bollen leicht, bas Ertennen mubfam fei. Salte ber Intellect - fo behauptet Schopenhauer - bem Billen ein Anschauliches vor, fo fpreche ber Wille mubelos fofort fein Genehm ober Richtgenehm; ebenfo wenn ber Intellect nach langem Grubeln fein Ergebniß bem Billen zur Begutachtung vorlege. Der Bille trete ein, wie ber Gultan in ben Divan, um fein eintoniges Genehm ober Richtgenehm gu fprechen; er wolle ober wolle nicht. herr fei ber Bille. Diener ber Intellect. Der Intellect icheine au führen, aber nur wie ber Lohnbediente, ber vor bem Fremben hergehe, ben Beg beftimme boch biefer. Das treffenbfte Gleich= nif fur bas Berhaltnift Beiber fei ber ftarte Blinbe, ber ben febenden Gelahmten auf ben Schultern trage. Der Intellect fei nur bie Laterne, bie ber Wille bei Racht trage gur Erbellung bes finfteren Beges; Die Laterne aber beftimme nicht feine Schritte.

Alle diese Bilber verbeden nur den wahren Sachverhalt und lassen sich zur Eheil selbst gegen Schopenhauer kehren. In einer fremden Stadt mag der Hert das Ziel bestimmen, wohin er will, ader der Lohnbedbente, der ihn sührt, bestimmt die einzuschlagenden Wege, um zum Ziele zu kommen, und der her folgt. Der Wille hat auch mehr zu thun, als wie der Sultan in den Divan zu treten, um sein Genehm oder Nichtgenehm zu sprechen; er hat auch dafür zu sozzen, das die Krast zur Ausführung seines Wollens nicht sehlt. Und diese andauernde Krastanstrung ver Wellens nicht sehlt. Und diese andauernde Krastanstrungen nach Erkenntnis, wie auch umgesehrt die bloße logische Bezighung oder Verneinung dem Verstande eben so wein Mühre macht, wie das eintönige Genehm oder Nichtgenehm dem Wilchen dem

In Anbetracht biefes allein richtigen Sachverhaltes hat es auch gar feinen Sinn, mit Schopenhauer zu behaupten, ber Wille beweise auch baburch feinen Borrang vor dem Intellect,

daß er nicht wie dieser ermüde. Wollen sei eben unser selbsteigenes Weien, gehe daher leicht von statten, sogna zu leicht, wie bie häusige Voreiligseit des Willens zeige, eben deshalb ermüde ber Wille nicht, wie der Intellect, den anstrengende Kopfarbeit erschlasse. Gerade umgekehrt verhälte sich in Wahrheit, nichts hält den Geist besser wach, als geistige Arbeit, nichts spannt seine Kraft rascher ab, als Wünschen und Wollen. Giebt dies doch Schopenhauer selbst zu, wenn er aus dem Wollen die Beind Schon de Schons abseitet, die zur lebensmüden Weltverneinung sibren soll.

Um seine Behauptung noch einigermaßen aufrecht halten gu tönnen, muß er sich einer sophistischen Erschleichung bes ert is Beweisenden bebeienen. Einen Beweis nämlich für seine Behauptung, daß das Denfen ermibte, ber Wille nicht, findet er darin, daß das bewußte Denfen im Schlase aushöre, während der Wille dann noch unermiddich sortwirte als Wille zum Leben. Um das sagen gu durfen, mußte er doch erst beweisen, daß der ums befannte Wille des Bewußtsiens einerlei sei mit der Kraft, die unser Leben erhält.

Unfreitig glaube Schopenhauer biefen Rachweis dadurch gegeben zu haben, daß er behauptete, jeder Willensact sei unmittetebar irgend eine Leibesbewegung. Kher Behaupten ist nicht Beweisen. Das menischtige Bewußistein weiß von dieser Unsmittelbarteit nichts. Rur derzenige Willensact zieht ersichtlich Leibesbewegung nach sich, er Gestühle erregt, die unsere Nerven erizen, oder der zu handlungen sührt, die Muskelbewegung erfordern. Ben einer anderen unmittelbaren Lerbindung zwischen Wille und Leibesbewegung weiß das Bewußtsein nichts; man kann hypotspetisch annehmen, daß ieder Wille, jeder Gedante in einer entsprechenden Bewegung des hinstlosse sich außert, aber das mentschliche Bewußtsein weiß jedenfalls von dieser unmittelbaren Berbindung nichts. Und so lange dies nicht der Fall ist, darf der Philosoph sich nicht auf das Bewußtsein berufen, um (180)

die angebliche Einerleiheit von Wille und Leibesfraft ober Lebenstrieb barguthun.

Wir haben also nur eine Kette von Sophistereien vor uns, durch die uns Schopen hauer überreden will, im Willen allein unser inneres Wesen zu entbeden. Und nun sollen wir noch gar von biesem zweiselhaften Puntte aus durch einsache Uebertragung im Willen überhaupt bas Wesen aller Dinge erkennen!

Aus bem Befannten sollen wir das Unbefannte erflären. Daber sollen die Materialisten im Jurthum sein, die den Gestiaus dem Stoff gu erstlären sich untersangen; die stoffliche Welt is das Unbefannte, befannt dagegen sei uns der eigene Wille. Aus ihm daber sei das Wesen der Welt zu erflären.

In allem Naturwirfen sollen wir bemgemäß als das eigentliche Wesen dem Willen zu einem bestimmten Sein erkennen. Die Wasser stützen in unaussaltsimmen Drange zu Boden, ihr Sturz ist ein Kallen Wollen. Das Eisen wird vom Magneten angezogen; es ist die heftige Sehnsucht, die es anzieht, ein Wünschen, das wie das menschliche Wussichen der die der steigert wird. Der Krystall schießt regelmäßig an nach verschie enen Richtungen, das sind eben so viel verschieben Bildungsstredungen seines Willens. Das Kaulthier hängt schlass am Baum; es ist sein eigenthümslicher Lebenswille, der es dazu gebildet hat. Am beutschieften soll sich an dem Institut und den Kunstrieben der Thiere ossenderen, daß der Wille auch da wirtt, wo seine Erkenntniß ibn leitet.

Auch diese Sophistereien find unschwer zu durchschauen. Allerdings spricht fich im Infinct ein Thun vorstellender Wefen und für einen Zweck ohne Kenntnis des Zweckes, also ein in Rückficht des Zweckes unbewußtes Getricbenwerben. Aber mit welchem Recht soll dieser Trieb den Namen Wille verdienen? Und mit welchem Rechte soll seiner Diese Rame einer jeden nach einem Ziele hin drängenden Bewegung zufommen? Man erlangt die Erkenntnis von der Einheit der Anturkafte ichwerlich rechtseten

magig baburch, bag man auf Grund einer leichten Analogie ben untericiebenen Rraften einen allgemeinen Gattungengmen aufflebt. Auf Grund biefer Anglogie wenigstens tonnten wir bas Befen aller Dinge ebenfo aut Rraft ober Trieb ale Bille nennen. Schopenhauer bat fich in biefer Billenslehre beffelben Unalogienidwindels ichuldig gemacht, ber die Raturphilosophie Schelling's, unter beren Ginfluß überdies auch biefe feine Anficht geworden ift, charafterifirt und verberbt bat. Es gilt auch fur ibn, mas er einmal felbft an Spinoga tabelte, baf biefer abfichtlich Borte wie Gott und Belt, Bille und Urtbeil mifibrauche gur Bezeichnung von Begriffen, welche in ber gangen Belt andere Ramen fuhren. Pafte es ihm, hierbei fpottifch an ben Setmann ber Rojaden in Robebue's Benjoweth gu erinnern, fo paft berfelbe Spott auch fur ibn. Bir gewinnen burch ibn in Babrbeit nichts als einen neuen Ramen fur die absolute Substang, bas Ding an fich, bas Abiolute, bie 3bee ober wie fonft man bas unbegriffene Gein zu nennen beliebt bat. Diefe neue Namengebung ift feine Liebhaberei, einen tieferen Grund bat fie nicht. In feltfamer Beife tommt bas Bewußtfein bavon bismeilen in Chopenbauer's eigenen Meuferungen gum Borfchein. Co, wenn er einmal fagt, um bas Befen ber Dinge gu erfennen, muffe man es machen wie mit ber Ginnahme einer Geftung, man muffe fie umgeben. In demfelben Bewußtfein verglich er feine Willenslehre einmal mit ber Art ber alten Deutfcben, die, wenn fie murfelnd Alles versvielt batten, gulett ibre eigene Person einsetten. Go auch habe er es gemacht: nachbem man bisher vergeblich versucht habe, bas Befen ber Belt irgend= wie mit Gulfe bes Intellects ju erflaren, fete er nun einmal bas innerfte Befen bes Menichen, ben Billen, ein, und versuche mit beffen Sulfe bas Rathfel ber Belt zu lofen.

Bir konnen nicht sagen, daß er mit diesem Ginsah den Schleier des Bilbes zu Sais wirklich geluftet hat. Bis seht wenigstens ift uns kein größeres Geheimniß verrathen, als dies, daß in allem Schein der Wilse das Wesen bilde. Der Beweie für die Richtigkeit dieser Räthfeldiung wird zwar versucht, aber nicht geliefert. Und überdies hören wir nur, daß das Wesen aller Dinge Wilse sei, aber vor diesem Wettwillen stehen wir bis jeht noch als vor einem Unerkannten, gerade so gut wie vor dem Kant'schen Ding an sich, denn die Gleichstellung diese Bestewillens mit unserm Wilsen ist, wie wir sahen, erschlichen, und selbst unser Wilse ist und der wir einem Wissen, nicht in seinem Wesen. Wir wissen daß er will und was er will; aber wir erkennen nicht mehr, wie er es ansängt zu wollen. Das erkennen wir so wenig deutslich, daß wir darüber streten, der er mit Kreibeit wollen kann oder nicht.

Diefes Duntel fur ben Beltwillen einigermaßen zu lichten, mußte fur Schopenhauer eine Aufgabe fein; er fluchtet, um bies gu leiften, in die lichte Ideenwelt Platon's unter geitgemager Mitbenutung ber Ideenlehre Rant's und ber Raturphis lofophen. Dem finnlichen mahrnehmbaren Gingelnen beftritt Platon die mabre Grifteng. Diefes einzelne Thier - murbe er fagen - ift nicht wirklich, es entfteht und vergeht, mahrhaft seiend ift nur die Idee, die fich in ihm abbilbet. Rant ftimmt mit Platon barin überein, daß die finnliche Erscheinung fein mahres Sein hat. Schopenhauer fügt biefer Platonifch= Rantischen Anficht vom Schein ber Sinnenwelt bie angebliche Erfenntniß bingu, bag bas, mas erfcheint, ber Bille fei. Aber biefer Bille ericeint nicht unmittelbar in ber Ginnenwelt, benn alsbann mare er ja wie fie ben Formen von Raum und Beit und Caufalitat unterworfen. 3mifchen ber Ginnenwelt und bem Billen fteben noch allgemeine Ibeen bes Geins, die in ben Gingelbingen ber Sinnenwelt verwirflicht, und mittelbar burch biefe Ibeen verwirklicht objectivirt fich ber Bille in ber Belt, nur in biefen Ibeen fann er verwirflicht werben. "Bann bie Bolfen gieben - fagt Schopenhauer gur Erläuterung biefes Bebantens - find bie Figuren, welche fie bilben, ihnen nicht wefentlich,

find fur fie gleichgultig: aber baß fie ale elaftifcher Dunft, vom Stoß bes Windes zusammengepreßt, weggetrieben, ausgebebnt. gerriffen werben; bies ift ihre Natur, ift bas Wefen ber Rrafte, bie fich in ihnen objectiviren, ift bie Ibee: nur fur ben inbivibuellen Beobachter find bie jedesmaligen Figuren. - Dem Bach, ber über Steine abwarts rollt, find bie Strudel, Bellen, Schaumgebilbe, bie er feben laft, gleichgultig und unwefentlich; baf er ber Schwere folgt, fich ale unelaftifche, ganglich vericbiebbare, formlofe, burchfichtige Fluffigfeit verbalt; bies ift fein Befen, bies ift, wenn anschaulich erfannt, bie Ibee: nur fur uns, fo lange wir ale Individuen erfennen, find jene Gebilbe. -Das Gis an ber Tenftericheibe ichieft an nach ben Gefegen ber Arpftallifation, Die bas Wefen ber hier hervortretenben Naturfraft offenbaren, bie 3bee barftellen; aber bie Baume und Blu= men, die es dabei bildet, find unwesentlich und nur fur uns ba. - Bas in Bolfen, Bach und Kroftall ericheint, ift ber ichmachite Nachhall jenes Willens, ber vollendeter in ber Pflange, noch voll= endeter im Thier, am vollenbetften im Menichen hervortritt. Aber nur bas Befentliche aller jener Stufen feiner Objectivation macht die Ibee aus. - Das gilt nothwendig auch von ber Ent= faltung berjenigen Ibee, welche bie vollenbetfte Objectivitat bes Billens ift; folglich ift bie Geschichte bes Menschengeschlechts. bas Gebrange ber Begebenheiten, ber Wechsel ber Beiten, bie vielgestalteten Formen bes menichlichen Lebens in verschiebenen ganbern und Sahrhunderten, Diefes Alles ift nur bie gufällige Form ber Erscheinung ber Ibee, gehort nicht biefer felbft, in ber allein bie abaquate Objectivitat bes Willens liegt. - Ber biefes mohl gefaßt hat, und ben Billen von ber 3bee, und biefe pon ihrer Ericbeinung ju untericheiben weiß, bem werben bie Beltbegebenheiten nur noch fofern fie bie Buchftaben find, aus benen bie 3bee bes Menichen fich lefen lagt, Bebeutung haben, nicht aber an und fur fich."

Die allgemeinen Kräfte also bes Natur- und Menschenlebens

will Chopenhauer unter bem von Platon gebeiligten Ramen ber Ideen als unmittelbare Darftellung bes Weltwillens anfeben; wir miffen nun, mas biefer Beltwille will, er will biefe Ibeen. Diefe Ideen aber nun fonnen nach Schopenhauer in ber Sinnenwelt nur als Rrafte, b. h. als Wirfendes erscheinen, muffen alfo als Birtenbes eingehen in die Form bes Sabes vom Grunde, beffen allgemeinfte Berwirklichung ja bie Materie als reinfte Birtfamteit, als bas eigentliche Birtliche fein foll. Deshalb konnen auch bie Ibeen fich nur als Qualitat an ber Daterie barftellen, und zwar nicht nur bie Ibeen, bie als Rrafte ber Ratur erscheinen, fondern auch bie Ibeen, Die als Rrafte bes bodften menichlichen Geifteslebens fich barftellen. Diefelben ericheinen als Eigenschaften bes Behirns. Mit biefer Wenbung übernimmt unfer Philosoph alle Gage bes Materialismus. Mit feinem ibealiftischen Ausgang bedt er bas materialiftische Enbe. Der Wille ichafft fich burch bie Ibeen bas Gebirn, nun bentt bas Gehirn, wird ber Intellect jum Product bes Gehirnbreis.

Das ift der eigenthümliche Mischmasch von Platonismus, Kantianismus, Naturphilosophie und Materialismus, in den uns die Ideenlehre Schopenhauer's versetzt. Nen ist daran nur bie bunte Mischung, alles Einzelne ist befannt und in seiner Unzusungsichkeit auch längti schon erkannt.

Ber alles Einzelne für Schein und nur die allgemeine Gutungsibre für das Wefenhafte erffärt, muß aus dem Urwefen Edht biefen Schein erflären fonnen. Es hilft dazu nicht die Betufung auf die Beschaffenheit endlicher Geister, deren begrenzte Anfassung die Gehen erzeuge. Das Dasein dieser endlichen Einzelgeister selbst bedarf ja einer Erklärung aus dem Urwesen. Die Benamung besieben als Urwille hilft auch nicht weiter. Immer bleibt die Frage stehen: wie kommt dieser Utwille, der mmittelbar nur die allgemeinen Naturkräfte will, dazu, mittelder über Berwirtsichung in der Scheinwelt des Einzelnem zu wellen oder auch nur neben sich zu butden? Bringt nicht über-

baupt ichon bie Annahme bes auf unterschiedene 3been gerichteten Willens in ben einigen Urwillen eine mit feinem Befen unverträgliche Bielheit und Spaltung? ober bilbet ichlieglich bas Befen ber Belt etwa nicht ein Urmille, fonbern gehören bagu eben fo viel neben einander laufende Urwillen als es unterfchiebene Ibeen in ber Welt giebt? - Auf alle biefe wichtigen Fragen hat Schopenhauer feine flare Antwort; vielmehr lebnt er bie ichulbige Antwort ab. Die Individualitat - fagte er fpater einmal - fei nicht burch und burch bloge Erfcheinung, fonbern murgele im Dinge an fich, im Billen bes Gingelnen. "Wie tief nun aber bier ihre Burgeln geben, gebort gu ben Fragen, beren Beantwortung ich nicht unternehme." - Gerade biefe Beantwortung zu versuchen, lag ihm ob zur Rechtfertigung feiner Willenslehre. Erft erflaren, alles Biele ift nur Schein, wefenhaft ift allein ber Wille, biefer ift ber ftebenbe Regenbogen, ber fich in ben wechselnben Tropfen bes Bafferfalls fviegelt; und baun hinterher erflaren, aber bem individuellen Schein muffe body ein Gein im Urmillen entsprechen, auch bas Individuelle muffe feine Burgeln im Urwillen haben, - und endlich auf bie Frage, wie dies zu benten fei, die Antwort verweigern: - bas beißt, Ungereimtes benten und auf bie Behauptung ber Ungereimtbeit einen unverschämten Trumpf feten.

Rach biefer Darlegung und Biberlegung ber Grundlehren bes Spftems fonnen wir turg fein über die barauf gebauten ethiichen Schluffolgerungen.

Wenn nun — so folgert Schopenhauer — alles Dasein auf einem Laseinwollen beruht, so muß auch alles Dasein Leiten. Denn Wollen ist Berlangen, Berlangen setz einen Mangel voraus, seber Mangel bebingt ein Leiben, somit ist mit jedem Wollen bas Leiben unmittelbar verbunden. Rur das Leiben, die Unlust ist possitie, alle Breude, alle Lust rein negativ. Wir fühlen nur den Schmerz, die Sorge, nicht die Schmerzsossissische George, nicht die Schmerzsossissische Gwiter (es)

del Bebens, Gefundheit, Jugend und Freiheit nicht als solche inne, is lange wir sie bestiepen, sondern erst, nachdem wir sie vertoren heden. Alles Glüdt, alle Freude sind nur das Aushören eines Mangels, eines auf dem Gesühl des Bedürsnisses Tuchenden Bunsches. Da ferner jede Bestiedigung über das Aushören eines Aungels nur die Dauer eines rasch vorübergehenden Augenblicks dat, inssessen in elben Augenblick, im welchem ein Wunsch aufbitt, soson im anderer Wunsch sie einstellt; so ist eine reine Ent des Lebens niemals da. Dies allgemeine Vein des Daeisins steigt natürsich mit der bewußten Empfindung, wird daher im schwersten empfunden im Weusscheben.

Das Menfchenleben ift nur eine Abwechselung von Schmerz und gangeweile, wo ber Gludlichfte feinen iconeren Moment hat, als ben bes Ginschlafens. "Das Leben bes Ginzelnen" fagt unfer Schwarzieher - "ift im Gangen überfeben eigentlich immer ein Trauerspiel, aber im Gingelnen burchgegangen hat es ben Charafter bes Luftfpiels. Denn bas Treiben und bie Plage bes Tages, bie raftlofe Rederei bes Augenblick, bas Bunichen und Furchten ber Boche, Die Unfalle jeder Stunde find lauter Romodienscenen. Aber bie nie erfüllten Buniche, bas bereitelte Streben, bie vom Schicffal unbarmbergig gertretenen hoffnungen, bie ungabligen Errthumer bes gangen Lebens mit dem fteigenden Leiben und Tobe am Schluß geben immer ein Traueripiel. Co muß, als ob bas Schickfal gum Jammer unfers Dafeins noch ben Spott fügen gewollt, unfer Leben alle Weben des Trauerspiels enthalten, und wir babei boch nicht einmal bie Burbe tragischer Personen behaupten fonnen, sondern im breiten Detail bes Lebens unumganglich lappische Luftspielcharaftere fein." - Diefen Schmerz bes Dafeins fühlen naturlich am tiefften bie begabteften Menfchen, fie beflagen baber, von tiefer Schwermuth ergriffen oft, in einer folden Welt ber Taufdung und bes Leibs die Schuld bes Dafeinwollens buffen ju muffen. Die Uebergeugung von biefem Beltelend hat im Gegenfat gur optimiftifchen

Judenlehre, daß Alles fehr gut fei, bas Chriftenthum ausgefprochen in feiner Lehre wen ber allgemeinen Gunbhaftigfeit, welche bie Erbe als Sammerthal erscheinen lagt. Aber bas Chriftenthum balt noch die eitle Soffnung auf ein befferes Senfeite feft. Rur in ber uralten Beisheit bes indifchen Bubbhaismus findet fich bie volle Wahrheit; hier ging bie Ertenntniß auf, baß bas Weltubel in ber Weltbejahung, die einzig mögliche Erlöfung in ber Beltverneinung, bas mahre Blud alfo im endlichen Aufhoren biefer Scheinwelt, im Berfliegen berfelben in's leere Richts an fuchen fei. Bu biefer Ginficht nun foll auch uns bie miffenschaftliche und funftlerische Beschäftigung mit ben 3been bes mahren Seins fuhren, burch fie follen wir bie Welt ber Taufdung fennen und verachten lernen, burch fie foll unfer Bunichen und Wollen immer leibenichaftslofer und reiner merben, bis es enblich fich bagu erhebt, nichts mehr zu wollen, als bie eigene Berneinung. Wer biefen Gipfel aller Beisheit erlangt hat, ber nahert fich wie ber indifche Buger bem Nirvana, bem feligen Nichts. - Dies bie buftere fittliche Beltanichauung unferes Philofophen, ber von ihrer Wahrheit fo fest überzeugt ift, daß er bie entgegenftebende Anficht bes Optimismus wegen ber Bertuschung und Beichonigung bes Beltubels als ruchlofe Gefinnung bast.

Bir tonnen in Diefem feinem Deffimismus nichts weiter feben, als bas Beugnig eines franthaft erregten ichwarzgalligen Temperamente. Die nothwendige Folge feiner philosophischen Grundanficht ift jebenfalls biefer Peffimismus fo wenig, bag vielmehr auf Schritt und Tritt gwifden ihm und jener Grundanficht fich unlösliche Biberipruche ergeben ober nur mit Gophiftereien ber Schein einer nothwendigen Folgerung bervor: gebracht wird. Die Frage, ob in ber Belt Blud ober Unglud überwiegen, ift mit Gulfe einer alle Unluft und alle Luft abmagenden Erfahrung unbedingt nicht zu entscheiben. Es fehlt bagu bie rechte Bage und es fehlt auch bas rechte Dag. Gelbft wenn ein foldes Abmagen moglich mare, und fich babei ergeben (44)

follte, daß die Maffe bes Unglude großer fei als die Maffe bes Bludes, mare ber Optimismus bamit immer noch nicht gerichtet. Glad und Unglad burfen nicht nach ber blogen Daffe abgeicatt werben, fondern muffen vor Allem nach ihrem Werth fur die Empfindung beurtheilt werben. Gar wohl fonnte fich bei biefer Betrachtung ergeben, bag nach ber Raturbeschaffenheit bes menschlichen Empfindens eine Luft viele Unluft aufwiegt. Gin volles Abwagen von Luft und Unluft nach biefem allein berechtigten Gefichtspunft ift aber eine unmögliche Aufgabe. Sedoch giebt es eine Thatfache, bie einen Rudfdluß zu Gunften ber Luft verftattet; biefe Thatfache ift, baf trot allen unleugbaren Glends boch nur felten ein Menich zu fterben municht. Die meiften Menschen lieben bas Leben und finden das Leben lebenswerth. Diefe Thatfache giebt auch Schopenhauer gu und ertlart fie aus ber natürlichen Grundlage bes Lebens, bas ja auf bem Billen gum Leben beruht. Gben beshalb ift es nun auch ein offenbarer Biberfinn feiner Lebre, bag nach ihr biefer Bille bagu fommen foll bas Gegentheil von Dem zu wollen, worin fein Befen beftebt. Gein Befen ift Lebenswille und fein fittliches Biel foll Lebensverneinung fein. Diefe Gelbftverneinung bes eigenen Befens ift gang unmöglich. Die felbftbewußten Befen foll ber Intellect durch Erkenntniß und Anschauung des migen Ibeengehaltes binter bem mefenlofen Beltichein gur Billenstodtung hinführen. Auch bas widerspricht ber Erfahrung denfo fehr, wie bem Spftem. Die eble Beichaftigung mit Runft und Biffenichaft, die gum Schauen und Erfennen bes Ibealen führt, reinigt allerdings bas menschliche Wollen, aber biefe Reis nigung ift feine Aufhebung bes Willens gum Leben. Bielmehr bermindert diese Pflege des Idealen das Lebensleid und beweift grabe bie burch fie erzeugte guft gegen Schopenhauer, bag bie Luft mehr ift, als bas Aufhoren eines Mangels. Die Bunahme biefer guft muß bas leben nur noch lebenswerther machen, fann baber naturgemäß unmöglich ben Lebengüberbruß erzengen

ober erhoben. Benn aber felbft Schopenhauer mit Recht behauptet hatte, burch Bertiefung in ben Ibeengehalt bes mahren Seins muffe ber Bug gur Billensverneinung gewedt und geftartt werben, fo murbe bies boch nur fur bie bewußten Befen gelten. Bie foll benn nun aber burch beren Berneinung auch bie Belt bes Unbewußten bem Richts verfallen? Dafein und Leiben foll zwar überall zusammenfallen, aber wo foll in ber Stoffwelt, bie nicht empfindet, bas Leiben figen? Giebt es ein Leiben, wo nicht empfunden werben fann? Auch an biefem Puntte tommt es noch einmal zum Borichein, daß es eine finnlofe Uebertragung ift, von einem Billen gum Leben gu reben, wo nichts vorliegt als Dafein von verschiebener Beschaffenheit. In feinem galle aber fann bie Billensverneinung, ju ber nur bie bewußten Beifter fich erheben tonnen, bie unbewußte Rorperwelt mit vernichten. Um biefe Weltverneinung zu ermöglichen batte Schopenhauer wenigftens feinen bewuftlofen Urwillen felbft gu einem bewußten Beift werben laffen muffen, ber burch intellectuelle Bilbung gu biefer Bobe ber Beltverneinung fich hinaufzuarbeiten hatte. Den Biberfinn, bag ber Bille, beffen Befen Lebensbejahung ift, jum Gegentheil feines Befens tommen foll, hatte freilich auch jene Annahme nicht gehoben, fonbern nur gescharft. - Dit baarem Unfinn also beginnt und endet biefe Weltanschauung.

Das Werf, das biese Weltansicht verfünden sollte, war im Frühling 1818 sertig, und erichien im November desselben. Sahres. Schon zuvor war sein Berfasser abgereist nach Italien und genoß dort, wie seine Kreunde berichten, nicht nur das Schöne sondern auch die Schönen. Schopenhauer selbst gesteht, er habe wohl gelehrt, wie der heilige sei, aber er selbst sei kein Deiliger. Er demarkseitete Voltaire's Ausspruch, das die Beneichen wohl lieden pesssischien uber dehen deht in das guleden. Unser schwarzsalliger Philosoph ließ es sich nach Krästen wohlsein in dieser schlechen Belt. Darnach begreift

man die Angft, die ihn befiel, als ihn in Italien die Rachricht von dem Sturg bes Dangiger Sanbelshaufes traf, bem die Mutter ben größten Theil ihres Bermogens anvertraut hatte; "Beisbeit" - fagte icon Robeleth - "ift gut mit einem Erbgut und hilft, baf fich Giner ber Sonne freuen fann." Ueberzeugt von ber Bahrheit biefes Ausspruchs hatte unfer Philosoph mit angftlicher Sorgfalt barüber gewacht, biefe Bunft bes Schickfals nicht zu verlieren. Als Beifer ichatte er naturlich nicht wie ein Beighals ben Reichthum an fich, er mußte mohl, bag ber Reich= thum bem Seewaffer gleicht, bas ben Durft fteigert, je mehr man bavon trinft. Ihm galt ber Befit auch nicht ale Erlaubniß ober gar Berpflichtung bie Plaifirs ber Belt herangufchaffen, fonbern ale Schutmauer gegen bie vielen möglichen Uebel und Unfälle und vor Allem als Bebingung ber Unabhangigfeit. "Rur unter biefer Bebingung" - fagte er - "ift man als mahrer Freier geboren, nur fo eigentlich herr feiner Beit und Rrafte und barf jeben Morgen fagen: "ber Sag ift mein". - Den hochften Berth erlange folder Befit, wenn er einem Beifte gufalle, ber Großes zu leiften verftebe. Der Genius trage bann ber Menschheit seine Schuld hundertfach badurch ab, bag er leifte, mas fein Anderer tonne. - Gin folder Beift glaubte Schopenhauer zu fein und in biefem Glauben mag er fich fur berechtigt gehalten haben mit einer gewiffen Rudfichtslofigfeit gegen Mutter und Schwefter auf Die Erhaltung wenigftens feines Bermogensantheils Bedacht zu nehmen. Bufolge fruberer Borficht und burch energisches Ginschreiten im Momeut ber Gefahr gelang ibm auch biefe Sicherftellung. Doch legte bie Rudficht auf bie jedenfalls verminderte gufunftige Lebensficherung unferm Denter ben Gebanten an eine atabemische Lebensftellung naber. Er entichlof fich im Jahre 1820 ale Privatbocent an ber Berliner Universitat aufzutreten, in ber hoffnung ben erlebigten Lehrftuhl Colger's zu erlangen. Diefe Soffnung entiprang natürlich zum Theil aus ber Ueberzengung von ber Bebeutung

feines Sauptwerfes. Daffelbe mar von Benete, Berbart, 3. Paul ichon bamale beachtet worben; man batte es fogar ein genial fühnes, vielfeitiges Bert genannt, voll Scharffinn und Tieffinn, aber von einer oft troft- und bobenlofen Tiefe. Cobopenhauer hatte trop feiner Geringichatung ber Menfchenwelt boch mehr Anerkennung von ihr erwartet. Die Enttaufdung barüber, fowie die gleiche Enttaufdung feiner atabemifchen Soffnungen, bot feinem Deffimismus neue Rahrung. Ungufrieben verließ er Berlin wieber im Frühling 1822. Man lebe bort wie auf einem Cdiff; alles fei rar, theuer und fchwer gu haben, bie Comeftibeln feien ausgetrodnet und burr, und Spigbubereien jeber Art gebe es bort arger ale im Land, mo bie Citrouen bluben. Diefes Land befucte er nun jum zweiten Dale und genoß hier abermals bas Schone, bis ihn eine feltfame Angft von Stadt ju Stadt verfolgte. In Regvel floh er por ben Blattern, aus Berong trieb ibn bie Angft por vergiftetem Schnupftabad. Derartige unbegrundete Beforaniffe fvielten auch in fei= nem fpateren leben noch eine Rolle, und Copenhauer felbft gefteht einmal, wenn er nichts babe, mas ihn angftige, beangftige ihn eben bies, indem ihm fei, als muffe boch etwas ba fein, bas ibm nur eben verborgen bliebe. Deutlicher noch ale feine phi= lofophifden 3been fpricht biefe Augft fur bie wirklich franthafte Erreabarfeit feiner Ratur.

Roch einmal versuchte er von Italien heimfehreut die Docentenlausschun in Berlin, wieder mit demselben Mißersolg. Wir
mögten es gern als ein Zeichen erfreulicher Gesundheit betrachten, doß die afademische Zugend seinen Geschmack an dem querföpfigen Ribilismus und dem grämlichen Pessimismus des Docenten sand. Schopenhauer dachte natürlich anders, er schob
die Schuld auf die herrschaft Segel's. Dessen Philosophie
davon überzeugte er sich — war gang gemacht zur erstellichen
Karthederneisheit, denn sie enthalte statt der Gedansen Worte
und Worte wollten die Zungens doch nur haben zum Rachbeten,

Aufschreiben und Nachhausetragen, Gedanken könnten fie nicht brauchen. —

Seit biefer Beit muche feine Berachtung ber berricbenben Philosophie und fein Saß gegen die Philosophieprofefforen. Gein Sohn über die Abhangigfeit der letteren von den Regierungen ift in der von ihm beliebten Allgemeinheit offenbar ungerecht, noch thorichter der Bormurf, daß fie nicht fur die Philosophie, fondern nur mit Beib und Rind pon ber Philosophie leben wollen. Es ift einem Jeben, ber Berhaltniffe Rundigen, befannt, baß in Deutschland eine Professur ber Philosophie nicht um bes außeren Bortheils willen gefucht werben fann; nach berfelben ftrebt ficherlich niemand, ben nicht ein innerer Babrheitstrieb bewegt. Aber allerdings ber Befit einer folden Profeffur giebt feine Burgichaft fur bie Sochhaltung ober gar fur bie Erlangung ber Bahrheit. Und wir wollen gern anerfennen, bag Coopenhauer auf manche Gefahren und Sinderniffe fur die Erfenntniß bes Bahren hingewiesen bat, bie aus ber afabemischen Lehrthatigfeit fich ergeben fonnen. Die aus ber Abhangigfeit bes Amtes fich ergebenden Gefahren find Gottlob in unferm Sahrhundert immer geringer geworden und besonders in Deutschland burch die Bielbeit der Univerfitaten und Regierungen bebeutend abgeschwächt. Biel größer find bie Gefahren, bie aus ber Lehrthätigfeit felbft erwachsen. Bu feiner Biffenichaft gebort ein fo weiter universaler Umblid und eine fo ungeftorte Cammlung als zur Philosophie, wenn in ihr Driginales geleiftet werben foll. Die afabemifche Lehrthatigfeit, wenn fie zu frub ergriffen und wenn fie frater ohne gelegentliche Unterbrechung burch Beiten concentrirter Duge geubt werden muß, fann allerbings gum Sinderniß folder originalen Leiftungen werben. Daß aber bei richtiger Difdung von Lehrthätigfeit und freier Duke bie erfte fein unbedingtes Sinderniß fur bas eigene Philosophiren ift, beweifen doch wohl Platon und Ariftoteles, Rant und Segel gur Benuge. 3m Gegentheil ift bie Rothigung gur VII. 145.

Lehre eine ftete Aufforderung gur fortichreitenben Entwidelung und Rlarung bes eigenen Deutens und bei gemiffenhafter Sandhabung bas befte Schutmittel gegen paradore Berirrungen. Satte Schopenhauer weniger Gitelfeit befeffen, fo hatte ber afabemifche Digerfolg ibm gur beilfamen Barnung bienen fon-Sein Unglud mar, baß er in genialem Duntel gu fruh fertig fein wollte. Derartige Quertopfe wie er find allerbings nicht geeignet als Lehrer ber Jugend zu mirten. Gie haben als Anreger gu erneutem nachbenten unftreitig ihre fcriftftellerifche Bedeutung, aber ber Lehrstuhl ift nicht ber geeignete Ort fur Richt beshalb, weil Schopenhauer bagu berufen mar, ben Tempel ber Philosophie von ben Gewerbeleuten gu reinigen, durfte er feiner von ihnen werden, wie Franenftadt meint, fondern beshalb taugte er nicht bagu, weil er in maßlofer Gitel. feit die eigene Berrudtheit hober ftellte ale die in Bube gu erlangende Wahrheit.

Atgesehen von dem Ateger über die Erfosslosigleit seines alademischen Birtent tried ihn endlich im Sahre 1831 die Aucht vor der Sholera aus Bertin. In Krantsurt am Main, das er für cholerassest biett, ließ er sich für die weitere Dauer seines Bebens nieder und hat auch diese Stadt nur selten verlassen. Von einem Ausslug nach Maunheim im Jahre 1833 tried ihn rosch sein trantes Angsgestild wieder zurück. —

Im Unmuth über die mangelnde Anertennung juchte er die Einfamfeit und ledte sich immer tiefer ein in seine Sonderlingsnatur, von deren Art und Weise und Gw inner ein so lebenbiges und treg der Unliebenswürdigsteiten anziehendes Bild entworfen hat. Buerst machte ihn die Nichtbeachtung irre an sich ,
selbst, die ihm durch helvetius offenbar wurde, daß die Masse
unt das ihr Gleiche loben fann, das Geniale aber der Masse
remd bleiben muß. Bum Gluich hörte er auch die Posaune
des Ruhmes das gang Wertslofe, Sinnseere als trefflich, ja als
den Gipfel menschlicher Weisbeit verfünden; das orientirte und

beruhigte ihn. Er fab nun ein, bag er von ber Erbarmlichfeit ber Menschen, inebesondere feiner Beitgenoffen noch nicht ben rechten Begriff gehabt hatte. Jest gewann er wieder Gelbftver= tranen, fo baß er von fich fagen mogte: "Ich habe ben Schleier ber Bahrheit tiefer geluftet, ale irgend ein Sterblicher por mir. - Aber Den will ich feben, ber fich ruhmen fann, eine elendere Beitgenoffenschaft gehabt gu haben, als ich." - Jest mogte er fagen, in die Beit zwifchen Rant und ihm falle feine Philosophie. - Es widerfteht mir an bie vielen fpateren Auslaffungen feiner maßlofen Gelbftuberhebung ju erinnern. Je alter Goopenhauer marb, um fo mehr vergaß er bas felbft von ibm gerühmte fpanifche Sprichwort: bem flappernden Sufeifen fehlt ein Nagel.

Dit fpateren Leiftungen bat er biefes fteigende Gelbftlob nicht perdient. Die im Jahre 1836 erschienene Schrift über ben Billen in ber natur, mit welcher er querft bie langere Schweigperiode wieder brach, enthalt nichts als eine breite Muftration feiner Billenslehre burch Belegftellen aus allerlei Schriften, Die allenfalls abulich wie er allgemeine Bewegungen ber Natur aus einem ju Grunde liegenden Willen beuten ju wollen icheinen tonnten. Bedeutender find bie beiben Arbeiten über die Freiheit bes menfchlichen Willens und bas Fundament ber Moral, Die er im Jahre 1840 ale Grundprobleme ber Ethif berausgab. In der Sauptfache find freilich auch diefe Schriften voll von Gophiftereien. Die Billensfreiheit, beren Unmöglichleit Schopenbauer barthun will, befteht ja feineswegs barin, bag man gu gleicher Zeit etwas will und auch nicht will, fondern nur barin, baß man, bevor man will, fo lange man noch bas Entgegen= gefette benft, bas Gine ober bas Andere wollen fann. Gin folch bolgernes Gifen, wie Schopenhauer will, ift bie angenommene Billensfreiheit jebenfalls nicht. Bir tonnen bas fdmere Problem bier naturlich nicht beilaufig entscheiben wollen, muffen aber boch hervorheben, baß Schopen bauer's Biberlegung ber Bil-4 \*

lensfreiheit eine nichtige ift. Der von ihm angerufene Biberipruch lage feinenfalls im Bollen, fonbern im Denfen bes Berichiebenen, bes Entgegengesetten. Diefes Denten ift aber eine unbestreitbare Thatfache. Und überbies miberlegt Schopenhauer feine Behauptung von der Unmöglichkeit ber Billensfreiheit felber baburch, bag er biefe unmögliche Freiheit zu wollen ober nicht ju wollen fur ben Urwillen fefthalt, fur beffen ewiges Wefen fie in Bahrheit noch weniger paßt als fur ben endlichen und medfelnden Billen bes Menfchen. - Gbenfo einfeitig und beshalb irrig ift bie zweite Schrift, bie in bem Mitleib bas alleinige Fundament aller Moral fucht. Schopenhauer mogte Recht haben au bemerten, bag bie Rantiche Pflichtenlehre nicht ausreicht als Grundlage einer wirffamen Sittenlehre, aber bie verichiebenen fittlichen Ibeale bes Menichen laffen fich ebensowenia aus bem blogen Mitleib ableiten. Bielmehr falfcht biefe Quelle im Lidte ber Schopenhauerichen Philosophie nothwendig alle Moral. Wenn bas Mitleib, wie er will, barauf beruht, baf wir uns im Urwillen alle eines Befens miffen, fo baf jebes frembe Leib uns als unfer eigenes Leib erscheinen muß, fo ift bie Selbftliebe bie Grundlage ber Moral. Gine folde Moral entsprach bem Temperamente unferes Philosophen, aber ber Bahrheit Gottlob nicht. - Durch biefe Schriften murbe übriaens bie öffentliche Aufmertfamteit mehr als bisher fur Schopenhauer erregt, fo baf fein Berleger im Jahre 1844 unternehmen konnte eine um einen Band vermehrte zweite Auflage feines erften Sauptwerkes zu veranlaffen. - In weiterem Rreife ift Schopenhauer fobann burch feine unter bem Titel: "Parerga und Varalivomena" in zwei Banden gefammelten und 1851 berausgegebenen fleineren Auffabe am befannteften geworben. Bereitwillig erkennen wir an, baß fie an geiftreichen und lehrreichen Betrachtungen Bieles enthalten, bas uns beweift, wie frifch fein Beift auch noch im Alter blieb und wie fehr feine eigenen Leiftungen gur Ginschränkung feiner Behauptung zwingen, baß es

mit bem menichlichen Geifte vom sechsundbreißigsten Lebenssatze an abmarts geht. Nur Das ift leiber mahr, das bie frügeitige Seftstellung seiner falichen Grundgedanten seiteren feineret Ergangung ober Berichtigung mehr zuließ. Die Schuld baran trägt die Sitelleit und Eigenstnuigseit seiner Natur. Diese zum Theil errerben Naturschler tonnte die unstete und auch sonst mangelhafte Erziehung nicht bessen ober einschräufen; auch die gludliche außere Lebenslage verschlimmerte biese Zehler einer reizbaren Selbssight,

Bir gonnen bem Manne bie Frende über bie machfende Ausbreitung feines Ruhmes im Spatfommer feines Lebens und munbern une nur, bag er eitel genug mar auf bie Stimme ber von ihm fo verachteten Mitmelt mit angftlicher Sorgfalt gu laufchen. Die Erkenntniß, daß biefe Theilnahme nichts als bas porübergebende Krantbeitesomptom einer unzufriedenen Beitftimmung mar, erfparte ihm ber am 20. September 1860 erfolgende Job. - Immerbin beflagen wir, baß ber leibige Genialitätebunfel auch biefen Beift gehindert bat ber Bahrheit biejenigen Dienfte au leiften, an benen feine bobe und pielfeitige Begabung ibn befähigte. - Doch glauben wir, daß gerade feine Abirrung baju beigetragen bat, bas erlahmte Intereffe fur bie Philosophie wieder neu gu beleben und hoffen, daß burch ihn bie Beifter auf ben Ausgangspuntt feiner und ber gangen neueren Philosophie, auf Rant, wieder gurudgewiesen werben, um von biesem Boden gefunder Kritif aus ben Reubau ber philosophischen Biffenichaft noch einmal zu beginnen.

#### Sammlung gemeinverftändlicher

## wissenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben von

#### Rud. Virchow und fr. v. Bolgendorff,

Serie L., II., III., IV., V., VI. (Jahrgang 1866—1871), heft I—144 umfaffend, find, complet brochirt, jum Subfcriptionspreis von à 4 Thft., gebunden in Halbfransband à 4 Thit. 20 Sgr. durch jede Buchhandlung gu beziehen. In diesersche Errien find folgende Borträge erschienen, welche auch apart zu den beigefebten Einselbergien faufflich sind:

| I. Gerie (Seft 1-24 umfaffenb):          |
|------------------------------------------|
| 1. Birchow, Sinengraber                  |
| 2. Bluntfchli, Bollerrecht 10            |
| 3. Dove, Rreislauf bes Baffers 7         |
| 4. Bette, Wohnungefrage                  |
| 5. Woerfter, Beitmaake. 2. Anfl          |
| 6. Dfenbruggen, Uridweis                 |
|                                          |
| 7. Meyer, Sinnestanichungen              |
| 8. Sonlge Delitfd, Cociale Rechte        |
| 9. Rofenthal, Giettr. Ericeinungen       |
| 10. Ruhne, Bechfel. 2. Aufl              |
| 1. Rofenftein, Aberglaube                |
| 2. Bicotte, beinr. Bichotte. 2. Mufl. 10 |
| 3. Muller, Organ. Befen. 2. Anfl. 16     |
| 4. Mener, Bolfebiloung. 2.Anfl 10        |
| 15. Baener, Roblenftoff. 2. Mufl 7       |
| 6. Grimm, Albrecht Durer 16              |
| 7. v. Solpendorff, R. Cobben 2. Unfl. 7  |
| 8. Mittermaier, Bolfsgericht             |
| 9. Roth, Steintohlen                     |
| 0 n. 21. Engel, Preis ber Arbeit 15      |
| 2. Siemens, Glectrifde Telegraphie       |
| 3. Rammeleberg, Licht und Barme          |
| 4. Beller, Religion ber Romer 1          |
| 4. Deues, otengion bet Sibmet            |
|                                          |
|                                          |

| 3. | Rammeleberg, Licht und Barme 7       |
|----|--------------------------------------|
| 4. | Beller, Religion ber Romer 1         |
| I  | 1. Serie (Seft 25-48 umfaffenb):     |
| 5. | Gneift, Stabtverwaltung v. Bondon 10 |
| 6. | D. Belle, Bilbelm von Drauien. 7     |
|    | v. Grafe, Geben und Geborgan. 10     |
| 8. | Perels, Daidinenwejen 7              |
| 9  | Belle, Baifenpflege 7                |
| ñ. | Oppenheimer, Rlima 7                 |
|    | Boltmann, Deutide Runft, 2, Muff. 10 |
|    | Beber, Schmeraftillenbe Dittel . 7   |
|    | Endemann, Sandelsgefellichaften 10   |
| ٧. | Bohn, Sonspodenimpfung 7             |
| ٦. | Dogn, Sujuppouentmpjung              |
|    |                                      |

| ťäu | flich find:                                  |
|-----|----------------------------------------------|
|     | Battenbad, Algier                            |
| 36. | John, Tobesftrafe                            |
| 37. | Riffen, Dompeji                              |
| 38. | Riffen, Pompeji Seebach, Bulfan von Sautorin |
| 39. | Brener, Empfindungen                         |
| 40. | v. Solbenborff, Stellung b. Franen 1         |
| 41. | Moller, Ueber ben Alfobol                    |
| 42. | Start,3ob. 3oadim Bindelmann 1               |
| 43. | Schumacher, Rettungewefen g. Gee 1           |
| 44. | Sebler, Philosophie                          |
|     | Bollen, Sarbenchemie u. Sarberei.            |
| 46. | p. Balbbrühl, Raturforfdung                  |
|     | Bola, Das rothe Rreug                        |
|     | Birdom, Rahrunge-n. Geungmittel              |
|     |                                              |

|               | 40. Dit ujoto, Stuftunge-a. Stungmitter o  |
|---------------|--------------------------------------------|
|               | III. Gerie (Seft 49-72 umfaffend):         |
| 4             | 49. Zweften, Dadiavelli 6                  |
| •             | 50. p. Bittich, Empfinden und Bollen 6     |
| K             | 51. Abler, Beltftabte in ber Baufunft 6    |
| SCANCIBY.     | 52 u. 53. Saedel, Entftebung b. Dien-      |
| Ž             | idengeichledte. 2. Mufl 15                 |
| ۳             | 54. Bluntfdli, Ameritan, Union 6           |
| K             | 55 n. 56, Runge, Bernftein 15              |
| 200           | 57. Cohn. Borie und Spefulation 6          |
| õ             | 58. Ungerftein, Bolfstange i. Dittelalt. 6 |
|               | 59. Meyer, Entfteb. b. Bewegungen 6        |
| П             | 60. v. Groß, Brlandifche Gefangniffe 6     |
| н             | 61. Strider, Amagonen 6                    |
|               | 62. Baftian, Merico 6                      |
| 4             | 63. Benben, Sinuesmabrnebmangen . 6        |
| -             | 64. Brugid, Bilbung ber Schrift 7%         |
| 4             | 65. Jorban, Raiferpalafte in Rom . 6       |
| - CO- CO- CO- | 66. Soppe: Sepler, Spectral-Analnie 12     |
| 3             | 67. Reibauer, Sternwarte an Greenwich 6    |
| - 1           | 68. Goeppert, Riefen b. Pflangenreiches 6  |
| 4             | 69 u.70. Roner, Entbedungen in Afrita 12   |
| - 1           | 71. Ruhns, Feudalismus 7%                  |
| K             | 72. Birdow, Dospitaler u. Lagarette 6      |
| - '           |                                            |

IV. Serie (Seft 73-96 umfaffend): 3. Ragel, Der garbenfinn ..... 6 74. Dobbert, Monumentale Darftellung b. Reformation ..... 6 75. Toepfer, Das Barmeaquivalent. 6 76. v. Lafaulr , Entftehung d. Bafaltes 6 im Rheingan ..... 6 78. Saedel, Ueber Arbeitstheilung .. 10 79. Alberti, heinrich Peftaloggi ... 6 80. Cohn, Licht und Leben .... 6 81. Sente, Johann bus ..... 75/82. Rippolb, Megypten's Stellung .. 6 83. Ribbed, Sophofles u.f. Eragobien 6 84. Emminghaus, Sausw. Beitfragen 75. 86, Babbach, Die altere Tertiargeit . 6 87 u. 88. de Barn, Schimmel u. Defe 15 89. Bernftein, Alexander v. Sumbolbt 7%

94. Braun, Die Gidgeit ber Erbe .. 7% 95. v. Solbendorff, England's Preffe 6 96. Birdom, Deniden. u. Affenicadel 8 V. Gerie (beft 97-120 umfaffend): 97. Steinthal, Mythos n. Religion 6 98. v. Bittich, Phyfiognomif ..... 6

90. Maurenbrecher, Don Carlos ... 6

91. Perty, Ueber Parafitismus ..... 75

92. Roemer, Meltefte Formen b.org. Beb. 6

93. Bebbing, Gifenhuttenmefen. L. 7%

99. Deterfen, Das 3molfagtterfpftem 6 100. Bolg, Der argtliche Beruf .... 7% Belle, Bormundichaftegefengebung 101. Belle, Vormunojwajiegeis un. 71/2 104. Roeggerath, Der gaacher Gee .

105. Bluntichli, Staatenbilbung ... 71, 106. Settegaft, Doberne Thiergucht 75, 107. Bernhardt, Bord Palmerfton . . 6

108. Bedbing, Gifenbuttenmefen, II. 7% 109. Mener, Gewerbezeichenschulen . . 6 110. Saedel, Beben in ben größten

Meerestiefen ......10

111. Roth, Geologifche Bilbung .... 112. Berger, Seignng u. Bentilation. 10 113. Beminftein, Michemie ...... 6 114. Boretius, Briedrich ber Große .

115. Sente, Beidnen und Geben ... 78 116. Briedberg, Geidichte b. Civilebe 6 117. Raumann, Endwig van Beethoven 6

118. Arnold, Cappho ..... 6 119. v. Solbenborff, BritifcheColonien 6 120. Birdom, Ueber bas Rudenmart 8

VI. Gerie (Deft 121-144 umfaffend):

121. Zweften, Ludwig XIV. . . . . 6 122. Mobius, Thierleben der Oft- und Rorbfee ..... 6

123. Comoller, Bepolferunge: u. Do. ralftatiftif...... 6 124. v. Sellmald, Cebaftian Cabot . 75

125. Rapp, Ueber Auswanderung ... 126. Karften, Daag und Gewicht . . ! 127. Bagner, Berand. b. Rarte v. Guropa 6 128. Mener, Stimm-u. Sprachbilbung 6

129. Befmann, Rechtidreibung ..... 6 130. Magnus, Gebororgan bei Thieren und Menidyen .....

131. Chere, Sierogl. Cdriftipftem .. 7% 132. Beffell, Bewegung der Erbe ... 6 133. Bergau, Orbenehaupthaus Da: rienburg ..... 6

134. Jenfen, Traumen und Denfen .. 6 135. Martin, Goethe in Strafburg. 6 136. Birtel, Umman lungeproceffe im Dineralreid .....

137. Dieftel, Die Sintflut u.b. Flutjagen 6 138. Soppe: Genler, Die Quellen Der Lebensfrafte ..... 6

139. Suber, Philosophie u. nationale Erhebung ..... 7%

140. Menfinga, Alte u. neue Aftrologie 6

141. Rrenffig, Die Realfdule . . . . 6 142. Berenbt, Mit-Dreugens Urgeit .. 6

143. Strumpell, Gebanten ..... 7 144. v. Solbendorff, Groberungerecht 7%

Um nen bingutretenden Abonnenten eine allmablige Anschaffung der fruberen Serien ju erleichtern, lagt bie Berlagebandlung ben Abonnementepreis von 5 Ggr. für iebes beft icon bei jedesmaliger Entnahme von 6 beften ber fruberen Serien

nach folgendem Dobne eintreten: Es find für je 1 Thir. gu begieben aus:

Serie I .: Beft 1-6; 7-12; 13-18; 19-24; - Serie II.; Beft 25-30; 31-36; 37-42; 43-48; - Serie III.: Deft 49-54; 55-60; 61-66; 67-72; -Serie IV .: beft 73-78; 79-84; 85-90; 91-96; - Cerie V .: beft 97-102; 103-108; 109-114; 115-120.

# Johann Kepler.

### Eine Feftrede

~~~~~

gehalten auf Anlaß der dreihundertjährigen Feier von-Kepler's Geburtstage am 16. Januar 1872 in der Aula der Universität zu Berlin.

Von

Dr. 2B. Förfter, Brofeffor und Direftor ber Steinmarte ju Berlin.

Berlin, 1872.

Carl Habel.





MIB por etwa 8 Jahren von Docenten und Stubirenben ber hiefigen Universität in freier Festwersammlung ber breihundertjahrige Gebenktag ber Geburt bes großen italienischen Forschers und Dentere Galilei gefeiert murbe, ale babei mit ber italieniichen Feftversammlung, welche an bem Orte von Galilei's erfter Lehrthätigleit, in Difa, tagte, feierliche Gruge und Worte geiftis ger Berbrüberung ausgetauscht murben, ba fühlten wir Alle bie Beibe einer Ueberzeugung, welche vielleicht nirgenbs tiefere Burgeln geschlagen, nirgenbe reichere Früchte getragen bat, ale in bem Beifte beuticher Manner, nämlich ber Ueberzeugung, bag ber allen Gulturvölfern gemeinsame Befit an einbringenben und umfaffenben Gebanten über Natur und Beift, welcher ber Menfch= beit in und feit ben Tagen ber Griechen burch eine bedeutungsvolle Reihe genialer Beifter allmählich erwachsen ift, bag biefes Befitthum bie mabre Grundlage jener ebleren Gemeinschaft ber Menichen und ber Bolfer fei, welche von allen tiefer bewegten Seelen mitten in bem ichmerglichen Entwidelungs- und Dafeinstampfe ber einzelnen Menichen und ber Bolfer erfehnt und angeftrebt mirb. 1 • (\$7) VII. 146.

Bewegt von solchen Ahnungen begrüßten wir uns vor 8 Sahren mit Bertretern der hochbegabten Nation, aus der am Schlusse eines wunderbaren, in der Fülle seiner Gaben an die glorreiche Blüthsegeit hellenischen Geistes erinnernden Zeitraums geistiger Biedergeburt der große Denker geboren worden war, in desse Geiste sich zurcht aus der wirren Erscheinungswelt der Bewegungen die einfachen und fruchtbaren Gedankenverbindungen hervorbilden sollten, welche die Grundlage der gangen neuern Mechanit und damit eines großen Ausschweiner menschlicher Erfenntniß und Krasteutwicklung geworden sind.

Bahrend wir damals im Bereine mit anderen Rationen ben italienischen Denker feierten, der in nüchternen Gedontensfolgen von originaler Kraft und Gesundbeit der gangen Menscheit begeisternde Bohlthaten gespendet hat, sind wir heute versammelt, das Andenken eines Mannes ebenfalls aus Anlas des dreihundertjährigen Gedenktages seiner Gedurt zu seiern, welcher nicht nur als ein eben so großer Körderer der Geistesentwickelung der gangen Menschheit dafteht, wei Galilei, sondern welcher uns ganz besonders nahe steht, weil er ein Mitglied der großen deutsichen Kamilie war.

Er soll uns beshalb nicht höher stehen in bem Sinne, daß wir die Schwachheit hatten, die Summe ber Bollempfindungen nationalen Selbstgefühls au benjenigen Bertihemesjungen, die nach allgemeineren Geschichtspuntten aufgestellt werden sollen, himaugusügen und bieselben dadurch ins Ungemessen au schwellen, wie es wohl bei der Keier nationaler Derven zu geschehen pfent; aber es ist naturgemäß, doß er uns naher steht, weil wir in der eigenthumlichen harmonistrenden Art seines Geistes, in der unverselieichischen Warnes große

Buge ber erblichen Geiftesart bes beutichen Bolfes erblicen, welche uns trop ber munberbaren Große, ju ber fie in Repler emporgewachsen waren, mit bem Gefühle tiefer Bermanbtichaft berübren.

Bene harmonifirende, ibealifche Geiftesverfaffung, welche fich nicht babei befriedigt, auf einem begrengten Gebiete bes Denfens Folgerichtigfeit und Gintlang zu erringen und baneben weite Bebankengebiete in Dunkelheit liegen, ober biefelben mohl gar von fremben, in tiefem Biberfpruch ju ben Principien bes flarften eigenen Denfens ftebenben Gebanfenreiben beberrichen gu laffen, welche vielmehr ben vollen Umfang bes Denfens und Sandelns bes Menichenwefens mit ber Barme großer formgebender Ibeenverbindungen innig burchdringt, nichts Fremdes und Unpermitteltes in ber Seele bulbet und mit beifem Streben nach Ginflang gegen bie biffonirenben Gewalten ber Menschenwelt ringt, gerade biefe ibealifche Beiftesverfaffung unferes Repler bat es bewirft, bag er nicht immer in rechtem Daage gewurbigt murbe, bis in jungfter Beit bie neue Ausgabe feiner Berte und Briefe burch ben trefflichen Frifd in Stuttgart einer abgeneigten Beurtheilung jeben auf mangelhafter Renntniß berubenben Unhalt entzogen bat.

Richt zu leugnen ift es ja, bag jene ibealische Beiftesart auch vielen Menichen zu eigen ift, welche burch Afpirationen von unbemeffener Spannfraft, aber von bloß fubjectivem Inhalt fich und Andere ichabigen und verwirren, ober im beften Falle feine, ber aufgewandten Rraft auch nur entfernt entsprechenben Refultate erzielen, mahrend ber entgegenstehende geiftige Typus von fclichterem und erafterem Geprage nicht nur vielfach in begrengtem Maage Rubliches fchafft, fonbern fich fogar in ber Anlage (59)

vieler ber machtigften Menschengeifter als vorwiegend erkennen laft.

Der ibealische Enthusiasmus ist im Allgemeinen eine Zierde bes Abepten und bes Tüngers, seltener eine Eigenschaft bes Genitus und des Meisters, und es ist zu verstehen, daß die Denster anderer Rationen, wenn sie Galilet's ober ganz besonders Rewoton's Persönlichseit mit dem Bilde verglichen, welches aus Kepler's Jugendwert, dem "Mysterium cosmographicum", auß seinen aftrologischen, ich will nicht sagen Reigungen, aber Indugenzen, aus der "Harmonice mundi" und dem "Somnium astronomicum" ihnen entgegentrat, geneigt waren zu glauben, daß hier Divinationen ersten Ranges in die hande eines Phantasten von größerer Wärme als Klarbeit gefallen seieu, und daß ihm ein Ehrenplaß neben Männern wie Newton zu versagen sei.

Eine tiefere Erfassung, Kepier's zeigt uns jedoch selbst da, wo die großen Gedanken, die sein ebeen durchleuchteten, ihn weit ihrer den seisten Boden der Forzschung hinaus in das Gebiet prophetischer Abnungen treiben, als einen Geist von hoher Klarheit und Volgerichtigkeit, mahrend er auf dem eigentlichen Gediete einer Korschung keinem der ersten Gesifter an Umsang der Kenntsinh, an Tiese und Allgemeinheit der Ideenverbindungen und an Kraft zu müberollster Arbeit nachseld.

Ein umfassenderer Blid in die Geschichte der Menscheitsentwicklung zeigt uns noch mehr: Er offenbart uns, daß gerade Benien von solchem idealischen Enthusiasmus, wie er unsern Kepler von der Jugand dis zum Tode besetel hat, zu den wichtigsten und wirkungsvollsten Erscheinungen der Menschheitsentwicklung gehören, und daß die Goochen, in welchen sie austreten, (200) ftets hochbebeutsame Phasen ber ganzen aufsteigenden Bewegung gewesen find.

Das deutsche Bolt, von anderen Nationen so oft eine Nation von Träumern und Sealissen genannt, weil in der That der ibealische Topus in seiner geistigen Arbeit überwiegt, nennt in Kepter einen der größten Geister bieser Art sein Eigen.

Der große, seit den Tagen der Griechen im Abendlande sast ganz verschwunden gewesen Jug harmonisstrenden universalen Genentnisstranges, dessen erste Erwachen bereits den astronomischen Gedenkendu des Copernicus durchleuchtet, ritt in Kepler wieder mit voller Klarheit und Gnergie in's Leben und knüpft in bedeutungsvoller Beise unmitteldar an die weihevollen mussichen Klänge an, mit welchen der größte idealische Denker des Alterthungs, Platon, seinen tosmischen Gedankengebilden den langen Nachhall, der nach mehr als anderthalb tausend Sahren noch so mächtig zum Wiedererwachen selbständigen Forschens und Denkens beigetragen hat.

Es sei mir gestattet, burch einen gedrängten Rückblid auf die Entwickelung der losmischen Theorieen bis zu Kepler's Auftreten biese Continuität ibealischen Densens auf dem Gebiete der kosmischen Theorien und die besondere Bedeutung Kepler's in der Entwickelung dieser Theorieen etwas näher darzulegen.

Bon den fosmischen Speculationen, mit welchen die Briechen das von ihren Borgängern aus Babylon, Aegypten und vielleicht auch aus Indien übertommene Material von astronomiichen Abatsachen und von theoretischen Keimen befruchteten, hat feine, sowohl in der griechsischen Sedenwelt, als in der späteren Entwickelung eine so hohe Bedeutung ertangt als die pythagorälische Idee. Bon einem pythagorälischen System kann man nicht reben. Alles Dassenige, was im pythagocaischen Sinne gebacht worden ist, gehört einer gewissen Stufensolge von Berallgemeinerungen eines einzigen bedeutsamen Gedantens an. Diese Stufensolge knüpft sich an verschiedene ziemlich vereinzelt stehende und sonst unbekannte Namen an und sindet erst im Platon's Schriften einen gewissen jehentsischen Abschluß, ohne beshalb aufzuhören, auf den verschiedensten Gebieten des Lebens und Denkens noch eine Zeit lang neuen Nachwuchs zu treiben.

Sener bebeutsame Gebanke aber, ber Ausgangspunft ber gausen pythagoraischen Seiftestichtung, war bekanntlich bie Berallgemeinerung, baß gemisse eine Sahlenverhältnisse, welche sich ir trend bei geneinerung, baß gemisse einem gubtenten Beitgungen einem unbekannten Beitpunste einem glüdlichen Foricher, vielleicht bem Pythagoras selber, als die begleitenden Bedingungen, oder fühner gesaft als die Ursachen ber entzüdenden Wohlempfindung mufftalischer Sammoisen ergeben hatten, daß solche einsache Bahlenverhältnisse nicht nur den tieferen Grund aller menichlichen Bobsempfindungen des Schönen und Mahren bilbeten, sondern daß sie auch den eigentlichen Schüssel aller Rätisse der Welterfenntung enthielten.

In großen Gebieten bes Forichens und Denkens, bes Bauens und Bildens wurden hiernach gewisse Jahlenverhaltnisse, deren Berwirklichung im Gebiete der Tone musisches Bohlgesühl, Glüdesempfindung hervorries, und neben ihnen auch große Reichen daraus abgeleiteter besiediger Jahlenverhältnisse die Geundlage aller Erklärungs und Gestaltungsversuche, die Schußsteine aller gestsigen Bestriedigung. Auf dem Gebiete der fosmischen Expeculation sührte dieser musische Character des Strebens nach Berständnis allmähisch dahin, die gange außeritrische Belt durch ein eigenthümliches Gebilde von harmonis und Symmetris, durch-

webt mit bloger willfuhrlicher Zahlen-Mystif barzustellen, welches so mächtig über die Gematifer wurde, daß man sogar ben Muth gewann, zu Gunften seiner consequenteren Durchbildung die alte Mutter Erbe in Bewegung zu seizen.

Iwar erscheint diese Bewegung der Erde innerhalb der pythagordischen Mystift noch in einer Gestalt, in welcher es schwert, ein heine noch en bes copernicanischen Gedanstens in ihr zu erkennen; aber mit Sicherheit wissen wie doch, daß etwa ein Sahrhundert nach Platon in dem Kopse des Artistarch von Samos, und zwar vermuthlich unter der Auregung jener ersten Bissionen von der Bewegung der Erde, ein Bild des Sonnenspstems entfanden war, welches unzweiselshaft als das erste Austauchen des copernicanischen Gedansten begeichnet werden nuß.

Mertwurdigerweise enbet hiermit diese ganze Entwidelung. Der Gedanke des Aristarch von Samos bleibt in der nun sols genden technischen Entwidelung der Aftronomie, deren hauptik Arrandria wurde, zwar nicht unbeachtet; vielmehr widmet später selbs Polemans der Bekämpfung der Ansicht von der Bemegung der Erde ausschische Darlegungen.

Aber gang andere Gesichtspunkte streng mathematischen Charafters haben fich jeht aus ber ebenfalls auf putsagorafischem Boben ertvachienn geometrischen Denterarbeit hervorgebildet und beherrichen nun die Forichung jum größten Vortheil der gesunden wisselichten Entwickelung.

Außerhald biefer technischen Entwicklung, welche ausschließlich damit beschäftigt ist, einen bebeutsamen und fruchtbaren mathematischen Gedanken gur Nachbildung der himmlischen Ericheinungen ausguspinnen, behalt Platon's Welthilb, behalt der große Gedanke von der musischen harmonie der Spharen und die mit biefem gangen Weltbilbe innig verbundene Lehre von der Weltfeele in allen Gemuthern, welchen berfelbe harmonisirende Zug einwohnt, hohe Geltung.

Selbst der nüchteruste Technister der mathematischastronomiichen Entwicklung, Ptotemäns, schreibt noch eine Harmonit, in welcher er den großen Princhpien des puthageräsischen Weltgedantens huldigt. Ja man fann sagen, das die Gestalt, welche die Kosmologie in Platon's Darstellungen gewonnen hat, wie eine wohlthätige, schüpende und ferderunde Macht über der Unbefangenheit und Strenge der reinen mathematischen Entwicklung der alexandrinischen Schule waltet.

Die speculativen Geschisspuntte, welde ihren höchsten Gipel in bem Gedanten bes Aristarch von Sames emporgetrieben haten, haben durch Platon's Weltbild, gerade in Kolge ber Vershüllung der mathematischen Unbestimmtheit dessenden der musische Exhabenheit, ihre Einwirkung auf eine bestimmte mathematische Entwicklung allmählich gang eingebist. Richt nur bie hoppothese des Aristarch von Samos ist getragen von popthagoräischen Gebanken, sondern auch die aftronomischen Kachmänner hipparch und Ptolemäus können in dem Gedanken Befriedigung sinden, daß ihre Erwerdungen in der aftronomischen Tetenutnischenso gut in das große mussische Gedankensystem hineinpassen

Das mathematische Princip aber, bessen Durchstührung die griechsische Astronomie von den Zeiten des Aristarch dis über die des Ptolemäus hinaus beledt und zu Beobachtungen und Rechnungen von bewundernsverther Ausbauer und Keinheit auregt, ist der Gedanke, die periodischen Bewegungen am himmel, über deren verwickelte und von gleichsornigem Ablauf weit entfernte Gestalt die Beobachtungen des Mondes und der Planeten bereits den Chalderen und Aegoptern Zeugniß abgelegt hatten, durch eine Uebereinandersetzung von periodischen Bewegungen der einfachsten Gestalt, nämlich von gleichstruigen Schwingungen im Kreise, zu erstüren.

Bur Löfung dieser Aufgabe wurde von hipparch die Trigonometrie geschaffen, wurde ein neuer Apparat von mathematischen und calculatorischen hulfsmitteln entwickelt, unter benen wir nur bie ersten Chorden-Lafeln, die Grundlage der Sinus-Tafeln nennen wollen.

Die permideltften periodischen Bewegungen am Simmel murben bis zu ber Genauigkeitsgrenze herab, welche bie blogen Bifirmittel mit unbewaffnetem Auge ber Meffung gu erreichen geftatteten, burch Anwendung jenes mathematischen Gebantens mit großem Glude und Erfolge bargeftellt, und es ericheint jest Demjenigen, welcher im Stande ift, ben gangen Bufammenbang biefer Entwidelung ju überbliden, nicht mehr gulaffig, über bas Epicyfel-Befen ber Griechen mit berfelben Diene gu ipotten, wie es erflärlicherweise eine Beit lang geschah, nachbem Copernicus und Repler die Aftronomie von dem Uebereinanderbau von Rreisbewegungen erloft batten. Das epicuflifche Priucip ober die Erffarung beliebiger periodifcher Ericheinungen durch ein Bufammenwirten von Glementarperioden von einfach cotlifchem Berlaufe ift bekanntlich noch gegenwärtig nicht nur innerhalb der Aftronomie, fondern innerhalb aller anderen naturmiffenichaften ein wichtiges Silfsmittel ber erften Stufe mathematifcher Darftellung veriobifder Erideinungen.

Saft überall, wo fich die Forschung bem unverstandenen Birten von Rraften in periodischen Erscheinungen gegenüber befindet, ift es als sörberlich erkannt worden, die Erscheimungen in erster Räherung durch eine Gestalt des Gedankens nachgubilden, welche rein epicyklischen Charafters ist, und welche gang in dem selben Sinne, wie sich aus der ptolemäischen die copernicanische Altronomie entwidelt hat, dazu führt, mit hülfe der wiederholten und verseinerten Vergleichung der genäherten Gedankengestalt mit den Erscheinungen allmählich entwoder in den einzelnen componitendem Sollen oder in dem Gessige der übrig bleibenden Abweichungen der berechneten von der wahrgenommenen Erscheinung das Walten anderer bekannter periodischer Erscheinungen oder das Walten von Kräften bestimmter Ausbrucksormen durchsichtig zu machen, welches sich ohn e jene fruchtbare Räherungsmethode schwertig mit derselben Sicherheit und Leichtigkeit erzeben würde

Daß die alexandrinische Aftronomie in gang demselben Sinne rein calculatorisch verfuhr, daß sie sich dabei um die Bundertischeit ber geometrischen Gebilde und der mechanischen Beziehungen, welche aus der Saufung von Epicykeln entstanden, wenig fümmerte, war damals echt wissenschaftlich, und daß so unter ihren handen das Beltibit für den speculativen Sinn tein einsacheres, sondern ein rathselshafteres wurde, tonnte Männer, wie Ptolemäus, welche in der hausig erprobten Uedereinstimmung der epicytlischen Borausberechnungen mit der astronomischen Bahrnehmung die ersten hohen Freuden geistiger Rachbildung der Natur emplanden, nicht irre machen. Eebte ja doch auch für ihn noch als letztes speculatives Ertlärungs-Princip der verwidelisten Zahenverkaltnisse be einer unendlichen Deutung sähige Karmonist der Pottbagoräer.

Bu verwundern könnte es fein, daß es den alexandrinischen Aftrenomen entging, welche Bereinsachung die Berfolgung bes aristarchischen Gedantens in dem Epicykelwesen ihrer Erklärungs-

formen bewirten founte, jumal wenn wir feben, mit welcher Sicherheit und Bestimmtheit es sofort dem Copernicus gelang, in ben treisförmigen Schwingungen der Planeten biejenigen berausguertennen, welche bas Abbild der Erdbewegung enthielten.

Die Antwort auf biese Frage liegt in dem astronomischen Lehrbuche des Ptolemäus klar zu Tage.

Der Jusammenhang zwischen gewissen freiksörmigen Schwingungen der Planeten und der Dauer des scheindaren Sonnenumlaufs um die Erde, sowie der Ausammenhang zwischen der jedesmaligen Stellung aller Planeten in jenen Schwingungen und dem jedesmaligen Sonnenort am himmel war auch der alexandrinischen Astronomie nicht verborgen geblieden. Ihre epicystischen Reihen hatten allmählich saft alles Material zur Durchsührung des aristarchischen Gedankens beschaftit; aber sie enthielten leiber noch mehr. Sie zeigten Schwingungen ähne licher Art, in welchen die Bewegungs-Phasen ebenfalls von dem Ort der Sonne am himmel abhängig waren, auch in der Bewegung eines himmelssörpers, dessen kichtgestalten mit greifbarer Klacheit zu erkennen gaben, daß er sich um die Erde bewege, nämlich bei dem Monde.

Die Beobachtungen bes Ptolemans und seiner Borgänger werhülten serner die große Uberreinstimmung der sogenannten zweiten Ungleichheiten aller Planeten untereinander und ihren Aufammenhang mit der scheinbaren Sonnenbewegung um die Erbe, also ihre gemeinsame Darstellbarkeit durch die Bewegung der Erbe dadurch, daß einige bedeutsame Beobachtungssehler die Entbeckung des Paralleismus der Gbenen aller jener, einander sonst ook paralleismus der Gbenen aller jener, einander sonst ook paralleismus der schwingungen zu der scheinbaren Sonnenbahnskene verzielten.

Erft nachdem die Araber im Befit bes ptolemaifden gebrbuches bie Beiterführung ber aftronomifden Beobachtungen und Berechnungen ber alexandrinischen Schule übernommen hatten, nachdem bie verfeinerten und mabrend 400 Jahren unablaffig wiederholten Deffungen ber grabifden Aftronomen ine Abendland gelangt waren, und nachdem biefelben in Berbindung mit ben bireften Unregungen, melde nun aus ber wieberermachenben Renntnig ber griechischen Literatur bervorgingen, in bem MIerandria dieser ptolemäischen Nachblüthe, nämlich in Nürnberg, neue Beobachtungen und Rechnungen icharffter Art nach ptolemaifchem Schema, namlich bie Arbeiten bes Regiomontan und feiner nachfolger, bervorgerufen batten, erft tann mar bas Das terial beisammen, aus welchem Covernicus wirflich erweisen fonnte, daß bie Erbe fich brebe und bag in gewiffen cyflifden Schwingungen ber Planeten nicht nur bem allgemeinen Ablauf ber Berioden nach, fondern auch bei ben verschiedenen Planeten in wichtigen Gingelnheiten ber gage und ber Form übereinftimmenb, fich eine ibentijde Birfung erfennen laffe, ale beren einfachfte Urfache nichts Anderes angenommen werden fonne, ale eine Bewegung ber Erbe um ben Mittelpuntt aller anderen Planetenbewegungen: Die Sonne.

Der merknütbige Gebankenproces, in welchem Copernicus biefen Rachweis führt, und in welchem zugleich die gemeinsichaftlichen Beziechungen biefer scheinbaren Bewegungen zu ber scheinbaren Dewegung der Sonne um die Erbe aufs Schärste von dem bereits ermähnten ähnlichen periodischen Gyflus des Mondes getrennt werden, der welchem letzteren, wie wir jetzt weissen, der Schlung der Sonne am himmel in gang anderer Beise, nämlich als der Ausgangspunkt einer stotenden Kraft ein-

wirft; diefer große Proceg ericheint gwar in feinem mathematischen Theil burchaus unabhangig von pothagoraifcher Dentweise; bennoch ift es von Copernicus felbit jugeftanden und in dem mertwurdigen Briefe, welchen er burch feinen Schuler Rhaeticus noch por bem Ericheinen feines Berfes in ber gelehrten Belt veröffentlichen ließ, unverfennbar, bag bie fpeculative Rubnheit, mit welcher bie letten Entwidelungen pothagoraifden Dentens die Erde in Bewegung gesetht hatten, ohne die erforderlichen techs niichen Grundlagen gu biefem Bagniffe gu befigen, ihm die Loslofung von bem Doama ber centralen und rubenben Stellung ber Erde wefentlich erleichtert haben, und bag insbesonbere ber pythagoraifche Gebante, nach welchem bie Erbe wegen ber wirren und unbarmonischen Mannigfaltigfeit ihrer Erscheinungen, vergliden mit ber verhältnigmäßigen Ginfachheit und Wohlordnung ber himmelsericeinungen und himmelsgeftaltungen nicht murbig fei, die centrale Stellung bes himmeleraumes einzunehmen, in bem Geifte bes Copernicus frub einen bedeutenben Rachball gefunden hat, wovon feine wiederholte Bervorhebung ber Rothwenbigfeit, Die Sonne ale bie Lucerna mundi in Die Mitte ber Belt zu feten, Beugnift giebt.

Wie schwer und gewaltig bieser Gebantenproces bes Copernicus war, und wie mächtig sein Muth in ber Durcharbeitung biese fast erbrückenden Gedantens durch die harmonische Kühnbeit platonischer Sdeen erhoben worden ist, davon sind überhaupt mannigsache Spuren ertennbar.

Als der besonnene Mann endlich am Schluß seines der teche nischen Begründung und Bertiesung der Lehre von der Erdbewegung gewidmeten Lebens die neue Lehre veröffentlichen ließ, zeigte sich bald auch unter den Fachgenossen mannigsacher Widerspruch. Rach einiger Zeit trat sogar derselbe Rückschlag ein, welcher nach dem Auftauchen best aristarchischen Gedankens gesolgt war; nur daß der Rückschlag jetzt entsprechend dem entwickelteren Zuftande der hülfsmittel, ganz besonders aber Dank der intensieuen Geistesarbeit Kepler's, viel schneller überwunden wurde als früher.

Die wichtige und folgenreiche Rolle der alexandrinischen Aftronomie übernahm jest Tycho von Brahe. Wir erkennen in solchen Rückschlägen ein allgemeineres Gesetz der wissenschaftlichen Entwicklung.

Es ift die Eigenthümlichteit großer Abstractionen, welche bie Weltericheinungen burch einen neuen Gedankendau zu umfassen nuch nachzubilden wagen, daß sie auf der Uebereinstimmung einzelner großer Einien des Gedankenbildes mit dem der Wahrnehmung sußend, den Gedankendau nach einsachen Geseh vollenden, ohne sich um die Abweichung einzelner Linien und Formen bestellten von dem dei Weitem nicht so streen umgrenzten, sondern stells in mehr oder weniger schwansenden Umrissen gestalteten Gebitde der Erfahrung zu fummeren.

Ift einmal auf diese Weise mit einer gewissen unerfählichen Kühnheit ein neuer Gedausendu hingestellt, dann ist es natürlich und vernünftig, daß die Nachsolger bei der Bergleichung desselben mit den vorhandenen und mit dem zum Iwede der Prüsung mit erneutem Eiser beschofften Ersahrungsmaterial itreng tritisch versahren und gewissenden, ob die vernachschistigten Adweidungen zwissend ver Westellungen, ob die vernachschistigten Adweidungen zwissen der Verhaltung des Gedaustens und der Wahruchmung nicht etwa doch fundamentale Bedeutung haben und die dehauptete Uedereinstimmung der ersteren mit den Phänomenen nur als eine theilweise und zufällige erschienen lassen.

In ber Regel ift die empirifche Kritif geneigt, bei biefem Processe in berselben Beise über die Thatladen hinausgugeben nund die Divergengen berselben mit der Theorie übermäßig zu betonen, wie die sichne Abstraction über das Ersahrungsmaterial hinausgegangen war. Die schließliche Entscheidung erfolgt alsdann in saft allen Fällen, in denen der neue Gedansendaun in fast allen Fällen, in denen der neue Gedansendaun in fast allen fällen, in denen der neue Gedansendaun in fast allen fällen, in denen der neue Gedansendaun in fast allen Fällen, durch wichtige sormale Borgüng gablereiche begabte Geister zu gewinnen, zu Gunsten der Idee.

Denn es ist eine tiefe Berwandtschaft zwischen Dem, was bem Geiste gefällt, und Dem, was in der Natur wirft und lebt.

Bur Zeit, als der junge Tocho von Brahe Deutschland besuchte, wenige Sahrzehnte nach dem Tode des Copernicus,
war dort und in Stalien und Frantreich unter den mathematischen Forschern der Kuf nach einer Astronomia sine hypothesi
verbreitet, d. h. man hatte gegenüber dem die Geister saft bedrängenden Eindrucke der copernicanischen Lehre die Empfindung,
daß dieselbe durch das Ersahrungsmacterial, auf welchem sie ruhte,
noch nicht genügend begründet sei, und daß angenblicklich alles
heit in erweiterten und verseinerten Beobachungen und in einer
meinungslosen unbesangenen Kritit derselben zu suchen sei.

Tocho von Brahe machte sich an's Werk und auf der Heinen Insel im Sunde entstand ein geschftiges Treiben, vollzog sich durch unermiddiche Beobachtungen von tritisser Sorgialt und ausbauerndem Ordnungefinn das große mehrjährige Experiment, an welchem sich der copernicanische Gedante endgültig erproben sollte.

Bur selbigen Zeit ersaßten ben Geift best jungen Kepler mächtig die alten ppihagoraischen Gebanken von ber harmonit, als bem Schluffel aller Beltrathfel. Schon die Dispertation bes 21 jahrigen Junglings latt uns in biefe Geiftesverfaffung bliden.

Es war eine ber wichtigften Leiftungen bes Copernicus, daß seine Lehre aus ben Winfelgrößen berjenigen freisstörmigen Schwingungen ber Planeten, welche bem Berlauf ber scheinbaren Sonnenbewegungen solgten, durch bie Deutung berfelben als bloßer Abbilder ber Erdbewegung um die Sonne zugleich das Berhältnis ber Entfernungen der Planeten zur Entfernung der Erde von der Sonne bestimmt hatte.

Dem Repler erichien es nun von dem Standpuntte seines begeisterten Glaubers an die Realität der pythagocatischen Darmonif als ein entscheider Puntt bei der Prüsung des copernicanischen Schlember, ob diese Berhältnisse der Dimenssonen der Planetenbahnen untereinander, deren Maagbestimmung ein integrirender Theil der opernicanischen Lehre war, sich auch dadurch als Realitäten ergeben würden, daß sich bieselben in gewisse harmonische Zabsenvehältnisse einschlembergaten.

Rach mancherlei Berfuchen harmonistiender Darstellungen ber von Sopernicies gegebenen Zahlewerhältnisse gedang es ihm mit einer Annäherung, der die Rachwett leider nur einen zusälsigen Sharaster hat zusprechen fönnen, die Bahnen der sechs des einzuschliegen um die Sonne in ein großes architettonisches Retz einzuschliegen, in welchem die Machverhältnisse der Erhauschliegen, in welchem die Machverhältnisse der einen Bahnen eine ihn befreidzende Deutung daburch erhielten, daß es gesang, die Größen der sunichenraume zwischen den geometrischen Bedingungen der fünf regularen Körper abzulieten, welche schon in dem Timaeus des Platon eine wichtige Rolle als ideale Grundformen der Elementarstosse gespielt hatten.

Durch ben nahen Anschlieb bieses geometrischen Reges an bie durch Sopernicus bestimmten Bahnverhaltnisse, welchen Kepler in seinem Sugendwert, dem Mysterium cosmographicum, verössentlichte, erschien ihm die Realität der copernicanischen kehre vom speculativen Gesichtsbuntte aus unwiderleglich erwielen.

Ware feine andere Leiftung von ihm ju melben als biefe labne Weiterbilbung platomischen Denkens, bann tonnte man ibn bochftens einen Epigonen bes großen ibealischen Denkers ber Griechenwelt neunen.

Aber bas Mysterium cosmographicum war feinem fühnen Drange ber Belterflarung nur bie erfte Stufe. Much nach einer meiteren erfahrungsmäßigen Beftätigung ber covernicanischen Raumperhaltniffe ber Babnen und nach einer Reinigung ber copernicanischen Lehre von bem noch unentrathselten Epicyfelmefen, welches biefelbe noch nicht gang hatte verbannen fonnen, weil auch bie Bewegungen ber Planeten um bie Conne, ohne bie Renntnif ber elliptifden Babuformen, ju ihrer Erflarung noch ben Uebereinanderbau freisformiger Schwingungen verlangten, burftete Repler's Beift, und fein Berlangen richtete fich besbalb nach ber Bermerthung ber icon berühmt geworbenen Beobachtungen Tydo's von Brabe. Das Schicffal follte bie beiben Danner balb gufammenführen, Tocho, ergriffen von ber Rraft und Freiheit, mit welcher Repler bie größten Schwierigfeiten der copernicanischen Lehre und der aftronomischen Technik in feinem Jugendwert behandelt hatte, Repler, erfüllt von bem Buniche, feiner freculativen Begeisterung ben Inhalt und bie Beibe ftreng erfahrungemäßiger Forfchung ju geben. Ruftig begann er in Prag, wo Tocho fich auf Raifer Rudolph's Gin-(73)

ladung niedergelassen hatte, unter Apcho's Leitung mit der Bearbeitung aller Beobachingen des Planeten Mars, in bessen Bewegung in Solge der flarten Errentrictül seiner Ellipse die größte Wahrscheinlichseit der Entdeckung der wahren Natur der Bewegungen zu liegen schien. Es blieben beim Mars, selbst mit Einführung der copernicantischen Erdbewegung, noch Ungleichsschmigteiten der Bewegung um die Sonne übrig, welche der einsachen copernicantischen Explorest justen und welche möglicherweise zu einem Erklärungsprincipe sühren tonnten, das die von Copernicus beseitigten Epicytel und die in seinem System nochverkliedenen in ein umsissendes System vereinigtet.

Nach manchen Hemmungen, welche Anfangs Tycho's Abneigung gegen die copernicanische Lehre und seine Vorliebe für das von ihm aufgestellte gemischte, aber nach seiner Richtung befriedigende Erstätungsbystem bereitete, gesangte Kepler endlich nach Tycho's Tode in den alleinigen und unbeschänten Besits bes reichen Beobachtungsmaterials, aus bessen mathematischer Durchdringung endlich das dynamisch wichtige Alächengeieh und die ellipitische Bahnsorm der Planeten hervorging.

Bekanntlich verfuhr Kepler bei dem Nachweise der elliptisischen Form der Planetenbahnen streng geometrisch.

Eine genäherte Annahme über die Gestalt der Erdbahn, welche glüstlicherweise von einem Kreise nicht start abweicht, gab ihm das Mittel in die hand, die Steeden, welche die Erde in ihrer Bahn awischen gewissen Beitunten durchlief, als Grundlinien von Oreiecken zu benuten, mittelst deren er die kaumliche Lage des Mars, wenn derselbe in identische Punkten seiner Bahn von verschiedenen Stellen der Erdbahn aus beobachtet worden war, unabhangig von seber weiteren Spholivste zu bestimmen mußte.

Merkmurdig ift es dabei zu sehen, daß er die längliche Bahulinie des Mark, welche sich durch dieset sehwesselzeichen auf rein graphischem Wege darstellen ließ, lange Zeit hindurch immer und immer wieder durch Zusammensthung von Kreisschwingungen zu erklären versuchte und nahe daran war, diese Erklärung wiederum als eine desimitive zu geben, wenn nicht die Beobachtungen Tycho's so genau gewesen wären, dab die sichlichse fein andere Erklärung dubeten, als die Ellipse.

Bei biefen schwierigen Untersuchungen, in benen Repler neben ber hohen speculativen Beweglichfeit seines Geistes insbesondere in der Aufsindung beweglichfeit seines mathematischen Zieffinn und eminente Arbeitstraft bewies, belebte ihn neben dem allgemeinen philosophischen Erflärungsprincip der harmonit auch ein großer practischer Gedanke.

Aftronomische Borausberechnungen ber Oerter ber himmelsförper wurden immermehr von der Schiffiahrt verlangt, und neben dem geistigen Berlangen, durch vollständige Borausberechnung die entscheidende Bestätigung aller Grundlagen des gangen aftronomischen Gedankenbaues zu gewinnen, sörderte ihn der Glanz, welcher über genauen und geordneten aftronomischen Borausberechnungen, als der unentbestichen hülfe dei der beginnenden Beherzschung der Meeres und Landslächen der gangen Erde gebreitet war.

Neben der Weltharmonif wurden so die astronomischen Tafeln, welche den Namen des kaiserlichen Freundes der Astronomie, Rudolph, führen sollten, der Suhalt seines übrigen Lebens.

Beibe große Ziele hat er in einer Beise erreicht, in welcher einem Menschenleben selten bie Erfulung zu Theil wird.

Nachdem burch bas Flachengeset und bas Geset ber ellip-

tischen Bewegung, welche in der im Jahre 1609 erschienenen Astronomia nova veröffentlicht wurden, die Grundlagen der Rudolphinischen Taseln geschaffen waren, begann auf's Reue neben der Bearbeitung dieser Taseln die große harmonissiende Arbeit Kepler's.

Rach ber nunmehr burch ben technischen Proces ber Bermerthung von Tocho's Beobachtungen erlangten erfahrungsmäßigen Beftatigung ber copernicanischen Lebre batte bie getraumte ipeculative Beftatiqung berfelben burch bie harmonif gurudtreten tonnen. Aber bie mufifche Erbichaft aus bem Alterthum mar noch ju machtig in Repler's Beifte, und wir muffen uns beffen freuen, benn wir verdanten ber harmonif noch die lette große Entbedung Repler's, welche, bevor fie ale ein Refultat mechanischer Forfchungen fich ergeben fonnte, allein burch numeriiche Divinationen harmonifirenden Charafters und durch feine andere Art ber Beiftesthatigfeit ju finden mar, namlich bas britte Befet. Diefes britte Gefet ergab ibm ftatt bes architektonischen Retes ber Bahuverhaltniffe, meldes fein Jugendwert verfundigt batte, ein nicht mehr illusprisches, fonbern tief bebeutsames Rablenverhaltniß zwischen ben Dimenfionen ber Planetenbahnen und ihren Umlaufszeiten, ein Bablenverhaltniß, welches zu ber Remton'iden Entbedung ber allgemeinen Anziehung binüberleiten balf. Das "Harmonice mundi" benannte Buch, in welchem Repler Diefe lette große Entbedung verfundigte, giebt uns zugleich bie Summe feines gangen philosophischen Denfens über bie Sarmonif ber Belt. Durch ben Erfolg, ale welchen er wohl die Auffindung bes britten Gefetes betrachten burfte, mar ihm jett bie Sarmonit in begludenbfter Beije beftätigt und geweiht.

Der große Aftronom, der tieffinnige Mathematiker und

ftrenge Rechner, der in allem Leid, aller Gefahr und allem Manged des Eedens die Ausdolphinischen Tasien vollenden sollte, gibt sich in der Harmonice mundi mit voller Seete dem einthustalistichen Glauben an die phythagordischen und platonischen Lehren hin. Musische Klänge, harmonische Jahlen- und Kormenverhältnisse erfüllen ihm sein Planetenlystem, dessen diese Ruschenmetrisches Bild er der Belt errungen hat, und Alles durchbringend waltet der große platonische Gedanste von der Beltselte.

Ber hierzu bas Bild bes gangen Lebens unferes Kepler's fich vor Angen halt, das Bild eines Lebens voll angerer Dual nub Roth, aber von innerer Größe und Erhabenheit, der vermag nicht ohne Bewegung an biefen mächtigen Geift zu benten.

Mitten in der riesenhaften Arbeit, welche sich mit der Bucht tausendjähriger Aufgaben in ein Menschenleben gusammendrängt, schwelgt er in heiterer Freiheit in der Whitit des uralten Weltgedantens von den Bundern des Zahlenreiches.

Kepler's Gefehe, welche fich zu ber gegenwärtigen Mechanif bes himmels ähnlich, wie zu ihnen selhs ibe noch unentwickelten Sethern bes Cepernicus berhalten, sind, ebenso wie Kepler's anderweitige geistwolle aftronomische und physifalische Forschungen und Gedankenentwicklungen, vereint mit Galilet's Leistungen in der Mechanift und in der Aftronomie die geseierte Grundlage ber neueren mathematischen Anturwissenschaften geworben. Die Harmonif ist verklungen. Kepler war der letzte Pythagoräer.

Durch bie Schöpfungen Kepler's und Galilei's und burch bie auf fie gegrundeten herrlichen Gebankenbauten ift bie harmonit, welche bis babin in größerer ober geringerer Deutlichseit und Barme die Seelen fast aller ber Erfenntniß gewibmeten Manner erfullt hatte, in den hintergrund getreten.

In den ersten Stadien der menichlichen Erkenntniss-Arbeit, in welchen die Uedereinstimmungen der Gedanken-Gutwicklung und der verfeinerten Bahrnehmung klein an Jahl, unvollständig an Inhalt und gering an Tiese waren, bedurfte es eines solchen Gedankens wie der Harmouit, um zur fortzeiesten Evolution mathematischer Gedankengebilde anzutreiben. Es ist die Bedeutung der Harmouit, daß sie in den Zeiten, in welchen die Harmouit der Warmouit der Matur noch unentwicket war, eine Harmonie der Gedankengebilde untereinander ichus, welche sich derbeutungsvoll an ein elementares Wohlgesicht des menschlichen Dryanismus anknüpft.

Uns genügt statt des in musischem Sinne harmonisch Gebildeten, obgleich die Anfnüpsungen an die Welt des Schonen auch jest noch dieselbe Bebeutung haben wie früher, das Gesesliche, d. h. die immer vollständigere und zwanglosere Darstellung und Boransbestimmung der Erscheinungen durch innere Gebilde von streng folgerichtigem Bau.

Aber noch ein anderer Gedanke front und schmudt die geiftige Arbeit: Die Bertiefung in die geschichtliche Entwickelung bes Menschengeistes, und nicht wenig der Blic auf solche Gestalten wie Kepler und die Ersahrung der Besten hat den Keim einer Lehre von der harmonist der Menschanur entwickelt, einer Lehre von der Kraft und dem Glicke, welche die Cultur des Dentens in dem Organismus des Menschen zu entwickeln vermag.

Und hier tehre das Ende meiner Rede in den Anfaug jurud.

Die Cultur des Denkens, die Freude an den herrlichen Geistesthaten der greßen, allen Völkern gemeiusmen helden der gestigigen Arbeit, die selbstlofe Freude thätiger oder empfänglicher Theilnahme an der Entwickelung des gemeinsamen Vestigthyums demährter Gedankensolgen, die daraus quellende Kähigkeit zu gewissendahrter Folgerichtigkeit in den größten und kleinsten Diugen des Edens, sie soll gestiget werden als die klustige Grundlage gider eden Gemeinschaften der Menschen, als die Grundlage sieder wohren Milderung, der Sitten, jeder wohren Gerechtigkeit des Urtheils, und sie wird die Menschen siedere und freier verbinder als die großen elementaren Mächte des Empsimdungslebens, welche Viele eng zusammenbinden, um sie desto bitterer von Anderen zu trennen; denn dicht neben der Liebe, welche der Cultur des Denkens entsehrt, wohnt der Hofe.



## Deutsche

## Beit- und Streit-Fragen.

## Hugfdriften zur Kenntniß der Begenwart.

herausgegeben von

fr. v. Solbendorff und W. Onchen.

Jahrgang I. 1872. Seft 1-16 umfaffend.

#### 3m Abonnement jedes Deft nur 74 Ggr.

Die Gründung des deutschen Reiches fordert von den Staatswissenschienkaften ber Darftellung der Zeitgeschächte, daß sie, eine Annaherung an die Wolffagen judgend, zu einem gründlicheren Verständniss der Gegenwart und zur eren Bilbung eines gesunden politischen Urtheils mehr beitragen, als bieher schen ist.

Gine Reihe trefflicher Arbeiten, in einzelnen bervorragenden Parteiblattern

ftreut, verschwinket mit dem Tage des Erscheinens aus der Mitwelt Es ift daher wohl begründet, ein Unternehmen zu versuchen, dessen Zwestimmung diese sein würde:

ammlung ber werthvollften Originalbeitrage gur Kenutnig und Beurtheilung ber bie Gegenwart bewegenben Zeitfragen, beren praftifche Lofung

une beichaftig

oncentration ber staatswissenspartischen und historischen Untersuchungen auf gewisse, dagesinteresse besonders staat heraussordernde Probleme, rhaltung der für die heutige Zeit werthvollsten politischen und zeitgeschicktlichen Flugschriften in einer den Sag überdauernben Korm,

erstellung einer wissenschaftlichen Gemeinschaft und Mitarbeiterschaft unter solchen, welche auf Grundlage nationaler Gesinnung an ber Vertiefung

ber politifchen Bilbung bes Bolle gu arbeiten gesonnen find.

Die Deutschen Zeils und Streit-Fragen werben alfo in furzen orten die großen Angelegenheiten ber Gegenwart, die Ereite agen ber Echule und des Unterrichtswesens, der Arbeiterwegung, der Kirche, der inneren und der auswärtigen Politik

sum Gegenftanbe ihrer Betrachtung mablen.

Die Sammlung würde also unter der Vorausfetung des Gelingens den prelten Zweck erfüllen, der Autunft ein vorethvolles Material zur Kenntnis battigen Zuflände zu überliesen und der Gesenwart die gestigte Etreit der Tollung wichtigter der Prolleme zu erleichten. Mus desem Grunde kan auch die getigeschieden Vorleme zu erleichten. Mus der Grunde kan auch die getigeschieden Unterfallen einem inneren Zusammen, war ist zwech einer die Gegenwart beschäftigenden Ausgabe seben, deregsfalt, betrem Berständenig durch die Oratlegung ihres bisherigen bistorischen Berste alsober mit.

Bon bebeutenben Schriftstellern ift ber Cammlung ber Zeit. und Strei Fragen Unterftugung verheißen. Bir begnugen uns mit ber Ramhaftmachun einiger Mitarbeiter, von benen in nachfter Beit Beitrage erwartet werben burfe

Baumgarten (Roftod), Bluntfchli (Seibelberg), Brunner (Prag), Caro (Bri aun, G. Drogferin (Britigen), Bohrmann (Cons.), Frohfmanner (Ründen), R. Gere (Bettin), Hreihert D. Gols (Königden), Pohfmanner (Ründen), R. Gere (Bettin), Freihert D. B. Gols (Königden), D. Hoffe (Bettin), hinfhis Kitt Krent (Friburg), G. Anies (Freichten), B. Angler (Eddingen), Can Eddie (Bettin), D. Bere (Bettin), (Wien), Martin (Freiburg), Mertel (Prag. A. Bona Meyer (Bonn), C. v. Roord-Marburg), August Onden (Wien), F. Perrot (Roftod), Scherftel (heibelber Ritter von Schutte (Prag.), Schutze-Deligfig Potsbam), F. W. Stahl (Gießer Ufinger (Riel), BBafferichleben (Giegen), Julius Biggere (Roftod), Dar Bir (Bern), G. Bacharia (Gottingen), Beller (Deibelberg).

Im erften Sabragna ber Beit. und Streit-Kragen find bereits fdienen:

Beft 1. Seinrich Cang (Burich), Das Leben Jefu u. die Rirche der Inkunft. 10 Gi beft 2. Bilh. Rofcher (Leipzig), Betrachtungen über die Wahrungefrage der 

Es werben bemnachft ericeinen vorbehaltlich etwaiger Abanberungen im Gingelne Ritter pon Schulte (Brag), Das neue Ordens- und Congregationsmelen in ? katholifden Sirde.

Staaterath Prof Dr. Bacharia (Gottingen), Das moderne Schöffengericht. Prof. Dr. B. BB. Stahl (Gießen), Geschichte der Arbeiterfrage.

Prof. Dr. Caro (Bredlau), Preußen und Polen 1772-1872.

Baumgarten (Roftod), Der Proteftantismus als politifces Princip im deutschen Rei Prof. Dr. Dertel (Prag), Reform der Preggefengebung. Prof. Dr. Rern (Breiburg), Die Wiedererwerbung des Elfaß und unfer national

Dr. M. Onden (Bien), Die Wiener Weltinduftrie-Ausftellung. 3. Bona Dener (Bonn), Die Reform der deutschen Univerftaten.

Bluntfoli (Seibelberg), Das dentiche Reich und die Wiffenimaft.

monatlichen 3mifdentaumen ericheinen; alle brei Monate wird ein Doppelbe ausgegeben. Im Abonnement auf ben completen Sabragna von 16 Seft (à Beft 21/2-31/2 Bogen gr. 8°) foftet jebes Seft nur 71/2 Gar. Gingel hefte foften 10 Car. und mehr.

Die Beitfragen werben 16 Sefte umfaffen und folde in etwas mehr c

Der Gubscriptione. Preis fur ben completen Jahrgang I. (Seft 1-1 ift bemnach 4 Thir.

Berr Prof. Dr. Fr. v. Solpendorff und herr Prof. Dr. 2B. Ond haben gemeinsam die Redaction übernommen und zwar herr Prof. Dr. v Solgenborff, foweit bie Beitrage politifden, berr Prof. Dr. 28. Onden, for biefelben biftorifden Inhaltes find.

Die Seiten ber Sefte baben eine boppelte Paginirung oben bie Seit aabl bes einzelnen Seftes, unten (und amar eingeflammert) bie fortlaufe Geitengahl bes Jahrgangs.

Beftellungen nimmt jebe Buchbanblung entgegen.

## Sammlung gemeinverftändlicher

## wissenschaftlicher Vorträge,

berausgegeben von

Rud. Virdow und fr. v. Bolgendorff,

VII. Serie. Jahrgang 1872. Deft 145-168 umfaffend.

#### 3m Abonnement jedes Seft nur 5 Ggr.

In biefer neuen VII. Gerie find bereits ericbienen:

beit 145. Prof. 3. Bona Meyer (Bonn): Arthur Schopenhauer. 8 Sgr. 146. Prof. Förfter (Berlin): Sohannes Repler . . . . 6 Sgr.

Es merben außer biefen in berfelben, porbehaltlich etwaiger Ab. anderungen im Gingelnen, folgenbe Bortrage nach und nach ericbeinen, woraus Gie bie lleberzeugung gewinnen wollen, bag fich biefe neue, II. Gerie, in jeber Beife ben fruberen murbig anreibt:

4. Bernhard Ctart (Seibelberg): Mus bem Reiche bes Cantalus und Rrocius. Gine Reifeftubie.

Prof. Fid (Burgburg): Der Rreislauf bes Blutes.

Dr. 203. Dafing (Dorpat): Ueber bas Tragifche. Prof. Ferd. Cobn (Breslau): Batterien, Die fleinften lebenben Befen.

Dr. 21. Mindler (Leipzig): Die beutschen Reicholleinobien. Prof. Rammeleberg (Berlin): Die Moteoriten und ihre Beziehungen

aur Erbe.

Bileiberer: Die Theorie bes Aberglaubens. v. Zeebach (Gottingen): Die Wellen bes Meeres und ibre geologische Bebeutung.

Prof. Dienbruggen (Burid): Die Ghre im Spiegel ber Beit.

Director Dr. 2Bendt (Allenberg bei Beblau): Ginnesmahrnehmungen und Ginnestäuschungen.

Serman Grimm (Berlin): Der Maler Biert. Prof. Buchenau (Bremen): Detroleum.

Ludw. Bamberger: Die Mungfrage.

Prof. Weger (Rurnberg): Der Grapbit und feine wichtigften Anwendungen.

Dr. Baul Daffel (Berlin): Die Chladt von Geban.

Prof. Dunter (Greifewalb): Die Korallenthiere und beren Bebentung im Sanshalte ber Natur.

Dr. Abel (Berlin): Der Begriff ber Liebe in alten und neueren Gprachen.

Beb. Met. Rath Riemming (Edwerin): Geiftestrautheiten. Dar Wirth (Bern): Die fociale Frage.

Dr. Etrider (Grantfurt a. DR.): Der Blit und feine Birtungen. Pr. Dvehler (Brandenburg): Die Orafel. Prof. Fraas (Stuttgart): Die fübbeutschen Höhlenmenschen.

Daß mit obiger Sammlung eine bisher tief empfundene Lucwirflich ausgefüllt wird, zeigt fich wohl barin am beutlichften, daß die Sammlung mit ben nun vorliegenden 144 Orften viele Sanfende bon Räufern zählt und überall Gingang gefunden hat, wo die Biffen faft, wo das Crecken nach Fortbildung ju Buchern greift.

Die in der Zeit befonderk hervortretenden missenschaftlichen Interessen werden die gebührende Berücklichtigung sinden. Biographien berühmter Männer, Schilberung großer historischer Greignisse, vollswirthsschaftliche Bhandlungen, culturgeschichtliche Gemalde, physikalische, atzenwissen nomische, chemische, zotonische, volonische, bybritalische, atzenwissen u. a. m. sollen auch fünftig den Abertage u. a. m. sollen auch fünftig den Gegenstände der Borträge bilben. Bein beitisse und irtikische Aberträgen der Berträge bilben underschlossen.

Bie bieber haben herr Prof. Dr. Birchow und herr Prof. Dr. b. Golgenborff bie Redaction gemeinigm übernommen und gwort Prof. Dr. Birchow, ieweit bie Beiträge naturwissenschaftlichen Inhaltes sind, herr Prof. Dr. v. holhenborff, soweit sie staatswissenschaftlichen zehrichtlichen ober vollswirthschaftlichen Inhaltes sind. Die Geiten ben beite haben eine denbruchte Angaintrumg ober beiten ben beiter baben eine denbruchte Angaintrumg ober beiten ben beiter beiter eine bente eine denbruchte Angaintrumg ober beiter bente eine denbruchte Angaintrum ober beiter beiter eine denbruchte Angaintrum ober beiter beiter eine bente eine denbruchte Angaintrum ober beiter beiter eine denbruchte Angaintrum ober beiter beiter eine denbruchte Angaintrum ober beiter beiter eine der beiter beiter beiter eine der beiter beiter eine der beiter beiter eine der beiter beiter beiter beiter der beiter beiter beiter eine der beiter eine der beiter beiter

Die Seiten ber hefte haben eine bopppelte Paginirung: oben b." Seitenzahl bes einzelnen heftes, unten - und zwar eingeflammert

bie fortlaufende Seitenzahl ber Serie (bes Sahrgangs), Im Abonnement auf Die complete VII. Serie von 24 Beften koftet

jebes heft nur 5 Sgr., mahrend ber Einzelpreis eines heftes 6 Sgr. und barüber ift.
Der Subscriptionspreis fur die neue VII. Serie (heft 145-168)

Der Subjeriptionspreis für die neue VII. Gerie (Deft 145-168 ift bemnach gleichwie der der früheren Gerien 4 Thr.

Die früheren Gerien I-V (heft 1-144) find nach wie vor complet jum Subirriptionspreis a 4 Thr., (gebunden in Salbfrangsband a 4 Thr. 20 Sgr.), einzelne hefte gu ben befannten Einzelpreifen, au begieben.

NB. 11m nen bingutretenden Abonnenten eine allmählige Anfdaffung der früheren Serien zu erleichtern, läßt bie Berlagsbandlung ben Abonnementspreis von 5 Sgr für jebe heft ichon bei jeedemaliger Entnahme von 6 heften ber früheren Serien nach folgendem Robus eintreten:

Es find für je 1 Thir. ju beziehen aus:

Sertie I.: heft 1-6; 7-12; 13-18; 19-24; — Sertie II.: heft 25-30 31-36; 37-42; 43-48; — Sertie III.: heft 49-54; 55-60; 61-66; 67-72;— Sertie IV.: heft 73-78; 79-84; 85-90; 91-96; — Sertie V.: heft 97-102 103-108; 109-114; 115-120.

- DE GOLGE

Berie I., II., III., IV., V., VI. (3ahrgang 1866-1871), Beft 1-144 ums faffend, find, complet brodirt, jum Subfcriptionspreis von a 4 Thir., ges bunben in Salbfrangband à 4 Thir, 20 Sgr. burch jebe Buchhandlung gu begieben. In Diefen Gerien find folgende Bortrage erfchienen, welche auch apart gu ben beigefesten Gingelpreifen tauflich finb:

| I. Serie (Seft 1—24 umfaffend):<br>1. Birchow, Sanengraber                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Bluntidli Bolferrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Biunijuji, Bollettemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Dove, Kreislauf des Baffers 7% 4. Lette, Wohnungsfrage 6                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 Baerter Zeitmache 9 Must 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. Dienhruggen Urichmeis 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. Rener. Sinnestanichungen 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Foerfter, Zeitmaaße. 2. Aufl. 73/<br>6. Ofenbrüggen, Urichweiz 73/<br>7. Reper, Sinnestanschungen 73/<br>8. Schulze:Delipsch, Sociale Rechte 73/                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. Ruhne. Bediel. 2. Anfl 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. Rofenftein, Aberglaube 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12. Simoffe, Meint, Stanoffe, 2. Mutl. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. Ruller, Organ. Befen. 2.Mufl. 10<br>14. Reper, Bolfebildung. 2.Anfl10                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14. mener, Wolfebildung. 2.Min   110                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15. Baeger, Roblenftoff. 2. Anfl 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16. Grimm, Albrecht Durer 10<br>17. v. Solgendorff, R. Cobben 2. Aufl. 7%                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18. Mittermaier, Bolfegericht 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19. Roth, Steinfohlen 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20 n 21 Grace Wreid her Wrheit 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22. Siemens. Glectrifche Telegranhie 7K                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23. Rammelsberg, Licht und Barme 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23. Rammeleberg, Licht und Barme 7%, 24. Beller, Religion ber Romer 10                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| II. Gerie (Beft 25-48 umfaffenb);                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25. Gneift, Stadtverwaltung v. Condon 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26. v. Belle, Bilhelm ron Dranien. 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27. v. Grafe, Seben und Sehorgan . 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28. Perels, Daichinenwejen 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29. Belle. Maifenpflege 7K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30. Oppenheimer, Rlima 7% 31. Boltmann, Dentiche Runft. 2. Aufi. 10                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31. Boltmann, Deutsche Runft. 2. Aufl. 10"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 32. Reber. Schmeraftillende Mittel . 7K                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33. Enbemann, Sanbelegefellichaften 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34. Bohn, Schutpodenimpfung 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35. Battenbach, Algier10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 35. Battenbach, Algier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 37. Miffen. Dombeit 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 37. Riffen, Pompeji 7%.<br>38. v. Seebach, Bulfan von Santorin 8                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37. Riffen, Pompeji 7%, 38. v. Seebach, Bulfan von Santorin 8 39. Preper, Empfindungen 7%                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 37. Riffen, Pompeji 74. 38. v. Seebach, Bulfan von Santorin 8 39. Preyer, Empfindungen 74. 40. v. Polhendorff, Stellung d. Franen 10 41. Röller. Ueber den Alfobol 74                                                                                                                                                                          |
| 37. Kiffen, Pompeji 37. Kiffen, Pompeji 88. v. Seebach, Bulkan von Santorin 8 39. Pereper, Smpfindungen 7½ 40. v. Holkendorff, Stellung d. Frauen 10 41. Möller, Ueber den Alfohol 7½ 42. Starf. Joh. Soadim Windelmann 10                                                                                                                     |
| 37. Riffen, Pompeji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 37. Riffen, Pompeji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 37. Riffen, Pompei . 7% 38. D. Erebad, Bulfan von Santorin 8. 39. Prener, Empfindungen . 7½ 40. v.Johendorff, Sefelung d. France 10. 41. Möller, Neber den Alfohol                                                                                                                                                                             |
| 37. Nifen, Pompei 78 38. D. Seebad, Bulfan von Santorin 8 39. Preper, Empfindungen 75 40. D. Delpandorff, Seifung d. Kraupn 10 41. Robert, Ueber den Alfobol 75 42. Starf, Sob, Saodaim Blindelmann 10 43. Schumacher, Mettungsbefen 4, See 10 44. Hebler, Philosophie 75 64. Deltay, Kathendemit n. Karberei, 6 46. D. Raddbraid Matericianus |
| 37. Riffen, Pompei . 7% 38. D. Erebad, Bulfan von Santorin 8. 39. Prener, Empfindungen . 7½ 40. v.Johendorff, Sefelung d. France 10. 41. Möller, Neber den Alfohol                                                                                                                                                                             |

| fäuflich find:                                                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| III. Gerie (Seft 49-72 umfaffend)                                                      |            |
| 49. Zweften, Dachiavelli                                                               | 6          |
| 50. v. Bittid, Empfinden und Bollen                                                    | 6          |
| 51. Mbler, Beltftabte in ber Baufunft                                                  | 6          |
| 52 u. 53. Saedel, Entfiehung b. Den-                                                   |            |
| fcengefchlechte. 2. Anfl                                                               | 15         |
| 54. Bluntidli, Ameritan. Union                                                         | 6          |
| 55 n. 56. Runge, Bernftein                                                             | 5          |
| 57. Cobn, Borfe und Spetulation                                                        | в          |
| 58. Angerftein, Bolfetangei.Mittelalt.                                                 | 6          |
| 59. Mener, Entfteb. b. Bewegungen                                                      | 6          |
|                                                                                        |            |
| 61. Strider, Amazonen                                                                  | 6          |
| 62. Baftian, Merico                                                                    | 6          |
| 63. Benoen, Sinneswahrnehmungen .                                                      | ь          |
| 64. Brugich, Bilbung ber Schrift                                                       | 7%         |
| 65. Jordan, Raiferpalafte in Rom .                                                     | 6          |
| 66. Soppe: Senler, Spectral-Analnie 1                                                  | 2          |
| 67. Deibauer, Sternwarte gu Greenwich                                                  | 6          |
| 68. Goeppert, Riefen d. Pflangenreiches                                                | ě          |
| 69 u.70. Roner, Entbedungen in Afrita 1                                                | Z.,        |
| 71. Ruhns, Bendalismus                                                                 | 17         |
| 72. Birdow, hospitaler u. Lagarette                                                    | ь          |
| IV. Serie (Seft 73-96 umfaffenb)                                                       |            |
| 73. Ragel, Der Farbenfinn                                                              | 6          |
| 74. Dobbert, Monumentale Darftel-                                                      |            |
|                                                                                        | 6          |
| 75. Toepfer, Das Barmeaquivalent.                                                      | в          |
| 76. v. Safaulr , Entftehung d. Bafaltes<br>77. Braun (Biesbaden), Der Beinban          | 6          |
| 77. Braun (Wiesbaden), Der Weinban                                                     |            |
| im Rheingan                                                                            | 6          |
| 78. Saedel, Ucber Arbeitetheilung                                                      |            |
| 79. Mibertt, Beinrich Deftaloggi                                                       | 6          |
| 79. Alberti, Beinrich Peftaloggi<br>80. Cohn, Licht und Leben<br>81. Dente, Johann hus | 6          |
| 82. Rippold, Megypten's Stellung                                                       | 7%         |
| 83. Ribbed, Sophofles u. f. Tragobien                                                  | 6          |
| 84. Emminghaus, Sausm. Beitfragen                                                      | 7 <u>%</u> |
| 85. Cammers, Entwidl. b. Freihandels                                                   | 87         |
| 86. Babbach, Die altere Tertiargeit .                                                  | 6          |
| 87 u. 88. be Barn, Schimmel u. Defe 1                                                  | 5          |
| 89. Bernftein, Alexander v. Sumboldt                                                   | 74         |
| 90. Maurenbrecher, Don Carlos                                                          | 6          |
| 91. Bertn. Heber Parafitismus                                                          | 7%         |
| 92. Roemer, Meltefte Formen b.org. Beb.                                                | 6          |
| 93. Bebbing, Gifenhuttenwefen. I                                                       | 74         |
| 94. Braun, Die Giegeit ber Erbe                                                        | 77         |
| 95. v. Solpendorff, England's Preffe                                                   | 6"         |
| 96. Birchom, Denichen n. Affenicabel                                                   | 8          |
|                                                                                        |            |
|                                                                                        |            |

V. Scrie (heft 97—120 nutlaffenb):
97. Strienthal, Mubbes u. Retigion 6
80. Blittin, Ophinghomit... 6
99. Hetrefen, Dus Janolijatierlystem 6
99. Hetrefen, Dus Janolijatierlystem 6
90. Boil, Dre farziline Berni... 7
90. Belle, Vermundlichtigatespehung 6
10. Bengten, Methetworstale 7
10. Belle, Retiginenthal 7
10. Bernstein, Belle farziline Berni... 7
10. Bernstein, Charlesting, ... 1
10. Breesting, Strienthaler... 6
10. Breesting, Strienthaler... 6
11. Bernstein, Michael ... 1
11. Seth, Geologistic Pithung, ... 6
112. Berger, Svitung a. Bentilation. 1
13. Setunsfein, Michael ... 6
14. Boorting, Brichtig het Große. 1
15. Serle, Seidmen und Serle. ... 7
16. Serleberg, Geleichte b. Mithuell. 1
18. Strinde, Carpho... 6
119. Johlsenborff, Brittische Colonie 6
119. Loholsenborff, Brittische Colonie 6
10. Briedown Leber has Makemant 8

VI. Serie (heft 121-144 umfaffenb): 121. Zweften, Ludwig XIV. . . . . 6

122. Dobius, Thierleben ber Dft. unb Rordice ..... 123. Schmoller, Bevolferungs. u. Do: ralftatiftit..... 124. v. Sellwald, Gebaftian Cabot . 7% 125. Rapp, Ueber Auswanderung ... 7 126. Rarften, Maag und Gewicht . . 6 127. Bagner, Berand. b. Rarte v. Guropa 6 128. Mener, Stimm-u. Sprachbildung 6 129. Befmann, Redtidreibung ..... 6 130. Magnue, Gebororgan bei Thieren und Menfchen ..... 6 131. Chers, Sierogl. Schriftinftem .. 7 132. Beffell, Bewegung ber Erbe ... 6 133. Bergau, Orbenshaupthaus Da. rienburg ..... 134. Jenfen, Traumen und Denten .. 6 135. Martin, Goethe in Strafburg . 6 136. Birtel, Ummandlungsproceffe im Mineralreich ..... 6 137. Dieftel, Die Sintflut u.b. Flutfagen 6 138. Soppe: Senler, Die Quellen ber Lebensfrafte ..... 6 140. Menfinga, Alte u. neue Aftrologie 6 141. Rrenffig, Die Realicule . . . . 6 142. Berendt, Alt- Preugens Urgeit . 6 143. Strumpell, Gebanten ..... 7% 144. v. Solgendorff, Groberungerecht 7%

## QUARTERLY GERMAN MAGAZINE,

A SERIES OF

POPULAR ESSAYS

## SCIENCE, HISTORY AND ART.

Jahrgang 1872. Vierteljahrsheft I.—IV. umfassend.

Im Abonnement jedes Vierteljahrsheft 25 Sgr.

Vierteljahrsheft I. enthält:

Herman Grimm: Albert Dürer.

Emil Naumann: Ludwig van Beethoven.

Dr. Fr. v. Holtzendorff: On the Social and Economical Position of Women.



# Aus dem Reiche des Cantalus und Croesus.

Gine Reifestubie

bon

Dr. K. Bernhard Stark, Brofeffor zu heibelberg.

Mit einer Rarte und einer Bithographie.

Berlin, 1872.

C. 6. Lüderit'ide Berlagsbuchhandlung. Carl Sabel,

147-15:0

Das Recht ber Ueberfepung in frembe Spracen wird vorbehalten.

Constantinopel mit seinem Menschengewühl auf und an ber Brude bes golbenen Sorns, mit feiner Reihe glanzender Dofcheen auf ben Soben bes alten Stambul, mit feinen Marmorichlöffern an ben Ufern bes Bosporus lag hinter uns, hinter uns ber berrliche Meeresftrom bes Sellesvontes, Die beifie Manberung burch bie troifde Cbene und ber unvergefliche Blid in bie Tiefen bes Ibagebirges und auf bie griechisch-thrafischen Infeln bis binüber ju bem Berge Athos, hinter uns ein Tag verlebt in Mitylene auf ber olivenbebeiften Infel Lesbos mit feinen gewaltigen Bergipigen, feinem von griechischen Molen umfaumten Doppelhafen, feinen Tempelreften und Aguabuften in Mitten einer acht griechischen, burd Schonbeit ausgezeichneten Bevolferung. Bis tief in die lauwarme Racht waren wir auf bem öfterreichischen Bloybichiffe auf und abgewandelt, beffen Ded ju 'einem guten Theile eine Lagerstätte ber verschiebenften Rationen bilbete. Unaufhörlich und ficher arbeitete bie Dafchine uns zwischen ben bunfeln Bergumriffen bes Cab St. Maria und Cap Detras an ber Subipipe von Lesbos und ber hoben Bergfette bes Feftlanbes, bem Rara-Dagh burdguführen. Die weite Thalöffnung bes Raifos, ju ber Gegend von Berghama einlabend, entzog bann bie Grengen bes Deeres im Often bem Auge. Man hatte fich endlich auch in die Schlaffojen gur Rube begeben, leife umraufcht VII. 147, 148,

vom Meer, in ben Schlaf gewiegt burch die gemeffenen gangenfchwingungen bes Schiffes.

Stunden auf Stunden maren verfloffen, als bie völlige Stille und bann bas Raffeln ber Anterfette uns medte. brannte bie gampe in ber Sauptfajute, boch bufterer wie geftern Abend. Im Dunkeln eilte man hinauf auf bas Berbed, mo auch ichon einzelne verhullte Geftalten von ben Banten, auf benen fie geruht, fich erhoben. Bir find in Smprna, ruft man une gu. In einiger Entfernung lagen große Dampfer ftill, gang unthatig ober mit ben erften Beichen ber neu geheigten Mafchinen. Balb murbe es lebendig von Barten, die aber ftill, faft lautlos une umfreiften, bes Sonnenaufgange und bes Ericheinens ber Sanitatsbeborbe, Die bas von Conftantinopel, bem bie Cholera unbeimlich genaht mar, tommenbe Schiff erft prufen follten. Bor une lag ber langgeftredte, gebogene Sauferftreifen ber Marina von Smorna, und immer beutlicher trat nun bas berrliche Panorama bes Golfes von Smorna aus ber ichminbenben Dammerung bervor. Immer tiefer glubend marb bas Roth im Often und endlich erftrablte bie Sonne über ber weiten gandfchaft und ber Meeresflache.

Alfo wirflich in Smyrna, ber Perle bes Drientes, bem Mittelpuntte bes anabolifchen Lebens und Sanbels, in ber uraltgriechischen Statte, mo querft bie Lieber Somer's ertouten, mo ein Mimnermos, ber Rolophonier, querft bie Liebeselegie bichtete, wo auch noch bie Spatzeit Rebner und Dichter, wie Ariftibes und Quintus Smornaeos erzeugte! Alfo wirflich jener grauschwarze gewaltige Ruden im Rorben ift ber Gipplos, hinter bem wir Magnefia zu fuchen haben, bort wo bie letten Felfen ichwarg in die Tiefe fich fenten, wo weißglangenbe Saufen am Meerebufer fichtbar find, ba ift bas Dunbungsland bes hermos, bes größten Fluffes im weftlichen Rleinafien, und weiter auf jenen niebrigen (84)

Relebugeln im Rorboft, mo ber Golf fich ichließt, ftand einft Photaa, die Mutterftadt Marfeille's! Saft feutrecht fteigen im Beften aus bem Deere bie zwei Bergiviten, die fogenannten Bruder auf, nieberblidend zu ben im Deer verfinfenden Ueberreften best alten Rlagomenge. Beiter nach Guben haben wir bie Rinren von Bourla mit ihren Garten voll ebelfter Reigen, Dlipen, Trauben. Und über ber Stadt Smorna felbft erhebt fich ber obe, von Steinbruchen untermublte, icharf geichnittene Dagos mit feinem großen Genuefencaftell und ben Mauern bes griechischen Smorna, mit bem gangen Ernft bes herrlichen Copreffenmalbes an feiner bem Meere augefehrten, außerften Spite. Dort gang füblich gieht fich binter ben Dagos ber tiefe, von Felsmanden umgebene Thaleinschnitt, in bem bie Strafe nach Ephefos führt, jenes herrliche Thal ber Aquabufte. Immer bober thurmt es fich baneben auf gu bem gewaltigen Ratalpbagh und Rifbagh, auch einem Dlymp ber Alten. Und wieder ichlieft fich bas anfteigende, weite, reich bebaute Thal zwischen Olymp und Sipplos burch malbige Bergfetten. Da geht es nach Romphi jum alten Relebild, Berodot's Gefoftrisbild, und weiter die uralte, jest verobete Gebiraftrafe binuber in die Ebene pon Carbes. Und um alle biefe Beramaffen fvielt bald fich tief einfentend, balb wieber fliebend bas berrliche tiefblane Deer und freundliche Saufer und Garten umfaumen die gandgunge in nadifter Umgebung ber Stadt.

Immer wieder folgt das Auge mit hochgenuß biefem großartigen Linienschung der Bergformen, biefem sich steigernden 
Karbenglang der bestrahlten und beschatteten Klächen, höhen und 
Tiefen und kehrt dann erwartungsvoll zu dem Nächsten, zu den 
malerischen Ausbau von Smyrna, zu den in das Meer hineimragenden, auf Pfählen hinausgeschobenen Kassee- und Badehhufern, Rollbaufern und Danwischsschatteren, zu dem in voller Ar-

beit begriffenen Steindamme und einzelnen Safenichutwehren, ju feinen Minarets und driftlichen Rirchthurmen gurud. Jedoch wir wollen nicht jest naber eintreten in biefes Gewirr enger Strafen, in biefe parallelen, langen Sofe bes Frantenquartiers, wo wir auch unfer beutsches hotel, bas botel Muller aufzusuchen haben. Bobl bietet bie Stadt Smorna und feine nachfte Umgebung auch bem Intereffe und bem Forschertriebe bes vorzuge= meife ber Bergangenheit zugewendeten Reifenden reichen Stoff bar, mogen wir nun gunachst bie verschiedenen Quartiere ber bier neben einander angefiedelten Nationen, ber Turfen, fpanifchen Juben, Armenier, Griechen, Franfen in ihrem Sauferbau, ihren Schulen, ihren religiofen Statten befuchen, ober poruber an ben ben engen Beg einnehmenben Rameelreiben gum Bagar uns burchbrangen und hier unter ben Schagen bes mobernen Gewerbfleifes uns nach ienen acht perfifden und turfifden Muftern ber Teppiche, nach funftvollen Baffen, nach griechischen Marmorfopfen ober Mungen umfeben, ober burch bie Reihen ber Sifch= Dbft- und Brobbanbler uns ju bem Caftell G. Pietro burchfragen, bas eben in feinen mittelalterlichen Mauern und Thurmen abgebrochen wird. Dber es reigt uns vor Allem noch hinauf jum Pagos ju fteigen und von bem Schluffe bes tief eingejentten Stabiums, poruber an ber Copreffe bes Polyfarp, ben Sonnenuntergang zu erwarten, nachbem wir zuvor an ber Rarawanenbrucke bem bunten Bild vorüberziehender Karamanen zugefcaut, beimfebrend von ienem berrlichen, ftillen Plate am antiten Bafferbaffin mit Platanen, bem fogenannten Dianenbad, vielleicht bem achten Beiligthum bes Deles und feiner Nymphen. Belde Bilber ber griechisch-romifden Belt, bann bes fruberen Chriftenthums erwect ein Befuch im Thale ber Aquadufte mit feinen Grotten, feinen boppelten und breifachen Bogenftellungen, bie baffelbe freugen, mit feinen Felfen von Ralffinter überbectt, feinen uppigen Feigengebuichen und Platanengruppen!

Doch genug! betrachten wir Smyrna als den festen Rudhalt, als die Bass eines weiteren Aussuges in Meinassen, als die zeitweise heimath, die man bei jeder Rudssehr um so lieder gewinnt, wo deutsche Landsleute wetteisern, uns ihr einfaches, traulides Kamilienzimmer, wie ihre glanzenden, von Musit durchrauschen Salons zu öffnen.

3mei Richtungen öffnen fich uns als besonders angezeigt und Ausbeute versprechent, ber Beg nach Guben in bas Rapfterund Maeanderthal, nach Ephefus und Tralles, nach Rorben in bas hermosthal, nach Magnefia am Sipplos und Sarbes. Rach beiben Seiten fuhren bereits Gifenbahnen von Smyrna aus, wenigftens zu einem guten Theil, von englischem Unternebmungegeift gebaut und geleitet. Jeboch tausche man fich nicht über bie große Leichtigfeit und Bequemlichkeit, Die Gifenbahnauge au benuten. Gie liegen gunachit in ihren Bahnhofen weit getrennt und ber Weg babin ift im Gewirre ber Gaffen nicht fo leicht gu finden. Rach bem Guben geht taglich nur einmal ein Bug, wenn nicht unerwartet ein fogenannter Sagergug fruh um vier Uhr noch am fpateften Abend angeordnet wird ober Guterguge wie in ber Baumwollenerndte fich einschieben. Rach bem hermosthal wird uns bie große Bequemlichkeit zweier Tageszuge geboten. Wer fich bas ftolge Gefühl eines Ertraguges bereiten will, fur ben ift in Rleinafien allerdings immer Belegenheit geboten. Die Bahl wird uns fcmer. Dort im Guben lodt uns bie Ruinenwelt von Ephejus bei bem Dorfe Ajasalud, bie gange Gultur und religiofe Bebeutung biefer großen Metropole Ufiens, lodt bie Runbe von bem nun mirflich aufgefundenen Artemistempel, loden weiter bie wenig gefannten Ueberrefte griechischer Seeftabte, wie Rolophon, Teos, Ernthrae, loden bie vielgerühmten

Bruchtgärten von Aibie (Tralles), der gange Segen der mäandriichen Erne. Im Norden und Often winken die stolgen, vom
Erdeben tief geriffenen Gebirge und das fruchtbare, zum Theil
noch heute bildhende Laub zu ihren Füßen, locken die ältesten
Stätten von Machtbildung im verdern Kleinasien, wie sie an die
Ramen Lantalus und Krösus sich anschließen, da reigen und die
Ramen Lantalus und Krösus sich anschließen, da reigen und die
Ramen Lantalus und Krösus sich anschließen, da reigen und bie
Ramen Lantalus und Krösus sich anschließen, da reigen und bei
Ramen Lantalus und beraufchender Musik, da die Sagen
von Menschenracht und lleberstätigung und von jähem Kalle. Es
sie denn gewagt und zu einem Ausstug in das Reich des
Tantalus und Eroefus eingeladen!

Mus uralter Beit tont ju uns hernber bie Cage von einem Sohne bes hochften Gottes und ber Gottin Reichthum (Pluto), von bem in einer Stadt am hohen Gotterberge thronenden Zantalos, welcher felbit Tifchgenoffe ber Simmlifchen mar, Theilnehmer ihrer Berathungen, Mitwiffer ihrer Beichluffe, beffen Reichthumer, beffen Goldpfunde fprichwortlich maren, von feiner Gemablin Dione, einer Dfeanos- ober Atlastochter, Romphe ber Frühlingspracht am ftromenben Quell, am Bergeshang, von ihren Rindern Delops und Riobe, bem iconen gewandten, in Die Ferne gielbenden, roffelentenben, Die iconfte Braut im Bettftreite ber Bagen erringenden Konigfohne, von ber ebeln, ftolgen, in ihrer Rinderfulle unantaftbar fich fublenden Gemablin be8 gefangegreichen Amphion zu Theben. Bir fennen auch ben gemaltigen Rall biefer Berrlichfeit. Tantalus misbrancht ber Gotter Bertrauen, er plaudert bie Gebeimniffe berfelben aus, ja er taufcht bie Gotter felbit, indem er fie ju Gafte labet; in Grauen hullt fich feine Frevelthat, er magt es ben eigenen Cohn ben gottlichen Gaften als Speife vorzusegen. Run bricht über ihn die Strafe ein und wirft Unheil auf Unbeil geugenb im hause ber Tantaliben weiter. Eine gewaltige Katastrophe erfolgt; ber Königsthron wirb gerträmmert, ber Palast von Erdebeben erschüttert und von Beuersammen verzehrt, die Stadt versitätt mit den lacheuben Kluren in die Tiefen des Sumpfes, ein gewaltiger Bels schwebt ewig drohend über ihm, sa er selbst schwebt ewig drohend über ihm, sa er selbst schwebt wie zwischen hinnen und Erte. Der er wird in die Tiefe des Habes gebaunt als großer Sünder und die Komerische Voesse fennt ihn dort (Odbost. 11. 583 f.):

"mitten im Teich dofficente, der nache dod Aufe ihm befpülte; lechgend firedt er vor Durft und dem Trunt nicht tonnt' er creichen, "demu so die er fich bildte, der Greich, nach dem Trunfe verlangend, "schwarz der Boden erschlien, dern de trecknet jodem ein Damon. "Nagender Täume auch neigten ibm trucktbare Keft um die Scheitel, "ell der balfamischen Birn', der läßen Reig' umd Granate, "and voll grüner Oliven und reilhgefperarfelter Kleyfel, "aber schalb aufftreibt der Greich, mit den handen fie haldend, "dwang ein fährenerder Wissin fie empor zu der schattigen Wolfen."

Der Sohn Peleps muß die Seimath icon verher verlössen, bebroht von auswärtigen Keinden, oder gelodt von fernem Liebesganber, er gewinnt durch Gewandtheit und Gold die fremde Kütfentochter und ein Ried, aber auch er versündigt sich ichter in Arglist und Treulosigseit gegen seine helfer und Genossen, er ladet dadurch schwere Schuld auf sich, sieht seine Kinder weit gerstreut in Peloponnes, er selbst lehrt in die gerstörte heimath nach dortiger Sage gurch. Und Niebe sieht alle ihre Kinder um sich steren im jähen Tod, sie verliert auch ihren Gemahl, mit der Leiche der Kinder tehrt sie in das Baterhaus zurück, sedoch das sindet sie im Erbeben gersört. Da sieht sie um die Gunt der Wermandlung und als ewig thränender Kels sith sie über dem Grad der Kinder im fernen Geblica.

Gin tief gebachter, ergreifender Muthus von Menichenglud' und Ueberhebung, von menichlichem Sturg! Ueberall, gu allen Beiten, in allen Landen tanu er sich ereiguen, zunächt ohne alle historische Unterlage ericheint er, aber wohl eine tiestliegende Parallele mit dem Wechsel und großen Katastrophen im Naturteben ichtließt er in sich. Und doch trägt er in diesem Parallelismus des Menschenlebens mit der Natur unwerkenndar eine lokale Färbung und nach seiner menschlichen Seite die Spuren besonderer, uralter historischer Eriunerung gen.

Es hat in vorhiftorischer Beit eine Machtbilbung am Gipolos, im hermosthal und hinüberreichend nad bem an bem Subabhange bes Gebirges fich erftredenben Golfe von Emprna, nach einer bie Schiffe bergenben und mit ber überfeeischen Belt verfehrenben Statte gegeben und amar im Bereiche einer ben Griechen verwandten Bevolferung, wie fie notorifch über bie aange Beftfufte und die unteren weftlichen Thaler Rleinafiens in altefter Zeit fich erftredt und als nachfte Rachbarn phrygischer Stamme mit biefen in vielfacher Mijdung fich barftellen. Gie werben bier im unterften Berinofthal und bem gangen ganbe Lesbos gegenüber einfach Delasger, weiterhinauf im Thale Daonen, an ber Rufte Leleger genannt und mochten ale lettere auch mannigfache farifche, femitifche Elemente in fich fchliegen. Reichthum bes Bobens, blubenber Aderbau, mannigfache, fruber bierber aus bem innern Afien verpflangte Gultur ber Baume, besouders bes Beinftodes, bedeutende Biebaucht, Renutnif ber Schate ber Berge und fruhe Gewinnung von Gold in ihren Bachen, Bucht und genfung ber Roffe, endlich auch Renntnig ber Meerfahrt vereinen fich, biefem Konigreich mit bem Sauptfit an ber Rorbfeite bes Bebirges Glang und Ginfluß gu fichern, abnlich wie im Bereiche bes Ibagebirges und in ber Sellespont= gegend Troig fich ale ein foldes blübenbes, über bas Niveau bes Gaufonigthums weithinausragenbes Reich barftellt. Manche Runftthatigfeit wie Farberei, Beberei, Bearbeitung von Elfen=

(90)

bein, von eblen Metallen war hier bebeutend frühre entwickt als in Griechenland selbst. Diese Machtbildung verschwindet, wird gebrochen, ob in einer einmaligen Katastrophe oder durch wiederholte Schläge, ist nicht näher zu erweisen. Die Einwirtung dieses lleberganges der Macht auf Griechenland und zwar ganz beswehrbeits auf ben Peloponnes ist unwerkenndar; es sindet mit einer Auswanderung herrschender Geschlechter eine Berpflanzung won Reichsthum und von Kunftstätigfeiten, von religiösen Eulten und Bauformen, von neuen Gesichtspunkten auch im politischen Leben statt. Der Glanz, der die achsischen Gertzichersige im Argos, Mykenä, Sparta, am Alphäos unteuchtet, trägt jene Spuren steinaflatischer Einwirkung bestimmt in sich.

Bei biefem Untergange bes Reiches am Gipplos - nennen wir es furzweg mit bem mythifden Ramen bas Reich bes Tantalus - haben große naturereigniffe und wichtige hiftorifche Bewegungen ber Bolfer gufammengewirft, Raturereigniffe, wie fie begrundet find in ber geologischen Geftaltung bes Bobens und notorisch an biefen Stätten immer neu fich vollzogen haben. Die öftliche hauptmaffe bes Maniffadagh ober Gipplos befteht gwar aus froftallinischem Ralf. Glimmericbiefer und abnlichem Beftein, aber unmittelbar baran grangen und bedingen ben gangen weftlichen Theil bes Gebirges Trachptmaffen mit ichwarger, gatfiger Felsbildung, mit gemaltigen Abfturgen bes Bobens, mit rothlicher, gelblicher, ichmarglicher Farbung beffelben und biefe Tradptbildung fest fich unmittelbar auf ber andern Seite bes Bermosfluffes fort im Temnosgebirge, bem beutigen Rara Saffanbagh, wie auch vielfach fie uber ben Golf von Smyrna binuber greift. Der große Sauptheerd fortwährender vullanifcher Bemegungen, Die fogenannte Ratatefaumene, bas verbrannte gand, mit ihren Bulfanen, alten Rratern, Afchenfelbern, liegt weiter oftlich im oberen Bermosthal, aber bod noch nabe genug.

bas an bie Stelle ber alten Gipplosftabt fpater getretene Dagnefia weift in feiner Wefchichte bis in Die neuefte Beit folche furchtbaren Rataftrophen mehrfach auf. In bem großen unter Raifer Tiberius im 3. 17 eingetretenen, gwolf Stabte jener Gegend beimsuchenden Erdbeben batten bie Dagneten nach Carbes am allermeiften gelitten; ba batte nach Tacitus Schilberung (Unn. II. 47) bie Erbe fich aufgethan, gewaltige Berge fich niedergefenft, Gbenen maren ju fteilen Bergen geworben, Flammen maren gwifden bem- ungeheuren Bufammenfturg bervorgebrochen. Run boren wir ausbrudlich noch von verschiebenen, nach einander an jener Statte bes alten Sipplos erfolgten Städtegrundungen mit verschiedenen Ramen, Die aber ichlieflich burch bas Ginfinten ber Erbe, burch Bilbung eines großen Sumpffees beenbet feien. Bobl verlobnt es fich ber Dube, von biefen Berichten an Ort und Stelle fich ju überzeugen und augleich nachauforichen, ob an gleicher Stelle Beugniffe uralter Cultur etwa im lebendigen Felfen ungerftorbar bewahrt find.

Hinzukemmt aber auch eine historische Thatsache: es ist dies das Berdringen des jemitischen Elementes in Asien, das Gerrichendwerden semitischer Herrn im oberen hermosthal, welche dert in Sardes einen neuen, wesentlich anders gearteten Mittelpuntt sich schree begemenie des trossen States, in dem überhaupt die nicht griechischen, specifisch aflatischen Einstüffe ausberrechentlich viel ftärter sich zeigen, als im Tantaloseich. Es wird von Kriegen des Itos mit Tantales und Pelops, von einer sommischen Bestiegung der Tantalisch, von der daburch bewirften Auswanderung des Pelops gesprochen. Im homer sind die Rassen im Kannales und Velaszer an der Kustenaberung des Pelops gesprochen. Im homer sind die Rassen im Kannales und Velaszer an der Kustenaberung des Pelops gesprochen. Im homer sind die Rassellen von Troja.

Alle fichtbare Bengniffe ber alten Tantalosherrichaft wurden

im Alterthum felbft verschiedene Gegenftande bezeichnet; einheis mijche aber weit gereifte und geschicft vergleichenbe Alterthumsfundige, wie ein Paufanias, geben barüber genaue Ausfunft. Da gab es noch am Sipplos bas febenswerthe Grab bes Tantalos, ber alfo wie ein alter ganbesberos boch in feinem ganbe feierlich begraben und mit Grabbugel und Grabftein geehrt mar. Da wurde ein Thronfit bes Pelops auf bem Gipfel bes Berges über bem Beiligthum ber Gottermutter von Plafia gezeigt, von wo man herrlich bie gange ganbichaft biesfeit und jenfeit bes Bebirges überichauen fonnte, wie folche Ronigeraften, Ronigftuble im griechischen Alterthum wie in beutscher Borgeit auch fouft genannt werben. Da murben uralte Bilber ber Gottermutter und ber Approbite von Mprtenbolg, einft von Pelops geftiftet, noch boch verehrt. Da murbe ber Tantalosfee und endlich bas ehrmurbige Relsbild ber weinenben Riobe, bas in ber Rabe wie ein Naturfpiel, ein Felsabfturg erschien, aufmertfam betrachtet.

Noch ist heutigen Tages der Manissagh, so nahe an Smyrna gesegen, gar nicht genügend durchsricht worden. Das Gebirge ist überaus de und vielsach gerklüstet, an der Nordosseite sast unersteiglich det einer Neigung der Vergmasse den noch fatte den gebes Dorf oder dorfähnliche Anlagen, von Hitter gunächt nur durchzogen, ein rechtes Kevier lügner Jäger, welche hier noch in den letzten Jahren junge Panther sanden, die augenblicklich noch in Smyrna sich besiuden. Dazu bildete das Gebirge die vor Kurzem den Mittelpunst eines großartigen Räuberlebens, dem erst dei dem Dau der Eisenbahn durch eine sommitte Mittäterpedition und massenhafte hinrichtung der hauptpersonen ein Ende gemacht wurde. Bor den Thoren Smyrna's herrichte vor ein Paar Jahren noch große Unsscheidensteil. Dazu sehlt den für bistorisch-archäologische Fragen sich dort Interssituaten es meist an der genauen Kunde der überdaupt zu erressstenen es meist an der genauen Kunde der überbaupt zu

stellenden Fragen, an einer ruhigen und allseitigen Prüfung der Duellen. Man hat 3. B. nach dem Thronsss des Pelops auf dem Gebirge saum se gefragt. Man verseht den Tantalosse am sehr verschiedene Punkte. Die genauern Kenner der Lokalität kanden ihn meist in den sog. Kara Ghöl, auf der Höhe des Geb dirges zwischen Menimen und Manissa. Aber über das Tantalosgrad und über die Tantalosstadt, sagt man uns, da kann doch kein Zweisel sein, sie liegen da drüben jenseit der Bai auf jener nächsten Spise und felsigem Plateau über dem Meere zwischen Grobite und Vurnabat.

Folgen wir benn biefer Mahnung, es fei ber Anfang ber Banderung im Reiche des Tantalos gleich in Smorna's Rabe gemacht! Dit einigem Provignt verfeben, geleitet von unfern smyrnaifchen Gaftfreunden, bem beutichen Pfarrer und feiner liebensmurbigen Gemablin, befteigen wir bei Connengufgang ein Boot an der Marina von Smorna, ein leifer und boch wirksamer Gudwesthauch führt uns fast in Stundesfrift über ben berrlichen Golf an ben einfachen gandungfteg ber letten Saufer von Cordileo, welches hornartig in die Gee hineinragend aus anmuthigen Landbaufern und trefflich gehaltenen Fruchtgarten befteht. 3mifden Weingarten gelangen wir balb in ein von einem Bache im Frühjahr burchrauschtes, jest gang mafferlofes, burres Felfenthal, bas um eine hochragenbe Felsfpige rund berumführt und boch oben im Gebirge enbet. Es gilt rechts abgulenten und binauf gu bem Feljengrat gu flettern, ber in gro-Ben Abfagen mit porfpringenden Rlippen, formlichen Radeln, binauf zu ber von ber Gubfeite unerfteiglichen alten Afropole führt. In ber That gebort bies Singufflimmen auf die Tradintfelfen gu ben anftrengenbften Dingen eines flein-afiatifchen Ausfluges. Dagu tommt eine fast erftidenbe bige, welche regel= makia morgens bis gegen 10 Ubr fich bei Emprug einftellt. um dann dem erfrischenden Seewind in erfreulichster Weise zu weichen. Endlich ist der erste Abjah glüstlich durch Kellen, zwischen bichtem, stacht verwachsenem Gebusch erreicht. Da entbedt einer unserer singeren Freunde auf einer weit vorspringenden Belötlippe hinaufführend zwei in Belsen gehauene, alte Reihen von Stusen; auf der kinstlich geebuten Oberstäcke bes Belsens seihe ein scharf eingeschnittenes, rechteckig, etwas über 2 Meter langes, nabe an 0,00 Meter tiefes Loch, ein gessichnung verschwunden ist. Um die Sübseite des Belsens ziehen siehen siehen lich nur einst einst einst einst einschließenden, und an die vordere Belswand sich auschließenden, polygonalen Mauer an. Eine weitschauen Ente und auf bieser ein einst weits welche Warte und auf bieser ein einst weits welch weitschalen und auf bieser ein einst weits welchen Enarte und auf bieser ein einst weits welch weitschalen Stadt

Endlich ift auch die Sauptspisse der Felsmassen erstiegen und wir bestüden uns auf einer länglichen, gang geedneten Hoch sidee, auf einem hochragenden Vorsprunge des Gebirges, deschie bochster Sauptrücken mit seinen eingerissenen Schieren, seinem seinen jetzt wasserlosen, schräg herumführenden Thätern, seinem zu unserm Standpunkt mit Klippen herübersührenden Sattel, seinem jetzt braunen Gestrüpp und ferner Waldung hinter und sich ausbreitet. Nach vorn stehen wir über 1200 J. hoch über dem Meere, gerade gegenüber dem in weitem Bogen unter dem Pagobberg sich shinziehenden heutigen Emprna.

Ein herrlicher, ebenso großartiger als erfrischender Anblict bietet sich uns in der Kille der grünen Gartengone, die die Stadt ungiebt, die zu unsern Küßen das Meer umsaumt, die drüben bis zu den grotesten Gipfeln der Bruderberge sich hinzieht, und dazu das herrliche, alles umspülende Meer. Um so ichärter siellt sich gerade der Gegensch gänzlicher Einsamsteit, Einöde, Arodenheit und Untultur in dem Kelsenthal nach Norden, und den Gebinasboben dar.

Bir baben guvorderft binter ben Gelektippen ber Norbfeite Schut gegen bie Sonne gefucht und uus bei einem Glafe trefflichen Chierweine geftartt. Beginnen wir nun unfere Runbichau auf biefem langliden, an 150 g. nur langen Plateau, bas nach Guben und Gudweft gang unguganglich ift burch bie Ratur ber Feleabsturge felbft, nach Often bagegen fich weiter ausbreitet, bier an der breiten, auganglichen Seite aber auch die ftartste Befeftigung in gewaltigen Polygonalmauern erhalten bat. Es zieht fich bier por ber engften Umranbung eine Art Salbrund berum, fünftlich auf Untermauern bergeftellt. Ueberall greift bier menichliche Arbeit in bas Werk ber Natur ein, schmiegt fich ihr an, ergangt fie andrerseits. Wir haben es mit Mauerbauten aus Steinbloden von 7-8' gange, 3-4' Bobe gu thun, mit jener bereits aber entwickelten Form bes Polygonalbaues, mo bie parallelen Schichten feftgehalten finb, wo bie Ranber ber Steine fcharf bearbeitet und in einander gepaßt find. Gin 7' hohes Thor mit einem Riefenftein überbedt und ichrager Neigung ber Seitenflachen führt burch einen mit Steinmaffen verschütteten Gang in ben innern Raum. Un bie Unlage einer Stabt fann naturlich bier oben nicht gebacht werben, ichwerlich auch an bie Bohnung felbit eines alten beroifden Ronigs, aber wir haben bier ben letten festesten Salt, Die Bufluchtstätte einer tiefer liegenben großen menichlichen Wohnstätte, zugleich auch bie Statte bes alteften Cultus.

Wir Ilettern nach Suboft muhlam hinab und gelangen nun auf eine immer noch hohe, mit jener ersten Warte correspondirende Räche, die nach Osten sich weiter und breiter hinzieht, und hier nun terrassentig nach dem Ort Burnabat zu absteigt. Dier haben wir nun ausgedehnte Stätten menschlicher Ansiedelungen. Sind auch die großen Steinumzäunungen von Viereden in ihrer jestigen Ordnung mehr das Wert hier ihre Beerben gusammenhaltenber Sirten, fo find bie Steine felbft und manche Gintheilung wohl auch Refte fruberer Unlagen. Dier findet fich auch etwas weiter etwas Baffer, jo daß Terier, freis lich mit viel Phantafie, felbft pon einem fleinen Gee reben wollte. Bir ichreiten por ju einer Gruppe eigenthumlicher, großer Cteinbaufen. Der größte berfelben mirb mubiam umflettert und bann erftiegen, in ber That eine gewaltige Anlage, Die man erft bei forafaltigerem Betrachten in ihrer gang beftimmten Struttur tennen lernt. Das ift bas Grab bes Tantalos, nach ber alten, icon von Coufinery und Rauvel vertretenen Unficht ber Smyrnaer, nach ber Anficht von Terier, ber guerft 1835 biefe gange Ruinftatte genauer untersucht, gezeichnet und freilich mit bebeutenber Berftorung bes Gangen ben Tumulus im Innern geöffnet bat. Gin gang runber, im Durchmeffer von 110' (nach Terier 33,1 DR.) halteuder Unterbau ift noch in feiner Außenseite wohl zu erfennen, felbit Theile einer febr einfachen, aus mehreren Platten aber ohne Rundleifte, foweit wir feben fonnten, gebilbeten Befronung. Darüber ift bann ein fünftlicher Regel von fleinen Steinlagen geschichtet, welcher jest allerbinge febr bedeutend erniedrigt, nach ber Richtung ber Seitenlinien über 80 Fuß fich erhob (27,00 M. nach Terier). In ber Mitte biefer concentrifch gelegten Steinreiben, Die jugleich burch rabiale Bintemauern verbunden find, befindet fich ein jest offen liegendes, leiter gum Theil wieber mit Steingeroll jugeschnttetes Gemach von aller forgfältigfter Arbeit, etwa 12 g. lang, von 5 g. an nach unten fich erweiternd, 9 F. hoch (3,56 M. lang, oben 1,23 M. breit, nach Terier 2,83 M. hoch).

Es ift in jener uns wohl befannten Form fpithogiger Scheingewollbe gebildet, die sich für Grabgemächer in die Blütheseit Griechenlands herab wenigstens im griechischen Drient erhalten haben. Der oberste Dedftein fehlt über ber ichmalen

Deffnung. Der Inhalt bes Gemaches war ichon verschwunden, ale Texier baffelbe öffnete. Es ward vollständig gereinigt und man bereitete in bem Grabgemade balb barauf einem öfterreichi= iden Erzberzoge, ich glaube Maximilian, bem nachberigen Raifer von Merico, ein Frubftud. Seutzutage ift es mehr als unbequem in bemfelben gebudt gwifden ben berabgerutichten Steinmaffen herumaufteigen. Auch ein foloffaler, tolbenformiger, fugelartig enbender Stein, eiuft als befronender Abichluß barauf aufgeftellt, marb gefunden, ein Phallus, bas Sombol einer immer neu zeugenden Lebenöfraft, welches von Sprien und Phonicien, über Lubien nach Griechenland und Eturien fich verpflangt hat. Beiter fublich und fuboftlich gieht fich eine gange Gruppe von fleineren Grabhugeln abnlicher Anlage bin, auch mit abnlichen Steinen ausgeftattet. Terier beidreibt ihrer amolf. Unfere Freunde haben bei wiederholten Befuchen eine genaue Aufnahme ber Anlage gemacht, beren Beröffentlichung wir uns balb freuen fönnen.

Wir stehen hier in der That bei einer jener Grabstaten, tie die Alten selft ichen als Lelegia, als Anganengräber, als drugsisch von Velops Genossen von Lydien nach Griechenland verpflanzte Grabsorm bezeichnet haden. Sie erschienen sall sinneren Bergrücken, angeschlossen an die höher aufsteigenden Akropolen, doch noch im Vereich der davon ausgeschenden Maneragie. Wohl haben wir den Ruß in das Reich des Tantalos gesetzt, wir sinden hier Gräberaulagen, wie wir uns das Grab des Tantalos zu denken haben, wir besinden uns hier in einer altelegischen, sich auf Tantalos als Gründer gurücksihrenen, aber auch mit Amagonen in Berbindung gedrachten Stadt, aber dies Stadt ist nicht Eipples, nicht Tantals, deren Tage übereinstimmend auf die Nordseite des Gebirges, in'aben Bereich des Herm wöckslede versetzt wird, sie ist vielmehr die in der Zeit des Augustus, (1800)

von Strado noch wohl in ihren Ruinen gefannte Stadt Altimprua ober Raul och on, die Stadt der Leleger, die dann burch doliiche und ionische Colonisation, besonders von Kolophon aus verstärft und erweitert ward, deren Gus das Meer zum Theil noch heute beipült, zum Theil das angeschwemmte Land umschließt, eine volle Stunde weit in gerader Entfernung, aber jenseit des tiessten Busens von dem spätern Smyrna angesetz, bereits am Ende des 8. Sahrhunderts von Ehdern unter Gyges erobert und zerstört. Bier Jahrhunderte vergingen, bis durch Alexander den Großen und Antigonos den in offenen Bieden, zerstreut über das herrliche Land am Golf wohnenden Smyrnäern ein neuer sestelle des heutiger Mittelpunkt am Berge Pagos und auf der Stelle des heutigen Smyrna gegeden word.

Steigen wir hinab von Belsabsah zu Absah, über Spuren tünstlicher Stufen und Mauerzige, zuleht über ein reiches, tief eingerissens, ganz zersetzels Gestein zum Stranbe, wo jenseit eines jeht trockenen Sumpsterrains der Eisendahndamm hart am Weere sich hinzieht. Ein Theil unserer Begleiter, der es vorzezogen hat, diese schwierige Banderung zum sog. Lantalosgrad nicht von der Afropole aus noch mitzumachen, harrt dort mit der Barte uns mit Trauben, Seigen und Welonen zu laben. Ein starter Südwestwind läßt uns nicht so rasch zur Stadt zurückstern; tichtig besprigt von den Bellen, in weitem Umweg unter dem Schuse des Ufers von Cordies hin, dann hin- und bertreuzend zelangen wir nach zwei Studen erwieden ein weiten Umweg

Wir mussen weiter ziehen, um von den Gränzen zu dem Mittelpunkte des Tantalosreiches zu gelangen. Wir dennußen die neue Eisendahn von Manissa und Kassaba, die wir soeben getreuzt. Einer der Hauptbeamten der Bahn, herr Conssil Spiegelthal aus Westphalen, der vom regsten Eiser für Höderung wisselfunschlicher 3wecke seiner Landbsteute erfüllt ist, hat

die Gute uns selbst zu begleiten auf dieser Kahrt, ja er ordnet an, daß der Eisendangung jenseit Manissa, uns in der Rabe des Nichebildes am Sipplos eigens sir uns hatte, um so in einer vollen Tagestour den Ausstug zu vollenden und doch binreichende Zeit an iener Stäte au gewinnen.

Gine Gifenbahufahrt in Afien bat ichon an und fur fich etwas Gigenthumliches bei aller Gleichformigfeit, die die große völferverbindende Erfindung auch überall nothwendig mit fich bin bringt. Wir wollen auf die ftreng abgeschloffenen Frauencoupés mit ben verhüllten und boch fo neugierig blidenben Turfinnen in ihren gang eigenthumlich bunten, rofarothen, maigrunen, hellblauen Seibengemanbern neben gang europäisch gefleibeten Frauen nicht besonders hinweisen. Schon die reiche und bunte Bewaffnung unferer Reifegefahrten, Die ju einem mabren Arfenal an Dolchen, Piftolen, Deffern fich geftaltet, intereffirt uns, ebenfo bie munderbaren Sirtencoftume und bagmifchen bie große Bahl ichwarzer Gefichter. Auch bie an ben Bahnhöfen aufgeftellten ftarten Reiterpoften, die neben den Schienen rubenben Ramele, die ber Befreiung von ihrer gaft gebulbig barren, bie großen Saufen Baumwollen- und Reigenfade, Die Rulle eigenthumlicher Ruchen und Rringelarten, welche ausgeboten merben, endlich die mehrsprachigen Anfundigungen find uns neu.

Wir sind gegen sieben Uhr von Smyrna abgesahren und umtreisen gundchst im weiten Bogen die letzte Abrundung des Gosses, deburch Damme abgeschlossene weite, schisssbederte, an Salzblüthen reiche Sumpsstrecken aufweist. Wir haben hinausfgeblicht zu den Belshöben, die wir vor wenig Tagen erklettert, die geseneten Guren von Gordise und anderer kleinerer Orte, bis zu denen die Sommerfrische smyrnäsische Kamtlien und mit ihnen europäische Cultur lockt, liegen hinter uns. Noch rasch wird ein Korb mit Weintrauben eingenommen, der uns später

laben foll. Die Berge gur Rechten werben niederer, aber bleiben braun, ja fdmarg; gur ginten, wo wir eine Beit lang bart am herrlichen Deer hingefahren find, behnen fich nun mit Mauern eingeschloffene Flächen aus, barin aufgehäuft Salzppramiben, bie in ber Ferne ale weifiglangenbe, fleine Saufen bie Aufmertfamfeit erregen. Die Salgewinnung in Lagunen mag bier uralt fein. Nicht umfonft bieß wohl im Alterthum eine fleine griechische Stadt am Uferrand Leufai, ein Rame, ber noch heute im Drifnamen Levfaes fortlebt. Wir fahren am großen Mündungsbelta bes hermos, bes jebigen Gebiscai bin, einem zum großen Theil oben, nur von Buffeln und wilden Biegen bebedten gand, mobil erinnernd an die Comarque, bas Rhonebelta, an beffen Rande bie Unwohner bes hermosbelta, die Photaer fich einft nieberließen. Im Winter ift baffelbe faft gang von Waffer überfluthet. gelne Reiter fprengen über bie weite Flache, Rameele gieben wie gelangweilt ichrag binuber zu ben fernen Bergen, burch bie ber nachfte Weg nach Berghama führt. Wie mar es bier boch anbers, als fleißige Pelasger bes alten gariffa mit funftlichen Dammen ihre gandereien forgfältig gegen Ueberschwemmungen ichutten, bie Bemaffer regelten, fammelten, vertheilten, ale ber imprnaifche Ganger in Neuenburg (Reonteichos) bei bem Schumacher Tuchios weilte und die Schwarzpappel, unter ber er feine Lieber vorgetragen, noch fpåt hochverehrt ward!

In weiter Biegung solgt die Eisenbahn dem Westfrüß bes Gebirges und tritt nun in bas engere hermosthal allmatig sich nerdösstlich wendend ein. Der Aus bot im September, allerdings der Zeit seines niedersten Wasserlandes, das Bild eines deutsche Mittesstlusses, etwa der thüringischen Saale: gelbbraum zieht er sich zwischen hohen Lehmwänden, auch wieder über Kiesstlächen hin. Wir sehen Lehm dar bald vollen, eng zusammengedrängten, rasschslieben Gedirgsfluß in dem stundenlangen Engpach keiter

Trachptfelfen, burch bie er fich burchtampft. Die Station Menimen liegt hart am Gingang, felbft noch in herrlicher, riuge umichloffener fleiner Gbene. Die vordem fab ich folde Granaten, Feigen, Erdbeerbaume mit voller Fruchtepracht, dagwijchen Ulmen, Platanen und Pappeln. Aber in biefes in ber That überraichende, verlodende fubliche Bilb brangt fich ein ftarter Difflang: ba bruben über ben Baumen fundet eine gelbe Rlagge eine burch Rranfbeit gefährbete Stelle, eine abgeichloffene Belt bes Glende. Der Musfat bat in biefer Stadt fich eingeniftet, und nachdem man es langere Beit verheimlicht, find nun, nachbem es einmal ruchbar geworben, bunberte von Versonen in Baraden und unter Belte por bie Ctabt gebracht und leben nun bier als verabscheute Ausfähige in hulflofer Abgeschloffenheit. Doch bies Bild bes Glendes ichwindet raich; an ben Ruinen bes alten Temnos, in beffen Rabe beim Gifenbabnbau ein febr großer Mungfund gethan murbe, an ber Mundung eines wilben Bergthales, bas feine Bemaffer vom fogenannten ichwarzen Gee boch im Cipploggebirge erhalt, burd wilbe Bergichluchten eilen wir weiter. Sier im Thale ging fruber feine Strafe, fein Beg, mubjam über bie Soben ward die Berbindung fur Saumthiere erhalten, Man begreift es bier im Unblid biefes Defiles vollfommen, wie ein Bolt, wie die Lyder lange Beit die gangen inneren hermosebenen beberrichen fonnten, von ber Gee aber, beren Ruften bie Unfiebelungen feefundiger Griechen befiebelt batten, gang abgeschloffen waren. Bon Magnefia mar ber Weg über bas Gebirge in Schluchten, über Gattel hinüber bireft nach Smorna viel naber und leichter als ber bem Fluffe bis ju feiner Mündung etwa folgende. Und fo ift es vollständig bis gur Erbauung ber Gifen= bahn geblieben. Dieje hat mit gewaltiger Arbeit Feljen gesprengt, ben Blug gedammt, geleitet, und fo ben Engpaß geöffnet.

Gine herrliche Gbene öffnet fich uns nach einer guten halben

Stunde Gifenbahnfahrt im Engpag. Bei bem Dorfe ber Unglaubigen (Giaurfioi), wo noch bente viele italienifche Ramen bie einft ans Magnefia vertriebenen, bier angefiedelten Genuefen bezeugen, beginnt fie immer weiter fich auszudehnen, und eine reiche, verhaltnifmagig intenfive Landescultur thut bem Muge mabrhaft mobl und bildet einen mertwurdigen Gegenfat ju ber fühnen, immer bober aufteigenben Bergmand im Guben. Es war eben bie Baumwollenernte noch im vollen Gange, ber Zabat, ber Safran, ber Sefam, ber Mais bereits ichon lauger eingeheimft. Der Fleif ber Bevolferung fpricht fich in ihren Bobnbaufern, ihrem Biebftanb, ihren Bagen icharf aus. Gin uralter Ballfahrteort ber griechischen Chriften vereinigt in Drofioi bei bem Rirchlein ber beiligen Anaftafta noch immer am Tage ber Beiligen 20-30,000 Menschen. Man wird in ihren Bunbern, die fie noch heute verrichtet, mohl die Unterlage einer Cheund Muttergottin noch burchichimmern feben, vielleicht ben Dienft jener einft von Delops am Bermos guerft in einem Schnigbilbe jur Berehrung fichtbar bingestellten Apbrodite erfennen. Bir langen in Mauiffa an, bem berühmten alten Magnefia am Gipplos. Der Inblid biefer bart am Gebirgsfuß fich bingiebenben, auf bie unterften Terraffen beffelben auffteigenden, in eine Schlucht fich einbrangenben Stadt mit ihren ichlaufen Minarets und leuchtenden Ruppeln, ihren ftattlichen fonftigen Gebauben in Babern und Rhans, mit ihren boch am Gebirge fich bingiebenben antifen Mauerreften, ift icon von bem giemlich entfernt liegenben Bahnhof ein überraschender und bedeutender, um fo mehr, als fich ein Rrang reicher Baumgarten in ber Gbene baran anichließt. Der Abfturg bes Gebirges wird immer großartiger, indem er faft 3000' boch ohne alle Borberge birett in die Ebene erfolgt. Roch eine Biertelftunde weiter auf der Babn und wir halten an einer Brude. Bir find am Biele, gegenüber bem

Riobebild, so recht im Mittespunkte bes Tantalusreiches.

In einem Bache bin, in welchem es von Baffericbilbfroten wimmelt, burch Felber und bobes Schilf, vorüber an einem eingelnen fleinen ganbhaus, geben wir ber Bergmand gu. Gin großer Teich mit flarem, immer fich erneuernbem Baffer, nach ber Chene au mit einer neuen fteinernen Umfaffung umgogen, mit ftarfem Abfluft nach Beften und Rorben zu bilbet bie lette Grange berfelben. Rur ein ichmaler Fahr- ober beffer Reitweg gieht fich noch hart am Juge bes Berges bin. Mehrere Quellen entspringen bier unmittelbar über bem Teich bem Abhange; auch weiterbin nach beiben Seiten find Quellen mahrzunehmen. Gine Biegenheerbe brangt fich ju biefen Quellen, mabrent ungeschlachte Buffel fich im tiefen Baffer malgen, gegen bie Connenftrahlen unter bie beichattenben Baume flüchten, zeitweiß gang im Baffer verschwinden. Ein fleines turfisches Raffee ber ursprünglichften Art liegt an bem Teich, wo bereits bie Biebbirten und vorüber= giebende Sandler bei biefer beißen Bormittagegeit in ber offenen Beranda mit Raffee und Nargileh in ftummer, zeitlofer Gravitat herumlagern. Wir finden mubfam Plat unter ihnen, jedoch fur bas fpatere Effen bes mitgenommenen Borrathes findet fich noch ein alter, verlaffener Barem in einer Urt Scheune mit mehr als gefährlicher Stiege, ichwantenbem Sugboben und Senftern ohne jeben Rahmeneinsat. Das einzige Mobiliar biefes Raumes ift eben ber Aufboden, boch berricht nach vollbrachter Wanderung unter ber Befellichaft bie beiterfte, in Reim und Profa fich ergebenbe Stimmung.

Ein heißer Stieg steht uns noch bevor auf faum erkenuba rem Weg im Geröll, im hohen üppig wuchernben Gebusch bes
wilden Lorbeers, bes stechenben Lentiscus, unter verborrten hohen
Stanben und Grasbuscheln, hinauf zu jener senkrecht fast über uns
61040

fich erhebenden Rlippe und ber barunter fich einziehenden Felsenede. Bir haben endlich an einem Felsvorsprunge eine Stelle gefunden, um ficher ben guß aufzuseten, felbft an Felfen gelebnt nun por uns, fdrag über uns bas mertwurdige Werf urthumlicher Runft und Cultur ju ichauen, bas felbft bem homerifden Dichter ein Beugnift einer langft vergangenen Beit war, ju icauen die trauernde Riobe, die Tantalostochter in ihrer Rifche figend über bem Grabe ber Rinder. Bohl ein ergreifender Anblid fur ben Forider bes Alterthums, fpeciell fur ben, welcher von bier aus, an bem gaben biefes Urgebanfens einer immer neu über die pergangliche Pracht ihrer Gefcopfe trauernden Mutter Erbe, einer Eva zugleich bes menschlichen Geichlechtes mit ihrer ftropenben Rulle bes Gludes, ihrem Bewußt= fein ber gottabulichen natur und ber ewigen fich vollziehenden Remefis bie Sagen- und Runftwelt aller Zeiten burchwandert hat. Unfere Aufgabe ift es bier nicht, biefes mertwürdige Dentmal in feiner Gingelftellung, in allen feinen Details mit einer fritifchen Umichau über bas bisber von ben Reisenden, gerabe auch von ben neueften Beidreibern wie von gennev Aufgestellte ju betrachten. Une banbelt es fich bier um ben Gesammteinbrud besfelben im Bufammenhange ber gangen Statte, jugleich mit bem Ausblid auf bie gange ganbichaft

Beachten wir wohl, wie die gange Bergwand funftlich abgearbeitet, fenfrecht geglättet ift, wie ein rechteriger Rahmen ausgeschnitten ift und wie in diesen die 35 Suß hohe, oben abgerundete Rische fich einsentt, wie daraus dann im höchsten Relief die Gestalt heraustritt, in ihren unteren Theilen wom Schoose an mehr und mehr in architettonische Kormen übergehend. Sie erscheint in etwa vierfacher Lebensgröße mit verhältnismaßig großem Kapf, wie mit boch gezogenen Knien siehend auf einem rohen, zu beiden Seiten noch sichtbaren Fessensie mit Aufbanf über einem boben Unterfat ber ale Grabmal ber Rinder betrachtet wird. Ihre Urme liegen beutlich in bem Schoofe, fid) einander nabernd. Das in ber nachften Rabe alle menich= lichen Buge verlierende Saupt ift mit fdmarglichen und helleren Streifen infolge bes einen großen Theil bes Jahres barüber rinnenden Baffere übergogen, felbft aber nicht etwa gur Geite geneigt, wie man geglaubt bat. Auch an bem unteren Ranbe ber Rifche, wo man jest mubiam an ben Tele fich anbraugenb feftfteben fann, ift bie fünftliche Arbeit unmittelbar fichtbar, Bliden wir aber von biefer Beramand noch meiter um une gu hobern ober gu ber Feleflippe gur Geite, fo erbliden wir überall bie Spuren menschlicher Arbeit. Bon unfern gugen abwarts bebut fich bie fichtlich in gewaltigem-Abrutich erfolgte Gerollmaffe bie binein in bas Gemaffer am Bergfuß. 3m Binter foll fie por bem berabftromenben Baffer faft unbegebbar fein. Und weiter rechts und links von biefer Statte aus greifen formliche Bergrutiche in Die Gbene ein, zeigt fich angleich an ben Belfen bie vielfachfte menichliche Arbeit im Abglatten ber Bergmanbe, im Giufdneiben von Rifden, in erweiterten Soblen, in Relfengrabern, in altarabnlichen Releiviten, weiter am Ruft in Brunnengemachern. Aud eine bisber noch ungefannte Infdrift wird und hoch am gelfen gezeigt, bod ohne besondere Gulfemittel ift fie nicht in ber Rabe ju betrachten. Und unten am guße bes Gebirges find bie vielfachften Refte runder Tumuli mit Steinreihen bemerft morben. And bie neuen Arbeiten zur Ginfaffung und Ableitung ber Bemaffer ruben auf antifen Unterlagen. Wir fteben bier por einer großen ausgebebnten 2Bobnftatte von Menfchen, Die boch am Berg ihrer religiofen Empfinbung, ibrer Berehrung einer im Gebirge thronenden Muttergottin, fowie ber Quellgeifter am Gebirge, auch ber ftromenden Baffermacht bes Acheloos, bes Urfluffes, endlich bem Gotte bes Sim-(106)

mels, zu bem die Bergspisen aufsteigen, von bem Regen herabftrömt, Ausbrud verlieben haben, die ihre Lodten zugleich in den Belstammern, aber auch im weitsichtbaren Erdhügel niederlegten.

Und mit welchem Ausblide, in welcher Umgebung geschah biefes! In ber That gebort ber Blid aus ber ichattigen Relfenede auf bas hermosthal zu ben berrlichften in feiner Begrangung, bie wir in Rleinafien gehabt. Ueber einer reich bebauten Gbene ftreift berfelbe binuber zu ben bochgeichwungenen Linieu bes vulfanischen Gebirgezuges Darchalabagh, welcher bas hermosthal von bem bes Raitos icheibet. Bis 5000 Fuß erheben fich feine Spigen und er nabert fich in einer Urt Salbfreis uns wieder. Dort an ber Gde liegt Afhiffar, bas alte Thoatira, auch als Gründung bes Pelops bezeichnet, mit feinen weißen, icharf fich abbebenden Marmorbergen. Die Gbene felbft geht nach amei Richtungen bivergirend auseinander, bort bem Lauf bes Phrygios und feiner Rebenflugden folgend, bier rein öftlich, ja eber etwas fuboftlich fich biegend ben hauptftrom bes hermos begleitend. Die Gbene felbst ift burch Pappeln und Ulmengruppen, burch Schilfmaffen neben ben Gulturfelbern, befondere auch beu Beinfelbern belebt. 3mifden biefen beiben Gbeneu erhebt fich eine andere, eng gufammengebrangte Gruppe pon Berggipfeln, ber Rarabagh. Rach rechts bin, öftlich folgen bie Blide neugierig fragend ber Benbung bes breiten Bermosthales binuber gu ben erften Borbergen bes eigentlichen Ludiens. Bahrlich ein foniglicher Anblid! bei bem uns bie Worte Des Afcholos einfallen, ber feinen Tantalos fagen lagt:

> "jwölf Tagreifen Begs wird mein Land gepflügt, "das Land Verefynthos, brinnen Abraftela wohnt, "von Stiergebrull, von meiner Lämmer Blöfen "hallt bas Baldzebirge, hüpfend wimmelt alles Feld."

Und folgen wir nun bem Fuße bes Gebirges weiter oftlich, ba tommen wir au einer verlaffeneu Muhle weiter zu einer Stelle,

mo bas Bebirge in feine tiefften Tiefen gefpalten ericheint, mo die Relfen in ben tubnften Formen faft fentrecht abfturgen, wo Soben, Spalten, Trummer und Gefdiebe fich brangen. Sier in ichattiger Grotte gegen bie Sonnengluth geschütt, in bie Felsichluchten blidend werben wir ber Thatfachlichkeit iener Berichte über gewaltige, bier einft wirtfame Raturereigniffe inne. Wohl find Bergmaffen berabgefommen, Felfen losgeloft, Quellen verschüttet und wieder Baffer haben fich da gebilbet, wo einft fruchtbare, mafferburdraufdte Garten prangten. Wir fonnen mit bem fritifchen Strabo fagen: Sipplos bie Stabt ift nicht als Fabel an betrachten. Die wiederholten Berfuche, an Diefer Statte neue Mittelpuntte bes Landes ju grunden, find endlich aufgegeben, aber Magnefia ift in nachfter Rabe ftatt beffen erftanden, wenn auch felbft ben großen Gefahren gewaltiger Erbbeben ausgesett. Und bie Worte bes Tantalos bei Aefchylos verfteht man bier trefflich :

> "doch mein Geschief, das droben an den himmel reicht, "zur Erde sinkt es nieder und gemahnt mich so: Mensch-"liches nicht allzu hoch zu achten, lern!"

Run bies Mahnung führt auch die Reifenden aus Tantaols Neich in ihren Gebanken in die Gegenwart gurüd. Unfer freundlicher Wirth hat dafür gesorgt, daß auf ichmalem Telekand unter der thranenden Niede mit schäumendem Moselwein ein freudiges hoch dem beutschen Kaiser erschallt, der berusen war ein so welterschilterndes Ereignis, einen solchen Sturg eines Tantalokreiches burchguschren, selbst wenn irgend einer der darin liegenden Mahnung eingebent.

Acht Tage fpäter schauen wir noch einmal hinauf zur Riobe und zum Tantalossels, aber nur im Borübersliegen auf der Eisenbahn. Ge gitt einen weitern, mehrtägigen Aussing auswärts im hermosthal, es gitt einen Besuch in Sarbes, im Neiche des Kroeius. Uniere Gesellschaft hat sich inzwischen bebeutend vermehrt und die Intereffen und Renntniffe bes trefflichen Architetten und bochgebilbeten militarifden Toppgaraphen fommen ben in Gemeinsamfeit ber Riele und Lebensanschauungen eng verbundenen Archaologen trefflich ju Statten. Auch ein Glieb bes beutschen Consulates in Smyrna, bem wir soviel freundliche Forberung verbanten, bat fich uns angeschloffen. Gin erfahrener Roch und Dragoman zugleich begleitet une, bie militarifche Begleitung pon Smorna aus baben mir abgelebnt. Bir verfolgen aufmertfam ben fernen Abfturg bes Sipplos mit feinen fo ficht= baren Sohlen, Grabmalern, Felsflachen und einzelnen Grabhugeln am Fuße. In jabem Abfall bricht die Rette ab und wir treten in eine noch bebeutend breitere Thalflache. Gin nach Often fich ftredenbes Thal, bas pon Rimfi, führt hinter bem Sipplos ber oftwarts die Gemaffer bem Sermos zu. Charafteriftische Bergmaffen in Stufen mit Spigen begrangen bas Thal im Guben, ber Nifbagh und Dufabagh. Dann ragt fublich und fuboftlich über milben, bepflangten, bann aber immer gadiger werbenben Borbergen ber bochanfteigende Ruden bes Bosbagh, bes Emolus empor. Die Sonne birgt fich beim Untergang gum erften Dal feit langer Beit binter ftarfen, brobenben Gewölfmaffen, bie um ben Sipplos und nun im Beften fich gelagert, ja einige Regentropfen uns nachgefendet haben. Bir find in ber Schlufftation ber Gifenbahn, in Raffaba, in Mitteu einer ber an Fruchten und Genuffen reichften Gegenben weit und breit. Am Bahnhof lagern bie gum Erport bestimmten Baaren, por allen Baumwolle, Feigen, Getreibe, Gelbwurgeln, Gemufe, aber auch bie achten Erzeugniffe uralter Beberei und Stiderei im Innern Rleinafiens, mabrend europaische Baaren aller Urt fur immer von ber Babn auf bie Raramanen übergeben, wodurch fur Smorna felbit ber unmittelbare Raramanenhandel febr beidrantt wird. Der Stationschef, ein Dalmatiner von Geburt, voll lebhaftefter

Bewunderung fur Preufen und Deutschland erfüllt, bat bereits für unfere Aufuahme bie aufmertfamfte Fürforge getragen und fo genießen wir bie Unnehmlichfeit europaischer Gultur noch eiumal mit vollem Behagen bart an ber Grange acht turfischen Befens. Gin Gang burch bie fehr ausgebehnte Stadt zeigt uns fofort ben gewaltigen Untericbied einer turfifden ganbftabt mit Lehmhäufern, ja Sutten, einzelnen beffern Solabaufern mit ichrag geftellten Erfern; bas Baffer fließt in ben ungeordnet fich winbenben Gaffen, in benen im Binter bas Fortfommen oft gang unmöglich fein foll. Erft bas weiter bin an ben erften Erhebungen bes Bodens liegende Griechenviertel bietet mit feiner Sabrif jum erften Reinigen ber Baumwolle, mit feinen Raffees, ja einem formlichen Raffegarten einen mobitbuenben Uebergang gur europäischen Gulturftufe. In ber Rabe ber Stadt ben Reften einer antiten Statte, vielleicht hierocafarea, nachzugeben, bagu mangelt uns ju balb bas Tageslicht. Die Lage ber Stabt noch gang in ber Gbene ift eine außerft fruchtbare, aber auch fehr ungefunde. Das Rieber geht bier faft nie aus, ja verschont im Sochsommer fast feinen der Bewohner gang. Unfer Wirth, feine gange Familie haben ichmer barunter gelitten. Und fo ift bas an einer folden Statte ein Leben voll Refignation, ein gemiffer Erubfinn bemachtigt fich balb eblerer, gebilbeter, europäifcher Raturen. Unfer Birth, bem ein geliebtes junges Beib, eine Griechin, fruh entriffen ift, beren verichleiertes Bilb uns bie ebelften Ruge geigt. lebt bier gang vereinsamt, zwei Rinber bat er bereits von fich gethan und gmar beutschen Erziehungsanftalten in Smorna anvertraut und er blidt auf bas jungfte auch ichon mit bem Gebanten balbiger Trennung. Die Macht bes Riebers bat leiber fich auch an unferm in Smprna lebenben beutiden Reifegenoffen machtig erwiefen, ploglid auf ber gabrt bavon ergriffen, ift er (110)

genothigt, andern Tages mit ber Bahn nach Smyrna gurud-

Die Pferbe fteben am andern Morgen ichon feit vier Uhr bereit mit ihren Suhrern, auch ber Tartarenmagen fur bas Bepad und die im Reiten wenig Geubten ober Uebermudeten, ein fcmaler, langer Bagen mit Leintuch überfpannt, ohne jedes Riffen, als bas eigene Gerad, naturlich fest auffigend auf ben Achsen, einem Bigeunerwagen unferer Begenden abnlich, nur im Scherg mit ienem reich geschmudten, langgeschweiften offenen Bagen peraleichbar, auf dem einft ber indifche Batchos feinen Reftaug. von Panthern und gowen gezogen, von Bachanten, Satyrn und Rentauren umraufcht, durch diefe lobifche Chene bielt. Es marten zwei Ramaffe, Die Polizeisolbaten, achte Reitergeftalten, wie vermachsen mit ihren Pferben und icharf bis an die Babne bemaffnet. Bir feben fie unterwege mit bochgeschwungenen Rarabinern im Bettlauf an uns vorüberjagen, ploblich rechts und links fich trennen und in weitem Umfreife unfere fleine Raramane umichmarmen, baun auf einmal ben Schluß bes Buges bilben. Der Bug fest fich um feche Uhr in Bewegung, um in fieben Stunden Sardes zu erreichen, dann aber noch 11 Stunden darüber binauszugeben. Gleich im Anfange verirren wir uns etwas in ben pon boben Schilfmaffen eingeschloffenen Sohlmegen ber Gbene, dann führt der Beg fteil aufwarts, um nun fort und fort auf ben erften Bellenbugeln bes Emolusgebirges auf und nieber fich au fenfen, aber boch im Gangen nicht unbedeutend au fteigen. Bald ift ber Beg febr eug, bald breitet er fich ins Ungemeffene aus, wo jeder durch die niedern Gebufche fich feinen Pfad gesucht bat, hier führt er in die Bafferriffe ber mundenden Gebirgethaler tief binab, poruber an ben traurigen Ueberreften gerftorter romiicher und bogantinischer Bruden, bort langer in jest trodenem Riesbette bin, bas im Binter von hobem Baffer bebedt ift.

Bir gieben eine ber alteften und noch eine ber großeften Berfehreftraften Rleinafiens; es ift ber Unfang ber großen altverfischen Ronigftrage, mit Poftftationen, Raramanfearis und genauen Parafangenzeichen einft befett. gange Ramelguge begegnen uns von gravitätisch auf Pferben und Gfeln poranreitenben Turfen an einem alle Thiere verbindenben Strice geführt, mit bem melancholischen Geläute ihrer Gloden. Bir gablten oft an achtgig Thiere in einer Reihe. Rubne Reiter fprengen vorüber, barunter . wohl auch ber nach bem eben uns höflich grugenben Rlephten forschende Gensbarm. Befonbers Ticherteffen, welche weiter oben im Thal angefiedelt find, find als rauberifch gefürchtet. Frauen, tief verichleiert, mit ben binten auffitenben Rindern gieben gu Pferd ibres Beges, bann Tartarenwagen in ziemlicher Babl, Bauermagen mit Golgicheiben als Raber tommen feitmarts von angebauten Flecken ganbes. Auch an Bigennern, Die Frauen felbft ftart bemaffnet, fehlt es nicht. Die Bahl ber Fugganger ift eine geringe.

Nur an zwei Ortichaften, Ahmettiöi und Urghaulü, fommen wir vorbei, nicht durch dieselben. Ein oder eine gange Gruppe von Kasse mit offenen hallen für das Einstellen der Pferde, auch im bestem Kalle mit einem hofe und einigen Raumen zum Uebernachten liegen direkt am Wege. In der That ist es ein erfreulicher, reizvoller Anblick, solch ein haltpunkt. Dabei ein siebender Bach, schone alte Platanen, hochragende mächtige Chypressen, eine offene, weite Beranda mit Kassecher, rings umlausender Estrade, in der Mitte wohl ein zierlicher, kleiner Springbrunnen. Ia, es giebt wohl auch einen Kramladen dabei mit Zabat und Papier dazu, Stricken und ähnlichen Gegenständen für Reiter und Kutscher, dann auch meist Wassermeinen und selbst, doch selten, andere Früchte. Und selbst eine Art Zeitung

sehn wir angeschlagen in türkischer und griechlicher Sprache aus Alaschehr, bem alten Philabelphia im oberen Lobien.

Die Begend behalt im Gangen einen abuliden Charafter, ben eines mehrere Stunden breiten, großartigen glußgebietes mit hobem Bebirge im Beften und im Guden, mit niederen Berge boben im Rorben. Roch fehr lange fteht im weftlichen Sintergrund wie ein gewaltiger Markftein ber Gipplos frei aus ber Gbene emporfteigend ba; por Sarbes ift er ganglich geschwunden, Die an ihm bangenben Wolfenmaffen haben uns zuerft am Dorgen einigen Spriftregen nachgefandt, weiterbin ift fein Tropfen auch vorbem feit Monaten gefallen. Die Luft verliert allmälig gang ben Charafter ber erfrischenben Ceenabe. Die Site follen wir noch recht genießen am zwanzigften und ben folgenben Ceptembertagen. Die Begetation, bas lanbichaftliche, endlich bie Beichen alter Culturepochen nehmen unfer volles Intereffe in Unfpruch. Bie loden uns überall bie herrlichen rothen Bluthen bodragenter Dleandergebuide, wie icon gruppiren fic Platanen, Enpreffen und Dappeln aufammen! Das land ift gum weitaus grochten Theile unbebaut, mit ichgriblatterigem Gebuid: Lentiscus mit Agnus castus, mit Lorbeerrofen und Geftrupp überwachsen, in ber Tiefe mit Schilf auch überbedt. Und bod ift bas bie megen ihrer Fruchtbarfeit hodgepriefene Bermosebene, "bas liebreigende Dlaouien", "bas großichollige Laud" Somere.

Ammer bedeutsamer stellt sich uns das Gebirge dar, an dem wir hinreisen. Bwei, ja drei Reihen Borberge ziehen sich vor bem eigentlichen hauptsamm hin, der fort und foten an höhe zunimmt. Tief einschneibende Abater unterbrechen biefe parallelen Ketten, zwischen dem sie sich die der gemor ziehen. Die hohen Theile des Gebirges sind meist niedrig bewaldet, dagegen steigen die vorderen Reihen in nachter, abeneteuerlicher Form auf von Jacken, Kogeln, scheinbaren Ruinen Mille und der Bernt auf von Backen, Kogeln, scheinbaren Ruinen Mille und der Bernt auf von Backen, Kogeln, scheinbaren Ruinen Mille und der Bernt auf von Backen, Kogeln, scheinbaren Ruinen Mille und der Bernt auf von Backen, Kogeln, scheinbaren Ruinen

mit braunrothen, gelben, bläulichen übhängen. Es fint Gebilbe ber allerjünglten Art, folosiale öblagerungen der Quaternärbibung mit einer Lülle eingesprengter Wassen von Duatz, Thonschiefer, Eneiß, babei in der Tiese niedergeistlagen das vortrefflichste Material für Ziegelei und alle Art Thonbibureri. Nach dem Zeugensteile von Thistochen, der größten geologischen Kenner Klein-affens, giebt es seine andere Gegend der Halbers, web bei Beugensteile, wo der Beine andere Gegend der Halbers, werden der Bertaltuisse in Andere eines einst nach der Katifte zu gang geschlossenen folosialen Seebedens, bessen letzter Reft im Mermerehgol oder gygäischen See sich sinder in beter Reft im Mermerehgol oder gygäischen See sich sinder in bester Bestellen, der fich fündet.

Was sind aber jene merkwürdigen Kegel auf dem nörblich von der hermosebene sich singiehenen, an das kleine Karaddagdsehitzge sich anschliebenden niederen Plateau? Bintepe, tausend Highelmen ein der Markau? Bintepe, tausend Highelmen siederen Plateau? Bintepe, tausend Highelmen sieder der großen haupthügeln und dem gewaltigsten von allen, dem östlichsten, dem Plateabsgel. Schon hipponar gegen Ansam ziecht, dem Sahrhunderts machnt den Reisenden, der nach Smyrna ziecht, den Sahrhunderts machnt den Reisenden, der an Engleich der am Attalesztadmal (Allyattes?), an Gyges Denkstein, dert an dem Pfeiler des Megasstrys, an des Königs Athys und Myrssilos Nälern hin, zur sinsenden Sonne den Leid dir wendend. Auch in unserer nächsten Wie eine Gauge Reihe wohlerhaltener, meist gruppenweis (2,3,1,1,3,3,5,3 jusummen gelegener, treistunder Grabhügel, von Europäern noch nie untersucht.

Endlich biegt fich das Gebirge in einem ftumpfen Winkel. Vor unst ragt ein wunderbar gegadter Berg mit wie in der Auft chwebenden Mauerresten, durch ein tiefes Thal von einem ähnlich gebildeten geschieben. Bedeutende Mauerreste begleiten sinks dessen Beg. Kunstliche Erberhöhungen ziehen sich über die Straße. Es geht siel hinab zu einem Kiesbette mit etwas Wasser, am (111)

Ufer fteben noch bie Pfeiler zweier antifer Bruden. Diefes Baffer ift der berühmte Daftolos, ber goldftromende Alufi (Chroforroas) ein Bunder von Lubien. Rur binauf auf die bobe Uferterraffe Die Pferbe getrieben! Gewaltige Ziegelmaffen erheben fich uns jur Geite, und bann funftliche Sugel gur Linten, rechts fteigen Die eigenthumlichen Terraffen empor gur berühmten Afropole von Sarbes. Endlich find wir an menichlichen, beutigen Bohnungen, an ein paar armfeligen Saufern, Die Gart beigen, gelegen an einem ftart ftromenben Bad unter Gruppen ichattiger Baume, Rach heifier Indischer Conne ein erquidenber Anblid! Doch noch harrt unfer ichwere Enttäuschung. Bum Unterfommen, gum einfachsten Uebernachten ift weder im Raffee noch beim gegenüberwohnenden Bafal, bem Sandler, irgend ein Raum, es fei denn auf der schwarzen, schmutigen Erde des höhlenartigen Raumes im Raffee. Nirgends fonft, auch in ber fleinen Mühle ein verfügbarer Plat. Man troftet uns, eine Stunde weiter liege ein Tidiflit, ein Landbaus ber Smornaer Ramilie Balbaggi. bes größten Eigenthumers Grunde ber Begend. Go gilt es, wenn auch fehr ermubet, weiter gu gieben, um ein Standquartier für einige Tage zu gewinnen.

Der Weg dahin, der sich zu einer und einer halben Stunde und mehr ausbehnt, verläst nach einiger Zeit die sognannte große Straße und leitet immer tiefer abwärts in die zum Kusse langlam sich senken, von hohem jeht gang braun verdrannten Grasmuchs bedeckte, von weiten Riedbetten durchzogene, von tiefen Sumpflachen unterbrochene Sumpflachen unterbrochene Gene, wahrlich ein Aeußerstes von Ueberraschungen und Anstrengungen für Retier und Wagen. Wir ihn ihn sechsmal gezogen am frühen Morgen, im Abendglanz, unter herrlichem Nachthimmel, das erste Mal in heißer Nachmittagstunde, mit unermüdetem Wissensage, bei guter, aber hart geprüfter Laune. Braume Zeite von Kamelhaaren

werden erreicht, verwilderte hunde fallen uns an, Rinder, dann gange Kamilien ächter Türkomanen oder sogenannte Jurifen Ichauen uns neugierig an, ihre Büffelheerden dort im Schift und Sumpf stieren wild und unmuthig dem Retiergug entgegen. Schon blinft ein europäisches Ziegeldach, ein weißes haus sogar mit einem oderen Stock, ein ganges Gehöft kommt zu Tage aber recht tief gelegen, und unmittelbar vor demselben gilt es noch die tiefsten Wolferlädere und Erdhausen zu überwinden. Wir sien und bie tiefsten Wolferläder und Erdhausen zu überwinden. Wir sien und bie tiefsten Kolferläder und Erdhausen zu überwinden.

Der bleiche, ichweigiame aber noch jugendliche Berr, ber Bermalter bes Gutes, ber gang geläufig frangofifch freicht, in Paris und Wien gelebt bat, weift uns einen Parterreraum, bas Berwaltergimmer ale Wohnftatte an. Bergeblich feben wir uns nach audern Raumen um. Der gange Oberftod ift unausgebaut, es fehlen die Tenfterrahmen, die Bande find unbeworfen, die Treppe ift taum gaugbar. Ueberall bie merfmurbigfte Difchung pon europäischer Gultur und affatischer Indoleng, ja ganglicher Erichlaffung. Im Sofe fteben bie ichonften englischen Aderpfluge und ftundenweit, nach bem entfernten Calichte muß gefdict merbeu, um nur etwas Brod, refinirten Wein, Maftirfchnaps, ben nütlichen Rafi und etwas Trauben ju erhalten! Much ein Garten wird uns gezeigt, mit Grangtbaumen, fogar Birnbaumen und Gemüfefelbern, aber alles ift von Schweinen umgemublt. Gine Quelle lodt gu berrlicher Labe, aber fie ift boch nur ein burdifiltrirtes Cumpfmaffer.

Der Blid auf die jubliche, granbiose Gebirgstette im Abendrofeuschimmer ist wunderdur ichfon, charafteristisch nach Rorden durch Baumgruppen, über die Klade der Blid auf den scharf geschnittenen Kegel bes Abattesgrades. Und welcher Zauber liegt erst im Mondenschein auf dieser halbwilden Landichaft bei dem unermiddichen Geton der Eitaden, aber man mahnt uns ernstlich, raich in das Zimmer zu gehen, der Dämon des Kiebers geht zu solcher Lahreszeit noch um auf den in leichten dinnen Dunft gehüllten Grasslächen. Die Empfindung für solche Kieberluft überschleicht ums alle, trot des forglam allabendlich vertheilten Shinins. Wie ganz anders athmet es sich dort in Sart unter den ichattenden Schwarzpappeln und Ulmen vor dem kleinen ichmutzigen Kassee, wenn wir auf die Erde gelagert unser einzaches Mittagkrod aus kalten gebratenen Hühnern, Eiern, Wasserwelonen bestehend nehmen, den Blic über die unter uns liegende Gbene gerichtet, angefächelt von erfrischendem Ofthauche!

Ja, Carbes mar bas Biel unferer Banberungen, ber Begenftand unferer Arbeiten. Nach Sarbes, in den Mittelpunkt rem Reiche des Croefus, habe ich verfprochen meine Lefer gu führen, bod will ich fie nicht veranlaffen, bie verschiedenen, von Ginem Musgangspunfte anhebenben Banberungen burch bas weite Bebiet, bas biefe Ruinen umfaffen, nacheinander mit burdauleben, vielleicht murbe boch nur bas Gefühl eines blogen Studwerfes obne ben Reis bes eigenen Erlebniffes erwedt werben. bas une, ale wir von Sarbes ichieben, fo lebhaft überfiel, bas Gefühl, daß die Ruinenwelt auch hier wie anderwarts auf griedifch-fleinafiatifchem Boben fo außerordentlich viel umfaffender . und großgrtiger fei, ale wir erwartet batten, bag vieles von une gar nicht, anderes nur ungenügend gesehen fei, daß zu einer wiffenschaftlichen Aufnahme bisher auch nicht bie erften Lineamente gezogen feien und bag bas von une barin Gethane nur eben einen Anfang bezeichne. Berfuchen wir uns die Gefammtlage flar ju machen, immer bie Quellenftellen vor Mugen, bie fo menia noch für Kleinafien gerade an die Anschauung selbst berangebracht find, versuchen wir ben funftgeschichtlichen Charafter ber Ruinen zu bestimmen und endlich oben von der Afrovolis ein autes Stud bes lubifden Reides überidauent jugleich an une bie Bilber

ber Bergangenheit rasch vorüberzuführen, die endlich ben Blid in die Gegenwart schärfen und unwillfurlich auf eine mögliche Bufunft hinweisen.

Die Ruinen von Carbes lagern fich am Gubrand bes weiten Bermosthales in mehr als einem Salbfreife um ben fuhnauffteigenden, etwa taufend Suß über die Flache fich erhebenden Berggrat, ber von Gudoft nach Nordwest streichend hier in eine faft nabelartige überhangende Spite endet, mahrend ein fcmaler Sattel an diefe dann ein fchrages, unregelmäßig begränge tes Plateau anbanat, welches im Gudoft wieder jum fühnften, gebogenen Borfprung wird. Der Berggrat tragt in feinen oberen Theilen fo gang bie bigarren Formen fenfrechter, faft überhangenber, bann wieber vom Baffer tief aus- und abgefpulter, endlich burch Erdbeben gerriffener Conglomerate, Die ju einer in mannigfachen Kormen icillernder Erdmaffe geworden find. Es mar dies die hochragende Afropolis von Sarbes, das Soben-Sarbes. In Gubfudwest hangt biefer Berggrat burch einen Sattel mit den dahinter liegenden Borgebirgen des Emolus zusammen. Sudmeftlich gieht fich in weiter Biegung von ber bochften Gebirgswand das im Sommer und Gerbft gang trodene, waldige Thal des Pactolus an diefen Borfprung beran und begleitet ibn auf ber Weftfeite mit feinem tief eingeriffenen Riesbette, aber auch feinen ichonen Platanengruppen in rein nördlicher Richtung. Dort im Sintergrunde bes Thales nabe ber Biegung liegen bie großartigen einsamen Erummer eines ionischen Tempels, ber gewöhnlich als Rybeletempel bezeichnet wird. Nach Gerodot's Beugniß lag ber Martiplat von Garbes por ben Verferfriegen gu beiben Seiten bes Pactolus, welcher alfo mohl überwolbt ober boch mit wohlgefügter Steineinfaffung und Bruden benfelben burchfloß. Es geht baraus hervor, daß auch westlich von biefem Bett noch ein guter Theil ber alteren Stadt fich bingog. Und (118)

in der That erstreden fich auch weiter nordwestlich beim Eintritt des Pactolus in die Gene, unformliche Ruinenmassen und quer die Straße durchschende Ballreste, wie mir vor der Antungtin Sarbes bemertten. Wie weit nun solche an der dahinter noch höher als die Afropele aussteigenden ebense wunderlich geformten aber sange hinziehenden Bergreibe nachzuweisen sind, ist and von uns nicht naber unterlucht werden.

Muf ber Oftseite ift es ein zweites Gemaffer, bas bie Grangen ber Ruinenwelt wesentlich marfirt, aber auch abnlich wie im Beften bei feinem weitern gaufe noch Ruinengruppen jenfeit zeigt. Aus einer Felsichlucht bes Bebirges im Guben bricht auf einmal ein ftarfer Quell unter Baumgruppen berpor und umflieft die Cuboftede ber Afrovole. Beithin in ber Gbene bezeugen bie weiten Riesflachen feine Gewalt in ber Regenzeit. Bett nach fünfmonatlicher Trockenheit bilbet er immer noch einen ftarten Mublbach, ber in antifer funftlicher Leitung am boberen Rand ber weiten Flache geleitet ift, eine Duble, Die an ein antites Mauermerk gebaut ift, beschattet von einer berrlichen Dlatane treibt, bann mehr nach Nordoft fich wendet, endlich in Castaben über bie mit üppigftem Feigengebufch überfleibeten Mauern eines großen, in feinem Obertheil veridwundenen Baus fturat und weiter in ber völligen Gbene burch Felber gunachft ber Bereinigung mit bem faft mafferarmeren Dattolus guftrebt. Bir muffen bierin die von Plinius (Naturgeich. V. 30 §. 110.) neben bem Pactolus ausbrudlich bei Garbes erwähnte Quelle Tarnis ertennen, ein Rame, ber uns bereits im Somer in Tarne als Bezeichnung einer Ortichaft ber Begend von Carbes auch begegnete.

Die gange breite Rorbfront bes Burgbergef fallt in breiten Terraffen in die Ebene berab, dieselben geigen fich als fünstlich geebnet und von Stiftmauern getragen. Die breite Straße, die wir gegogen, befindet sich auf der untersten dieser Terrassen, welche burch fünstliche hügel, wohl antife Bauten bergend, von ber eigentlichen Gene getrennt ist. Man nut, was selten von Beiseutlichen geschehn sein mag, hier nuten am Berg hin, durch Gestfripp nud Geblich beie untere Linie an ber Gbene weitstin versolgt haben, um die trefflichen abschssehen Duadermauern mit Bersprüngen und Aufgängen, in ihrem großartigen Gaugen gu erfassen und duch auch ihnen großartigen Gaugen gu erfassen und die auf ihnen web unwirtleben hinter ihnen sich ersebenden gewaltigen rechtectigen Gebäude und einzelnen Mauerwände und Gewölbeausige tragenden Pfeiler recht zu würdigen.

Urthumliches Manerwerf ift au jenen Unterlagen von mir wenigliens nicht bemertt, aber treffilche Banueise ber Beit nach Allerander bem Großen, mahrend die darüber stehenden Banreste in ihrer, der Barcustation mit Marmer oder Stud entsteiberten Censtruction wechseluder Schichten von Biegeln und Bruchsteinen mit Marmorquadern an ben Eden, ihre Bogeneingange, die Rischen, die Gewölbanfage auf noch spätere, auf römische Beit binresien.

Bon bem fünftlichen Sügel Stilich bes Batal und Kaffees, am Norbrande ber Aninenwelt sonnen wir am übersichtlichften ber Jauptanlagen ber Norb- und Oftabhänge und Umgebungen ber Artropolis überschanen (f. beigegebene Stige). Niefige Pfeiler von gewaltigen Blöden und mannigfaltigem älteren Material mit Gewöldmassen erheben sich im Bordergrund auf ber Wiessestelles der Midblacke, immer noch in tüchtiger, funstverständiger Artropolis der Theil. An biesem Dan, den in dichtiger, funstverständiger Artropolis der römischer Artropolische fich einem Samptigad bellenistischer Gymnassen oder römischer Thermen am meisten vergleiche, schliebt sich ein großer, länglicht rechterliger Naum mit Maneresten umgeben an, auch durch Baumreihen getenzeichnet, in dem eine Etätte gymnasstischer oder mititärischer Uedungen schwer zu verkanen sein wird. Wir haben in diese Gegend vor die Stadt den Sippodrem zu verlegen. Zenseit des Mählbaches sind

auf ben erften Terraffen ebenfalls ichwere, aber in bunter Di= idung ans fratern Arditetturtheilen gujammengefette Pfeiler fichtbar, noch weiter im Bereiche elender Gutten und Belte von Turfomanen eine lange aus Relofteinen und altem Material errichtete Mauer. Dan bezeichnet beite mit Recht als Refte alter driftlicher Rirden. Steigen wir bober, fo erfreut uns mabrhaft ein icongeschnittener griechischer aus Quabern beftebenber Bewölbebau, ein Thoreingang. Unmittelbar barüber beginnt als febr marfirte breite Terraffe bas noch mobl fenntliche Stabium mit halbrundem Eudabichluft und bem zum Theil noch erhaltenen Gewolbegang ale Unterlage ber Cipreiben auf ber Außenfeite. 3mei gewaltige Mauermaffen ragen wie tropig barüber mit auichließenden Futtermauern. Wir treten gwischen fie binein in das balbrund in den Berg eingefenfte, faft 400 guß im Durchmeffer haltende Theater, beffen Steinbefleidung fast gang geichwunden ift, von beffen oberem Umgang man bereits unmittels bar unter bem Abfturg ber Afropole einen großartig, icon abgeichloffenen Blid in die Ferne, gerade binuber gn ber Tobtenftadt jenfeit bes Bermos bat. Unmittelbar weiter nach Guben fteiat ein icharfer, gegadter, mit wie freihangenben Mauerreften befetter Berggrat binab, bier allen weitern Bauanlagen eine Grange fegent, wohl ber von Polybios ermannte Prion, ober bie Cage, an beffen Ceite bas Barathron fur febweben tobten Cabaver fich befand. Un Diefer Seite brangen einft die Belagerer bes Felbherrn Mchaios in die Stadt und zwar gnnachft in ben Mauerfrang bes Theaters. Gin fleiner Denmeranm lebnt fich bart an biefe Grenglinie.

Es ift unmöglich, von tiefer Seite die Burghöhe zu ersteigen. Wenden wir uns daher wieder um und umwandern in weitem Umfreis auf einer etwas niederen Terrasse die gange Arctieite, passiten die spätern hier zum Pastolos hinabssührenden Mauerreste, die die begantinische zusammenzeichmolzene Stadt

nach biefer Geite abichließen mochten, gelangen fo tiefer in bas Pattolosthal gur ionischen Tempelruine. Bon ba gilt es an einigen Gutten vorüber, durch ein bicht übermachsenes, bart an ber Gudoftfeite bes Burgberges fich hinaufziehendes Thal emporaufteigen, bann ben nach Gubmeft führenden Sattel gu erreichen und aulest in ftarfer Anftrengung die Burghobe emporguflimmen. Gine genauere Betrachtung jener zwei jest allein noch aufrecht ftebenden Gaulen, sowie der noch au ihrer Stelle befindlichen Ueberrefte von vier gleich großen und einer in einer innern Reihe ftebenben, von etwas minberem Dage, und ber gewaltigen in wilder Bermirrung jum Theil befindlichen Architefturtheile von Caulentrommeln, Architrav, om Rranggefims, von einer Thurbefleidung laft une ben jungeren, aber burchaus feingeschmudten Charafter bas Jonismus an einem achtfauligen Peripteros wohl erfennen, wie er in Priene, Milet, in bem verhaltnigmäßig naben Miganoi fich zeigt. Wichtig ift die Abftufung ber 3mifchenraume amifden ben Gaulen an ber Frontfeite, wichtig bie oben angefangene, aber nie fortgesette Cannellirung, wichtig ber feine Schmud ber Polfter ber ionischen Bolute. Den Tempel als Rybeletempel ju bezeichnen und ihn als Erneuerung bes alten nationallybischen von ben Griechen im 3. 499 verbrannten Rybebeheiligthums aufzufaffen, bagu liegt fein hinreichender Grund vor. Wohl aber wiffen wir von der Erbauung eines durch Alexander den Gr. angeordneten Tempels bes olompischen Zeus, an ber Stelle, wo der alte ludische Koniasvalaft mar. Und daß die Olumvieen gerade nicht auf der Afropolis fondern in ben tiefern Theilen der Stabte, nabe ben Bluffen angelegt gu werben pflegten, ergeben bie uns befannten in Athen, Dlompia, Sprafus jur Benuge. Auch ber fonigliche Valaft unterhalb ber Ufropolis ift von biefer bier wie anderswo in ben afiatifchen Stadteanlagen genau gn icheiben.

Die bem nun auch sei, ein Berweilen hier in Mitte bieser

herrlichen Ruinen, umgeben von ben wundersamsten Berggebilben, jur Geite bes von Bainuen reich begrünten Paftolosbettes, gehört zu bem Genubreichsten auf ber Stätte von Garbes und bilbet einen entschiebenen Contraft zu ben Gindrücken ber Außenseite bes Burgberges.

Die lette Sobe ber Afropole ift endlich erreicht in beißer Mittagftunde. Gine gude in ber angeblich uralten Mauer giebt uns ben Bugang nach ber Dberflache bes Berges. Bir entbeden dabei, wie diese Mauer aus ben verschiedenften Bauftuden griedifder und romifder Beit erbaut ift und gang junge griechische Jufdriften an fich tragt. Bunberbares Spiel bes Bufalles, wenn gleich ber erfte Blid auf ein griechifches Epigramm fallt, bas einen ehrenwerthen Bocontier, einen Provencalen preift! Gin blendender Lichtglang, Die volle Mittagebite, nur burch leifen Luftzug gemilbert, empfangt uns auf biefer braunen fang gezogenen Grasflache. Bir ichreiten immer aufteigend weiter por nach Nordweft, über ben ichmalen Fels jur Seite ichwindelnder Tiefe und fteben endlich an ber außerften, von niederem Bebuich bemachienen Ruppe bes Burgberges. Reben uns öffnet fich eine große fünftlich in bas Conglomerat gearbeitete Grotte mit einem Renfter am Abgrund und einem großen Geitengemach, mit einiger Phantafie mohl als Schapfammer bes Groefus auszuftaffiren, jedenfalls ein letter Bufluchtsort in großer Bedrangniß.

Ja, wir find auf der Afropole von Sarbes, im Mittelpunfte des Croefusreiches. Ueberlassen wir es diesmal ungerm unermüblichen militärischen Freund und den jungen Begleitern mit Mestitich, Bussole und improvisiten Signalstock die ersten seiten Puntte einer topographischen Aufnahme von Sarbes zu gewiunen, lassen wir in spätichem Schatten alten Gemäuers und Buschwertes ruhend den Vital hinaußichweisen in alle Simmelsgenenden und daß großartige Landichaftsbilt recht fest uns einpragen! Unwillfürlich ziehen an uns bie geschichtlichen Bilber ber welthistorischen Statte vorüber.

Rach Guben fteht wie greifbar in ber flaren burchfichtigen Luft ber Emolus por une mit feiner ichroffen Rordwand, une in meitgespanutem, besonders nach Diten fich vorftredenden Bogen umfaffend, furze Thaler gieben fich binan gum ernften Balb feines Rudens, bas Pactolusthal fonnen wir icharf verfolgen mit feinem alten, pon Ramelen eben burchzogenen Saumpfab, einft einer bedentenden Seerftrage in bas Raufterthal. Dben auf bem Plateau giebt es noch vereinzelten Bergbau auf Arfenit, Blei und Gifen; babei eine Commermirthichaft Seerben treibenber Turfomanen, Die im Binter in Die Gbene gang binabfteigen. An ben Abhaugen bagegen wohnt jum Theil fparliche Griechenbevolferung. Db bie Bache bes Gebirges, fpeciell ber Paftolos, noch beute in ihren Riesmaffen Golbforner berabführen, ift ausreichend nie untersucht. Rebren wir ber großartigen, naben Gebirgewelt ben Ruden, fo breitet fich landfartenartig bie Inbifche Gbene por uns aus. Wie unter uns liegt bas niebere Plateau jenfeit bes Dermos, befaet mit Grabbugeln, mit bem Rernrohr erfennen wir gut jebe Bobenfalte am Riefengrab bes Alvattes und ber tiefe in basfelbe von ber Gubfeite fuhrenbe Schacht ift mit blogem Muge beutlich. Diefe Graberwelt liegt aber im weiten Bogen um ben bis babin unfern Bliden gang entzogenen Gogeischen Gee, ben Man braucht 7-8 Stunden, um bequem Mermere Gol. biefes merfmurbige Wafferberfen zu umreiten, bas an ber Rordoftfeite bart am Berge fich berangieht, bagegen in fumpfiger Niederung füboftlich dem Sermosthal fich nabert, im Binter bie großen Baffermaffen in fich ableutenb, im Commer ichilfüberwachsen mit flachem, brafigem Baffer. Dort ift auch bie Statte bes por einigen Sahren aufgebedten Beiligthums ber Graaiichen Artemis genau zu erfennen. Beit hinaus über Graber und Seen schweift ber Vict bis zu ben fernen Bergmaffen von 6—7000 & Söbe, bem Tennos, ja zum fernen Dinbymben Duellzeite des Sermos. Und welche Kidde umzieht es, welch treffliches, lohnendes Arbeitsfeld für ein fleißiges Wolf unter einer wirflichen Regierung und heutzutage welche Veredung, mifchen armseligen Oberfern und impfigen Weibebiftritten und bier und da ein bedautes land! Und blicken wir auf die führen Mauerresse unseren Arthen auf der Regielung und Augung des Weibenfallen mit Tempel, Theater, Rennbahn, Gymnassum, Kirche, mit den mvermüsstichen Resten alter Regelung und Augung des Wassers, alter Verücken und Strassundum und daueben die vereingesten Lehmhütten und Zelte der heutigen Bewohner, deusen wir an den Eindruck modernster eindruck wir ungerem Racht-anatter erbeiten!

Bahrlich ein ergreifendes Bild einer untergegangenen geichichtlichen Belt, einer ausfichtslofen Begenwart! Bie verichies ben von bem Ginbrucke auf ber Afropole von ber tantalifden Altimprna und vom Niebebilbe! Dort wird uns eine Urgeit porgeführt, in großen unvermuftlichen Bugen verfteinert, mefentlich burd naturereigniffe abgeschloffen und baneben bas Bilb einer immerhin neu erblubenden gandesbearbeitung, eine interef= fante, bunte Mijchung von mobernfter Cultur und Barbarei; fo ftebt Smprna bas beutige ju jenem Altimprna, fo Magnefia gur Statte von Sipplos. Sier fteigt nur in jenem Graberfelbe eine urthumliche, in vorhiftorifche Beiten gurudgebende Belt vor une auf, hier befinden wir une auf gang hiftorifdem Boben, mefentlich feit bem Unfange bes 8. Jahrhunderts, nur bog bie und ba bie religiofe einheimische Legende und bie geschäftige griedifche Phantafie ihr ichimmernbes Gewaud barüber bingeworfen hat. Es geht an uns in den Monumenten die gange Geschichte bes Alterthums bis gur Spatgeit vorüber, ja felbft bie driftliche

Welt hat ihren Antheil noch baran. Wir lernen fo recht bie übermaltigende Dacht bes Griechenthums an einem trefflich gemahlten Sauptfit affatifder Dachtbildung fennen, biefe völlige Bechfelwirfung gunachft beider Glemente, Die aber bann feit Alexanber bem Gr. gum entichiebenften Giege ber europäischen Gultur führte. Gin unericopflicher Lebenstrieb bat biefer Gegend, bat ben bier neben und burch einander oft fünftlich verpflangten Boltsmaffen inne gewohnt. Gin völlig lahmender, ertobtenber Sauch gebt erft über bie Begend bin feit Tamerlans Rugen. feit bem bie turfischen Sorben furg nach 1400 von ben Soch= ebenen Phrogiens über biefes weite Fluggebiet fich ergießen, Tob und Berberben vor fich bertragend und in allen, anscheinend wohlgemeinten Berfuchen biefes turfifche Befen umzugeftalten, bie Cultur bes gandes gu forbern, liegt bis jest in biefen Statten noch fein fraftiger Lebensfeim. Diefe einft fo gefegueten Rebengelande bes Emolus, biefe bicht bevolferten, von prachtigen Stadten erfüllten, von Strafen burchzogenen reichbebauten Gbenen fprechen beutzutage laut und vernehmlich bas verurtheilenbe Bort über bie turfifde Berrichaft aus.

Ein indogermanischer, zu ben Phrygern als dem kleinasiatischen Centralvolf gehöriger Stamm, die Maoner, wohnt in diesen Gegenden seit uralter Zeit, einst den Tautaliben vom Sipploß untergeben, dann zeitweise abhängig von dem entserneteren Troja, ein Bolf von steifigen Ackerbauern, wie überhaupt die Phryger, mit der Cultur der Bäume, besonders des Weinstocks bereits vertraut. Ein simniger, zu tiesere enthussalischer Erregung in Freude und Schwerz gestimmter Glaube an die Mutter Erde, an die Göttin des Waldes, an die Luellgeister der Verge, an die wie führt der Skaldes, an die Luellgeister der Verge, an die wie find bei sinen aus. Demeter und Bachus sind boch geehrt am Kande des Tmolus und die Frauen und Jung-

frauentange gu Chren bes Weingottes waren auch noch inater bort boch bewundert. Die Musit, besenders die der Flote begleitet ben raufdenben Chor, bie aber auch ber Kriegssluft bient und im schrillen Ton einer besonderen Art Pfeise Die Todentlage ichartt. Gine machtige, seite Konigsburg, eine große Stadt gad est noch nicht, wohl aber Keinere Gaumittelpuntte, wie hobe am See, wie Tarne an der Quelle bes Gebirges.

Diefes urfprungliche Bolfethum ift aber in entichiebenfter Beife umgeanbert worben burch bas Singutreten eines anbern, mit bem femitischen Afien, gunachft über Rordlycien und Gilicien gufammenhangenden Beftandttheiles, der Ender. Bir haben an bie enticbiedene Ginmanderung friegerischer und zugleich mit ber Gultur Affpriens und Babylons vertrauter, berrichender Familien au benten, die bas Land fich unterwerfen und ein ftartes Ronia= thum, geftutt auf ftarte Reiterei, auf Rriegefunft, auf glangenbe priefterliche Inftitutionen und faufmannifden Bertehr, grunden. Fünfhundert Sahre herrschten Könige über bas nun nach ben Berrichern genannte Lobien, Die in bem affprifden Beratles, bem Gott ber bas Sahr beberricbenben Conne, und in Bel, bem Simmelagott, ibre Urahnen verebren, die neben Serafles der mannweiblichen Derfeto, ber Omphale bienen, die alljährlich ihr großes Reuerfest des fterbenden und wieder lebendigen Sahresagttes feiern. Die hohe Bergipite von Sarbes wird nun gur feften, großen Burgftabt gemacht, mit Mauern mehrfach umgeben, ber Berg terraffirt, wie wir bies an orientalifden Roniasburgen ber Soben 3. B. in Efbatana finden. Der Lowe, einft um ben Rand ber Mauern getragen, wird bas Bappen gleichsam ber Stadt bes Connengottes. Unter bem Schute ber Befestigungen fiebeln fich nun große Menichenmaffen mannigfachfter Gewerbe an. Reben ber Stadt wird ausbrudlich von ber großen Borftadt gesprochen, Die nach porn, nach ber Cbene au fich anfest. Die Ratur bes Bodens bot in dem trefflichen Lehm, wie im Reichthum au Schilf bas Material fur rafchen, leichten Bau. Der lubifche Baditeinban erinnert aber auch an die Uebung ber Euphraflaude.

Alle Ranfte ber Gorer und Phonicier bluben bei ibuen: Teppidmirferei, Farberei, Die icon Somer rubmt, Sabritation von Galben und Wohlgeruchen aller Urt. Der Goldfand ber Bache und Rlugden wird ausgebeutet, ber Bergban am Imolus ansgebilbet, ber Goldreichthum bringt funftreiche Berarbeitung gu Gefagen und Schmudiaden mit fid. Gine große Raramanenftrage geht von Garbes nach bem innern Mfien und ber Sanbel, bas ausgebildetfte Rramerweien wird in Ludien gu Saufe. Sand in Sand gebt Gewicht und Daginftem, geht die altefte Gelbund zwar Goldpragung. Die Lafter bes Drients, munberbar verquidt mit bem Cultus, werben auch bier gu Saufe, wie geregelte Ungudt und Berftummelung von Mannern und felbft Frauen. Mannigfache Spiele, beift es, fint bort in Garbes erfunden. Un bie Cee felbft gelangte biefe lobiide Donaftie nicht, aber bie im Innern por fich gegangene gewaltsame Beranderung bat fichtlich Theile ber alteren Bevolferung auf Die Gee getrieben unter bem Schute ber an ben Ruften machtigen Rarer, Die überall aber ben griechischen unternehmenben Colonisten nach langen Ranwfen meiden muffen.

Um 720 v. Chr. findet ein Dwaftiewechfel der eingreifendften Art Statt, mit Gvges und den Mermnaden gelaugt das altnationale Vollkelement wieder zur herrichaft. Die glänzeubste Zeit des lidischen Reiches beginnt, in welcher diese nun sest begründete, technische und Laufmannische Cultur Affens sich mit einem entschiedenen Aufgemung des kriegerischen Geistes und besonders einer trefflichen Reiterei und mit der Definung fin jeden europäischen, zunächst griechischen Erinfung vereint. Breilich ging über Ledisch zum zweiten Male der Sturm nomabischer Voller

bom fcmargen Meere ber, ber Rimmerier und Trerer bin; bas zweite Mal, im 7. Jahrhundert, wird aber die Afropolis von Carbes nicht erobert, mar es mohl auch früher nicht. 3m langen, hartnadigen Rampfe erobern bie Indischen Ronige bie blubenben griechischen Pflangftabte, querft bas nachbarliche Smyrna, ober gieben es burch fluge Bunbniffe in ihren Machtbereich. Aber griechisches Befen wird nichts weniger als unterbrudt baburd. Im Gegentheil, Die lobifden Berren werben immer mehr Philhellenen, die griechischen Seiligthumer, besonders die Statten bes Apollobienftes, ber ihnen als burchaus altangehörig ericbien, werben mit Beichenken reich begnabigt; ichon Gyges legt boben Berth barauf, von einem magnesischen Rhapsoben ob feiner Amazonenfampfe befungen zu werben. Unter Groefus wirb Sarbes ein Ballfahrtsort griechifder Dichter und Philosophen. Schon lange arbeiten griechische Erzgieger und Bilbhauer fur ben Schmud der Ronigsburg wie ber von Epbien begabten Tempel. In ber Graberform wird bie uralte maonifch-pelaggifche form, die wir am Golf von Smyrna naber fennen lernten, beibehalten, vielleicht wieber gur Geltung gebracht, im Gegenfat gu den Berakliben= ober Sandonibengrabern, aber ber gewaltige Dagftab biefer Ronigsgraber, wie eines Mpattes, Die Strafe, Die dazu geführt mar, mannigfache Funde barin, weisen auf die Ginwirfung orientalifcher Sinnesweise und orientalischer, specififc forifd-phonififder Sabrifate und Schmudweife. Crofus ift eine eigenthumlich angiebenbe, priefterlich tonigliche Figur, an einen Salomo ober harun al Rajdib erinnerub, aber wie gum Unglud und gum murbevollen Tragen beffelben beftimmt. Bie ichaut bas arme Sparta, bas beicheibene Athen ftaunend binuber gu ben herrlichkeiten von Garbes!

Da bricht über das lydische Reich die große Katastrophe ein, welche die nationale Selbständigkeit dieses kandes für immer VII. 147. 149. 4 (129)

abichilest. Das asiatische Großtenigthum, übergegangen auf das ganz invogermanische, reich begabte, frästige Perjervoll, schreite unter Kross über die alten Gräugen innerassatischer herrickaft, über den Halls, dem Kigil Irmat. In für uns unverständlicher Serzscheite ober einem blinden Gottvertrauen zieht Erösus nach Sardes sich guruck und in vierzehn Tagen nach der Antuntt der Schreite, dem freisten, dem Kenlus zugewendeten Abhange aus erstiegen. Den unglücslichen Konig umstraßt in der Arabition, ähnlich einem Sardanapal, der Kenerglauz, aber er geht darin nicht unter, der Götterfreund wird wunderbar gerettet. Der Lichtgott Apollo, der auch über Hagel und Ungewitter gebietet, rettet seinen Veredrer.

Sarbes wird burch bie Perfer nichts weniger als gerftort, im Gegentheil zu bem Mittelpunft ber perfifden Macht in Rleinafien gemacht. Der von Badfteinen gebaute tonigliche Palaft bes Crojus in ber Unterftabt erhalt fich noch lange und marb pon ber Stadt ivater ale Gerufia, ale angenehmes Cafino gleichfam, vielleicht fogar ale ein Rubewohnfit ber alteren Burger benutt. Gine ftarte perfifche Colonifation und gmar von Unwohnern bes faspifchen Meeres, ben Sprtanen, findet in der Ivbifden Gbene ftatt, ein Gebiet marb bas Rprosfelb genannt; auf ber Sobe bes Emolus bauen fich bie Perfer eine prachtige Barte, um weithin Germos- und Raufterthal zu überichauen, Die perfifche Gottin Anabit, ale Artemis von ben Griechen bezeichnet, befommt ihre besonderen Seiligthumer und generaltare werben auf ben Soben bes Emolus errichtet. Die ganbestultur fintt nicht, im Gegentheil legen perfifche Satrapen nun bier bei biefer "Sufa" Rleinafiens ihre Parabiefe, ihre iconen Baumgarten an. Gewaltige Reichthumer find in ben Sanden einzelner Enber vereint, aber ber ftolge, ritterliche Ginn ber Enber wird allerdings (130)

gänzlich gebrochen, ihre nationalen Nechte und Sitten der Willfür der Satrapen anheimgegeben.

Um so mehr erbittert ber auf Sardes gesührte glückliche spanktreich der Athener und Sourier (A99 v. Chr.), welche von Gebeius aus durch das Kaysterthal vorgeben, den Tudolos überkeigen und die Stadt, sie von hinten überfallend, indem sie das Patteloskfal hinabsteigen, offen und unvertseibigt finden. Die Attevole wird jedoch von den Perfern under Artaphernes gehalterk, andere Erder und Perfer sammeln sich auf dem Marttplat und leisten Widerfalnd. Durch Unvorsichtsigkeit verbreitet sich das Keur von einem Hause aus, über die gange Stadt in ihrem ganzen außeren Umfange bei dem leicht entzündlichen Marterlal ber häufer. Die Athener missen ihr noch am selben Tag nach dem Gebirge zu zurückziehen. Der Brand der Stadt aber, und deit des des Anstellen Zorn des Großfönigs gegen Athen und bietet den Verwand zur Zerstörung griechsischer eisstigthemer.

Bon Sarbes aus beginnt ber jüngere Kyros, ber eifrige Philkellene seinen Eroberungsgug nach Oberassen, vor Sarbes liefert am Patiolos Agessaos den Persern, und zwar dem größten herrt abgesote seit Zerres Zeiten, eine Schlacht und erbeutet das ganze Lager, während Tissphernes ruhig in der Stadt sich bilt. Als zwei Menschenelter später Alexander der Große nach errechtagt und Granisos und der Einnahme von Dastylion diest auf Sarbes losgest, wird ihm Stadt und Burg, die immer idarf unterschieden werden, jene von den vornehmsten Einwohnern, diese von persischen Besche Sabe, wird der vornehmsten Keiche Schles illen in der Burg in seine Hände, ebenso wichtige Papiere über die versischen in Athen und soust in Griechenland gegen ihn anzeitleiten Intriguen. Hier auf der Höhe der Altropole, deren ganze militärische Bedeutung ihm klar ward, gedachte er dem

Olympischen Zeus, bem Gott seiner heimath und seines Geschäches, ben er in Olympia auch hoch feierte, einen Templa que errichten. Sintem und ein surchtbares Gemitter wird ihm zum göttlichen Kabrzeichen, ihn dagegen an der Stätte des alten liebsischen Konigspalastes zu errichten. Die Burg wird nun zu einem mistikatischen Halten bet Macedonier gemacht, die Selbsiadspateit der Olympiachen Gem ist der herbeiten der ihre alten Rechte daneben anerkannt; ihr altes heitigthum der Diana Gygaea, am Gygischen See mit einem bedeutenben Aspliechte ausgestattet. In den reichen lydischen Gestlichen, wird eine farte macedonische Leteranenansiedelung gegründet, die bis in die römische Zeit ihr besonderes politisches Gemeinwesen bestelt.

Sarbes ichien gang bagu bestimmt, nun als hellenifirte Stadt ben politischen Mittelpunft bes fleinafiatischen Binnenlanbes abzugeben. Bir fonnen nur aus zufälligen Andeutungen entnehmen, in welch großem Umfang bie Stadt nun, mit Berangieben ber offenen Borftabte burch gewaltige Mauern befeftigt. ericheint. Die Anlage bes Theaters, bes Gymnafiums, Sippobrome und überhaupt ber griechischen agonistischen Baumerte, ebenso jenes großartigen ionischen Tempels, fullt biefe Beit Alerander's und der nachften nachfolger. Aber eine gefährliche Rivalin erfteht Garbes in ber bis vor Rurgem unbedeutenben Bergfefte in bem nachbarlichen Raifosgebiete, in Pergamon, welches zugleich wie ber Seeluft genießt, fo bes leichten, nachften Berfehrs mit einer Safenftabt, feitbem biefes bie flug gemabrte Schabtammer gunachft eines Attalos, bann ber Mittelpunft eines felbstandigen burch bie Siege über bie Gallier und durch bie Pflege acht griechischer Gultur ftarten Ronigthums geworben Die pergamenifchen Grundungen wie Attalia, Philadelphia, Apollonidea in der Nabe von Sardes maren nicht im Intereffe beffelben gemacht. Gine furchtbare und bartnadige Belage-(132)

rung von Sarbes zunächft, dann noch ein Sahr weiter seiner Afropole in den Sahren 216—214 v. Chr. entscheidet gegen die Aknigstadt. Gaft es zunächst auch nur sir den jungen König Anticopes III., die Keinassalischen Bestigungen der Syrer gegen die ganz selbständige Stellung des Better Achaecs und gegen Laodike, welche in Sarbes restütrten, neu zu scherch auch erscheint dasse II. den Pergamon als der erbittersse Bolichein der Achaecs. Die eingehende und klare Darstellung des Polibids giebt uns über die ganze Dertlichsteit schiftige und flüchzig diese der den Verlächten der Ahat geglaubt, am scherchen der Kendelle auch ein der die ganze des Archaechs der der Akpat geglaubt, am scherchen der der der Verlächten Berrath sich völlig auf der Akropolis oder den Akropolen, wie es bestimmt heißt, haben halten tönnen. Die Plünderung und das Berderben der Stadt war übrigens ein vollkfändies.

Und doch ift es baffelbe eroberte Sarbes, welches ein autes Jahrzehnt darauf der Stutpuntt ber Macht beffelben Antiochos und feiner Unternehmungen gegen bie nach Uften übergebenben Romer wird. Als die welthiftorifche Schlacht bei Dagnefia, beren Feld wir vom Riobebild überichauten, fo nabe bei Garbes geliefert mar (190 v. Chr.), eilt ber Konig nach Sarbes und von ba bann weiter. Bon einem Miberftand ber Stadt ift babei nun feine Rebe. Sarbes und bie Burg fallt fofort in romifche Sande. Offenbar lebt in der Bevolferung feine Opferfreudigfeit fur ben, ber por 15 Jahren fie nur nach hartnadigftem Rampf erobert und furchtbar geschäbigt. Im Gegentheil, Sarbes wird nun eine von den Romern bevorzugte, mit Schutbriefen, Borrechten und Titeln reich geschmudte Stadt. Dabin berief ber romifche Legat C. Sulpicius Gallus alle, Die gegen ben Dergamener Gumenes, welchem Rom vorerft biefe gange Gegenb übergeben hatte, ju flagen hatten, und gehn Tage lang ward im Symnastum zu Sarbes jedweber Vorwurf, jedwebe Verläumdung freundlichst angehört. Sarbes tritt dann in der römischen Verwaltung an die Spihe eines großen, das eigentliche Lydien umfassenden Gerichtsbyrengels, es wird Metropole genannt und feiert Feste im Namen von der Proving Asia.

Gin furchtbares Raturereigniß, eines ber größten Erbbeben, die bas Alterthum fannte, fchien im Jahre 17 n. Chr. die Geschichte von Carbes, wie die von Cipplos fur immer ju fchließen und nun bas iprichwörtliche "Leid ber Sarber" zu veremigen. 3molf Stadte im Bereiche bes hermosthales und ber nachbarlichen Rufte murben bavon betroffen, am fcmerften Carbes, wie wir fruber icon aussprachen. Der Dichter Bianor befingt in einer Glegie: "bie alte Gnges- und Alpattesftadt, die einft mit Goldplatten den uralten Fürftenfaal bebectt, nun unfelig und leidvoll in Gin Unbeil entrafft marb, in die Tiefen weitgabnenben Schlundes gefturgt. Bas Belife und Burg pom Deere begegnet, bas hat Sarbes nun auf bem feften gand burch Berfinten erfahren." Aber nach bem ausbrudlichen Beugniffe bes zeitgenöffischen Geographen marb boch nur ein wenn auch großer Theil ber Gebaude babei umgefturat, bas Leben ber Bevolferung ward freilich, ba bas Erbbeben ploplich in ber Racht eintrat, fcmer beschäbigt. Große Mittel werben vom romifchen Staat und aus der Privatfaffe des Raifer Tiberius jur Erneuerung aufgeboten : ganglicher Erlaß aller Abgaben auf funf Jahre, eine Summe von gehn Millionen Seftertien fur Sarbes allein. Co erhebt fich bie Ctabt raich aus ihren Ruinen und behauptet, in einem berrlichen Rlima, bei bem reichen Erntesegen ber Gbene, wie des mit den trefflichften Bein- und Raftanienhainen bemachfenen Gebirges von Neuem eine hervorragende Stellung unter ben Stabten im weiten Umfreis. Bei bem thronenben Tiberius im Forum bes Caefar ju Rom ftand in ber Statuen-(134)

reiheder dantbaren Stadte die Gestalt der Stadtgöttin Sardes in seierlicher, nationaler Burde, jur Seite der fleine Plutos an sie sich schmiegend. Dies gewaltige Erbeben aber hat der Physiognomie der
eiben ihren bis heute unauslöschaenen Charafter gegeben: die
wunderdar gestalteten Ueberreste der Artopole, die tiesen Schafunde
und Ueberhänge zeugen von senem Erdbeben wie sast alle von
und betrachteten Gebaude bis auf den ionischen Tempel von dem
raschen, neuen Ausbau mit mannigsaltigem älteren Material.
Ganz besonders macht sich dies am Gymnasium, am Theater,
am Stadion gestend.

Die, bunte Difchung ber Bevollerung mar gewiß feit jener Rataftrophe noch größer geworben. Bir lernten ja in ber Frubgeit ber Stadt die entschiedenfte Difchung ber maonischephrygischen und pelasgischen kleinafiatischen Bevolkerung mit einem ftarken, femitischen Elemente tennen. Im Sanbel und Banbel haben bie letteren mohl eine große Rolle auch fpater bort gefpielt. Dazu tamen bann Griechen, Perfer, Macedonier und weiter auch Gallier, Die nabe genug ihr eigenes feftes Gebiet fich gegrundet, endlich romifche Beamte aller Art. Go findet Die Drebigt bes Evangeliums frubzeitig Gingang, naturlich junachft bei einer bier auch vorauszusegenden Judengemeinde, aber mit ichmeren Borten ftraft Johannes ber Apotaloptifer Die Gemeinbe gu Sarbes in einem ber fieben Senbichreiben. "Du haft ben Ramen, bag bu lebeft und bu bift tobt," "beine Berte find nicht völlig por Gott", "nur wenige find, bie nicht ihre Rleider befubelt baben und einft in weißen Rleibern manbeln werben. Thue Buge, fei machfam und ftarte, mas abfterben will." "Bie ein Dieb in ber Racht, fo wird ber ftrafende Berr über fie fommen." Die beiben nachbargemeinden zu Thoatira und zu Philabelphia baben gang anders treu und eifrig fich gezeigt, ale bas große, reiche, pielfach gemifchte Garbes, beffen Bifchof übrigens

bald eine hervorragende Stellung, der Bedeutung der Stadt gemäß, unter den übrigen Bildoffen in Lydien einahm und noch 1250 n. Chr. 3. B. auf Spnoben ausbrüdlich genannt wird. Der Kampf christlicher und heidnischejbilophischer Lehre und Belt-anschaung scheint hier lange geführt zu sein: ist einer der ersten Apologeten des Christenstymns Mellio von Sardes, so der heitigkte Gegere dessehen und bittere Geschichtighterider der allen Philosophischteratur und Eunapies manfang des 5. Jahrhunderts Genfalls von dort. Ja, der letzte Bischof des bereits zerstörten Sardes, Dionysios, wirft noch mit auf den großen zur Bereinigung der orientalischen mit der occidentalischen Kirche gehaltenen Conclien und sirbt 1437 in Italien. Der Bischoffith wird nach Philadelphia verlegt. Roch im vorigen Jahrundert sahen Reisenke die Kirche aufrecht, deren traurige Uederreste jest von Lütschhütten beseht sind.

Mit bem furchtbaren Zerstörungszug Limurs (gen. Tamerlan) nach ber Schlacht bei Angora an die Seefüste bis Smyrna, m Sahre 1402 und mit den dorum folgenden Kampfen der Ommanensulatane gegen die mongolische herrichaft schliebt auch bie Geschichte der Stadt Sarbes. Seitdem ward diese Landschaft surchtbar verödet und eine Stätte wandernder Aurkomanenfautilen.

Mit biefem buftern Schusse ber historischen Erinnerungen sind wir unmittelbar in ber Gegenwart wieder angelangt. Sollen wir mit ihm wirflich Abschiede nehmen vom Reiche bes Tantalus und Erölua? Noch heut leuchtet die Sonne ebenso glängend, ja blendend über ben Ruinen ber alten Sonnenstadt, noch heut beut die Vatur im Gebirge wie in der prachtvollen Ebene ihre Schäbe dar, noch heute wird die wieder bewähren, werden die wiedzige Lage bieser Stätte sich wieder bewähren, werden die em Menschen verberblichen Fichergeister schwinden, das hermosthal in seiner unmittelbaren Rähe zu dem herrtlichen Golf von Smyrna, in seiner Bebeutung als großer

Berfehreftrage nach bem boben Binnenland Rleinafiens au einer neuen Statte bes Reichthums in Bobenfultur und Induftrie werben, wenn einmal bie große orientalische Frage gelöft wirb. Mandes wird ichon geschehen, wenn in wenig Sabren nun auch bis Carbes und weiter Abalia europaifcher Unternehmungsgeift die Eisenbahn geführt hat und badurch ebenso ben bereits gemachten, aber wie mir felbit erlebten, boch nur iporabifchen und in fich widerspruchevollen Berfuchen wirflicher gandesfultur burch Die reichen griechischen Familien von Smorna ein fefter Stugpuntt gegeben mirb, wenn beutsche Ingenieure, wie bies bei Bergama geschiebt, Strafen bann gur Gifenbahn binbauen. Bichtig wird bas icon jest überall fichtbare Borbringen ber driftlichen, junachft griechischen Bevolferung. Db es möglich fein wirb, wie einft Ludwig Rob, ein fo genauer Renner bes griechischen Drientes, in einer eigenen Schrift ausführte, ben Strom beuticher, befonbers auch bauerlicher Auswanderung nach Rleinafien gu leuten, vermag ich nicht zu entscheiben; so abenteuerlich ift ber Bebante nicht, ale er ericheint.

Aber das ift gewiß, daß Deutschland eine große Aufgabe in diesem herrlichen Lande hat und ganz besonders im Gebiese geistigen nud sittlich religiösen Ledens. Was dereits in Smurra mit geringen materiellen Kräften, aber mit deutscher Religiosität, Tüchtigfeit, Umsicht, Sittenstrenge und Freiheit des Gesichtsteries geschiebt in der Tziebung der einheimischen desomeiblichen Lugend, in dem Anfauppen der deutschen evangelischen weitblichen an das griechtigte und armenische Shristentum ohne Proselytenmacherei, was dort von wissenschlächter und 3. Winnestendung der deutsche Schriftentum ohne Droselytenmacherei, was dort von wissenschlächter und 3. Winnestendung der deutsche Schriftentum ohne Droselytenmacherei, was dort von wissenschlächtiger und 3. Winnestendung der deutsche Von der deutsche der der der der deutsche Verlächte von des deutschlächten und kaufleute geleiste wird, ist bedeutender, als man in der Deimark ahne. Die consulare Vertretung des neuen deutschen Reiches begreift und sodert diese Geschistspunkte nach Krässen. Wer es kann

besonders durch ein größeres Interesse deutschen Mutterlandes an der dortigen kleinen Colonie, durch ein staatlich geschützes, mit mäßigen Mitteln durchssührdares Entsenden junger tüchtiger, praktischer wie lehrender und wissenschaftlicher Kröste an den wichtigsten Punts der Sedante noch viel geschehen. Dann wird auch Deutschland, wenn der letze nothwendige Schritt ersolgt und auch von dem Küstenland Kleinasiens der erbleichende Halmond weicht, einen seinen unt ies wurzelnden Einsluß in der dortigen Bewölkerung gewonnen haben, der seiner Mitwirkung an der Neugestaltung eines neuen christlich-griechtschaft mit Archivel zur Unterlage dienen wird.

#### Unmerfungen.

Die beiem Bortrage ju Grunde liegenden Reiferetlesiffe fallen zwischen o. und 23. September 1871. Der Berfasse und jurch mit den herten Dr. Getzer und hiridiste sewie Dr. Langbase allein in Sworna und am Richelild. Der Ausstag nach Sarbes ward dann mit den inzwischen angene herren Perl. Gurtin, Alleie Regelt, Danartak Beler und den greicht gemannten jungen Gelehrten gemacht. Die wissenschaftliche Begründung einzelnen Ausstäftliche wirden mit für einen anderen Det, den wissenschaftlichen Residentigkasstitichen Residentigkasstitichen

Aur geologischen und physikalischen Betrachtung der Umgebung von Smpran und bes Grumeskalles verweise auf das umfassende, auch für den Krädsolegen nicht ummichtige Wert von Tchibatches Asie mineure, 1853—1868 I. p. 29, 98, 230—242. IV Geloogie, V. 3. p. 418 ff. 1. p. 7.1—7.4. 514 ff. 585 ff. Auf der Auffen geschichtliche Behandlung siehr Dunder, Geschäftliches Allerthymms. Auff. I. S. 390—383. 573 ff. 66 ff. Als fartegraphische Unterlage vermeise auf die Alleiter X und XIII der großen bei Archait als Willer erschienen Karte der Türkt, sowie auf Alepsender, tropgraph-bisten. Alleis von Schalle von Schallen der Verkeitung 1870. Ju den Denfmaliert der logenannten Einder Siehpuls dei Smpran f. Arzier, Asie mineure. vol. II. 1849. p. 149—100, pl. 129, 13148— In dem Richefeld nur Siehpels, ibe Schildern und gange frührer Literatur in des Verf. Riche und die Riebsel is die Schilden. Leipz. (1389)

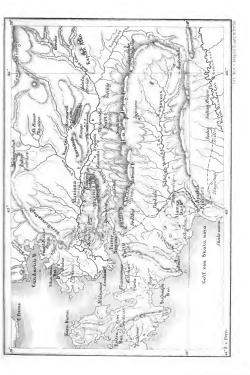

#### Adami, C., Das Weltall, populär beschrieben

und bildlich dargestellt. Vier Abtheilungen mit einem Atlas in Folio. à Abth. 25 Sgr.

> complet mit Atlas 3 Thlr. 10 Sgr. complet mit Atlas in Mappe 3 Thlr. 20 Sgr.

Abtheilung I.: Die Erde.

II.: Der Mond.

" III.: Das Sonnensystem.

" IV.: Der gestirnte Himmel.

Schon die änsere Anordnung des Stoffs weist auf den methodischen Ganghi, den der Verfasser nicht nur im allgemeinen, sondern anch in jedem besordern Abschnitt verfügt: vom Nähern zum Fernerliegenden, von der similichen Wahrehmung und Beübenklung zur Abstraction. Wie sehr es dem Verfasser darn gelegen, auf anschaulichem Wege dem denkenden Leser eine der Wahrheit entsprechende Anfässung des Weltenzumes und dessen wunderbaret Ordnung durch Klarbeit der Darsfellung zu vermittell, beweist er durch den terfflich aus gestatieten "Allas in Folle nicht gann besonders, den er erfflich aus gestatieten "Allas in Folle nicht gann besonders, den er terfflich aus gestatieten "Allas in Folle nicht anzuben die Reenlitat Jahrhnndert und Schatten verhältlinsen geseichnet und zubern die Reenlitat Jahrhnndert aus der Schatten verhältlinsen geseichnet und zubern die Reenlitat Jahrhnndert aus der Schatten verhältlingen Text und die bildliche Darstellung, und ist es unserer Aussich nach dem Verfasser vollkommen gelungen, den sichern Blick in die weise Weltordnung einem weit größern Problikum zu vermitteln, als es auf streng wessenschaftlichem Wege auf diesem Gobiest möglich wäre.

(So sagen die liter. Mittheil. d. St. Galler Blätter in Nr. 24, 1870.)

#### C. C. R. Alberti, Shakspeare-Album. Des Dichters

Belt- und Lebensanschauung, aus seinen Berken spstematisch geordnet. Eleg. gebb. mit Golbschnitt. 1 Thir.

Anf dies zierliche und gebiegene Beihnachtsgeschent muffen wir ganz besonders aufmerfinn machen. Das Charafterifiche biefer vortrefflichen und finnigen Auslefe aus ben erhabenen Gedauten bes großen Britten ift, daß das Buch in feiner spsiematischen Ansedung als ein Fibrer durch Leben zu gefrauchen ift.

## Dr. S. E. Bonnell, Auswahl deutscher Gedichte und Lehrbuch der Poetik. Gieg. geb. in Salbleinen 1 Thir.

221 Sgr., eleg. geb. in Gangleinen 2 Thir. 21 Sgr.

herr Director Merget igst in feinem Schriffen vom 28. April 1870: "Nachem ich des fich sie ner kud von Dr. Bonnell, "Nasbadl benischer Gebäte, jektenatisch gerönet in Anfalus an ein Lethoud der Poetil" kennen gelent, als das Nert von hoher Bedeutung bestellen mienn um ja aufstügteren Dauft, als das Nert von hoher Bedeutung ist. Es mödten die Geise und Negeln den Poetil kum ingenden ja den die geschaftlich genammengeschel sie, die sei die er da ist, we den 3. Die Untergatungen der figura repositionis mit größester Genanigstin Angeschen sie. Das der Bereicher gleich gelakung für Anfang über Wort um Bendungti

ber Poefie fagt, ift vortrefflid, und die Rulle von Beispielen, welche er giebt, zeugt von der außerordentlichften Belefenheit. Auch in Betreff der Dichtungegattungen ift bas Buch mit bem rubmlichften fleiße gearbeitet. Auch bier zeugen Die Beifpiele von ber ausgedehnteften Gachtenntnig und Belefenheit und die Answahl von gelautertem Weichmad, fo bag man gang portreffliche Gebichte tennen lernt, bie fich fonft in wenig anderen Sammlungen, wo gewohnlich bas Befanntefte wiederholt wird, porfinden. So find mir die schottlische Ballade Das berg von Douglas' von Graf Strachwit und die Elegie von Söldertein ger Wandberer als wohre perlen er-fleienen. Wenngleich nun in Einzelbeiten meine Anscha mit der bes Bertoffred nicht übereinstimmt, fo tann ich nicht umbin ju fagen, bag bas Buch meine Bewunde: rung erregt, und fpreche ich Ihnen noch einmal, wenn auch erft fpat, nachdem die erften Berien feit bem Ericheinen bes Bertes eingetreten find, meinen beften Dant für bie leberfenbung aus."

In bem "Badagogifden Jahresberichte 1870", herausgegeben von herrn Se-minarbirector gaben, beißt es über bies Wert: "Das Wert enthält ein "Sebtuch ber Doeit!" and ju jedem Abidmitte bierin jo viel Beitpiele, daß bielelben in ibrer Gesammtheit eine "Auswahl beuticher Gedichte" barftellen. Die Poetif ift zwar gedrangt gehalten, der Sache nach aber doch febr vollständig. Wer fich über diefen Gegenstand belehren will, wird kaum noch nothig haben, nach anderen Werten biefer Art zu greifen. Die "Answahl" fann fo-wohl von bem Gefichtspuntte der Poetit, als auch überhaupt als eine vortreffliche bezeichnet werben, ba unr Berthvolles Aufnahme gefunden bat. Gelbftverftanblich muß ber Bernende von biefer "Auswahi" an ben Werten ber Dichter felber übergeben.

frauen = Album, Charakterbilder aus alter und neuer Reit. Unter Mitwirfung von Ctariffs Cobde, E. A. Bradvoget, Gustav ju Putlith, B. D. Georgens, C. Pietsch, f. Arndt, Mar King und Eife Beisner herausgegeben von Jeanne Marie von Gabette-Georgens und Permann Mette. gr. 8. auf eleg. dam Papier, fein broch. 3 Thir. - Eleg. gebb. in Originalband. 3 Thir. 15 Gar.

Die Bondoner Zeitung "hermann" fagt in Nr. 633 vom 18. Febr. 1871. Die geistvolle Schriftsellerin für Brauenbildung, Krau Gavette Georgens, deren Arbeiten in ber "Boff. Zig." und beren Bortrage im Berliner Arbeiter-Frauenverein schon mit Recht überall Aufmerkjamkeit auf fic gezogen haben, und der hochverdiente Rebatteur der "Boff. 3tg.", S. Klette, der ebenfalls ichon durch seine Schriften Autorität in diesem kache geworden, haben die Frauenweit wieder mit einem treff. lichen, bochft empfehlenswerthen Berte beidentt. Ueber Die leitende 3dee fpricht fich bas Borwort aus. Es follen "Charafterbilber bebeutenber Frauen verschiedener Zeiten und Bolter fein, die ans und burch fich felbft Großes und Tüchtiges geleiftet haben." Hierbei ist nun nach reichster Mannigfaltigleit und nach den bezeichnendten Gegen-fähen bingestrebt und ein Stoff geliefert, der sowohl nach der psychologischen wie nach der culturpistortichen Seite, die reichste Anregung bietet. Die bedeutendien Kräfte baben mit bagu gewirft, ein mannigfaltiges und boch nach einem gewiffen Bufammenhange strebendes Gesammtbild hervorzubringen, dessen Jueinandergreisen in dem Bor-worte des Näheren dargelegt ist. So hat der sein darstellende und lebhaft schildernde Novellift, Mar Ring, in einem Neinen Bildoen, Angelica Kaufmann, die Waterin, und E. Pietigb deren Collegin, Wola Enderen, gezeichnet. Der letzere bat auch die Bedeutende Sängerin Blandot, die Todier Garcias und Schweffer der Wallibran geschildert, die jest noch so einflußreich als Gesanglehrerin wirtt. In dem lieinen Bilbe, das Eije Delbner von Josephine Rablick entwirft, sernen wir eine tücktige weibliche Sotaniterin fennen und jeben das Vorurtheil widerlegt, daß eine gelehrte Dame teine treffliche hausfran fein tonne. G. ju Putlig bat uns die Reuber, die große Schau-fpielerin, die den Anfangspunkt der deutschen theatralischen Kunft bezeichnet, mit lebendigen Farben vorgeführt, und Clarifia Lobde bat fich Rabel Barnbagen gur Auf

### Genrebilder, von Robert Alexander. Gleg. gebb. mit

Golbidnitt 28 Ggr.

Ge fagen über bas Berichen bie Literarifchen Dittheilungen ber St. Galler Blatter in Rr. 42 b. R. 1870;

### Der Kimdergarten. gandbuch der frobel'schen Erziegungs-

methobe, Spielgaben und Beschäftigungen. Nach Frobel's Sariften und den Schriften ber Krau B. v. Marenholt-Ballow bearbeitet von K. Goldammer. Mit Beirägen von 6. v. Aarenholt-Gilow. Mit 76 Axfeln Abbildungen.

#### Meinphantasieen von Leopold Jacoby. 2. Auflage. eteg.

geh. 12 Sgr. — eleg. cart. 15 Sgr.

Wir baben icon im vorigen Jahre blefer launigen, anatrountifichen leiber bleedin und Beichnitaften und ihrer föfflichen anteffenhen Seiterteit mit gebiberehre Unter bei der die der die der die der der der der der der der der Unter Auflage nach of burger Zeit genügend barthut, daß and Abere i jest Kreiten und vollalen Ion und munteren haufen berfelben gehabt haben. (Go beist es in Neu fleiche ihre behäufsichen Kreis 1871, Nr. 6). Wolff, Dr. Carl, Lehrbuch ber allgemeinen Geichichte. Bum Ge-

brauch fur hobere Lebranftalten und jum Gelbftftubium. Theil I. : Theil II .: Theil III .: Alte Geschichte Mittlere Geschichte Reuere Beidichte.

3weite Auflage. 3weite Auflage.
à Theil 25 & gr.
Es jagt über bas Buch bas Magagin für bie Literatur bes Aus. landes XXXVIII. 9tr. 52:

"Ginen neuen Leitfaben ber Gefdichte von Dr. Carl Bolff burfen wir ale eine werthvolle Acquifition auf bem Gebiete ber pabagogifchen Schriftftellerei willtommen beigen. Es gebort in ber That Gelbftvertrauen bagn, in Die bichten Reiben ber einschlägigen Bebr. und Sulfebucher gerade auf Diefem Beibe mit einem nenen Product zu treten, aber eine lange Pracis und Beberrichung des Stoffes giebt dem Berfaffer ein volles Recht dazu. Die Geschichte ift fahlich und pracis dargeftellt.

Die an erfannten Borgüge bes Lehrbuches baben ihm auch ichon mit Schnellig-

feit auf verichiebenen Lehranftalten Gingang verfchafft ze. ze.

Wolff, Dr. Carl, Tabellen jur allgemeinen Gefdichte. Preis 15 Sar. Die Berlinifden Radrichten von Staate, und gelehrten Cachen (Saube

u. Spener'fche Beitung) fagen in Dr. 247 vom 23. Oftbr. 1870:

Bon biefer Corift, Die auf 150 Geiten alle wichtigeren Daten aus ber Beidichte von der dieften geie bie auf unfere Tage, auf unppirt und leicht aufgunken, enthält, tann man wirtlich sagen, daß sie einem vielfach gefühlten Bedürftig abhilt. Den Sabresgablen, welche wichtigere Ereignisse bringen, folgt jedesmal die practife und und für den weniger genagen Kenner der Geschickhofte verfländliche Angade der Kacta. Bur Gefdichte Repetition fur ben Couler, jo wie fur bas Rachichlagen, um im Bebachtniß die Chronologie und ben Bang ber Ereigniffe ju firiren, ift die Arbeit febr gut angelegt. In ber neueren Beit hatten wir fur mancherlei Gebrauch mehr Detail und bie Ungaben ber Tage und Monate gewünicht, boch bat bas mobl ber berr Berfaffer megen bes Gebrauchs fur bie Coulen (um nicht au viel Material au geben) unterlaffen.

Molff. Dr. Carl, leberficht zur baterlandifden Geichichte. Anbang ju bes Berfaffere Cehrbuch der allgemeinen Gefchichte. ohne Rarte 7% Sgr.; mit Rarte "Der brandenburg preugliche Staat nach feiner geschichtlichen Entwidelung" in Farbendrud, auf Cartonpapier, 15 Sgr.

Bolff, Dr. Carl, Rarte bes brandenburg preugifden Staates nach feiner gefchichtlichen Entwidelnug unter ben Sohenzollern. Preis 10 Sar.

Bolff, Dr. Carl, Rarte ber mitteleuropaifden Staaten nach ihren gefchichtlichen Beftandtheilen bes ehemaligen romifch. bentiden Raiferreides. Papier-Große 79:95 Cm., Rarten-Große 66: 78 Cm. In Farbendrud Preis 2 Thir. 20 Ggr.

Dit biefen Berten giebt bie Berlagebnabandlung ein vollftanbiges Geschichtsmaterial für die Quarta bis Prima höherer Lehranstalten und glaubt somit einem bisher wirklich gefühlten Bedürfniffe abgeholfen zu haben, nämlich bem, von einem und bemfelben Berfaffer ein, bem Zwede bes biftorifden Unterrichts entsprechendes Lehrbuch bem Schuler an Die hand ju geben, fo bag es ihm burch eine gleichmaßige Behandlung bes Stoffes leicht wird, bem Befchickeunterrichte gut folgen. Der Etal bes Bertes ift leicht und fliebend, die Darfiellung ift furg, pracie und nicht felten gleichfam burch Stichmorter aus ben Quellen belebt. Ueberall find bie Refultate ber neueften Weichichteforicung ju Grunde gelegt. Auch jum Gelbft's ftudium der Gefdichte find obige Berte gang besonders geeignet.

# Kreislauf des Blutes.

Von

Prof. Dr. A. Fic

in Burgburg.

Mit holgichnitten.

Berlin, 1872. C. 6. Lüderih'fde Berlagsbuchkandlung. Carl Habel.





"Blut ift ein gang besonderer Saft" — bas wiffen wir alle aus Bothe's Kauft. Warum aber und inwiefern, bas tonnen wir erft burch phyfiologifches Studium erfahren. Es bedarf übrigens feines gerade fehr eingehenden Studiums, um die gang hervorragende Bedeutung bes Blutes fur ben Saushalt bes menfchliden Leibes zu erfennen. Alle Runftionen unferer Organe find an eine beftanbige Berftorung ihrer Gubftang gefnupft und gmar fpielt babei ber in ber Respiration aufgenommene Sauerftoff ber Luft bie Rolle bes Berftorers, indem er fich mit ben Beftandtheilen ber Organe ju einfachen Berbindungen vereinigt, bie nicht weiter als Organbeftandtheile bienen fonnen. 1) Soll trogbem, wie es boch wirklich ber Fall ift, unfer Rorper langere Beit bindurch in annahernd ftationarem Buftande erhalten merben, bann muß bafur geforgt fein, baß bas Berbrauchte und Berbrannte jederzeit fortgeschafft und durch neu aufgenommenes Material erfett mirb.

Wie jeder an fich selbst erfahrt, ist auch dafür gesorgt durch die Ausscheidungen einerseits und durch die Nahrungaufnahme andererseits.

VIL 149.

Bei biefem Cyclus von Processen, welche unser leibliches Leben ausmachen, ift nun bem Blute nicht nur eine — nein es find ihm brei Rollen von gang fundamentaler Bichtiglieit gugetheilt. Es ift nämlich erstens der Trager des zerftorenden Elementes des Sauerstoffes, den es fortwährend begierig aus der Luft angiebt.

Das Blut ist zweitens der Speicher für die in der Rahrung neu aufgenommenen noch zu verwerthenden Stoffe und es ist seltsamerweise brittens zugleich die vorläusige Ablagerungsstätte der Organtrummer, welche, undrauchbar geworben, zur Ausscheidung bestimmt sind.

Für jede dieser drei Rollen, welche das Blut zu spielen hat, ift es weientlich, daß dasselbe in steter Bewegung den gangen Körper durchsteist. In der That, der Sauerstoff wird in der Lunge aufgenommen, aber in anderen Organen gebraucht. Das mit ihm beladene Bluttheilden muß also nach den Organen his um ihn zur Berwendung zu bringen.

Die neu aufgenommenen, jum Erfaße des Zerstörten bestimmten, Rahrungsstoffe sommen großentheils im Darmkanal ins Blut hinein. Benn sie das Blut nicht burch seine Bewegung von hier zu den andern Organen hinführte, so ware die richtige Berrvendung unmöglich.

Die Zerfehungsprodutte der Organe mischen fich überall dem Blute dei; sie missen aber zu dem Aussigeidungsörganen a. B. jur Niere, zu den Schweisprüsen u. f. w. geführt werden. Auch dazu ist die fortwährende Bewegung des Blutes nöthig.

Wie und durch welche Krafte diese ebenso merkwürdige als nothwendige Bewegung unterhalten wird, das wollen wir uns im Folgenden zu verdeutlichen suchen.

Es wird zu diesem Zwecke gut sein, wenn wir uns zunächst — nur in ganz groben Umrissen — ein Bild machen von der

Anordnung ber Bahnen, auf welchen die Blutbewegung ftattfindet.

Die gejammte Blutmasse des Menichen — sie wird bei einem Erwachsene etwa 4,600 gr. ober etwas über 9 Pstud ber tragen — die gejammte Blutmasse des Menichen — sage ich — ift wagecholssen in ein durchgängig stetig zusammenhängendes und überall gescholssens System von Gesäßen, bergestalt, daß ein Bluttheilichen ohne eine Scheitwand zu durchsehen von sedem beliebigen Puntte des Binnenraumes zu jedem beliebigen andern

Puntte beffelben gelangen fann, und bag umgefehrt ein Bluttheilden nirgenbe aus bem Binnenraume bes Gefäfinfteme gu einem Punfte außerhalb beffelben fommen fann, ohne eine Scheibewand gu burchfeten. Die Geftalt biefes Gefäßinfteme ift überaus perwidelt. Das Pringip feiner Anordnung ift burch bas nebenftebenbe Schema (Rig. 1) verfinnlicht. In ber Mitte feben mir bie beiben Bergfammern ober Bergventrifel (freilich feineswegs naturgetreu) bargeftellt. Die Banbe berielben find ihrer mustulos faferigen Beschaffenheit ent-



brechend gestrichelt, der Hohltaum ist in der einen Herzkammer weiß gelassen, in der andern schattirt. Gehen wir nun von der linken, weiß gelassenen Herzkammer aus, so gelangen wir in einen einzigen mächtigen Gefähltamm, Aorta genannt. Er ist beim Menschen mehr als baumendick, und hat eine sehr starke, außerst elastische Wand.

Bon diesem Gefähltamme zweigen sich bei seinem anfangs auf- dann absteigenden Berlause immer mehr Meste, die sogenannten Arterien oder Schlagadern ab, die sich zu allen Stellen bes Körpers begeben. Sede Schlagader verzweigt sich wieder und die Aeste abermals, bis zuletzt in jedem Dezane die Blutbahn in ein Neswert seinster Zweiglein zersallen ist.

Bei biefer Bezweigung gilt das Gefeß, daß zwar immer jeder Zweig enger ift als der Stamm, daß aber die Summe der Duerschitte aller Zweige den Duerschitt des Stammes übertrifft, so daß sich also das Gesammtstrombett des Blutes im Bereiche der arteriellen Gefäße immer mehr erweitert. Die Bande der Arterien sind um so dünner, je enger das Caliber ist. Die allerletzten Bezweigungen der Arterien, die sogenannten Capillaren oder Haargefäße, sind noch außerordentlich viel seiner als Haare, nach denen sie genannt sind, denn sie sind verleichen Gerengen der Sichtbarteit entrückt und blos mit dem Witrossepen der Sichtbarteit entrückt und blos mit dem Witrossep zunehmen.

Ratürlich find auch ihre Banbe von entsprechender Zartheit, was für die Gunttionen des Blutes von höchster Bichtigkeit ist; durch so überaus feine, quellbare Membrane namilch sonnen mit großer Leichtigkeit Tülfsigkeiten in beiden Richtungen durchschwisen. In diesen Hauft Muglen bargligkeiten über Bulle Organe unseres Leibes reichsich durchziehen, hat also das Blut Gelegenheit in Stossausstausch mit der Umgebung au treten.

Gehen wir nun langs der Blutbahn weiter, so sammeln sich bie seinsten Gefähchen wieder zu größeren Stämmchen, die Stämmchen zu Stämmen und zuleht Alles zu einem Stamme, ber sich in das rechte herz ergieht. Diefer Theil des Gefäh-

lysiemes, der das Blut aus den Capillaren sammelt und dem rachten Herzen zuführt, heißt das Körpervenenssystem. Im unterem Schema sind die venösen Gestäße schattirt, zum Unterschied von den weiß gelassienen Arterien. Durch diesen Unterschied soll angedeutet werden, daß das Blut beim Durchströmen der Capillargefäße seine Beschaffenheit und Karbe ändert. In den Schlagadern sieht es hellfirschrott aus, in den Venen duntelsblauroth bis schwarz. Die Kenderung ist aber bedingt durch den vorsin schwe erwichneten Siessuskaufch, welchen das Blut in den zartwandigen Haargefäßen erseibet.

Bolgen wir nun vom rechten Gergen aus bem stetigen Busammenhang bes Binnenraumes unferes Gefäsisstemes weiter, so tommen wir keineswegs etwa bireft ins linke Gera-

Sein Binnenraum ift nirgend in unmittelbarem Zusammenben mit bem Binnenraum bes rechten. Aus bem rechten herzen geht (wie aus bem linken bie Aorta) ein großer Gefäßstamm hervor, die Lungenarterie genannt.

Sie zerfällt wie die Aorta in Zweige, diese verzweigen sich wieder und so sort, die abermals Alles in seinste unr mitroschisch sichtbare Saargeläße zersalen ist. Diesmal aber vertheilt sich die Berzweigung der Blutbahn nicht im gangen Körper, sondern sie bleibt auf die Lunge beschänkt. In sie umspinnen die capillaren Berzweigungen der Lungenarterie die seinen mit Luft gefüllten Blässen des Lungengewebes, deren Luft die kungenhaargesthmung sortwährend erneuert wird. Da die Lungenhaargesisse ebenso dume zarte Wände haden wie die Saargesäße, in welche die Aeste der Aorta zersallen, so tann auch in den Lungenhaargesissen das Blut durch die Wände Stosse aus genhaargesissen das Blut durch die Wände Stosse aussichwissen und aufnehmen. Da aber wie gesagt die Lungenhaargesisse von Luft theilweise umspüllt find, so werden luftsomige Stosse ausgeschieden und der umspüllt sind, so werden luftsomige Stosse ausgeschieden und der umspüllt sind, so werden luftsomige Stosse ausgeschieden und der umspüllt sind, so werden luftsomige Stosse ausgeschieden und der umspüllt geneemen.

Bei biefem Stoffaustaufche mird die Blutbeichaffenbeit wiederum fichtlich verandert. Bon ben Rorpercapillaren an in ben Benen, im rechten Bergen, in ber Lungenarterie und ihren Bergweigungen zeigt bas Blut bie fogenannte venofe Beichaffenbeit, die fich durch ihre buntle Farbe ju erfennen giebt. Durch bie Cauerftoffaufnahme in ben gungencapillaren erlangt bas Blut wieder die arterielle Beichaffenheit, welche burch hellrothe garbe fich fenngeichnet. Dem entsprechend ift in unserem Schema die weitere Fortfetung bes Gefäßinfteme, welche an Die Bungencapillaren anschließt, wieber weiß gelaffen. Bier fammeln fich wie aus ben Korpercapillaren die Burgeln zu immer größeren Stammen, ben fogenannten gungenvenen, bis fich gulett alles gufammen in bas linke Berg ergieft. Damit find wir, ber Blutbahn folgend, jum Ausgangspuntte gurudgefommen, biefelbe hat fich fomit ale ein in fich gurudfehrenber Ring berausgeftellt.

An gwei Stellen in den Capillaren des Körpers und in benen der Eunge, ist er in ungabilige nebeneinander bergehende Bweige gespalten. An anderen Stellen aber, namentlich im rechten und linten Bergen, ift die gange Ringbahn auf eine einzige Lichtung aufammengebrängt.

Die Bewegung bes Blutes auf biefer ringförmig in sich guruftlaufenden Bahn muß also (wenigstens wenn an jedem Puntte die Richtung der Bewegung immer dieselbe bleibt) ein Rreislauf sein, bei welchem ein Bluttheilchen immer wieder von Zeit zu Zeit denselben Puntt der Bahn im selben Sinne durchlauft.

Kassen wir ein Bluttheilden ins Auge in bem Moment, wo es sich im linken herzen besindet, von hier muß es nothwends in die Aorta wandern, von da kommt es auf die Bahn trgend einer Körperarterie, durchkauft ein Capillargesäh in irgend (148) einem Organ, sei es im Kopf, im Hals, im Arm, im Bein ober itgendwo soust, dann fommt bas Buttheissienen feinstes Eenenwürzsieden, in eine größere Bene, dann nothwendig ins rechte Gerg, in die Lungenarterie, in eine Lungendbargefäß, in eine Lungenvenenwurzel, in einen Lungenvenenstamm und dann nothwendig wieder ins linte Serg, von wo wir es ausgestend dachen.

Wenn wir einen blutgefäßhaltigen und bennoch hinlänglich burchsichtigen Theil eines lebenden Thieres 3. B. bie Schwimmbaut eines Troices unter dem Mifrostope betrachten, so bietel ich und ein Andbild, der zu dem Ueberraschenbsten und Zierlichten gehört, was man unter dem Mifrostope sehen kann. Man hat die Bewegung des Blutes in jenem Rehwerke feinster Gefähe beutlich vor Augen.

Das But ift nämtich, wie schon seine Undurchsichtigkeit vermuthen läßt, keine homogene Täljsigteit, sondern es enthält in ungeheurer Angahl fleine scheibensormige Körperchen. In einem Kubifmillimeter Menscheublut b. h. in einem etwo flecknadeltapfgroßen Raume sind über 4,000,000 solcher Körperchen enthalten. Unter dem Mitroslope kann man sie deutlich wahrenhmen und sie machen daun auch die Bewegung des Butets sichten. Man sieh nacht dan den Bewegung des Butets sichten. Man sieh nacht den Rehwert der Capillaren die fleinen Pluttheilden eines hinter dem andern hertaufen, immer in derselben Richtung von den Arterien nach den Benen hin und an einer und berselben Stelle mit immer gleichbleibender Geschwindigleit.

An verschiedenen Stellen herricht bagegen im allgemeinen verschiedene Geschwindigfeit. Dan bemertt namentlich leicht, baß bie Geschwindigfeit des Blutes in den größeren Gestäßen größer ift, als in den fleineren; ober anders ausgedenscht: in den Stämmen ist der Strom rascher als in den Zweigen, respective auf der venösen Seite in den Wurzeln. Dies ist nach dem vorhin erwähnten Berzweigungsgeselse von vornherein vorauszugen. Wir sahen sa, daß die Summe der Duerschnitte aller Aweige stets größer ift als der Duerschnitt des Stammes. Da nun bei einem stationären Strome während der Zeiteinheit selbsstrerständlich ebensoviel Blut durch den Duerschnitt des Stammes aufen muy wie durch den Duerschnitt des Stammes aufen muy wie durch den Duerschnitt der Zweige zulammengenommen, so muß das Blut den Duerschnitt des Stammes mit größerer Geschwindigsteit passiren.

Gin solcher stetiger Strom mit tonstanter Geschwindigkeit in einem einzelnen Robre ober in einem verzweigten Robrenspitem tann nicht von selbst — etwa nach einmaligem Anstoß — immer weiter geben. Eine Richfissgleit, die in Röbren strömt, erleidet befanntlich einen Reibungswiderstand, welcher eine durch einmaligen Anstog herverzebrachte Bewegung immer mehr und mehr verzögern und alsbald gänglich zum Stillsand bringen wurde. Soll ein Richfisteitsstrom andauernd in tonstantem Gange bleiben, so muß demaach fortwahrend auf die Richfisseiteit treibende Kraft einwirten.

Die treibeube Kraft für die Bewegung der Klüssissieiten ist im Allgemeinen der Druck, und es wird bekanntlich steit die Klüssis Gis 2. feit getrieben von Punkten, wo der Druck böber ist, au Punkten, wo er niebliger ist,

(150)

einer Fluffigfeit &. B. von Baffer burchftromtes Robr, und wir wollten wiffen, wie groß im Puntte m ber Drud ift, ben bas Baffer erleidet und ausubt. Dann bobren wir an der Stelle ein Boch in die Robrenwand und feten barauf ein fenfrecht auffteigenbes Glasrohr, beffen Inneres burch bas Loch mit bem Inneren bes Stromrohres in Berbindung fteht. Wenn nun ber Strom fur relativ unericopflich gelten fann im Berhaltniß gu ben Abmeffungen bes aufgesetten Glasrobres, bann wird in biefes das Baffer bis ju einer gemiffen Sobe g. B. bis n auffteigen und ba fteben bleiben fo lange ber Strom in aleichma-Bigem Bange bleibt. Die Bobe ber gluffigfeitsfaule im aufgesetten Glasrobr ift nun bas anichauliche Maaf bes Drudes, unter welchem bei m bie ftromenbe Aluffigfeit febt. In ber That balt ja unter ben gemachten Boraussetzungen bas Gewicht biefer rubenden Fluffigfeitefaule gerabe ber Rraft Gleichgewicht, mit welcher bas ftromenbe Baffer im Inneren bes Robres gegen bas Loch bei m anbrangt. Man pflegt baber Drudwerthe meift in gaugenmaaß, anzugeben. Man fpricht von einen Druck von 100, 200, 300 Centimeter Sobe und meint damit, daß an bem fraglichen Orte ber Andrang ber Aluffigfeit einer Aluffigfeitsfäule von 100, 200, 300 Centimeter Sobe Gleichgewicht halten tonnte. Natürlich muß man dabei angeben ober fonft wiffen, um welche Gluffigfeit es fich bandelt, benn es ift felbftverftandlich ber Drud einer Bluffigfeitefaule von beftimmter Sobe um fo großer, je großer ihr fpecififches Bewicht ift.

Rehren wir wieder zu unserem Stromrohr zurück und nehmen wir an, die Küfsigkeit bewege sich dorin im Sinne des "Pfeiles von A nach B zu. Wir wollen jeht an einem zweiten Puntte p des Rohres ein sentrechtes Glassohr aufzeieht denken und zwar an einem Puntte, der von m aus stromadwärts gelegen ift. Dann wird in diesem zweiten Rohre die Flüssigkeit nur bis zu einer Sobje pq auffteigen, welche nothwendig fleiner ift als mn. Mit andern Worten ber Drud muß bei p fleiner sein als bei m. Ware diese Bedingung nicht erfüllt, so könnte ber Strom nicht gleidmäßig von m nach p hin fließen, benn die Rliffigleit wird fletd von Orten höheres Drudes zu Orten niederes Orudes getrieben.

Diesen Fundamentalsat der Lehre von der Klussissteitsbewegung isnnen wir sofort auf den Buttreislauf anwenden. Wie wir vorhin schon sahen, tann man sich durch mitroskopische Beedachtung überzeugen, daß durch die Hausgesche das Blut in unausschötlich koustanten Strome immer im gleichen Sinne von den Arterien zu den Benen hin sließt. Rach dem soeden erläuterten Grundlage der hydrodynamis muß also stets Bedingung erfüllt sein, daß in den Arterien ein höherer Druck herricht als in den Benen.

Daß diefe Bedingung wirflich erfüllt ift fo lange ber Blutftrom in regelmäßigem Gang ift, bapon kann man fic an Thieren jeder Art leicht überzeugen. Man tann in eine größere Arterie ein Robrenftud einschalten mit einem Seitenzweig, auf welchem ein fenfrechtes Glasrobr aufgefett ift, und ebenfo in Die entfprechende Bene. Das mit ber Arterie verbundene Glasrohr entipricht alsbann bem Rohr mn, bas mit ber Bene verbundene bem Rohr pq unferes Schemas. Bei biefem Berfuche, ber'ichon oft angeftellt ift, fieht man nun in ber That jedesmal bas Blut in bem an die Arterie angesetten Defrohr boch aufsteigen und eine Sobe von oft 11 Meter und mehr einhalten. In bem mit ber Bene verfnupften Rohre erreicht bas Blut nur eine Sobe von etwa 12 Meter ober noch weniger. Aehnliche Drudwerthe burfen wir auch im Gefähipftem bes Meniden porausieten. Der Drud zeigt fich alfo in ber Arterie bedeutend hober ale in ber Bene. (152)

In dem Ueberjchusse arteriellen Drudes über den Drucf in den Benen haben wir die Kraft sichtbar vor Augen, welche das Blut ans den Arterien durch die Haargefäße in die Benen binübertreibt.

Das Blut geht aber nicht bloß von den Arterien nach den Benen hin, sondern es macht einen Kreistauf in einer ringsformig nicht zurüdlaufenden Bahn, es muß also (freilich auf Umwegen) von den Benen wieder nach den Arterien hinsließen. Bie reimt sich dies mit dem hydrodynamischen Grundsaße zusammen, daß die Fälisisselt nur von Punkten höheres zu Punkten niederes Drudes siegen ann. Es scheint hier ein untösbarer Wibertpunch vorzultiegen.

In ber That, benten wir uns einen ringformig in fich gu-



mische Ernudgeses, daß in v der Druck niedriger sei als in a, iofern der Boranssesbung nach die Külfigseit unten herum von a nach v hinsließen soll. Wenn es aber ein ringsormig in sich gurücklehrender Strom sein soll, so muß die Rüffigsteit auch wieder oben herum von v nach a sließen, und sofern wir diesen Umstand in's Auge sassen, verlangt das hydrodynamische Grundgeses in v einen höheren Druck als in a. Wir sehen also went es versiegen, unde einen steitigen, sonstanten, ringsörmig in sich gurücklausenden. Strom vorzustellen, so sommen wir auf zwei diese fich gurücklausenden Strom vorzustellen, so sommen wir auf zwei

einander toutradiftorisch widersprechende Forderungen, nämlich in einem beliebigen Punkt v muß der Druck beständig niedriger sein, als in einem andern Punkt a und im Punkte v muß beständig der Druck höher sein, als im Punkte a. D. h. ein solcher in sich zurücklaufender Strom kann gar nicht herzestellt werden.

In der Khat, nehmen wir an, in dem Theile a sei der Druck soch wach aben den Absselle v sei er fortmäßrend hoch und in dem Theile v sei er fortmäßrend miedriger. Nun gebe es aber einen Abssellanist H in unserenn Röbencicktel, wo der Oruck sein Abssellanist aus. In einer gewissen geit sei 3. B. der Oruck bei H noch niedriger als bei v, dann kann zu dieser Zeit von v nach H Klüssigkeit strömen. Zu einer darauf solgenden Zeit sei dann aber der Oruck in H noch höher als in a, dann kann zu dieser Zeit die Klüssigkeit von H nach a strömen.

Wenn wir also eine Beranstaltung treffen könnten, wodurch an irgend einer Stelle des Röhrencirkels der Druck abwechselnd hoch und niedrig ift, und zwar, wo er zwischen bem höchsten und dem niedrigsten überall vorkommenden Werthe schwantt, dann ist der Widerspruch gelöft.

Es muß aber, wenn durch eine solche Beranstaltung ein Stüffigfeitiskreislauf wirflich im Gange erhalten werden soln, noch eine Einrichtung nothwendig, hinzukommen. Es muß nämlich dasur gelorgt sein, duß zu der Zeit, no in dem Abschnitte mit voriablem Drucke der Druck seinen niedrigsten Werth hat, die läussigsteit inicht von der Seite des beständig hohen Drucke zu stüffigsteit incht von der Seite des beständig hohen Drucke zu stüffigsteit aus ihm nach der Seite des geringen Druckes entweichen kann. Bekanntlich lassen des seines des Gesten des entweichen kann. Bekanntlich lassen ich solch seine Brüffigsteit aus ihm nach der Seite des geringen Druckes entweichen kann. Bekanntlich lassen ich solch seine zu erhölebener Art technisch herstellen, es find sonenannte Klapven oder Ventile.

Machen wir uns biefe Betrachtung noch anschaulicher an unferem Schema. Der Abschnitt H (f. Fig. 3.) mit variabelem Drucke muß nach beiben Seiten bin burd Rlappen abgeschloffen fein, welche beibe fich nur von links nach rechts öffnen, bagegen von rechts nach linte fchließen. Stellen wir uns jett ben Mugenblid vor, wo in bem gefüllt ju benfenden Gefagabichnitte H ber Drud über ben Werth fteigt, welcher in a ftatt hat, bann foließt fich die Klappe linker Sand und hindert die Fluffigkeit, von H nach v bin gu entweichen, vielmehr wird bie gange in H enthaltene Fluffigfeitsmenge burch bie in biefer Richtung fich öffnende Rlappe rechter Sand nach a binübergepreßt. Naturlich muß babei bie Band bes Abichnittes H nachruden, um trot ber Entleerung ben hoben Drud zu erhalten. Run finte ber Drud in H plotslich herunter, noch unter ben Werth bei v, bann ichließt ber Unbrang ber Fluffigleit bei a bie Rlappe, es tann aus biefem Befagabschnitte fein Eropfen nach H gurud, bagegen tann fich H von v ber burch die nun offen ftebende Rlappe linter Sand

wieder fallen. Benn fich dann baffelbe Spiel miederholt mb in infinitum fortgebt, dann wird in unferem Röhrencirtel ein Arcieslauf im Sinne bes Pfeiles dauernd ethalten. Der Abfchnitt H schopft bei niederem Drucke Fiüssfigkeit von v her u'id preft fie bei hobem Drucke nach a hin. In a steht aber fortmathrend der Druck höher als in v, so daß fortwährend Fiussfigtett von a nach v strömt.

Eines aber muffen wir noch beachten: unter ben gemachten Boraussehungen, die allein einen in fich guruftebrenden Strom ermöglichen, hat der Strom nicht überall eine fonstante Geschwindigkeit.

An einzelnen Stellen, etwa unten zwischen a und v, kann zwar die Stremzeichwindizsteit annähernd konstant sein, aber in H und den angrenzenden Theilen des Röherencirtels ist nochwendig der Strow variabel, ja iogar zeitweise ganz unterbrochen. An der Grenze von H linker hand z. B. steht die Küsssigsteit einendar still zu der Zeit, wo in H der Druck soch und mitshin die Klappe sinks zeichssigen ist. Umgelehrt sieht and der Brenze von H rechter hand die Küsssigsteit still zu der Zeit, wo in H der Druck niedrig ist. In den Abschaftlich und ein zu her Beit, wo in H der Druck niedrig ist. In den Abschaftl a strömt also von H her die Küsssigkeit nur stessweise ein.

Gang so muß sich die Sache im Blutfreislaufe verhalten, ba ja hier eine andauernde in sich gurudslausende Strömung sattisch vorsiegt. Es muß nothwendig miwbestens eine durch Klappen abgegrengte Setelle im Röhrencirtel geben, wo durch außere Beranstaltungen der Druck abwechzielnd hoch und niedrig ist und von wo das Blut stoßweise in den Abschnitt des Systems mit dem höchsten Druck eingetrieben wird.

Bei manchen souft schon hoch stehenden Geschöpfen 3. B. bei ben Fischen ist in ber That uur eine solche Stelle im gangen Kreislause vorhanden, beim Menschen aber und ben hoberen

b

Birbeithieren sind zwei solche Stellen im Blutfreislauf, nämich der linke und der rechte Bergoentrikel, und es haben 2 Abschaftle des Gesähipstemes, die Aorta mit ihren Aesten und die Emgenarterie mit den sinigen beständig hohen Druct und zwei amdere Abschinkte, das Körpervenenspistem und das Lungenvenenisstem haben beständig niedrigen Druct. Die linke Herzkammer kann, während in ihr der Druct niedrig ist, and den Lungenvenen Blut aussehmen und kann es in dem folgenden Zeitraum, möhrend dessen ihr der Druck hoch ist, in die Norta entleeren. Ebenso kann die rechte Herzkammer, so lange in ihr der Druck niedriger ist als in dem Körpervenen, aus ihnen Blut schöpfen und kann es, wenn alsbald hernach in ihr der Druck hoch steigt, in die Lungenarterie übertreiben.

Dazu kommt noch, daß in der That die rechte sowolst als einer herzelmere beiderieits durch Klappen abgescholssen sind. Die einen beiden lassen nicht zu, daß aus der rechten Serzelammer in die Körpervenen und aus der linken Serzelammer in die Körpervenen und aus der linken Serzelammer bin die Körpervenen und aus der linken Serzelammer in die Lungenwenen Blut zurüdfritt. Die andern beiden verindern den Küdtritt des Blutes aus der Lungenarterie in die rechte Serzsammer einerseits und aus der Aorta in die linke Gerzsammer andererseits. Endlich wissen unt bereits, daß der Druckliderschap beständig Blut aus den Arterien in die Vennen, sowie aus den Lungenarterien in die Lungenwenen hinübertreibt, und damit ist der Kreistauf geschossen.

Wenn in einem Rohre ein steliger sonstanter Strom burch eine stellt wirkende Drudfrass (etwa aus einem relativ unereine stellt wirkende Deudlich; etwa aus einem relativ unerschofflichen Behälter) in gleichmäßigem Gange erhalten wird, dann ist es gleichgültig, ob die Wand des Rohres deshader oder starr ist. Bei einem solchen gleichmäßigen Strom herricht an jedem Punste des Rohres immer derselbe Drud, und wenn es VII. 148.

auch eine nachgiebige Band bat, fo murbe boch biefe Gigenichaft nie in Anfpruch genommen. Es toftet biefelbe Arbeit in gegebener Beit eine große Bluffigfeitemenge burch ein ftarres ober nachgiebiges und elaftisches Rohr zu treiben, mofern nur bie Abmeffungen beibemale biefelben find. Unders ift es, wenn in ein Robr ober Rohrenfpftem bie es burchftromende Fluffigfeit ftogweise eingetrieben wird. Da macht es, wie man burch mechanische Betrachtungen fowohl, ale burch ben Berfuch zeigen fann, einen außerorbentlichen Unterschieb, ob bie Banbe bes Robrenfpfteme behnbar und elaftifch ober ftarr find. Ge foftet namlich bei ftogweisem Gintreiben eine viel geringere Arbeit eine gemiffe gluffigfeitsmenge burch ein behnbares und elaftifches Röhrenfpftem zu treiben als durch ein fonft gleich beschaffenes ftarres. Es ift baber von außerorbentlicher Bichtigfeit, baf unfere arteriellen Spfteme, in die bas Blut von ben Bergventrifeln ftofimeife eingetrieben mirb, behnbare und elaftiiche Banbe baben.

Im normalen Zustande besitzen unsere Arterienwände diese beiden Eigenschaften in großer Bollsommenheit, sie wetteisern darin mit vulkanisirtem Kautschut oder übertressen es wohl gar.

Leider pflegt diese Bolltommenheit der Classicität und Dehnbarteit im spätren Lebensalter debeutend abzunehmen. Die Bände der größeren Arterien nehmen messt mehr eine starre Beschaffsenheit an, und dieser Umstand ist durch die damit verfnüpste Benachtheiligung des Bluttreislauses an vielen Beschwerden des Greisenalters schuld.

In bem Augenblick, wo die herzstammer ihren Inhalt in die Aorta einprest, muß natürlich hier der ohnehin schon hobe Oruck noch etwas gesteigert werden. Es ist leicht einzusehen, daß diese Drucksteigerung sich rasch wellenartig im arteriellen Spales

ftem fortpflanzen wird. In der That macht fie fich in allen Arterienzweigen von einiger Größe noch bemerklich.

Liegt ein solcher Arterienzweig ber außeren hautoberstäden nach so fann die Druckfeigerung in ihm vom aufgeleiten Finnager zeischie werben. Es ist dies die allgemein bekannte Erikeinung des Putses. Besonders geeignet und beschalb auch vorzugsweile gebraucht zur Bedoachtung dieser Erscheinung ist eine Stelle vorn an der Daumenseite der Borderame nahe dem Handyselnte. Sier wie auch an andern Stellen kann man den Puts oft nicht blos fühlen, sondern auch sehen. In der That muß sich ja die Arterie, wenn in ihr der Druck fleigt, auch aund beinen, da sie eine dehnbare Band besitzt, mithin auch die über ihr liegende Haut etwas erheben.

Sebermann weiß, daß die Aerzte seit Menschengebenken der Erscheinung des Pulses die größte Aufmerksamteit schenken, derart daß meist der erste Griff des Arztes nach dem Pulse ist. Sie sind dazu vollkommen berechtigt.

Einmal lehrt uns die Saufigkeit des Pulses, wie viel male in der Zeiteinheit der Drud in den Bergkammern zwischen seinem hohen und niedrigen Werthe schwantt. Wie wichtig die Kenntnis dieser Jahl für die Beurtheilung des Körperzustandes ift, das werden wir hernach noch seben.

Der geschickte Arzi zählt aber nicht bloß ben Puls, er beachtet daran noch manches Andere, vor allem die Stärke besselbetet. b. b. er zucht manches Andere, vor allem die Stärke besselbetete berühlt, au ermitteln, ob die Druckschwankung in der Arterie groß oder liefn ist. Dann sucht erzu ermitteln, wie diese Druckschwankung zeitlich verläuft. In der Ander die Druckschwankung zeitlich verläuft. In der Druck sind ja hier die mannigfachsten Möglickfeiten gegeben, der Druck sann in der Arterie rasich ansteigen und langsam wieder sinden oder umgelehrt. Es können sogar im Ansteigen oder Absinten des Druckes Absüge vorlommen. Alle diese Eigen-

thumlichteiten lassen sich freilich mit dem zu fühlenden Finger nur icht unvollsommen ertennen. Es sind aber diese Eigentssimilicheiten des Pulses für die Ertenntnis des Zustandes unseres Blutzgefählpitemes von der allergrößten Bedeutung und mithlu für den Arzt vom größten Interesse. Man hat daher in jüngster Zeit Wertzeuge ersonnen, vermittels derer man den zeitlichen Berlauf der Druckschwantungen in der Arterie graphisch darstellen kann. 2)

Der Puls erstreckt sich wie schon gesagt nur bis zu den Arterienzweigen von gewisser Site. Je engere Arterienzweigen bein gewisser ist die Druckschung in benselben, bis wir in den Capillaren einen ganz sonstanten sietigen Strom vor Augen haben. Diese für die Aunstichen des Blutstromes sehr wichtige Erscheinung wird natürlich auch nur durch die Dehnbarteit der Arterienwände möglich, indem nur durch die Dehnbarteit der Arterienwände möglich, indem durch durch die Betweisser Arterielle System eingepreften Blutes schon und Ausbehnung der größeren Arterien gleichsam aufgesangen und von den seineren Berzweigungen abgehalten wird, wie etwa der Schos der Vosomotive durch die elitischen Pusier wischen den Wagen eines Juges werig oder nichts davon spürt.

Se starrer die Arterienwande werden, in desto feinere Berzweigungen pflanzt sich die Erschütterung und Drudschwankung fort.

Unfere Betrachtungen hatten uns dahim gesührt zu sochen, von in einem in sich zuräckaufenden Möhrenipstem ein Lüssisser feitskreislauf anhaltend im Gange sein soll, mindestend an einer Stelle der Druck periodisch ab- und zunehmen misse. Wie hatten es alsbann für unsere weiteren Erörterungen einstweilen

ale Erfahrungethatfache bingenommen, daß im menichlichen Blutgefäßsvitem wirflich zwei Stellen fich finden, namlich bie Bergventrifel, in benen ber Drud periodifch ab- und gunimmt. Bir muffen uns nun aber noch bie Frage vorlegen: wie wird benn biefe Drudichmantung im Bergventrifel ju Stande gebracht? Sie fann felbstverftanblich nicht von felbft entfteben; es muß vielmehr offenbar bier eine fremde Rraft auf bas Blut abmechfelnd einwirfen und zu mirfen aufhoren, fo etwa, wie wir bei einer Pumpe bie Rraft unferes Armes burch Bermittelung bes Rolbens abwechselnd auf bas Baffer bruden laffen und wieder nicht druden laffen. Go ift es nun in ber That. Die Bande ber Bergventrifel find aus jener munberbaren Subftang gebilbet. bie wir Fleisch ober Mustel nennen. Diefe Gubftang bat ein feinfaseriges Befuge und jebe Safer bat die Fabigfeit unter gemiffen Umftanden fich gleichsam in eine ftart gespannte Feber ju vermandeln, fo daß fie, wofern nicht entsprechende Gegenfrafte fofort aufgeboten merben, fich aufammengiebt. Sowie bann bie gebachten Umftande aufhoren, nimmt bie Dustelfafer wieber ihre urfprungliche Beschaffenheit an und lagt fich mithin ohne allen Rraftaufwand wieder auf die urfprungliche gange debnen.

Machen wir davon Aumendung auf die beiten Herzeitel. Shre Wände find gebildet aus Muskelfgiern, welche sie in sehr mannigsaltigem, verwicktelm Verlause ringsörmig umgeben. Bassen vie zumächt den liusen Verlause ringsörmig umgeben. Hassen sied die Aufern seiner Wand träftig zusammenziehen, so steigern sie den Druck, wie es erfordertich ist, über den Werth, welchen er in der Aorta hat, und der Infalt des Lentritels wird in die Aorta eingeprest. Wenn hierauf die Kosten seinen siener Land erschlassen nicht mehr auf den Inhalt drücken, dann sinft, wie es ebenfalls nöthig ist, der Druck unter denjenigen Werth, welchen er

in den Lungenvenen hat, und von diesen her füllt sich der Herzeuchrittel wieder. Dies Spiel wiederholt sich, so lange das Leden dauert, in regelmäßigen Perioden. Gang edenso geht es in rechten Herzeuchriftel. Die Zusammenziehung der beiden Herzes fammern ersolgt stets gleichzeitig und edenso ihre Erschaftlung. Dies dringt, wie man leicht sieht, die Volgerung mit sich, daß bei jeder Zusammenziehung der rechte Bentrifel idensoviel Blut in die Lungenarterie eintreibt wie der linke Bentrifel wie Korta. Die Blutmenge, welche bei einem Herzsschag von jedem Bentrifel volge, kann man bei einem erwachenen Menschen schaftlung der volgen schaftlung von jedem Bentrifel volgen fach und etwa 70 bis 80 gr. oder ungefähr 5 Loth.

Bent bleibt uns nur noch bie eine Frage übrig: welches find eben bie "Umftanbe", burch welche ber Dustel gur Bufammenziehung veranlaßt wird? hierauf lautet bie Antwort, baß es fehr vielerlei folde Umftande giebt, welche bie Phofiologie unter bem namen ber Reize gufammenfaßt. Der normale Reiz ber Musteln im Berlaufe bes Lebens ift aber ftets ein vom Rervenfuftem ausgehender Anftog. 3m Allgemeinen ift nämlich jedes Mustelelement mit einem Nervenelemente perfnupft und jebesmal, wenn im letteren ein eigenthumlicher noch immer in tiefes Duntel gehüllter molefularer Bewegungevorgang, ber fogenannte Erregungeproceß fich jum Mustel fortpflangt, bann gieht fich die Dustelfafer gufammen. Cowie bann ber Gr= regungeproceß im Nerven aufhort, fo lagt bie Bufammengiehung ber Mustelfafer nach. Regelmäßig wird ber Erregungsproces im Nervenspftem burch außere Reiganftoge eingeleitet an befonbere biergu eingerichteten Endpuntten nervofer gaben, bie eigens bagu beftimmt find, Erregungen gu ben Centren bes Rervenfpftemes hingubringen. Das Rervenfpftem , beffen Erregungen (162)

bie Bergfontraftionen auslösen, liegt im Bergen selbst eingeichtoffen, und auch die ursprünglichen Reiganstöße entstehen im Bergen selbst. Diefer Satz fann sehr einfach burch die Thaliache bewiesen werben, daß ein auß bem Körper vollständig beraußgeöstes Berg noch eine Zeit lang thythmisch fortarbeitet.

#### Ginige Erläuterungen und Musführungen.

1) Man fann a priori die Rothwendigfeit einseben, bag im Thierforper Berbrennungen ftattfinden b. b. demifde Progefie, bei welchen ftarte Bermantifchaftefrafte gur Birfjamfeit fommen. In ber That mir feben ben Thierforper mechanische Leiftungen verrichten, er bebt Gemichte entgegen ber Schwere u. f. m. Bo aber einerfeits eine Rraft übermunden wird, ba muß nothwendig andererfeits in entirrechendem Maake eine Rraft zur Birf. famteit tommen. Wenn g. B. in einem von einem Dublrad getriebenen Sammermert ber Sammer entgegen ber Schwere gehoben werben foll, fo muß, wie man leicht fieht, in entsprechenbem Daage eine Baffermenge ber Comere folgend am Dubtrad finten. Burben Die Sammer ftatt burd ein Dublrab, burch eine Dampfmajdine gehoben, jo ift es allerdings nicht.jo augenfällig; aber bei genauerer Untersuchnng fiebt man boch auch bier, daß die Leiftungen ber Dafdine fremben Rraften entgegen nur baburch ermöglicht werben, bag eine Rraft jur Birffamteit fommt. Bas beißt namlich Berbrennung von Roble anders, ale bag bie Roblenftoffe und Squerftofitheilden bem Buge ibrer machtigen gegenseitigen Angiebung Rolge geben. gang fo wie im Dablgraben bie Baffertheilchen bem Buge ber Erbangiehung folgen. Der einzige Untericied ift ber, bag beim Sallen bee Baffere große Magregate von Theilden in gleicher Richtung burd weite Streden von einem fernen Angiehungecentrum gezogen werben, - woburch bas Bejen bes gangen Berganges augenfällig wird, mabrend bei ber Berbrennung bie angieben. ben und angezogenen Theilden bicht beifammen liegen und nur durch gang furge Streden nach allen moglichen Richtungen gegogen merben, fo bag es nicht unmittelbar gu fichtbaren Daffenbewegungen tommt. Bon Borgangen, welche mit bem Salle bes Baffere in ber Duble ober bem Sallen bes Bewichtes an der Uhr analog maren, ift nun im Thierförper nichts zu feben. Seine Leiftungen tonnen also nur durch die Wirfungen demischer Anziehungsträfte erklärt werden, was denn auch experimentell leicht festzussellen ift.

2) Den erften Berfud, ben Dule bes lebenben Menichen graphifc barguftellen, bat Bierorbt in Tubingen gemacht. Gein Apparat mar inbeffen gu fomplieirt und ju voluminos, um in ausgedebnten Gebrauch ju fommen. Auch laffen fich gegen bie bamit erzielten Dulegeichnungen erhebliche theoretifche Ginmenbungen machen. Ge bleibt aber immer ein großes Berbienft Bierordt's fur biefen michtigen 3meig ber phyfiologifchen und flinifden Technit bie Babn gebrochen ju baben. Ginige Jahre fpater bat Daren in Paris ju bemfelben 3mede ein anderes Inftrument angegeben, bas er - wie Bierordt bas feinige - "Sphygniograph" genannt bat. Es bat vor allen Dingen ben großen Borgug, fo flein gu fein, bag es ber Argt bequem in ber Taiche bet fich fubren tann. Die Ronftruttion biefes finnreichen und praftifch wichtigen Inftrumentes ift im mefentlichen Die folgende: Un den Borberarm ber Perfon, beren Pule unterfucht merben foll, wird ein fleines Raftden angeschnallt. Dies bient einer maßig ftarten bandformigen und leichtgefrummten Ctablfeber jum Stubpunti, melde mit ibrem freien Enbe an ber Stelle bes Borberarms anbrudt, mo man auch mit bem Singer ben Pule ju fuhleu pflegt. Jebesmal, wenn bie Arterie unter bem erhobten Blutbrude fich bebnt, wird gifo bas Reberenbe etwas gehoben und, fowie ber Drud abnimmt, brudt es mieber tiefer ein. Da bei biefem Borgange gar feine großeren Daffen mit namhafter Beidwindig. feit in Bewegung gerathen, fo barf man annehmen, bag in jebem Mugenblide die Spannung ber Reber bem Drude bes arteriellen Blutes gleich ift. Und ba andererfeite, fofern die Ausbiegungen einer geber nur flein find, ibre Große ber Spannung genau proportional ift, fo bat man in ber Ausbiegung ber Reber in jedem Angenblide ein relatives Dlaaf bes in biefem Augenblide berrichenden Blutbrudes. Die Ausbiegungen ber Reber find nun aber fo ankererbentlich flein, buß fie felbit nicht graphifc bargeftellt merben founen. Defhalb ift mit bem freien Reberenbe ber furgere Urm eines außerft leichten Debeldens verfnurit. Das Ende bes langeren Urmes mirb alfo bie Bewegungen bes Feberenbes in febr vergrößertem Maagftabe mitmachen und man fieht baffelbe mirflich icon obne Beiteres ben Blutbrudidmanfungen entipredent in Erfurfionen von mebreren Dillimetern auf- und abgeben. Um nun aber ben geitlichen Berlauf jener Schwantungen mit Duge ftubiren an fonnen, muß man bie auf- und abgebenbe Bewegung burch graphifche Gelbitregiftrirung gleichfam fixiren. Bu bem Ende ift in bem obenermabnten am Urm angeschnallten Raftchen ein Uhrwerf eingeschloffen. ichiebt in einem galge einen fleinen Schlitten mit tonftanter Gefchwindigfeit magrecht pormarte. Der Schlitten tragt ein beruftes Papierftreifchen, auf welchem die bebelfpite eine Epur hinterlagt. Steht die Bebelfpite fill, fo ift naturlich bie Gpur eine gerade Linie. Weht aber Die Bebelfpige auf und ab ientrecht jur Benegungstrichung bes Parierftreifens, je mirb die Gpur eine Bellenline, beren form ihre ben gettilichen Berlauf bes auf und ab Gebens Aufschlis giebt. Die Wellenlinie, medie jo von einem normalen menschicken Pulls gezeichnet wirt, ha tun eine jedr merfwürdige Gestalt. Gebe Weller erbeit find nämlich gleich im Anfang zu einem behen Gipfel und zieht bann in bem bedeuten längeren abstligenden Theil noch einem geneten nebtgegeren Gipfel. Dies beifet mit anberen Worten ber Druck fiete bei ber Jund feigt bei ber Jund feigt bei ber Jund menziehung des horgens fast plöstlich zu seiner böchsten den die jurckte fleichen bei den mittlerer Sobe berad, dann fommt noch eine zweite fleinere Erhebung des Jundes, der fich ein anglameres Abstlieb zu mit einer Berthe anfalliste, worauf der folgende herzichtag

Diefes gneimalige Steigen bed Drudes in bem Beitraum von einem Gerischlage bis jum solgenben ist biemeitin o auffalend, das jed icon bem geliglienden Linger bemerkbar wird. Namentlich ift dies in manchen lieberhalten Krantheiten ber Ball. Die dietern Merger cannten baber icon bei Erfectionism gund bezichneten fie als, hopperfichaging num bur, auf pulleus dierotien. Erft Marry's Sphagmagnaph aber bat uns einen meiffen Mard bed Dieterismag als mennte Ercheinung kennen geschet.

Die Bedrutung biefes Spieles ber Borbofmustlalatur ift, wie mit feint, noon ben Phofinogen noch nicht genügen in is Eicht geftelt. Offenbar hat es den Inde genügen in is Eicht geftelt. Offenbar hat es den Inde in Den großen Benensfämmen annahrend tonstant zu erhalten, was man durch solgende Betrochtung leicht einstelle durch ben Jufig von den Benen her angefällt wird. Icht bernat bie Jufigmen geben der Benen ber angefällt wird. Icht benat bie Jufigmen geben der Benetiffelindne von dem ich eine find die mit gelegenen Klappen. Dadurch würde, wenn die großen Benen ohne Weiterte bier einmänderen, in thom offenbar eine Causung eintreben wähne erschlichte, so der in bei der Magnetiste die des deht den ander der gelegenen Klappen. Dadurch würde naturbit gemeinen Werden Magnetiste die des dahig tantabit; gemeinen Werden wähne der antringende wähne erschlichten, die Sannen sie vor dem om den Venen der antringende Witte aufrächeichen, oder des Durcherböhung und Schanna eintritt. Dies

dauert, dis die Spflote der Bentitel Kerndet ift. Zest erschläft deren Band und das Blut fützt aus der Werder alle spienten flüglich durch die wieder geffineten Klappen hinein. Diefer Alle nürde eine plöglich Ornel, minderung in den Borchfen und großen Benenstämmen zur Bolge daden, so daß eine mächtige negative Welte durch die Benenstämmen zur Bolge daden, so daß eine mächtige negative Welte durch die Benenstämmen zur Bolge daden würde, welche wie fem Stunung leicht Ebritaum ziehen sich die Bothoffswährt wieden mit zeiten alle die Vollemperund wieden wiederum zusammen und dräche alle troch der Solumperunderung plannen und der Alle die Vollemperunderung wieden wie der die Vollemperunderung vollemperunderung der Borchfe zu. f. i. Wan siecht, das auf die Bestie der Dunch der Welte der Vollemperunderung der Borchfe zu, f. i. Wan siecht das auf die Bestie der Dunch der Menkendung der Borchfe und zu der der Vollemperund gelech und der Etrem in den Benet annähren bestieden fann, was auch im Wiltflickfeit und der Archarden die Lieben der Archarden die Vollemperunde eine Wiltflickfeit und der Archarden der kontrolken der kreine Gestaf fünder

9 Das erekvolpital Kerenspften hat auf den Gang des Buttreist aufe ind Ginfiph burd de im Text geranten Reren, nelde es jum Gerzen entfendet, sondern auch durch die jegenannten "Gerän, nelde es jum Gerzen entfendet, sondern auch durch die jegenannten "Gefähnerven". Diese Einfühlis sind word erftanntlig jacerdinisigen einrichtung des Thiertörvers, vermäge deren fich bis zu einem gewissen Grad die freinfahme des Thiertörvers, vermäge deren fich bis gentlichtung des Blutze ein zweitigen geden der einschließen geden des des der jumissen des Stutzen der inder Weise aucheanent. Die Untertuckung biese einstänlig ist doch ein der letzte Sahten ein bereugsgere Gegenfand der Experimentalforschung gewesen, woran sich nammtlich SL Bernard, dann v. Bezald und Ludwig mit seinen Schliere in dervorragender Weisel ein beitel haben. Es bürfte daher am Plake sein, dier noch einen Bild auf diese merkulvigen Beschung zu richten.

In ben Banben fammtlicher Blutgefaße mit Ausnahme ber eigentlichen Capillaren findet fich eine Schicht gebilbet aus ringformigen fogenannten "glatten" Dusfelfafern. Diefes Gemebe tann gwar nicht fo raich aus bem rubenben in ben fontrabirten Buftand und umgefehrt übergeben, wie es bie Bafern ber Stelettmusteln und bes Bergens thun, aber es ift boch and biefer beiben Buftanbe fabig, und es gefchiebt ber Uebergang wie bei ben eigentlichen Dustelfafern unter bem Ginfluffe bes Rerveninftems. Dit anbern Borten: Die Dusfelicidt ber Gefagmand hangt mit Nervenelementen aufammen und wenn in biefen fich eine Erregung fortpflangt, fo fontrabirt fic bie Dustelidicht langfam und bleibt fan ere Beit im fontrabirten Buftanbe. Die Wefagnerven icheinen in letter Linie fammtlich auszugeben pon einem gemeinfamen im verlangerten Marte gelegenen Centrum, fie fteigen bann im Rudenmarte berab, verlaffen ce in ben vorberen Rervenwurgeln, und folgen bann bem Laufe ber Befage ale fogenannte fourpatbifche Rerven. Reigt man einen folden gu einer gewiffen Befagproping gebenben Rervenftamm bei einem Thiere funftlich, fo fieht man bie Befage Diefer Proving blutleer werben, indem bie Bufammengiebung ber Ringmusfulgtur bie Lichtung ber Wefake perengt und oft ganglich aufammenichnurt. Um augenfälligien tann diese Ersteinung am Kanincenopr beobachtet werden, wo die Gefäße durch die Haut hindurch gesehen werden sonnen. Wenn man ben oberen Theil des Räckenmartes eines Thiere fünstlich reiz, so mässen nach er vorbin ermöhnten anatomissen Diesostion die fämmtlichen Gefähneren des gangen Körrers an einmal erragt werden. Die Wand des gangen Gerfähligkemes muß sich auf einmal erragt werden. Die Wand des gangen Gerfähligkemes muß sich unsammenziehen und auf den Indalt stärter diesen, was eine Erdbung des durchschultlichen Glubrundes gur Bolge haben muß. Der Verschab fräsigt diese Folgerung auf einernischeren fan

Wenn man diefen Verluch wirtlich anstellt und guvor das Rückenmart vom verlängerten Marte trennt, jo bemerft man, daß der durchschittliche Blutdende bedeutend unter seinen normalen Werth herabstint. hieraus sig au höcksen, daß im Verlaufe des normalen Lebens von dem im verlängerten Warte befindlichen Centrum and beständt einige Circquan — ein jogenannter Tonus — in dem Gefähnerten erdolten mich, und daß mitblin die Mustalatur der sämmtlichen Gefähe eingermaßen in Aufammenziedung begriffen ist. Diese Erregung tann natürlich nach Abtrenung vom Gentrum nicht mehr zu den Gefähen gelangen. Sie erweitern sich daher und brücken nicht necht zu den Gefähen gelangen. Sie erweitern sich daher und brücken nicht mehr gin fant auf ibren Subalt.

Aushricheinlich hat übrigens diefe tonische Erregung der Gefähnerven in lehter Inftang ibren Urfprung an der ienstielen Peripherie des Lödpers. Wenn man nämlich irgend einen senstenen Kreuen fart erregt, z. B. durch elektrische Schäge, so fiebt man die Spannung der Gefähnsade im allgemeinen und dumit den arteriellen Austrauf fleigen. In der Aushfriede der Physiologie tann man diefen Sachverhalt so anssprechen, daß die Erregung der senstbefen Reren in das Gefähnervenentrum eindringen und bafelbft und bie motorischen Gefähnerven erstellttt werden facht

Ein anderer besonderer Semmungsapparat im Gebiete des Gefähnervenfpfteme ift ebenfalls leicht der experimentellen Untersuchung zuganglich. Er liegt in der Untertieferspeicheldruse und tann erregt werden durch Nerveniss) safern, welche vom nerwa trigeminus an biefe Spelichteise berantreten. Reigt man biefe Recrenfafern, so fiebt man die Blutgefäge bes Deganes bedwiede anichwellen und ber Bluffrom wird derin so stand, das das Blut nicht einmal Beit dat, feine Beschaffmbeit vollständig zu ändern, sonbern noch bellerdt in den Benne abstickt.

Rach bem Befagten wird man fich icon annabernd eine Borftellung machen tonnen, wie burd Bermittelnng bee Rervenipfteme ber Blutfreislanf fic ben geitweiligen Beburfniffen ber periciebenen Dragne anpant. Dan weiß a. B. langft, bag ju ber Beit, wo bie Berbanung und Auffaugung ber Rabrungeftoffe in vollem Gange ift, bem Bedurfniffe entfprechend ber Blutftrom in ben Gefaken bee Darmfangie befonbere machtig ift. Un ber band ber entwidelten Lebren tonnen wir une bie mechanifche Berurfachung biefes zwedmagigen Bufammentreffene jo benten: Die Darmidleimbaut muß Rervenenden enthalten, melde burd Anfüllung bes Darmes mit Rabrungemitteln in Erregung tommen und biefe Erregung muß fich fortpftangen gn benjenigen hemmungsapparaten, von welchen die Wefagnerven bes Darmfanales abhangen. Benn wir une biefe Ginrichtung, welche gablreiche experimentell nachweisbare Analogien bat, vorftellen, fo muß bie Anfüllung bes Darmtanales bagu fubren, bag irgendwober etwa tommende Erregungen bon ben Dineteln ber Darmaefagmanbe abgebalten werben, bag mithin biefe Dusteln erichlaffen, Die Gefahmanbe bem Blutanbrang nachgeben und Die Befage bes Darmes fich ftrogend fullen und von rafdem Blutftrome burd. fioffen merben.

### Adami, C., Das Weltall, populär beschrieben

und bildlich dargestellt. Vier Abtheilungen mit einem Atlas in Folio, à Abth. 25 Sgr.

complet mit Atlas 3 Thlr. 10 Sgr.

complet mit Atlas in Mappe 3 Thlr. 20 Sgr.

Abtheilung I.: Die Erde.

II.: Der Mond. III.: Das Sonnensystem.

IV.: Der gestirnte Himmel.

Schon die aussere Anordnung des Stoffs weist auf den methodischen Gang hin, den der Verfasser nicht nur im allgemeinen, sondern anch in jedem besondem Abschnitt verfolgt: vom Nähern zum Fernerliegenden, von der sinnlichen Wahrnehmnng nnd Beobachtung zur Abstraction. Wie sehr es dem Verfasser daran gelegen, anf anschanlichem Wege dem denkenden Leser eine der Wahrheit entsprechende Auffassnng des Weltenraumes und dessen wunderbarer Ordning durch Klarheit der Darstellung zu vermitteln, beweist er durch den trefflich ansgestatteten "Atlas in Folio" noch ganz besonders, den er dem Werke beigefügt. Die Figuren sind nett, plastisch, gross, in richtigen Lichtund Schattenverhältnissen gezeichnet und zanbern die Resultate Jahrhunderte langer, mühsamer Forschung vor das erstannte Auge. So unterstützen sich gegen-seitig der klare, bündige Text und die bildliche Darstellung, und ist es unserer Ansicht nach dem Verfasser vollkommen gelungen, den sichern Blick in die weise Weltordning einem weit grössern Publikum zu vermitteln, als es auf streng wissenschaftlichem Wege auf diesem Gebiete möglich wäre. (So sagen die liter. Mittheil. d. St. Galler Blätter in Nr. 24, 1870.)

## 2. C. R. Alberti, Shakspeare-Allbum. Des Dichters

Belt- und Lebensanichauung, aus feinen Berten inftematifch geordnet. Gleg, gebb, mit Goldidnitt. 1 Thir.

Auf bies zierliche und gediegene Weihnachtsgeschent muffen wir gang besonders imfmertfam machen. Das Charafteriftische biefer vortrefflichen und flunigen Auslese ms ben erhabenen Gebanten bes großen Briten ift, daß das Buch in feiner jofte-matischen Anordnung als ein Führer durch's Leben zu gebrauchen ift.

#### Dr. S. E. Bonnell, Auswahl deutscher Gedichte und Cehrbuch der Poetik. Gleg. geb. in Salbleinen 1 Thir.

224 Egr., eleg. geb. in Gangleinen 2 Thir. 24 Ggr.

herr Director Merget fagt in feinem Schreiben vom 28. April 1870: Rachbem ich bus ich ab bure Buch von Dr. Bonnell, "Auswahl beuticher Ge-indte, instematisch gerotinet in Affalbig au für Sehbuch ber Poetit" tennen gelernt, age ich Shane für bie Ueberfendung besselben meinen um zo aufrichigeren Dunt, als au Bert von hober Bedeutung ift. Es möchten die Seiche und Regeln der Doeite fann irzendowe so aussührlich gusamuengefiellt jein, als es dier der Sall ift, ie denn z. B. die Untergattungen der figura ropelitionis mit größester Genaufgleit agegeben find. ac.

Wolff, Dr. Carl, Lehrbuch ber allgemeinen Geschichte. Bum Gebrauch fur hobere Lebranftalten und jum Selbsiftubium.

brauch für höhere Lehranstalten und zum Selbststudium. Theil II.: Theil III.: Sell III.: Alte Geschichte Mittlere Geschichte Reuere Geschichte,

3weite Auflage. 3weite Auflage.

Ge fagt über das Buch das Dagagin fur die Literatur des Mus.

landes XXXVIII. Dr. 52;

"Kinen neum Beitdaben ber Gefchiche von Dr. Cant Bollf blifen wir als eine werthvolle Acquisition auf bem Gebiete ber padagoglichen Schuitfiellerei will. fammen heißen. Es gebort in ber That Selbfvertrauen bagn, in die dichen Reiche ber einfdlagigen Eefer und bullebuder gerade auf befem Aelbe mit einem neum Product zu terten, aber eine lange Parali und Beberridung bes Schiffe giebt bem Berfalfer ein volles Recht bagu. Die Geschichte ift fastich und pracie bargeftellt.

Die anertannten Borguge bes Lebrbuches haben ibm auch icon mit Schnellig.

feit auf verichiebenen lebranftalten Gingang verichafft ac. 2c.

Wolff, Dr. Carl, Tabellen zur allgemeinen Weschichte. Preis 15 Sgr. Die Berlinifden Nadrichten von Staats und gelehrten Sachen (baube

u. Spener'ide Zeitung) fagen in Rr. 247 vom 23. Oftbr. 1870:

"Non biefer Chrift, Die mit 150 Seiten alle wichtigeren Beiten aus der Gefüchte wor der allteffen get ibis auf ninere Lage, auf gruppiet und leicht aufgindben, ernfahlt, kann man wirtlich fangen, daß fie einem vielfach gefühlten Bedürftig abblitt. Ben auch fir der weche wichtigere Erchaftlie frungen, folgt jedesmal die präcife und auch für den weniger genauen Kenner der Gefchilde verfändliche Angabe der Forte auch Geber der weiter der Bedückeren wer ist fin des Kondidagen, um im der badderinf die Korenlogie nub den Geber, der mei für des Kondidagen, um im der aufgegeben der Betreft geber aus gefegt. Der Toweren Beit war der erfreigniffe au firtere, fin die Arbeit eine unspreiet der Der Toweren Beit wir der finde mandereit Geben am ehre ehre fasse der gegen des Gebenande für die Geben (um nicht zu wiel Material zu geben) nitzelassen.

Bolff, Dr. Carl, Uebersicht zur vaterländischen Geschichte. Anbang zu bes Berfasser Lehrbuch der allgemeinen Geschichte. Preis ohne Karte 7% Sar., mit Karte, Der brandenburg-preußische Staat nach seiner geschichtlichen Entwickelung in Farbenbrut, auf Cartonpopier, 15 Sar.

Bolf, Dr. Garl, Rarte bes brandenburg-preußischen Staates nach feiner geschichtlichen Entwidelung unter ben Dobenzollern. Dreis 10 Sar.

Bolff, Dr. Carl, Karte ber mitteleuropäischen Staaten nach ihren geschichtlichen Bestandtheilen bes ehemaligen römischbeutschen Kaiferreiches. Papier-Größe 79:95 Cm., Karten-Größe

66: 78 Cm. In Farbendrud Preis 2 Thir. 20 Ggr.

Mit biefen Biefen giebt bie Berlagsbuchbandlung ein vollftanbiges Gefichtstmatrial für bie Juarto bis Prima böberer Eebra nutellem und glaubt fomit einem bieber wieflich gefühlten Bedürfnisse ohgeholten zu vohen, namisch den, von einem und demielten Beriafter ein, dem Jacet geb ihreitigken ulterrichte entigrechande Lebtuch dem Schiler an die hand zu geben, jo daß est im burch ein gleichmissige Schandlung gese Eofffer leicht wie, dem Gefachtstanterrichte zu folgen. Der Sind des Bertes ist leicht und flebend, die Outstellung ist furz, prächt wie nicht eine gleichfam dem Schichwierte and den Deutelbe belebt. Ueberal find die Reinlate der neuerken Gefachtstellung zu Grunde gelegt. Auch zum Selbstkublum der Oelchichte inn o dies Berte ganz befonderts geetignet.

# Die Grakel.

Von

Dr. Cb. Doehler in Brandenburg a. b. Savel.

Berlin, 1872.

C. 6. Lüderih'ide Berlagsbuchhandlung. Carl Habel.

56

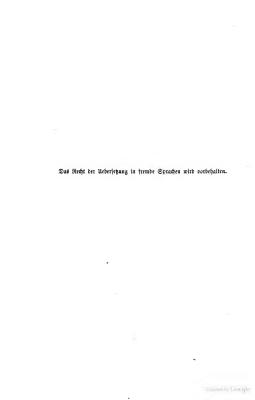

Die Mantit ober die Runft ber Beiffagung bilbet einen wichtigen Theil ber bellenischen Religion. Gie bat, wie alle anbern 3meige biefer Religion, mehrmals ihren Charafter veranbert; fie . ift nach und nach burch mehrere Phafen hindurchgegangen, bie ber Entwidelung und bem Berfall ber griechischen Ration felbft entsprechen. 3ch werbe ihr in biefen Ummanblungen folgen und als Beispiel bie Drafel nehmen, bie gu verschiebenen Beiten ber Befchichte ben größten Ruf erlangt haben. Inbem ich bis gum Ursprunge ber Divination gurudgehe, will ich nachzuweisen verfuchen, baß fie ein burchaus nothwendiges Bedurfnis maren, und baß es, um ben Glauben ber Alten an bie Borbebeutungen gu erklären, nicht nothig ift, fie einzig und allein als ein Probutt bes Aberglaubens ber Bolfer und ber Betrugerei ber Priefter gu bezeichnen. Das Alterthum ift nicht mehr ba, fo bag es fich vertheidigen konnte, aber beshalb burfen wir auch burchaus nicht ungerecht gegen baffelbe fein.

Wenn es wahr ift, daß die Meteorologie, diejenige Wiffenichaft, die nicht allein für den Acerdan unmittelbar, sondern auch für das menschliche Leben von Interesse ist, sich noch in VI. 120. ibrer Rindheit befindet, und baf man auch beute noch nicht bie Sturme vorausfagen fann, fo burfte man bem Alterthume wol verzeihen, baf es die Spothefen ber Intuition ben fern liegenben Refultaten ber Erfahrung vorgezogen bat. Alles, mas man von bem Dratel von Dobona, bem alteften unter ben Drateln Griechenlands, weiß, zeigt, bag bie Mantit urfprunglich nur eine inftinttive Meteorologie mar. Um ben Bechiel bes Betters im Boraus fennen zu lernen, mußte man ben Simmel beobachten, ober, um in ber mpthologifden Sprache ju reben, man mußte ben Beus, ben Donnerer, ben Bolfenversammler, ben bie Megis Saltenben, b. b. ben, ber ben Sturm in feiner Gewalt bat, aigiochos, befragen. Die Antwort bes Gottes fand man in bem Raufden ber vom Binbe bewegten Blatter. Auf biefe Beife fonnte man nach bem Ausbrude bes homeros') "aus bochlaubiger Giche ben Rath bes Beus vernehmen". Außer ben prophetischen Baumen Dobona's befragte man bie ichwarzen Tauben, welche in ben 3meigen berfelben wohnten. Der Inftinkt ber Thiere ift aumeilen ficherer, als ber Berftand bes Menichen: in bas allgemeine Leben verfentt, folgen fie feinen Befegen, ohne biefelben zu unterfuchen. Bas ift nun wol naturlicher, als biefe fich ihrer nicht bewußten, aber untrüglichen Führer au beobachten, zumal bie Bogel, welche fur bie geringften Beranberungen in ber Atmofphare fo febr empfindlich find, und welche ben Bechfel ber Sahreszeiten vorher zu miffen icheinen, wie ja bie regelmäßigen Banberungen berfelben beweifen? In ber poetischen Sprache ber Legenden verfteben alle berühmten Geber, Teirefias, Umphiaraos, Mopfos, die Sprache ber Bogel, b. b. fie verfteben ibren Alug zu beuten. Bei ber Erforichung biefer ftummen Sprache haben bie Alten mandymal auf Irrmege gerathen und aufälliges Bufammentreffen fur nothwendige Beziehungen nehmen tonnen; jeboch lagen barin bie Glemente einer Biffenichaft, und (174)

hirten und aderbautreibende Stamme, welche ftets unter freiem himmel lebten, bennen baran lag, die geringsigigften Umftande zu beachten, fonnten besser bas innere Leben ber Natur beebachten und geheimnisvolle Beziehungen, die uns heut zu Lage entgeben, erfassen.

Berobotos meint, baf bie ichmargen Tauben von Dobona aanptijche Rrauen feien, welche ben Rultus bes Beus in Griechenland eingeführt und bas Dratel gegrundet hatten.2) Das ift eine von ben Sppothefen, die Berobotos zu leicht auf Treu und Glauben ber agoptischen Priefter annahm. Die Delasaer beburften nicht eines fremben Ginfluffes, um eine gottliche Dacht an bem Simmel zu erbliden. Beus fann alfo allen Gottern, bie ben Simmel bei anbern Bolfern barftellen, abnlich fein, wie bie Solargottheiten fich überall auf ber Belt abnlich find, obne bak man ein Entlebnen bes einen Bolfes von bem anbern porauszuseben nothig hat. Wenn man aber bie Borftellung von einer agpptischen Ginführung eutfernt, fo fann man eine Bermiidung ber Tauben mit ben alten Frauen, welche biefelben befragten, burch ben boppelten Ginn bes Wortes peleia, Taube, erflaren; benn bies Bort bebeutet in bem Dialefte ber Moloffer und Thesprotier, ber Bewohner von Ellovia, eine Alte. 3) Diefe Frauen maren Priefterinnen ber großen velaggifden Gottin Dione. ber himmlischen Feuchtigfeit (von diainein). Rach Strabon 4) verlieh die Berbindung biefer Gottin mit Beus ihren Priefterinnen ben meiffagenben Charafter ber Gelloi, ber Priefter bes Gottes pon Dodona, Das Epitheton dyscheimeros, bas Someros immer bem Dotona gibt, paßt volltommen ju einem bem Gotte ber Sturme gebeiligten Orte, Die Echos von Dobong maren ipridmortlich geworben. Stephanus von Bnjang fpricht von ehernen Dreifugen, Die nach und nach in tonenbe Schwingungen geriethen, von ehernen Retten, Die, burch ben Wind in Bewegung

gefest, an ein Gefäß von bemielben Metall schlügen und badurch febr lange Tone hervorträchten. In ben Arrhephoren bes Menanber, einem verloren gegangenen Lustipieile, wurde ein schwahbaftes Welt mit bem Erze von Dobona verglichen, das ben gangen Tag tone, wenn man es einmal berühre. Es ift wahrscheitlich, daß bie Natur und bie Intensität bes Tones zu weissgenden Beobachtungen über den Zustand der Atmosphäre Beranlassung gaden.

Das Drafel von Dobona mar alfo ein wirkliches meteorologifches Obiervatorium; fein großer Ruf erftrect fich bis in bie altefte Beit ber griechischen Beschichte gurud, b. b. bis gu einer Beit, mo bie Bufunft einer Ernte fur jeben Stamm eine Lebensfrage mar; benn man befaß feine Silfemittel, Getreibe aus ber Frembe tommen gu laffen. Die Furcht vor ben Ungewittern beschäftigte unaufhörlich bie Gemuther. Run find nicht allein die Bogel, fondern die nervofen Verfonen, die Frauen, bie Rranten, für die Ginfluffe ber Atmofphare befonders empfanglich. Die ausnahmsweife nervoje Cenfibilitat murbe alfo als ein Geident ber Gotter angefeben; man befragte biejenigen, bie bie Babe befagen, wie man beut zu Tage einen Barometer befragt. Bu besonderen organischen Dispositionen tonnte fich auch eine lange Erfahrung gefellen; noch jest gibt es überall auf bem Lande Bauern, Die ben Witterungswechsel vorhersagen und fich felten teuiden. Benn bie Alten zu leicht bin eine allgemeine Gabe ber Divination Denen beilegten, beren Borausfeben fich oft verwirklicht hatte, fo liegt barin nichts, mas uns in Staunen feten fann. Greife, gewohnt bie naturlichen Borfalle gu beobachten, tonnten benfelben Scharfblid auf bie moralifchen Fragen richten; fie fonnten ben jungen leuten in ben ungewiffen lebensverhaltniffen vortreffliche Rathidlage geben, und fie felbft mußten fich aulett gang aufrichtig fur untrügliche Rubrer balten; benn (176)

das Alter hat immer ein volles Bertrauen zu seiner eignen Erfahrung. Aber die den Acketou betreffenden Fragen mußten isch weit öfter darbieten, als alle anderen, und der Ruf der Weissgagen wurde begründet, je nachdem sie solche Fragen zu beantworten wußten. Um die Sitten der primitiven Beröllerungen zu begreifen, mögen wir das in's Auge sassen, was noch heut bei uns auf dem Lande vorsommt. Denken wir nur an die Frose folge der propheisischen Kalender und erinnern wir uns, daß der erfte Grund zu beiem Krfolge die Humacht der Wissenschaft das fich das vorauszussehen, was die Landleute am meisten interessiert,

Die regelmäßige Aufeinanderfolge ber Probutte ber Erbe nach ber Ordnung ber Sahreszeiten mußte ber Erbe baffelbe Borhermiffen beilegen, wie bem Simmel. In ber Theogonie find bie weiffagenden Gottheiten bie Erbe und ber geftirnte Simmel. Im Anfange ber Gumeniben bes Aifchylos ruft bie Pythia bie Erbe an, die zuerft Drafel zu Delphoi ertheilte, ten protomantin gaian. Diefe Dratel wurden in ber That einer biretten Emanation ber Erbe zugeschrieben. Rach Juftinus 5) befand fich auf bem Parnaffos mitten in einer fleinen, an einer Rrummung bes Relfens gelegenen Chene ein tiefes Loch, aus welchem ein talter Luftftrom emporftieg, ber Diejenigen, Die fich ibm naberten. in eine prophetische Begeifterung verfette. Plutarchos 6) und Paufanias?) fprachen von biefer Ausftromung von Gas, welche bon Schafern, die querft bie wunderbare Birfung bavon verfpurten, entbedt murbe. In ber bem Ariftoteles jugefdriebenen Abhandlung von ber Belt beißt es: "Unter ben Musbunftungen, welche an verschiebenen Stellen aus Erbfpalten hervorfteigen, verfeten einige Diejenigen, Die fich ihnen naben, in eine heftige Berguckung, andere bemirten eine Urt von Erichopfung; einige gibt es, bie Dratel ertheilen, wie zu Lebabeia und Delphoi". Dioboros pon Sicilien führt eine alte Trabition an, welche

Biegen bie Entbedung bes Drafels von Delphoi beilegte. Der Schafer, ber fie meibete, erftaunt über bie munberlichen Sprunge und bas feltfame Decfern berfelben, trat bingu, um ben Grund bavon ju erfahren und fuhlte ebenfalls bie Wirfungen von bem ausftromenben Gafe; er murbe von einem Schwindel erfaßt und begann bie Bufunft porber ju fagen. Das Gerucht verbreitete fich balb bavon, und man erfannte, baß bafelbit ein Drafel ber Erbe fei. Anfange, fest Dioboroe bingu, befragte es jeber fur fich. Mehrere Personen, von einem Schwindel ergriffen, sprangen in die Tiefe und erschienen nicht wieder. Um biefer Gefahr aus bem Bege ju geben, ftellten bie Bewohner bes ganbes einen Dreifuß über bie Deffnung und veranlaften eine Frauensperfon. bie Inspirationen ber Erbe aufzunehmen und fie ben um Rath Fragenden zu überliefern. Diefe Funktiouen übertrug man zuerft iungen Madden, aber ba ber einen von ihnen megen ihrer Schonheit Gewalt angethan mar, fo mablte man ju Pothien nur alte Frauen. 8)

Der homeribische hymnus auf den Apollon legt einer Kolonie von Kretern die Gründung des Kultus diese Gottes zu Oelphoi ei. Apollon nahm von dem Orafel Besit, ohne jedoch die Erde davon zu vertreiben; denn Pulatachos ) spricht bei seinem Besuche des Tempels von Delphoi von dem Heiligthume der Erde, und da er etklären will, warum das Orasel der Erde und dem Apollon gemeinjam sei, sagt er, daß die prophetische Ausbünstung der Erde durch die Thatusche das Ausktrocknen der Sümpse durch die Sonnenstrablen gab auch der Sage von der prisissionen Schaffer der Gonnenstrablen gab auch der Sage von der homeribischen hymnus durch die Pfeile des Apollon getäbtet wurde, den Ursprung. Es ist wieder durch eine natürliche Consequenz seines solarischen Schaffen als der vorzugsweise prophetische Gott angesehen wird; and

bie Sonne verscheucht alle Schatten, sie ist das Auge bes himmels, "das Alles sieht", sagt Alichylos. Dies Form der Syrache ist dem Griechen sehr vertraut; es schein ihnen, daß die Duelle aller Helligteit Sedes sehen muß, und sie sagen nicht nur: die Sonne erteuchiet Alles vor sich, sondern: die Sonne sieht verne die be die ist es, die die nächtlichen Schatten verscheucht. In der Elektra des Sophostes erzählt die durch einen Traum in Schrecken gesehte Alptaimmestra denselben der aufgehenden Sonne; es war, jagt der Scholaft, die Gewohnheit der Alten, um der Erfüllung der bösen Träume zu entaeben.

Mufter ber Erbe find es noch andere Gottheiten, bon benen man annimmt, bag fie por bem Apollon im Befit bes Drafels von Delphoi gemefen feien. Der Scholiaft bes Pinbaros 11) nennt junadift bie Racht und bann bie Themis, eine Personififation ber allgemeinen Ordnung ber Belt. Rach Mifchplos batte Themis, Die Tochter ber Erbe, ober fie felbft, benn fie wird mit ihr verwechselt, ben Prometheus jum Gobne, ber auch ein prophetischer Gott ift, weil bas Feuer, wie bie Conne, poranleuchtet, mas die Bebeutung bes Wortes Promethens ift. Rach einem Gedichte, bas ben Namen Gumolpia führt, hatte ein Theil bes Drafels von Delphoi bem Poseidon angehört, 12) Und in ber That, Die prophetische Wiffenichaft ift oft ben Meeregaptts beiten, 3. B. bem Rereus, bem Proteus, bem Glaufos beigelegt worben. In ben Fluten erblickten bie Alten, wie an bem Simmel, auf ber Erbe und in ben Geftirnen lebeubige Dachte, Die fich ibrer Sandlungen bewußt maren, von benen eine jebe Sandlung bas Refultat eines reflettierenben Willens mar. Gbe man gur Gee gieng, suchte man bie Intentionen ber Meeresgotter fennen au lernen, und man befragte fie, b. b. man fuchte in bem Unblide bes Deeres Borgeichen bes Sturmes ober bes ichonen Betters. Athene, Die bie Rlarbeit bes Simmels und bes Berstandes ift, hatte vor dem Tempel von Delphoi einen Altar; darum nannte man sie pronaia. Indessem wird dieser Rame oft pronoia geschrieben, diesenige, die vorher siedt, die Vorsichtung over Vorseiteitet hatte; und gewiß, die Heiterfeit des himmels erleichtert das Erschienen der Sonne. Der Kaiser Aulianus führt in seiner Rede an die Sonnenkönigin den Vers an:

"Er tam nach Pytho und zu der Vorsehung mit hellen Augen",12) und er seht hinzu: Die Alten hatten die vorsehende Athene dem Apollon zugesellt, der uichts anders als die Sonne ist."

Gine andere ju Potho verehrte Gottin mar nach einem homeribifchen Somnus bie Jungfrau Seftia, Die Erbe, als ber unbewegliche Serb ber Belt betrachtet und bargeftellt burch einen Altar pon Stein im Mittelpunfte aller Saufer und Tempel. Man verband auch mit bem Rultus bes großen Gottes von Delphoi feine Mutter Leto und feine Schwefter Artemis. weiffagenden Quellen Raffotis und Raftalia maren ben Mufen, ben Gottinnen ber Doefie und bes Gefanges, Die urfprunglich bie Nomphen ber begeifternden Quellen von Vierien und Bootien waren, geweiht. Die Griechen hatten bie mebiginischen Gigen= Schaften gewiffer Bemaffer bemerft; andere brachten baburch, bag fie burch bie Gafe, bie fie enthielten, auf bas Rervenfpftem wirften, eine Art von poetischem ober prophetischem Delirium bervor; man nannte Nompholepten ober von den Nomphen Ergriffene b. i. Begeifterte biejenigen, auf bie biefer Ginfluß ausgenbt murbe. Der Prophet bes Apollon Rlarios ju Rolophon, bie Branchiben, die Priefter Des Apollon Didymeus ju Miletos, murben in Begeifterung verfett, menn fie aus ben meiffagenben Quellen tranten ober baraus athmeten. Buweilen vermehrte man bie Energie biefer Baffer burch nartotifche Pflangen. Die Dothig pon Delphoi trant aus ber faftglifden Quelle und faute (180)

Lorberblätter, ebe fie zu bem Dreifuse trat. 14) Man glaubte, burch fünstliche Mittel, analog denen, die dem Rausch erzeugen, bie Kraft der Weisslaung, die der Mensch nicht besitzt, wenn er sich in einem Normalzussande besindet, bewirfen zu können.

Der Ruf, ben bas Drafel bes bobonaifchen Beus in ber beroifcben Beit gehabt batte, gieng in ber folgenden Veriode auf das Drakel des Apollon und besonders auf das von Delphoi über. Die Art und Beise ber Divination war nicht mehr biefelbe, weil bie Beburfniffe verschieben maren; bie acterbautreis benden Stämme maren politische Gesellschaften geworben. Go lange bie Menichen teine andern Intereffen batten, ale bie Bufunft ber Ernte, hatten fie ben Beus befragt, b. b. bie 21tmofphare beobachtet, und biefe wenngleich unvollfommenen Beobach= tungen hatten boch einen wiffenschaftlichen Charafter. man fich besonders ben Erfolg eines Rrieges, Die Grundung einer Rolonie, Die Reftstellung von Gefeten, Die Bereinigung ameier Gemeinden ober ameier feinblicher Parteien angelegen fein ließ, mußte man ben Gott um Rraft bitten, ben menschlichen Beift zu erleuchten. Go angesehen mar die Divination nicht mehr eine Biffenichaft, es mar ein Gefchent ber Gotter, eine Infpiration. Die Propheten maren nur paffive Inftrumente bes Gottes, ber fie in Bewegung fette und fie leitete:

> Bacchatur vates, magnum si pectore possit Excussisse deum...\*)

Rach Plutarchos mablte man zu Pythien schlichte und unwissende Frauen, die aber gerade beshalb um so geeigneter waren, ben göttlichen Einsluß ohne Wiberstreben in sich aufzunehmen.

Platon vergleicht im Phaidros die verschiedenen Arten bes von ben Gottern gesendeten Wahnsinus 15); ben weissagenden

<sup>\*) &</sup>quot;Die Seherin raf't ob wol aus ber Bruft fie die machtige Gottheit Konne entschütteln." (181)

Bahnfinn ichreibt er bem Apollon gu, ben ber Ginmeihungen bem Dionnfos, ben bichterischen ben Mufen, ben ber Liebe ber Abbrobite und bem Gros. Diefe Rrantheiten ber Bebanten, bie bas Refultat einer gottlichen Aftion find, icheinen ihm bober. als bie menichliche Beisheit. Wenn wir beut von ber Efftase ber Dichter fprechen, fo ift bas nur noch eine abgenutte Detapher; die Poesie ift eine tobte Sprache, und wenn man noch Berfe macht, fo gefchieht bas nur, inbem man mit aufgeftuttem Ropfe, mit ber Feber in ber Sand, Die Gilben abmaat. Aber bei ben Griechen mar ber poetische Enthusiasmus fein Wort obne Sinn, es mar ein erzeptioneller Buftand bes Beiftes, ber ben geheimnisvolleren, aber analogen Buftand ber Pothia auf ihrem Dreifuge begreifen lehrte. Man fab bie prophetische und poetifche Inspiration ale Fatta berfelben Urt an. Der prophetifche Gott mar augleich ber Gott ber Doefie und ber Subrer ber Mufen. Die alten Abben, Die Urbeber ber erften religiöfen Gefange Griechenlands, murben oft mit ben Babriggern, melde Die Antworten ber Gotter in Berfen fangen, vermischt. Gine pon Panfanias überlieferte Tradition fdrieb einer Prophetin pon Delphoi. Phemonoe, die Erfindung des Gerameters au. Rach einer andern Sage fangen gu einer noch alteren Beit bie Deleiaden von Dodona in Berfen: Beus mar, Beus ift, Beus wird fein, o großer Beus. Die Erde tragt bie Kruchte, rufet Die Mutter Erbe an." Als Die rhothmifde Sprache, Die anfangs bie natürliche Korm ber Inspiration mar, eine gelehrte Sprache geworben mar, ba gab es Dichter an bem Tempel, um Die Antwort der Pothia in Berfe gu fegen.

Diese Antworten waren im Allgemeinen bundige Sentengen, von räthselhaftem und schwer zu erklärendem Inhalte. Man hat selbst eine Anspielang auf die Dunkelheit der Drakel des Mollon in seinem Beinamen Lorias erblickt, obwol dies Epi-(182) theton nur an die idrage Bahn ber Conne erinnert, 16) E8 ideint, baf Abollon nur ungern ben Menichen bie Bufunft, bie bas Gebeimnis ber Gotter ift, offenbart. Bas follte auch in ber That mit unferm freien Willen werben, wenn die Butunft jo gewiß mare, wie die Bergangenheit? Bir murben meber fuchen, ein im Boraus jugefichertes Gut ju verbienen, noch ein unvermeibliches Uebel abzumenben ; jebe Thatigfeit murbe in eine thatenlofe Sorglofigfeit verfinfen, jebe Tugend murbe in einer tragen Refignation untergeben. Die griechische Moral, gegrunbet auf bas Pringip ber Autonomie ber Rrafte, forberte pon ben Drafeln nicht Befehle, fondern Rathichlage. Die Gotter waren die ordnenden Obern in der Republit des Universums, ber Menich brachte feine Beihilfe ju bem fogialen Berte ber Sarmonie ber Dinge, aber er trat nie von feinem Rechte gurud. 218 freier Burger ber großen Foberation ber Befen wollte er feine Sandlung ber Rollettivbandlung aupaffen, und barum befragte er ben Centralrath ber Belt, ben Senat ber Gotter, "Die ju verfolgende Strafe ift auf biefer Geite, antwortete bas Dratel, fuche und du wirft finden." Und immer gefcharft burch bie prophetischen Rathiel, verdoppelte ber menschliche Berftand feine Energie. Alles bieng von ber Interpretation ab; die Sauptfache ift, nicht mehr zu zweifeln; est mochte beffer fein, Ropf ober Schrift tpielen, ale unbeweglich bleiben, wie Buridans Gfel.

Wozu diente das Orafel? Dem Menschen einen Impuls zu geben, oder ihn vor einer Gesahr zu warnen, aber die Götter haben für ihn nicht zu handeln: "Gehe, wir sind da. Zözere nicht, sei nicht frech; sei ausmersam, hüte dich vor dem Abgrunde; Muth, wir werden dir die Hand reichen."

Sch habe an einer andern Stelle gesagt, was man von dem vermeintlichen Fatalismus der Griechen zu halten hatte, einem von jenen historischen Strthumern, die der modernen Eitelkeit jum Thema bienen, um fich auf Roften ber Alten ju eraltieren. Rach bem Pringip ber Pluralitat ber Urfachen, mas bie Bafis bes Polytheismus ift, resultiert jede Thatigfeit aus zwei Rraften. Die eine hangt von ben Gottern ab. ober wie man beut ju Tage fagen murbe, von ben Umftanben; bas ift bie Gelegenbeit, bas Motiv; es ift bie, welche bas Dratel ertheilt. andere gebort bem Menfchen an, bas ift fein Bille, erleuchtet durch die untrugliche Offenbarung bes Bemiffens; die Belegenbeit beberricht ibn nicht, benn unter benfelben Berhaltniffen mabit ber eine bas Bute, ber andere bas Bofe. Der ftete Gebrauch, ben die Griechen von der Divination machten, erbrudte nie bies innere und tiefe Gefühl ber menschlichen Freiheit, Die Die Confequeng ihres religiojen Spftems mar. Alle Autoren treffen barin jufammen, daß fie ben moralifden Ginfluß ber Drafel bes zeugen. Das Drafel von Dobona batte gefagt: Sabe Chrfurcht por den Silfeflebenden, benn fie find beilig und rein, 17) 218 einmal die Onthia gefragt murbe, wer der gludlichfte Denich fei, nannte fie ben Phemios, ber eben fur fein Baterland geftorben mar. Auf eine abnliche Frage, die der Konig von Lydien an ben Gott richtete, antwortete biefer: Mglaos von Pfopbis, ein Greis, ber ein ganboben in Arfabien bebaute. 18) Ailianos ergablt bie Geschichte breier jungen leute, bie von Raubern angegriffen morben maren, ale fie bas Drafel von Delphoi befragen wollten; ber eine war entfommen, ber andere hatte ben britten Gefährten erichlagen, indem er ihn vertheibigen wollte. Die Pothia antwortete bem erften: "Du haft beinen Freund fterben laffen, ohne ihm ju Gilfe ju tommen, ich werbe bir nicht antworten, fort aus meinem Tempel." Und bem zweiten, ber fie auch befragte: "Du haft beinen Freund ermorbet, indem bu ibn pertheibigteit, aber bas Blut bat bich nicht befubelt, beine Sante find reiner, benn guvor. 19) Als nach bemfelben (184)

Schriftsteller die Sybariten einen Sänger neben dem Altare der here ermordet hatten, war eine Quelle von Blut in dem Zempel bervorgesprudett. Boll Schrecken über dies Bunderzeichen, schieften die Sybariten zu dem Drafel von Delphoi, das Folgendes autwortete: "Fort von meinem Dreisuße. Das Blut, das von deinen Heie, hatt dich von meiner steinernen Schwelle zuruch. Ich werde dir nicht antworten. Du haft den Diener der Musen vor dem Altare der Here ermordet, ohne die Nache der Götter zu sachten. Aber die Schwellen werden ihr nicht entgesen, und flammten sie selbst von Zeus ab. Sie wird sallen auf ihr haupt und das ihrer Kinder, und Unglück über Unglück wird über ihr haus tommen. "Altianos seth hing, das das Drafel turze Zeit darus in Erfüllung gieng, die Krotoniaten zerstörten Sobaris von Grund aus.

Außer einer geringen Angahl von Fällen, wo bie Pothia giemlich ichlecht inspiriert mar, rechtfertigen bie auf uns getommenen Drafel ben Ruf ber Beisbeit ber prophetischen Beiligthumer und besonders bes von Delphoi. Aber es ift fein Grund, ben Prieftern bie moralische Erhebung, bie man oft in ben Drafeln finbet, jum Berbienfte angurechnen, ebenfo menig ale man fie im entgegen gefetten Ralle anschuldigen follte. Gie waren von viel geringerer Bebeutung in Griechenland, als man gewöhnlich glaubt, und Richts berechtigt uns ju bem Glauben, baß bie Pothien jemals Wertzeuge ber Priefterfchaft gemefen feien; bas ift eine gang grundlofe Annahme ber mobernen Autoren. Die Aurcht, die wir bavor haben, baf wir an ihre Infriration glauben tonnten, lagt une ungerechter Beife ihre Aufrichtigfeit in Berbacht gieben. Biele Beifpiele, unter andern bas ber Jeanne b'Arc, zeigen uns ja, bis zu welcher Sobe fich eine einfache und ungebilbete Ratur unter bem Ginfluffe bes

religiösen Enthusiasmus erheben kann. Die Pythien waren Krauen aus dem Bolte, und ihre Worte sind am häusigiten nur der Ausdruck des Boltsbewustfeins. Die soziale Woral, die den griechischen Republiken das Eeben verlied, war nicht das Privielegium Einiger, sondern das Erbitheil Aller. Wenn die Frauen nicht an dem Krieze, noch an den Bewegungen des öffentlichen Warttes Theil nehmen kounten, so waren sie darum von dem Gefühle für Baterland und Freiheit nicht weniger beseelt, de sie Delben gedaren. Dieselben moralischen Sveen, dieselthen politiichen Prinzipien erfüllten sowohl die Pythia, die die Drakel ertheilte, als den Priester, der sie aufnahm, als den Boltsführer, der sie deutete, als das ganze Bolt, das immer einen zu den Interessen des Laterlandes passen Seinn darin sand.

Aber man lagt ben fremben Religionen felten bas Recht gutommen, bas man fur bie feinige in Unfpruch nimmt, und feitbem man aufgehort bat, bie Drafel bem Teufel gugufchreiben, wie es bie driftlichen Autoren thaten, will man wenigftens, bag die Priefter ober bie erften Burger von Delphoi bie Antworten ber Pothia biftiert baben. Es batte feboch ichmer gehalten, einen fo groben Betrug fo lange Beit hindurch gu wiederholen, ohne burch irgend eine Indisfretion verrathen ju merben, und ohne Berbacht zu erregen. Die Griechen maren zu eifersuchtig auf ihre Freiheit, um einigen Phofiben einen folden Ginfluß · auf die politischen Ungelegenheiten gu laffen; und biefe ihrer Seits hatten ein fehr großes Intereffe, ben Ruf eines Dratels, bas ihrem ganbe einen großen Reichthum verschaffte, gu fompromittieren. Serobotos ergablt, bag, als Rleomenes, Konig von Sparta, einmal bie Pothia burch bie Bermittelung eines Delphiers, mit Namen Robon, beftochen hatte, Diefer verbannt und bie Pothia abgefett murbe. 20) Paufanias fagt, bag er fein anderes Beifviel von Beftedung eines Drafels fenne. 21) (186)

Man halt diesem Zeugnis die Geschichte der Allmaioniden entgegen, die, um den Apollon günlig für sich zu stimmen, einem ehre Beuersbrunft zerstörten Zempel wieder aufbauten; aber diese Liesetlität bezog sich nicht auf die Priester, es war ein Aft der Pietät gegen den Gott, der sie anerkannte, indem er ihnen die Hilfe der Laskamonter gegen die Apsaunen om Athena verschaffte. Wenn Demosthenes die Pythia anschubigt, daß sie Philippisser, so sist die Pythia anschubigt, daß sie Philippisser, so sist die bestehaft, der nur beweist, daß die Griechen sich nicht ohne Resserion den Worten der State sind zu geschen hen Derten der Allegten. Schon in der Islas sagt ja hefter, delen Pietät nicht zweiselhabet ist, daß daß daß baß beste Augurtum sei, sür sein Waterland zu kämpsen.

Richt allein maren bie Griechen immer auf ihrer Sut gegen bie Betrugereien ber Babrfager, auch ihre Chrfurcht por ben Gottern mar meber eine blinde, noch eine iflavische, wie bas eine von Berodotos ergablte Anefdote beweift. Der Luber Pattyas, ber es versucht hatte, feine Landsleute aufzuwiegeln, war genothigt worden, ju entfliehen und hatte feine Buffucht bei ben Romaiern gefucht. Diefe, aufgeforbert von bem Ronige ber Perfer, ibu auszuliefern, ichidten an bas Drafel ber Brandiben Gefandte mit ber grage, mas fie thun follten, um ben Gottern zu gefallen. Es murbe ibnen geantwortet, ban fie ben Pattyas ausliefern follten. Aber ein Burger, Ramens Ariftodis fos, ber biefem Dratel mistraute, veranlagte bie Rymaier, eine zweite Deputation binguichicen, an ber er felbft Theil nabm. 218 bie Gefandten bei ben Branchiden angefommen maren. fragte Ariftobifos ben Gott: Berr, ber Enber Daftwas ift ju uns gefommen, um bem gewaltsamen Tobe, womit ihn bie Perfer bedroben, ju entgeben. Diefe aber fordern ihn gurud und befehlen ben Rymaiern, ihn auszuliefern. Wir aber, obwol in Furcht vor bem Borne ber Perfer, haben es nicht gewagt, ben VIL 150. (187)

Hiffelehenden ausguliefern, ehe war seine Krage, und ber Gott gab bieselbe Antwort, indem er beschift, den Pathyas ausguliefern. Run that Aristodiss mit Vorbedacht Kolgendes: Er gieng rings um den Tempel, und nahm die Sperlings und andere Vogel seglicher Art, die an demselden ihr Nest gemacht hatten, weg. Darauf, sagt man, sam aus dem heitigtswure eine Stimme, die lautete: "D du Frevelhasstelter unter den Menschen, wos wast du zu thun? Du raubst meine Schüfflige auß meinem Tempel." Aber Aristodiss antwortete ohne Verlageneit: "Hort, du vertheidigft beine Schüfflige und den Kymaiern besiehsst du, den ihrigen ausguliefern? — Ja, ich besehbe es, damit ihr durch diese Gottsstelle euern Untergang beschieflungt und nicht mehr kommt, das Dratel zu fragen, ob man die Schüsslinge ausliefern muß. 22)

Man findet in bem Berobotos ein anderes Beifpiel bavon. wie die Griechen zuweilen fich bemühten, eine gunftigere Untwort von ben Gottern gu erhalten, wenn ihnen bie erfte gu troftlos mar. Bei ber Invafion bes Terres ichicften bie Athener Theoren nach Delphoi, um bas Drafel ju befragen. Aber bie erichrodene Pothia machte ihnen ein ichredliches Bild von ber bevorstebenden Berftorung und Bermuftung. Da nahmen bie Theoren von Athen auf ben Rath eines Burgers von Delphoi Delgweige und begaben fich nochmals zu bem Drafel, um ben Gott als Schutflebende zu befragen 23): "D herr, gib uns ein befferes Drafel fur unfer Baterland aus Rudficht auf biefe Delzweige, die wir tragen, ober wir verlaffen nicht bein Beiligthum, fonbern wir bleiben ba, bis wir fterben." Da fprach ju ihnen bie Pothia von einer bolgernen Dauer, Die Beus auf Die Bitte feiner Tochter ben Athenern als ihre lette Buflucht gemabre. Dan weiß, daß Themistofles biefe bolgerne Mauer als bie athenienfifche (183)

Blotte bezeichnete, die Griechenland bei Salamis rettete. Da wo Herodotos diesen ruhmreichen Sieg erzählt, sührt er einen Sprunch des Bakis, eines boiotischen Wahrigaers, an, der von den Rumphen inspiriert vurde 1\*4): Wann sie mit ihren Schiffen den heiligen Stand der Artemis mit goldenem Schwerte und die Küste von Konosiura bedecken, und wann sie mit rasender Hossmung das glänzende Althen zerstört haben, dann wird die götttliche Dise den staten Koros, den Sohn der Hopbris, vernichten, der nach Gewaltigem trachtet und Alles umzusehren meint. Denn Erz wird sich mit Erz mischen, und mit Blut wird Artes das Meer sächen. Dann wird den freien Tag von hellas herbeissühren der weit bliesensche Kronibe und die hehre Kitk." Herodotos setzt bijun, dos er nach so deutlichen Worten des Bakis nicht wage, den Oraskin zu widersprechen, und daß er es nicht billige, wenn Aubere es kihkten.

Er hat nicht weniger Glauben an die von ben Griechen nach ihrem Giege ergablten Bunber, g. B. bei ber munberbaren Bertheidigung bes Tempels von Delphoi. Die Delphier hatten bas Drafel gefragt, ob fie bie beiligen Chage vergraben ober nach einem anbern ganbe ichaffen follten. 25) Der Gott antwortete ihnen, er murbe fich ichon felbft ichugen; ba forgten fie nur fur ihre eigne Giderheit. Gie ichidten ihre Frauen und Rinder nach Achaja und fluchteten fich auf Die Gipfel bes Parnaffos ober nach gofris. Aber als die Barbaren famen, um gu plunbern, und in bas Beiligthum ber Athene Pronaia traten, ba traf fie ber Blit, und Releftude vom Berge losgeriffen, rollten mit einem ichrecklichen Getofe berab und gerichmetterten eine große Angabl von ihnen. Rur einige entfamen und floben nach Boiotien, mo fie ergablten, baß fie außer biefem Bunberzeichen zwei Rrieger von übermenichlicher Geftalt gefeben batten, bie fie verfolgten und ermordeten. Die pon bem Darnaffos (189)

heradzestürzten Telsen wurden an der Stelle gelassen, wo sie als Zeugnis für die Rache der Götter liegen bileben. Später bei der großen Invosion der Gallier, vertseibigte der pythische Gott wieder seinen Tempel. Nach Pausanias und Justinus halfen ein Erdbeben, das einen Theil des Berges lostiß, Donner, Hagel und Sturmesbrausen, das in startem Scho von dem Parnassos ertönte, und während der Racht halfen die mysterissen Schrecken, die man dem Pan zuschrieb, den Griechen, die zahllose Schar von Backsaren zu vernichten. 26)

Diefe Bunder erhöhten bie Ghrfurcht ber Bolter por bem Delphischen Dratel. Gein Ruf erftredte fich felbft über Griechenland binaus, feine Bahrhaftigfeit murbe burch gablreiche Befchente bezeugt, man führte glangenbe Beifpiele von feiner boben Beisbeit an. Auf ben Pforten bes Tempels ftanben moralifche Sentengen, wie man fagte, von ben fieben Beifen verfaßt, wie: "Berne bich felbit fennen", "In Richts zu viel". Potho mar Die Sauptftadt ber Amphittvonen, ber religiofe und politische Mittelpunft von Griechenland, ber Rabel ber Erbe. "Man begibt fich nach Delphoi," fagt Arifteibes, "und befragt bas Dratel über bas Gefdid ber Staaten." Die Gefete find ben Antworten ber Pothia gemaß feftgeftellt, movon Lofurgos bas, erfte Beifpiel aab. 27) Dan befragte auch ben Gott über bie Art, wie bie Geremonien bes öffentlichen Rultus einzurichten feien, wie man bie Plagen abmende, bie Bunbergeichen erflare, über bie Grunbung ber Tempel ober bie Anlage von Rolonien. Go murbe bie Stadt Rorene nach einer Antwort bes Delphifchen Drafels ge-Der Ginfluß biefes Drafels ftebt mit ber großen aründet. politifden und moralifden Epoche ber griechifden Befchichte in Ginflang. Cicero und Plutarchos erflaren feinen Berfall burch Die Abnahme ber aus ber Erbe auffteigenben Gafe, Die gulett gang aufhörten, wie ein verfiegender Rlug. Aber bie anbern (190)

Drafel bes Apollon hörten saft zu berfelben Zeit auf. Die Beichaffenheit bes Nobens von Griechenland hatte durch die Abstätigeit der Erbeben ober durch andere geologische Gründe mobissischer werden können; vielleicht sind auch bei zunehmendem Alter der Stämme die Organe weniger zugänglich für die Natureinstüffle-Mer der Hauftrund für den Berfall der Drafel war die Abnahme des Glaubens. Der prophetische Geist Pytho's war der begeisternde Haud, der auß einem freien Lande aussteil, war der teilzisöse Geist des republismischen Griechenlands, und die Drafel wurden stumm, als Griechenland seine Freiheit verfor und seine Götter vergaß.

Seit bem Kalle ber Republiten batten bie unter Bormundichaft gefallenen Bolfer feine Beranlaffung mehr, ben Apollon über ihre Angelegenheit ju befragen, beren Leitung ihnen nicht mehr angehörte. Aber bie niederen Formen ber Divination, Die, welche nur auf Privatintereffen fich bezogen, überlebten bas Berftummen ber Drafel. Co fuhr man immer noch fort, ben Asflepios und die andern Seilaotter über die Seilung von Rrantbeiten um Rath au fragen. 3m Allgemeinen gaben biefe Gottbeiten ibre Untworten burch Eraume zu erfennen. Die Rranten ichliefen in bem Beiligthume ein, und ber Gott verfundete ihnen bie Mittel, die fie beilen murben Die Priefter bes Asflepios, welche Merate maren, fetten vielleicht eine therapeutische Behandlung bingu, und ber Glaube bemirfte bie Beilungen, wie bei ieber anbern mediginifden Confultation. Debrere Schriftsteller baben pon biefen munberbaren Seilungen gefprochen, namentlich ber Rhetor Arifteibes, und man hat auf Botingeschenken Infdriften aufgefunden, bie von Rranten, welche auf biefe Beife geheilt worben maren, geweiht waren. Dan befragte auch bie Drafel bes Amphiaraos, bes Ralchas, Mopfos und einiger anberer berühmten Propheten, indem man bei ihrem Grabmale einschlief; benn bas Privilegium, bas homeros bem Teirefias vindigiert, feine prophetische Biffenichaft nach bem Tobe bewahrt ju haben, hatte fich auf die bebeutenbften Geber ber beroifchen Beit erftredt. Man ichlaferte ben icon ju Bifionen bisponierten Beift ein, und biefe Disposition murbe gemeiniglich burch phofische Ginfluffe, & B. burch gashaltige Gemaffer ober Emanationen aus ber Erbe begunftigt. Das Mustrodnen eines Sumpfes, ober ein Bechfel in ber Beschaffenheit bes Bobens fonnte bas Drafel aufboren laffen. Plutarchos faat, baf bas Drafel bes Teirefias verftummte in Folge einer Peft, Die Orchomenos verbeerte; er fest bingu, bag fich etwas Mebnliches in Rilifien ereignete. In ben pulfanischen Gegenden in ber Rabe bes Avernus in Italieu mar ehemals noch Diodoros von Sicilien ein Tobtenorafel. 28) Ein anderes ber Art mar in Thesprotien an ben Ufern bes Acheron, und nach Paufanias findet man in biefem Lande bas Mobell pon ben poetifden Schilberungen ber Unterwelt.29) 3m Allgemeinen galten bie Golunde, aus welchen mephitifche Dampfe aufftiegen, fur Pforten bes Reiches bes Mibes. 30) Solche maren bei bem Cap Taingron bei Bermione. bei Berafleia in Rleinafien. 31) Diefe Boblen beigen Plutonia ober Charonia, und die Bolfephantafie verlegte babin bie in ber Dopffee erzählten Beidmorungescenen, ober bas Singbfteigen bes Berafles ju ben Tobten.

Unter diesen prophetischen Höhlen war die berühmteste die des Ardphonios zu Lebadeia, deren Ruf den von den meisten der andern Drafel überledte. Es ist ein Beispiel mehr von dem Borherrschen des Kultus der Todtengötter in den letzten Zeiten des Polytheismus. Unglücklicher Weise ist Alles, was sich an diese Gottheiten knüpst, im Gangen sehr dunkel. Der Mythos von dem Arophonios ist unbestimmt und vielgestaltig, wie der den Den Dionysos, und man findet in ihm deuselben ver-

worrenen Pantheismus wieder. In bem homeribifden Symnus an ben Apollon wird Trophonios als einer ber Baumeifter bes belphischen Tempels genannt. Philostratos 32) macht ibn gu einem Cobne bes Avollon. Rad Paufanias mare fein Drafel auf eine Anzeige ber Pothia an bem Orte entbedt, wo Trophonios von ber Erbe verschlungen worben fei. Diefer Bug aus feiner Legende bringt ibn mit bem Amphiaraos und bem Dibipus gufammen, und auch wie Dibipus hatte er gur Gemablin bie Botafte ober nach bem Scholiaften bes Ariftophanes bie Guifafte. Andrerfeits bezeichnet fein Rame, abgeleitet von trophe, Rahrung, einen Gott ber Produttion, und wie Jacchos galt er fur ben Pfleger ber Demeter. Er ift nach Paufanias balb mit Bermes, balb mit Afflepios, bem feine Ratur pornehmlich gleicht, affimiliert. Die Schlange, Die ihm wie bem Moffepios beilig mar, erinnert an ben prophetischen Drachen von Optho. Endlich ericien er nach Plutarchos einem Golbaten aus bem Seere bes Sulla unter ber Geftalt bes olympifchen Beus, und Strabon, Titus Livius und Befochios affimilieren ibn bem Beus. 33) 3u= beffen wurde fich Trophonics nach bem, mas wir von bem Rultus miffen, ber ihm gu Lebabeia gu Theil murbe, mehr mit bem Beus ber Unterwelt verbinben laffen, ber fein anderer mar, ale Mibes, ber Unfichtbare, ber Ronig ber Tobten. Der Rame skotios (buntel), ber ihm von bem Scholiaften bes Ariftophanes gegeben wird, und feine Berbindung mit Bertyna, bie eine infernale Gottin ju fein icheint, beftatigt biefe Annahme.

Pausanias, ber in bie Sobite bes Trophonios hinadzestiegen war, beschreitet bie Weife, wie man hinabitieg. 34) Rach Purisitationen und Opfern, welche er aussuchtlich angibt, tra meittesst einer Leiter in eine Art von fünstlichem Brunnen, ber etwa acht Ellen tief war. War man einmal eingestiegen, so sand man an einer ber Seiten zwische bem Boben und bem

Mauerwert eine febr enge Deffnung. Run legt man fich, fabrt er fort, auf ben Boben, in ber Sand Ruchen, welche mit Sonia durchfnetet find, haltend, ftedt die Suge in bas loch und folgt bann felbft nad, wobei man fucht, bie Rnie burch bie Deffnung ju bringen; ber übrige Rorper wird bann fogleich ergriffen und folgt ben Rnieen nach, wie etwa ber machtigfte und reißenbfte Strom im Birbel einen Meufchen binabreifen murbe. Benn man bann innerhalb bes Beiligthums ift, ift es nicht eine und diefelbe Beife, wie die Bufunft geoffenbart wird, fondern bald fieht man fie, balb bort man fie fich verfundigen. Die Sinabgeftiegenen fehren burch biefelbe Deffnung gurud, fo bag bie Fuße zuerft beraustommen. . . . Den vom Trophonios Berauffommenden nehmen die Priefter wieder in Empfang, fegen ibn auf ben Thron ber Mnemoinne, ber nicht weit vom Abnton fteht und fragen ihn bafelbft aus, mas er gefeben und erfahren; fobalb fie bies miffen, übergeben fie ihn feinen Angehörigen. Diefe nehmen ibn auf und fubren ibn in bie Ravelle, mo er auch früher bei bem Daimon agathos und ber Tuche agathe que gebracht hatte, mabrend er noch gang erfüllt ift von Schreden und weber fich felbft noch feine Umgebung erfennt. Spater erlangt er feine frühere Befinnung wieder und auch bas Lachen fommt ihm gurud." Es icheint jeboch nach bem Scholiaften bes Ariftophanes, bag bas Laden nicht immer wiederkehrte, und man fagte fogar, wenn man von einem buftern und melancholifden Meniden fprach, er habe bie Sohle bes Trophonios befucht.

In dem Dialoge des Plutarchos über den Daimon des Sofrates b. ergählt ein gewisser Timarchos, was er in der Soble des Arophonios gesehen habe. Zuwörderst sind es sich bewegende Inselu, glanzend und in verschiedenen Karben, dann ein sinsterer und tiefer Schund, aus dem ein seltsames Geräusch hervor

tommt und um ben fich Sterne bewegen, Die einen im hellen Glange, bie anbern in Rebel gehüllt. Mitten in biefer Bifion bort Timarchos eine Stimme, Die ibn fragt, mas er au miffen begehrt. - Alles, antwortet er, benn mas ift nicht bewundrungswurdig? - Bir haben, fagt bie Stimme, nur einen geringen Antheil an ben oberen Regionen, fie gehören anbern Gottern: aber ben Theil ber Proferping, ben wir regieren, einen von ben vier, bie ber Stor trennt, fannft bu, wenn bu willft, feben." Alebann erflart ibm ber, mit welchem er fpricht, bas Berabfteigen und Singuffteigen ber burch bie Sterne verfinnbilbeten Seelen, welche tommen und geben. Die, welche erlofchen, find bie Seelen, die fich in einen Rorper fenten, bie, welche ihre Rebeleinhüllung abmerfen, find bie, welche aus bem Leben icheiben, bie, welche glangent gu ben oberen Regionen emporfteigen, find bie Daimonen ber Menichen, welche man bie Beifen nennt. Es ift fchwer ju fagen, ob biefe Ergablung, bie febr lang ift, eine reine Erbichtung bes Plutarchos, ober eine Sallucination ift, hervorgebracht burch ein betaubenbes Bas, ober endlich ob baselbft ein Anblick mar, analog benjenigen, bie man in ben Mofterien batte. Die Purififationen und Geremonien, welche bem Sinabsteigen in die Soble bes Trophonios vorangiengen, erinnern an bie, welche bie Muften veranftalteten, und ber Scholiaft bes Ariftophanes bebient fich, indem er von biefem binabfteigen fpricht, bes Bortes myesis, Ginmeihung. Die Divination hatte fich, wie die andern Theile bes Sellenismus, nach und nach transformiert. Das Drafel bes Trophonios ftellt bie mpftische Phase beffelben bar, wie bie Drafel bes Apollon ber politischen Beriobe, bas Drafel von Dobong ber bes urfprunglichen Raturalismus entfprachen.

Es eriftierten in bem Alterthum Sammlungen von Orakeln, welche zu verschiedenen Zeiten in den berühmteften Geiligthumern

ertheilt maren. Chryfippos, Berafleides von Pontos, Porphyrios hatten Cammlungen biefer Art veranftaltet. Gelbft au ber Beit, mo bie Dratel in ihrem vollen Glange maren, circulierten in Griechenland Prophetien, welche man alten Cebern beilegte. Thutybibes fpricht von benen, bie ben borifden Rrieg und bie Deft in Athen voraussagten. 3ch habe oben nach Berobotos eine von benen bes Bafis über ben mebifchen Rrieg citiert. Daufania8 36) ermabnt eine Prophetie ber Phannis, melde bie Inpafion der Gallier in Afien porber perfundete. Er führt auch eine Borberverfundigung ber Schlacht bei Aigos potamoi von Mufaios und ber Spbille an 87), und ein anderes fibullinifches Drafel, nach welchem bie burch Philippos gegrundete matedonifche Macht unter einem andern Philippos untergeben follte. 38) Diefer Rame Gibylle, ber afiatifches Urfprunge icheint, murbe von mehreren fabelhaften Prophetinnen gebraucht, benen man, nachbem die Drafel aufgehört hatten, eine Menge Prophezeiungen aufdrieb. Man fertigte fibollinische Buder an, wie man orphische Doefien angefertigt batte. Die Romer baben Sammlungen biefer Urt gehabt: Die, welche auf uns gefommen ift, ift bas Bert ber Juden und ber Chriften; Die alteften Partien find aus ber Beit ber Ptolemaier, Die anbern aus ber Beit ber Antonine. Es ift eine fortmabrenbe Berberrlichung ber monarchischen Dogmen Affens, eine von ben Rormen bes Ginbringens ber orientalischen Ibeen in Griechenland. Reben bem pfeudohiftorifchen Spftem bes Gubemeros und ben in bem unter bem namen bes Phothlibes befannten poiema nouthetikon aufgeführten Gentengen finden fich ichlechte Smitationen ber bebraifchen Prophezeiungen und Afrofticha über ben Ramen Jefus Chriftus. Die Falfcher verrathen fich barin auf bie ungeschicktefte Beife, und man ftaunt, wie fo evibente gugen Jemanben haben teufchen tonnen. icheint jedoch, daß ber Betrug biefer Urt manchmal gelang. (196)

Lactantius, der sehr oft das Zeugnis der Sibyllen anruft, icheint zu glauben, daß er so die griechsische Keligion mit ihren eignen Bassen bekämpft. Macrobius gleibt, der dieser Religion tren gebieden war, citiert in allem Ernste ein vermeintliches Drasel, das nicht ben Sibyllen zugeschrieben wurde, sondern dem Apollon Klarios, nud erklärt, daß Jao der höchste Gott sel. 20)

Dan muß biefe foftematifden Teufdungen, Die fich bas Aufeben einer Inspiration gaben, nicht mit ben gang aufrichtigen Berfuchen wiffenschaftlicher Divination vermengen. Die Beobachtung ber Beichen, welche anfange mit ber prophetischen Infpi= ration vermischt murbe, hatte fich nach und nach bavon unterichieben. 3mar ftellt Platon ben von ben Gottern gefendeten Bahnfinn weit über bas von Ueberlegung begleitete Studium ber Borbebeutungen: "Niemand", fagt er im Timgios, "fann porberfagen, wenn er einen vernünftigen Beift bat, fonbern nur wenn bie Bernunft burch ben Schlaf ober bie Rrantheit gefeffelt, ober burch eine Urt von Enthufiasmus fich felbft entriffen ift." Aber er fett bingu, bag ber wieber zu feinem Befit gelangte Beift bie bemerften Bifionen ober bie in biefem Inftande von franthafter Ueberreigung ausgesprochenen Worte erflaren muß. Andere Philosophen, wie ber Raifer Julianus, jogen die Beobachtung biefer bireften Inspiration, welche man weber leiten noch nach Belieben hervorbringen tonne, vor. Couft maren Die auf bie prophetische Inspiration gegrundeten Dratel verschwunden, man tonnte fie nur durch eine reflettierte Interpretation ber Borbebeutungen ergangen. Go verftanben, murbe bie Mantit wie eine mahre experimentale Wiffenschaft betrachtet, gerade wie die Redigin ober bie militarifche Tattif. Dan wußte, baß fich ein Ceber wie ein Urgt ober General teufchen fonnte, man mußte, baf alles menichliche Biffen unvolltommen ift, bag unfere Schluffe oft übereilt find, aber man ließ bas Pringip felbft ber Mantif

ju, b. h. die Berkettung aller Gefete ber physischen und moralischen Belt und bemzufolge die Beziehung ber natürlichen Thatsachen und ber menichlichen Ereignisse auf einander.

Man fuchte fur die gottliche Borfebung einen Plat zwischen ber 3bee vom Bufall und ber vom Schicffal; wenn bie Gotter bei ben menschlichen Ungelegenheiten bagwischen treten, fo ichien es natürlich, Beichen von ihrem Billen in allen von bem Billen bes Meniden unabbangigen Thatfachen, in ben unvorbergefebenen Greigniffen, in ben Traumen gumal gu fuchen. Der Glaube an ben gottlichen Charafter ber Traume hat, bei allen Bolfern eriftiert; man findet Beifpiele bavon in ber Bibel und in bem Evangelium ebenfo, wie im Someros. Es gibt wenig allgemeiner verbreitete Meinungen, wie Diefe. Die Griechen ließen, wie alle andern Rationen, prophetische Eraume und trugerische Eraume gu, und bie Bermandtichaft ber Borter, welche Irrthum und Wahrheit bedeuten, mit benen, welche Elfenbein und horn bedeuten, hatte bie poetische Ibee von ben zwei Thoren ber Traume bervorgerufen. Obgleich man ben Traumen mistraute, glaubte man boch, daß bie Geele, faft frei von ben Banben bes Rorpers mabrend bes Schlafes, leichter mit ben Gottern in Begiehung trate, und bag es ber Biffeufchaft angehorte, unter melden Bebingungen man burch die Traume bie Butunft ertennen Bon bem Artemidoros ift eine Abhandlung über bie Auslegung ber Traume auf uns gefommen.

Man suchte besonders Zeichen des göttlichen Willens in der Opfersamme und in den Eingeweiden der Opferthiere, denn abs Opfer, welches eine Appellation des Menschen an das göttliche Dazwischeutreten wor, schien die natürlichste Gelegenheit, die Götter zu befragen. Jede Krage hofit auf eine Antwort, und man konnte die Götter nicht für stumm und kaub halten, ohne sie sie indifferent bei den menschlichen Angelegenheiten zu halten,

was faft barauf binaustommen murbe, ihre Grifteng zu leugnen. Der Glaube an bie Borbebeutungen und an bie Doglichfeit fie ju erflaren, murbe alfo ale eine ber Bafen ber Religion angefeben; er eriftierte bei ben Beifen, wie bei bem übrigen Theile bes Boltes. Allerdings murbe er in ber Beit, mo alle Deinungen in Frage geftellt murben, beftritten, aber ben Gpituraern und Steptifern, Die Die Divination leugneten, weil fie nicht an eine gottliche Borfebung glaubten, ftellte man bie allgemeine Uebereinftimmung aller Bolfer und gabllofe Beugniffe von ber Bahrhaftigfeit ber Dratel entgegen. Cicero, ber gegen bie Divination fich erklart, legt feinem Bruber bie Argumente Derer in ben Rund, bie fie vertheibigten. 40) "Dan mußte alfo an ber gangen griechischen Geschichte zweifeln, fagten fie. Ber weiß nicht, mas ber pothifche Apollon bem Rroifos, mas er ben Athenern, ben Lafebaimoniern, ben Tegeaten, ben Argeiern, ben Rorinthiern geantwortet hat? Ungablige Drafel hat Chryfippus gesammelt, und feines ohne einen vollgiltigen Gemahrsmann und Beugen; ich übergebe fie aber, weil fie bir befannt find. Dur jo viel fage ich ber Bertheibigung wegen. Die wurde bas Drafel au Delphoi fo befucht und berühmt gewesen fein, nie mare es mit fo anfehnlichen Gefchenten aller Ronige und Bolter angefüllt worben, wenn nicht alle Zeitalter bie Wahrhaftigfeit feiner Drafel erprobt batten."

Diese einmuthige Bersicherung bes Alterthums ist heut gu Tage burch eine nicht weniger einmuthige Regation bei Seite geschoben. Die Menschheit verbreunt im Laufe ihres Datseins sa, was sie angebetet hat, und ber tobte Glaube hat vor dem Tribunal ber lebeuben Generationen immer Unrecht. hätten wir dreitausend Jahre früher gelebt, so würden wir das, was wir jeht sindlichen Aberglauben nennen, als eribente Wahrheit ansehen. Lächeln wir nur soviel wir wollen über die Meinungen ber Bergangenheit, unfre Rachfommen werben vielleicht einft über bie unfrigen laden. Beben Morgen verwirft bie Biffenichaft bie Irrthumer bes porigen Tages; bie Babrheit ichreitet fort, wir haben baraus eine dronologische Frage gemacht, und jum Rriterium nehmen wir ben Ralenber. Doch Bahrheit ober Irrthum, ber Glaube mar mehr werth, ale ber 3meifel. Es gibt Stunden, mo ber Schatten febr bicht, ber Bebante mandmal febr ohnmachtig ift; febr oft fteht ber Berftand bes Menfchen und ber ber Bolter voller Ungewißbeit ftill an ben Rreugmegen bes Lebens und ber Geschichte. Wenn es noch Drafel gabe, wer fann behaupten, bag er biefelben nie befragen würde?

## Unmerfungen.

- 1) Od. x. 328, t. 297. 2) II., 55. 56.
- 3) Eustath, Od. XIV. Hesych, v. πελείους.
- VII., p. 329. 5) Just. XXIV.
- b) De defect. orac. 44. 7 X., 5. 6) Diodor. XVI., 26. - 9) De Pyth. orac.
- 10) De defect. orac. 11) Pythior. orgum. 15) Pausan. X., 5.
- 18) "Ικετο δ'ές Πεδίο καὶ ές γλαυκώπα Πρόνοιαν. 14) Lycophr. Alex., v. b. u. Lucian, bis acc.
- 15) Phaidr. p. 265. 16) Sch. Jd. Tzeth, ad Lycophr. Alex.
- 17) Paus. VII., 25. 16) Plin. VII., 46.
- 18) Aelian. v. h. III., 44. 20) Herodot. VI., 66.
- 21) Pausan. III., 7. 22) Herod. I., 157. 23) Herod. VII., 141. — 24) VIII., 77.
- 25) VIII., 36. 26) Pausan, X., 23, Justin, X.XIV., 8.
- 27) Ael. Arist. Orat. plat. prophet. 28) Diod. IV., 22.
- 28) Pausan, IX., 30. 30) Paus. III., 25. Strabo VIII. (200) -

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Pomp. Mel. I., 19. - <sup>32</sup>) Vit. Apoll. Tyan. VIII., 9.

<sup>23)</sup> Strab. IX. Liv. XLV., 27. Hesych. v. λεβαδεια.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) X., 39. — <sup>26</sup>) 590. <sup>34</sup>) X., 12. — <sup>37</sup>) X., 9.

## Aleber die Meteoriten

und ihre Begiehungen gur Erde.

Bon

Brof. C. Rammelsberg.

Berlin, 1872.

C. 6. Lüderit'ide Berlagsbuchhandlung. Carl Sabel.

15



Nach phylifalischen und chemischen Geletzen fann fich die Gejammtmenge der materiellen Stoffe unserer Erde weder vermehren noch vermindern; es verschwindet nichts, es sommt nichts hingu; zied Wandelung im Gebiet des Materiellen ist entweder eine vbositalische Keinderung des molestuaren Zustandes oder eine demische Unsekung der Bestandtheite der Körper.

Und bennoch hat die seste Masse des Erdserpers seit langer Zeit eine Vermehrung ersahren, und ersährt eine solche noch mimmer. Sit die Größe beises Zwwachses auch an sich verschwindend liein gegen die Gesiammtmasse der Erde, so mus sie doginmen, sitr jest allerdings noch nicht bemerkbaren Einstuß auf die Beziehungen unseres Planeten zu den übrigen Körpern des Semuentsstens aussüben. Wir meinen die Meteoriten, jeweichen und Siehmassellen, welche von außen her durch die Atmoshade hindunch auf die Oberstäche der Erde niedersalen.

Die Atmosphäre oder Lufthülle, welche die seite Masse und bie flüssige Wasserbedetung der Erdfugel umgiebt, besteht besantlich auß einem überall gleichartigen Gemenge von Stickgaß und Sauersfossigas und enthält eine veränderliche Menge Wasserbamps. Benn sich ein Theil dieses Damps in Folge von Abwulle 11. 12. (2001)

fühlung in feine dampfgefüllte Blaschen füßfigen Baffers verwandelt, so wird er als Rebel ober Wolfen fichtbar, fehrt aber durch den Ginstug der Barme in den früheren unfichtbaren Juftand guruft.

Was aus der Luft auf die Erde herabfällt, ift im Wesentlichen niemals etwas Anderes als Wasser, entweder stuffisses (Regen) oder seites (Schnee, Hagel), und beide sind das Probutt einer raschen und massenhaften Abfühlung des in der Luft enthaltenen Wasserbaumfs.

Unter besonderen Umftanden werden auch andere Körper von der Erde in die Luft gesührt und fonnen dann aus ihr wieder gur Erdobersläche zurücklehen. Wenn ein Bullan aus seinem Krater glühende Landrocken in die Holfs sich scheiden ihr Indian eine größeren Stüde in der Nahe berad und bedecken die Umgebung, die fleineren und feineren Theile aber werden von den Luftstomungen weiter fortgesihrt, und die kleinften faubartigen Theilen, welche man sehr unpassend, wultanische Aschein erweiten sich auf ungalneblich weite Gutserungen. Heitze Stürme wirbeln den seinen Staub von der Obersläche und tragen ihn über große Landstreden. Alle Körper diese Art, welche an Orten, denen sie ihren Ursprung nichts verdaufen, zur Erde sallen, sind immer sehr leicht und unzweischaft als irdische (tellurssiche Erosse

Ift es aber auch dentbar, daß Körper, welche der Erde uicht angehören (fosmische Substanzen), von außem her, aus dem Weltraum, in die Atmosphäre und durch diese hindurch auf die Erde gelangen können? Oder in der Sprache des Bolles ausgedrückt: Können Steine vom himmel sallen?

Die Chinejen, Inder, Griechen und Römer find in dieser hinsicht einstimmig. Chinesische Schriftseller verzeichnen 16 Meteorsteinfälle von der Mitte des 7. Jahrhunderts v. Ch. bis 333 n. Ch. Livius spricht in seinem Werke mehrsach von Steinregen in Rassen, und wir missen bekennen: seit dem höchsten Alterthum, durch die glanzvollsten Culturperioden der griechischen und römischen Belt, durch das Mittelatter geben dis in die neuere Zeit zahlereiche Berichte von Feuermeteoren, welche unter heftigem Getofe Steine zur Erde geschleubert haben.

Während aber für das Bolf das Fallen von Steinen aus der Luft eine Thalfache war und blieb, bildete sich im 17. und ber Juft eine Thalfache war und blieb, bildete sich im 17. und 18. Sahrhundert, als die Naturwissenschaften sich Weinung, es sei eine Thorheit an solche Dinge zu glauben; Täuschung und Aberglaube lägen allen berartigen Berichten zum Grunde. Erft gegen als Ende des 18., des Sahrhunderts der Auflärung,' und im Anfange des jetigen bewirfte ein Jusammentressen günstiger Umstände, daß die Urtheile der Gelehrten in das Gegentheil umschlugen, und heute ist die wissenschaftliche Sorichung volltommen einig mit der zeschäftlichtlichen Uederlieferung und dem nie erschütterten Bolfsglauben: es fallen Steine herad, es regnet Steine.

Seber tennt die Erscheinung ber Sternschuppen, aber nicht Seber hat eine Feuerkugel gesehen. Die Sternschuppen find in neuerer Zeit von Mitronomen und Physitern sorgsätig beobachtet worden; man hat nicht allein eine periodische Wiederselder ihrer Schwärme zu gewissen zeiten mahrzenommen, sondern auch seltgestellt, das die Bewegung bieser leuchsenden Wetever von bestimmten Puntten außerhalb der Atmosphäre ausgeht, und man ist seit allgemein der Ansicht, das Sternschuppen und Keuerkugeln lieine mit planetarischer Geschwindigkeit sich bewegende Massen sind, welche im Weltraum nach den Geießen der allgemeinen Anziehung freisen und dabei theisweise in de Rathe des Erdötreres gelangen. Werden sie von diesem angegagen, somüssen fie beim Durcheisen der Atmosphäre in Folge des Wider-

ftandes der Luft fich bis zum Gluben erhiten und ichlieglich als Meteoriten niederfallen,

So hatten wir denn Gelegenheit, Rörper in die Sand zu nehmen, welche, unserer Erbe fremb, bem Welfraum entstammen; wir können ihre physifalischen und chenischen Eigenschaften prüfen, und wenn der blos beodachtende und rechnende Aftronom alle wissen und die Bewegung der Weltsterper Auffaluß zu geden, wenn in neuester Zeit aus Spectralbeobachtungen sogar Schlüsse auf die materielle Beschaftenheit seuer Körper gegogen werden sind, so bieten und dagegen die Meteoriten die unerwartete Gelegenheit, die Ratur losmischer Zubstangen vorlage zur ermitteln, und diese Erfahrungen sind es vorzugsweise, welche wir bier in ibren allgemeinen Kelustaten vorsübern wollen.

Das Niederfallen von Meteoriten ist ohne alle Trage weit häusiger, als man nach den vorhandenen Beobachtungen schienen, dann bet Erscheinung sehr wohl statthaben, ohne ihren Beobachter zu sinden. Selbst in bewohnten Gezenden ist dies möglich, um wie viel mehr aber in Urwäldern, Wissen und Setenpen, auf dem weiten Decan oder auf dem Eise der Polarländer. Auch darf es nicht befremden, daß Weteoritenfälle saft nur von Leuten aus dem Bolte beobachter wurden, daß Gebildete oder Gelehrte kaum jemals Augenzeugen der Erscheinung gewesen sind. Dur jo sonnte es geschehen, daß gerade in einem Zeitalter, welches sich der Aufstäung rühmte, alle Aussagen und Berichte über Meteoritenfälle von den Fachgelehrten für Kabeln und Täuschungen erstätzt wurden.

In der That sind die Erscheinungen beim Niedersallen von Meteoriten so eigenthümlicher Art, daß es für unseren Zweck passend erscheint, ihrer zu gedenken, bevor wir von der materiellen (2000) Beichaffenheit dieser Fremdlinge auf der Erde reden. Wir mahlen einige hervorragende, genau constatirte Källe und beginnen mit dem Steinstall von Aigle, weil der Bericht, welchen der berühnte Physiter Biot über ihn an die Pariser Atademie erstattete, diese gelehrte Körperschaft endlich zwang, die Thatlache bes Steinregens anzuerkennen.

Am 26. April 1803, Mittags zwischen 1 und 2 Uhr, sah man in Frankreich zu Alençon, Kalasie, Caen und anderen Orten eine große Feuerkugel, welche sich am heiteren himmel von Sübost nach Arrbweit bewegte. Einige Augenblide nachher wurde bei l'Aigle im Departement de l'Orne eine steine dunste Wolfe am himmel gesehen, auß welcher 5 bis 6 Minuten lang eine Detonation, gleich dem Schall von grobem Geschipt, von Aleingewehrseuer und von Arommelmirbel ersoglete, wobei einzelne Abeile der Wolfe sich von ihrem Kriper beständig lodriffen. Während bieser Erplosionen ersolgte ein sörmtlicher Steinhagel; auf einer salt 2 Weiten langen Streefe sielen mit entiehischem Geprassel 2—3000 Seine nieder, deren größter 9 Kilogramm (18 Plund) vog.

Durch Leblond, einen in l'Aigle wohnendem Correspondenten der Pariser Academie, ward die Aufmerksankeit der gelehrten Best auf das merkwürdige Ereigniß gelenkt; die Academie sandte Biot, eins ihrer sungsten Mitglieder, nach dem Orte des Halles, und Biot untersuchte die Lokalität, sammelte die Aussagen der Zeugen – sast sammeltscher Bewohner von 20 Obetern –, brachte eine Angahl der gefallenen Steine nach Paris und war vollkommen überzeugt, der Steinregen von l'Aigle sei das Resultat des successions der Verleichen Servielzen der Weierert gewesen.

Am 14. Juli 1847, Morgens 3¾ Uhr, wurden die Bewohs ner der Stadt und Umgegend von Braunau in Böhmen durch zwei einander folgende heftige Explosionen gleich Kanonenschüsser aus dem Schlas geschreckt. Am ganzen Subrande des schlesischbhnischen Gebitzes bis in die Grafschaft Glas hörte man zu dieser Zeit ein heftiges Saufen und Brausen in der Luft. Bei salt wolkenlosem himmel gewahrte man über dem nordöftlich vom Braunau gelegenen hauptmannsborf eine kleine schwarze Wolke, welche plöhlich leuchtend wurde, zudende Blitze nach allen Seiten und zwei Feurestreisen nach abwarts sandte, worauf die ernähnte Detonation ersolgte. Der Verichterstatter, der Oberförster Pollach, siehloß auf einen Meteorsteinfall, die Mehrzahl der übrigen Beodachter sedoch dachte nur an eine Gewitterwolke und das Einschlagen des Blitzes.

In der That hieß es, der Blit habe 100 Schritt vom Dorfe in den Acker geschlagen; als man die Stelle unterjuckte, lag in einem 3 Juß tiesen Loche eine glüchende Masse, über deren hexabstürzen ein Augengeuge, Sosehh Teyper, einen Bericht zu Protofoll gab. Sechs Stunden nach dem Fall war diese Wassen nach is nicht berühren sonnte. Sie wog 21,1 Kilogramm (46 Pfund 6 Loth) und wird im Wiener Mieneralienkabinet ausbewahrt.

Gleichzeitig traf die Melbung ein, der Blit habe ein haus, eine Biertelstunde von Braunau, getroffen. Das Dach, das Solzwerf und der Estrick waren durchschagen, und dies hatte eine 15,25 Kilo (304 Plund) ichwere Masse gethan, welche man auffand und die jener ersten vollsommen glich. Sie ist später in den Bestig bes Klosters Braunau gelangt. Fragmente beiber Masse aber sinden sich in verschiedenen größeren Mineraliensammlungen.

Als ein Fall, welcher ber neuesten Zeit angehört, mag ber Steinregen von Pultust in Polen bienen, welcher sich am 30. Sannar 1868 ereignete.

An biesem Tage um 7 Uhr Abends erschien bei fast heiterem (210)

himmel eine glanzende Teuerlugel am Warschauer Horizont; sie wurde zuerst in Sübost nabe bem Kopf ber Andromeda sichtbar, und hatte das Ansehen eines Sterns erster Größe, vergrößerte sich aber zusehends ber Art, daß ihr Durchmelfer beim Possifiere bes Warschauer Weridians 15 bis 20 Minuten betrug. Rachbem das Weteer durch Cassivopen, Gerhens, ben Orachen und bis zum Stern 7 bes großen Baren gegangen war, ließ es einen Lichtschweis von 9 Große Anse und 2 Grad Verite hinter sich. Jugleich verwandelte sich das ansangs sternähnliche Licht beim Größerwerden der Kugel in Blaugrun und dann in Dunkelroth, und die Kraße eiten und den Widerschein einer Seuersbrunft zu iben glaubten.

Dieses Feuermeteer ist gleichzeitig in Danzig, Posen, Kratan, Prag, Wien, Grodno und Dorpat beobachtet worden, und auß einigen bieser Beobachtungen hat man berechnet, daß es sich mit einer Geschwindigseit von 6,6 Meilen in der Sekunde bewegt habe.

Drei Tage später ersuhr man in Warichau, daß 77 Kilometer (11 Meilen) in Nordossen entfernt, dei Pultuss eine Anshl von Meteorsteinen gefallen sei, und es wurden Prof. Babeipunst inn der Abjunkt der Setenwarte, Deide, an Ort und Stelle gesandt, um die näheren Umstände zu ersorischen und die Meteoriten zu sammeln. Danach hatte man die Kenertugel in der Gegend von Pultusst gleichfalls an jenem Tage um 7 Uhr Abends in Korm eines Eterns beobachtet, der sich mit Schnelligseit von Sübost nach Rortweis derens beobachtet, der sich mit Schnelligseit von Sübost nach fich zog. Auch dier nahm die scheinbare Größen und die Schsfälls auch die Schnelligseit von Gübost auch sich Zuch der und sich zu das die zu und zu den der Schleibund der Schliebund der Schleibund der Schleib

ihrer Stelle erschien ein lichtes zacliges Gewölf, von welchem einzelne Donnerschläge und ein anhaltendes Kollen mahrend einer halben Minute ausgingen. Zu gleicher Zeit aber vernahm man in den nahen Dörfern am Ufer des Karem das Prasseln und Sausen herabfallender Seiene und ihr Ausschlägen auf das Eis und das über demielden stehende Wasser.

Das Meteor war also auch hier unter gewaltiger Explosion in zahllose Bruchstüde zersprungen, welche eine Bodenstäche von 16 Duadratsilometern bebechten. Eines 400 Stüd wurden gesammet, unter ihnen ein Seien von 7 Kilogramm, dei andere von 14 Kilogramm Gewicht; allein ein großer Theil war auf die wom Basser bebechten Biesen und in den Kluß gefallen. Man ichät ihre Gesammtmasse auf 5-600 Kilogramm.

Die hier gegebene Schilberung ber Meteoritenfalle von latigle, von Braunau und von Pultust paßt auf die meiften übrigen; allein man barf nicht vergessen, daß die älteren Berichte ben Charafter vieler historischen Nachrichten an sich tragen, daß lebertreibungen und Entstellungen und die Produtte einer erregten, an Zeichen und Bunder glaubenden Phantalie reichliche Nahrung in solchen Naturerscheinungen gefunden haben.

Junachst ist die Frage: Sind alle Meteoriten Körper gleicher Urt? Die Untwort lautet: Nein. Bei Migle und Pultnek sien Meteorsteine, bei Braunan siel Meteoreisen. Ge giebt also zwei Klassen von Meteoriten: die einen haben die Beschäffenbeit der gewöhnlichen Mineralien (Steine), die anderen sind von der Ratur bek metallischen Eisens.

Das herabfallen biefer Art, des Meteoreisens, ift selten beobachtet worden. Außer dem Fall von Braunau feunen wir einen solchen zu hraschina bei Agram in Groatien am 16. Mai 1751 und einen im Sahre 1835 im Staat Tenesse in Nordamerifa. Daß aber auch zu anderen Zeiten Meteoreisen niederzesallen sei, (212) bafür sprechen die theilweise colossalen Eiseumassen, welche man in einzelnen Gegenden der Erde theils auf der Oberfläche, theils in geringer Tiefe gesunden hat. Daß auch sie meteorischen Urbrungs sind, beweist die Uedereinstimmung ihrer chemischen Ratur mit senen Wassen worden vor Vaumau und Mgram und der Umstand, daß sie an Orten vortommen, wo sie unmöglich von sehr sich befunden haben tönnen. Solche größere Gisenmassen erhalten sich unverändert im Laufe der Jahrausende, nur ihre Obersläche überzieht sich mit einer Kostschicht. Gung anders verhälte sich mit den eigentlichen Meteorsteinen, welche, wenn sie unbeachtet liegen bleiben, allmäss verwittern, zerfallens und gang unsenntlich werden. Aus diesem Grunde enthalten unsere Sammlungen um solche Meteorsteine, deren Fallzeit man kennt, dagegen aber iehr viele Weteorssien, von welchen nur der Knudde Weteorssien, von welchen nur der Knudde bekannt ist.

Wie Seber weiß, ift bas Eifen ein auf ober vielmehr in ber Erbe äußerst häufiges Metall; es wird baber bie Frage laut werben: Warum sind jene großen Eisenmassen nicht Angehörige ber Erbe?

Metallisches Eisen (Stade oder Schmiedersein) gewinnen wir duch Schmelzprozesse aus Eisenerzen, b. h. aus chemischen Berbindungen des Eisens mit Sauerstoff. Rur in Berbindung mit Sauerstoff, Nur in Berbindung mit Sauerstoff, dur der Erde, d. h. in benjenigen Theilen der großen Erdmasse, auf welche unsere Kenntniß und unsere dergmannischen Arbeiten sich beidränken. Niemals haben sich auf Eisenerzlagerstätten oder überhaupt im seinen Bestein Andeutungen von metallischem Eisen gefunden, auf welchem sene Plose bestehen, welche auf bem Kamm von Gebirgen, oder in Thätern, in Müsten sern von allen Eisenerzen freiliegend gefunden werden.

Beit überzeugender fur ben meteorischen Ursprung solcher Eisenmassen ist ihr beständiger Gehalt an einem anderen Metall' (213)

bem Nickel, bessen Menge bei sehr vielen 10 Procent ausmacht. Dieser Ricklegehalt charatterisit die Eisen von Agram und Braunau, deren Kall erwiesen ist, gleichwie alle jene, welche in Begun auf ihre Salgeit unbekannt sind. Löst man schoese sich geben in einer Saure auf, so bleibt sast immer ein kleiner Rest zurück, und in vielem weist die chemische Untersuchung gleichsalls Eisen und viel Nickel, aber zugleich Phosphor nach. Derartige Erscheinungen zeigen weder die Eisenerze noch das aus ihnen dargestellte metallische Eisen.

Unter der Regierung der Kaiferin Katharina von Rusland bereiste der ausgezeichnete Raturfortcher Peter Simon Pallak, ein Verliner, bie weiten Landstrecken Sibiriens, und hand im 3. 1771 auf einem höhenzuge zwischen dem Ubei und Sisim, Nebenstüssen der Sensiei, eine große Eisenmasse, ließen 1749 von Wedweden demertt worden war. Er ließe sie da Krasnogars bringen, von wo sie später nach Petersburg kam. Diese Wasse, welche unter dem Namen der Pallakmasse fam. Diese Masse, welche unter dem Namen der Pallakmasse bekannt ift, soll urfprünglich ein Gewicht von 688 Kliegr, gehabt haben, ist aber jeht nach Abgade zahlreicher Stüde an die verschiedensten Sammlungen um Vieles leichter.

Diese Pallasmasse ist in doppelter Beziehung von Interesse ibsten afmitch so zu sagen ein Mittelgsied zwischen Metereisen und Meterersteinen: Es ist eine von lauter Schlungen durchseites Masse was detereisen, und diese Höhlungen sind auszefüllt mit einem grüngelben, krostallistieten Mineral, dem Divin, welches in dem eigentlichen Metersteinen sast nie fehlt. Später daben sich aus die nacheren Gegenden gang ähnliche Durchwachsungen von Meterersien und Olivin gefunden.

Die Pallasmasse gab einem beutschen Physiker, dem Prof. Chlabni in Wittenberg, zwerst den Gedaufen ein, sie sei meteorischen Ursprungs, est gebe überhaupt Meteormassen, ihr Berad-(214) fallen fei teine Fabel. Bon seinen gelehrten Zeitgenossen vers spottet, hat Chladni, wie wir weiterhin sehen werden, dennoch sehr bald die Zustimmung der wissenschaftlichen Welt erlangt.

Seit dem Ende bes 14, Jahrhunderts bemahrte man auf bem Rathbaufe zu Elbogen in Bobmen eine 95,5 Rilogr. (191 Pfund) ichmere Daffe auf, welche "ber vermunichte Burgaraf" bieft. In neuerer Beit als Meteoreifen erfannt, ift fie ber Biener Sammlung einverleibt worben. Im Dorfe ga Caille, Dept, du Bar, lag ein Blod von 591 Ril. Schwere feit unbentlicher Beit por ber Rirchenpforte und biente als Gis, bis er 1848 als ein icones Eremplar Meteoreifen in bas Parifer Musee d'histoire naturelle manberte. Bei einem Begebau in ber Gegend von Bitburg, nordlich von Trier, fand fich 1802 eine Gifenmaffe von 1650 bis 1700 Ril. (32-34 Ctr.); man ichaffte fie nach einer Gifenbutte (bem Pluwiger Sammer), um fie im Reuer zu pergrbeiten, und als bies nicht gludte, murbe fie bei Seite geworfen, fo bag jest, nachdem ihre Natur als Meteoreifen erfannt ift, nur noch geringe Refte ber urfprunglichen, nicht durch bas versuchte Ginschmelgen verauderten Daffe vorhanden find, und biefe laffen auf eine gemiffe Mehnlichfeit mit ber Pallasmaffe fcbließen. Gin gang abnliches Schickfal bat ein 246 Rilogr, fcmerer Gifenblod gehabt, welchen Bauern in 2 Fuß Tiefe beim Dorfe Netichgemo, nabe bei Tula in Ruflaud, fanben und an eine Gisenhutte verfauften. Erft 1857 murbe ber nicht verarbeitete Theil von Dr. Auerbach aus Mosfau als Deteoreifen ertannt und fur bie Biffenichaft gerettet.

Bon Meteoreisensunden aus größerer Nahe wollen wir nur ein Wiesenzund bei Seeläsgen (Areis Schwiebus) auss gegrabene, lauge unbeachtet gebliebene und 1847 ertannte Masse, sowie ein 20 Kilogr. ihweres Stüd ernöhnen, welches man beim Bau ber Oftbahn 1850 in ber Rahe von Schwet in bem Sand und Lehm bes hohen Weichselufers fand.

Diese Meteoreisen sind ihrer Masse nach unbedeutend, im Bergseich zu gewissen amerikanischen. Westwarts der Stadt Merice, im Thal von Toluca, liegen viele und große Eisenmassen, welche schon vor der Antunst der Spanier im Laude zu Gerähpschaften verarbeitet wurden. A. v. Humbeldt hat Proben davon nach Europa gedracht. Im Innern der argentinischen Staaten, in der öden Gegend von S. Sago del Estero, liegen Eisenmassen bis zu 15,000 Kilogr. Gewicht.

In ber letten Zeit hat ein Bertommen großer Eisenmassen in Grönsand vielsach von sich reben gemacht. Es wurden nämlich im I 1870 durch eine schwedische Expedition auf der Insel Disko dicht am Meeresstrande nicht nur drei größere Blöde gesunden, deren Gewicht auf 25,000, 10,000 und 4500 Kilogr. geschäft wurde, sondern noch eine Anzahl Keinerer Stüde in nächster Nähe. Im Sahre 1871 hat man die Massen und Europa gedracht und den größten Theil in dem Steckholmer Museum aufgestellt.

Wie schon angesührt, ist jedes Meteoreisen im Wesentlichen eine Legirung von Eisen und Rickel, welche die allgemeinen Eigenschaften des geschmeidigen Eisens, des Stab- oder Schmiedereisens zeigt. Doch ist das Meteoreisen durch sein inneres Geftige, seine Structur, so gut charasterisirt, daß sich seine Natur auch hierdurch zu erkennen giedt. Schneibet man ein Stück durch, politt die dene Schnittstäche und taucht sie einige Minuten in eine verdünnte Säure, so gewahrt man auf ihr eigenthümliche, hächst zeinen und Kiguren, welche nach ihrem Entbeder die Widmannstätten ichen Kiguren heißen. Sie beweisen, daß die ganze Masse auch in chemischer Beziehung nicht (2105)

gleichartig ift, fonbern baß einzelne Theile von ber Caure leiche ter aufgeloft werben als andere. Gelten ift es, bag bas gange Stud bes Meteoreisens gleichsam nur einen einzigen Rryftall (freilid) ohne außere Blachen) bilbet, wie bies 3. B. bei bem Gifen von Brannau ber Kall ift; bann find auch jene Linien anberer Art. Jeboch auch in biefem Kall ift bie Sauptmaffe bes Gifens mit einer nickelreicheren Legirung in mifroffopischen Rrvftallen burchfett', welche fich in Gauren ichwerer auflofen und dabei fichtbar werben.

Den Gegenfat zum Meteoreisen bilben bie eigentlichen De teorfteine, welche, wie wir an ben Beifpielen von l'Aigle und Pultust faben, öfter in großer Bahl burch bas Berplagen eines einzigen Meteors umbergeftreut werben, obwohl in ben meiften Fällen nur einige Steine, Bruchftude eines größeren, herabfturgen, ober felbft nur ein einzelner Stein gur Erbe fallt. Boraus beftehen nun biefe Daffen? Im Allgemeinen haben fie eine gewiffe Aehnlichfeit mit unferen fruftallinischen Gebirgsarten, infofern fie in der Regel gleich biesen aus mehreren Mineralien befteben. Und boch ftimmen fie mit feinem ber irbifchen Gefteine überein. Auch find fie nicht alle gleicher Art, und wir wollen versuchen, im nachfolgenden einen Begriff von ibrer eigenthumlichen Beichaffenheit zu geben.

Die feste Maffe unferer Erbe, welche wir in Gebirgen ober am Meeresufer ober beim Gindringen in bie Tiefe (in Berg= werfen, bei ber Anlage von Tunnels ober tiefen Ginschnitten) por uns feben, mird von mannigfachen Gefteinen ober Gebirg8= arten gebilbet. Gin foldes Geftein fann aus einem einzelnen Mineral bestehen, welches in Folge feiner großen raumlichen Berbreitung ben Charafter einer Gebirgeart angenommen bat, Go bilbet ber fornige Ralf (ber weiße Marmor) in ber Gegenb von Carrara bobe Gebirge. Gine andere Art Ralfftein, von bichter (217)

Maffe und in gagen ober Schichten abgesondert, findet fich oftlich von Berlin, bei Rubersborf, und ift als Baumaterial von großer Bichtigfeit. Andere Gebirgsarten bestehen aus mehreren Mineralien, welche oft ichon bas ungeübte Auge leicht unterfcheibet. Bu ihnen gebort ber Granit. Gin Stud Granit, aleichviel, ob mir es im Ilfethal bes Barges, ober im Riefengebirge, ober unter ben lofen Bloden ber norbbeutichen Gbene auflefen, lagt immer brei verschiebene Mineralien in feiner Daffe untericheiben: ben rothlichen Relbipath, ben grauen fettglanzenden Quara und die bunnen weißen. braunen ober fcwarzen Blattden bes Glimmers. Der Ralfftein ift ein einfaches, ber Granit ein gemengtes Geftein. Die Gemengtheile find einzelne Dineralien; burch fie untericheiben fich bie verschiedenen gemengten Gefteine, und Die Renntnift der letteren beruht auf ber Renntnif ber fie bilbenden einzelnen Mineralien. Genau ebenfo perbalt es fich mit ben Deteorfteinen.

Die bei Beitem größte Babl ber zu verschiedenen Beiten und an pericbiedenen Orten gefallenen Steine gebort einer und berfelben Art an. Dberflachlich betrachtet, ericheinen fie ale eine hellere ober bunflere graue Daffe, in welcher fleinere ober gro-Bere Rugelden liegen, welche ihnen ben gemeinsamen namen "Chondrite" verschafft haben. Rimmt man aber bie Loupe ober bas Mitroffon zu Gulfe, fo fieht man, baf bie Daffe aus verichiebenen Mineralien befteht, und bei vielen laffen fich gelbliche ober grunliche Rornden neben weißen, grauen ober braunlichen unterscheiben. Bablreiche mineralogische und chemische Unterfuchungen baben gelehrt, daß bies zwei Mineralien find, welche im Befentlichen aus Riefelfaure, Magnefia und Gifenorydul, jedoch in abweichenden Berhaltniffen, befteben; die grunlich-gelben Rorner find Dlivin, bie anderen Broncit, und beibe fommen auch iu irdischen Gesteinen baufig vor. Aber die Chondrite ents (218)

halten noch einen Gemengtheil, welcher ben bekannten Gesteinen der Erbe fehlt, dies ist metallisches undelhaltiges Gien, b. h. De teoreisen in seineren nub gröberen Theilchen, und bieses Gemengtheil genugt, um sie als Meteoriten zu erkennen.

Sehr interessant ist ber seltene Kall, daß Olivin und Broncit in größeren krystallnischen Wassen, welche gugleich das Eisen umschliegen, neben einander liegen, und sich leicht erkennen und getrennt untersuchen sassen. Solche "Mesosibertie", wie man sie genannt hat, sind bei ihrem Kallen bisher nicht beschachtet, sondern ein glücklicher Zusall hat zu ihrer Aussindungesührt, so bei hainholz unweit Paderborn, wo ein ansehnlicher Busal in Ackriande gefunden wurde; in den öden Gebirgen des mödelichen Chile, von wo sie durch Reisende bekannt geworden sind.

Gleichwie bei den Gebirgsarten der Erde die nämlichen Gemengtheile in der Größe der Theilichen und in den Mengenversällnissen vielfach variiren können, so auch bei den Meteoriten. Und so wie bei senen häusig ein Gemengtheil seiner Menge nach aurücktritt und endlich ganz sehlt, so daß nun eine andere Gebirgsart vorliegt, so kennen wir unter den Meteoriten auch bloße Gemenge von Meteoreisen und Olivin, oder von Meteoreisen und Olivin, oder von Meteoreisen und Broneit. Zu jenen gehört die schon erwähnte Pallasmasse, eine ganz ähnliche von Brahin und eine von Atacama in Südamerita; zu diesen mehrere Massen, welche man zu Breitenbach, Mittersgrün und Seienbach im Erzgebirge gesunden hat, denn bei seinen dieser Meteoriten ist das herahfallen nachgewiesen. Das Eisen das eine oder andere Miteral in Artystallen steckt.

Am 30. November 1850 fiel bei Shalka in Bengalen ein Meteorstein, welcher nur aus Olivin und Broncit besteht, dem asso das Meteoreisen sehst.

(219)

Am 3. Detober 1815 beobachtete man bei Chaffigny, südöftlich von Langres im Dept. Saute-Loire, bei sonft heiterem Simmel aus einer grauen Wolfe unter heftigem Getofe das Kallen zweier Steine, und biefe bestehen nur aus Olivin.

Die beiben am 26. Juli 1843 bei Manegaum in Oftinbien gefallenen Steine und ber am 17. Juni 1870 bei 3bbenbubren in Bestybalen gefallene 2 Rilog, ichwere Stein bestehen lebiglich aus Krystallfornern von Broncit.

Aus gang anderen Mineralien find gewiffe Meteorsteine gufammengeset, welche die Klasse ber "Eutrite" bilben.

Am 22. Mai 1808 ereignete fich bei Stannern unweit Iglau in Mahren ein Steinregen, bei welchem unter heftigen Detonationen eine Feuerfugel mit Schweif in brei Intervallen gerplatte, und eine Strede ganbes mit Sunberten von Steinen bebectte. Die Biener Cammlung enthält ihrer 61 'und ber gröfite wiegt faft 14 Rilogramm. - Bei Jongge, nabe Barbegieur im Dept. Charente inferieure, fielen am 13. Juni 1819 und bei Juvinas im Dpt. Arbeche am 15. Juni 1821 Deteorsteine berfelben Urt, am letteren Orte ein großer Stein von 110 Rilogramm neben einigen fleineren. Diefe Meteorfteine find ein Gemenge von zwei gum Theil mohlfruftallifirten Dineralien, einem braunen, Augit, und einem weißen, Anorthit, neben welchen fleine Rroftalle von Magnetfies (Schwefeleifen) bemerkt werben. Der Augit befteht aus Riefelfaure, Gifenorybul. Magnefia und Ralt, bas Unorthit aus Riefelfaure, Thonerbe und Raff.

hiermit ift jeboch die Manuigfaltigfeit der Meteoritenmischung nicht erschöpft. Die Steine, welche am 13. December 1813 bei Luotolar in Finland niederstelen, bestehen aus Olivin, Augit und Anorthit, und die von Mässing in Bayern (13. December 1803), von Bialpstock in Rußland (17. October 1827) und (220)

von Robleborough im Staat Maine (7. Auguft 1823) gehoren gu berfelben Art, welche man "Somardite" genannt bat.

Die fcmarge Rinde, welche bie Meteorfteine umgiebt, muß ale ein Product ber Schmelzung ihrer Dberflache angesehen merben.

Die Mineralien, aus welchen die Meteorfteine bestehen, find mit Ausnahme bes metallischen nichelhaltigen Gifens lauter befannte Miheralien, b. b. folde, welche in irbifden Gefteinen langft befannt find. Alle Glemente, welche in ben Deteoriten bisher nachgewiesen find, find befannte. Diefer Umftand ift von großer Bebeutung, benn er lagt vermuthen, bag bie Anbaufungen fefter Materie im Connenfpftem aus benfelben Elementen und denselben demischen Berbindungen befteben, und bient ber Sopotheje von Rant und Laplace gur Stupe, wonach bie Sonne und bie fie umfreisenden Beltforper aus ber Berbichtung einer uriprünglichen Dampfmaffe entftanben finb.

Rebren mir von ber Betrachtung ber materiellen Natur ber Meteoriten einen Augenblid gu ben Erscheinungen gurud, welche ihrer Anfunft auf ber Erbe unmittelbar poraufgeben. Gin leuchs tendes Meteor erscheint am Simmel; heftige Donnerschläge ertonen und werben meilenweit vernommen; praffelnd fturgen eingelne ober viele Steine aus ber Luft gur Erbe und graben fich in bie weiche Dberflache tief ein; fie find noch beiß, wenn es gelingt fie in nicht allzulanger Beit aufzufinden.

Saben ungewöhnliche Ericheinungen in ber Natur ben Denichen bon je ber in Surcht gefett, fo mußten Deteoritenfalle biefe Birfung in besonders hobem Grade außern. Bis in bie neuere Beit erftredt fich ber Ginfluß folder Erfcheinungen gleich= magig auf Alle, benn noch fehlte bas Licht, mit welchem bie Raturmiffenschaften Aberglauben und Unmiffenheit in ben naturlichen Dingen befampfen; bie Lehrer ber Schulen und ber (221)

Universitäten standen darin allen Anderen gleich, und die wenigen Manner, welche sich mechanische, physikalische oder chemische Kenntnisse erworben hatten, liefen Geschyt, für Zauberer gehalten und verfolgt zu werden. Diese Zeiten sind vorüber, aber der Glaube an geheimnissvolle, dem Menichen seinbliche Mächte, welche sich in Naturerscheinungen offenbaren, ist geblieden.

Alls der oben erwähnte Seinigall von Juvinas sich ereignte, gerieben die Bauern auf dem Belbe dermaßen in Angst, daß sie eine Rotte von Teusesen in der Luft zu hören vermeinten, in dem Glauben, ihre legte Stunde sei gekommen, ihre Seele Gott empfahlen und den Tod erwarteten. Rur die Kinder versolgten die Erscheinung, nur sie wußten nachger die Stelle anzugeben, wo der große Stein in die Erde geschlagen war, aber acht Tage lang ließ sich mie Große, ihn außzugraden, denn Alle glaubten, der Teusel halte sich in der Röse verstell, den Mie glaubten, der Teusel halte sich in der Röse verstedt.

Die Mineralien der Meteorsteine sind solche, welche in den Laven unserer Bultane und in trysfallunischen Gesteinen der Erde worfommen; wir schließen hierauß, daß auch sie dei ihrer Bildung geschmolzen gewesen sein müssen. Als seste Massen geschmolzen gewesen sein müssen. Als seste Walfen ader haben sie sich im Welteuraume dewegt, die in die Andope der Erde Lamen. Gelaugt ein sestete Körper in die Atmosphäre und dewegt sich in derselben gegen die Erde, so erteibet er durch die Lute einen Widerstaud, welcher um so größer ist, se schack die Welten welche der des Bewegung. Unter Annahme einer Sallgeschwindizsiet von 1 Keiselmeter (etwa 4 Melle) in einer Secunde ist die Ansammen verssung der Lutt so groß, daß sie gegen die salleme Fläche des Körpers gleich dem Drucke von 22 Atmosphären wirt. Da nun bekanntlich jede Verdichtung eines Körpers das Kreiwerden von Watme zur Kolge bal, so begreift man, daß dies Mässen sich die Mussen sich den Müssen bes sallenden Körpers steigern miffe.

Dies ift ber hergang beim Gintritt eines Meteors, einer

tosmischen Körpermasse, in die Atmosphäre. So lange sie sich im Welfraume bewegte, hatte sie die gewiß sehr niedrige Temperatur desselben; in der Atmosphäre stöft sie auf einen Körper, den sie vor sich her treibt und außerordentlich start verdichtet, und durch den sie endlich glübend, d. h. zu einem leuchtenden oder Keuermeteor wird. Notswendig muß aber hinter der fallenden Masse unt siedende Untswerdunnter Naum entstehen. Indem die umgebende Unft sich von allen Seiten in ihn stürzt, um das Gleichgewicht wieder herzussellen, entstehen die Detonationen, welche wir allerdings erst dann vernehmen, wenn das fallende Meteor sich ver Erden mehr genähert hat. Auch das in Folge einer Epannung der Masse of erfolgende Zerplagen in einzelne Bruchstitte mag seinen Antheil an den Schallphänomenen haben.

Sewiß sind diese einzelnen Massen bei ihrem Fallen volltommen glübend, allein taum jemals sind sie in diesen wenigen
Magenbliden ein Gegenstand rusiger Boedachtung, und ihr Müben bei hellem Tage gewiß eben so schwer zu erkennen, als dasjenige ter fleinen Lavasströme am Bejuv, welche in Reapel erst
mit Untergang der Goune sichten werden. Darin stimmen jebech alle Angaben überein, daß frijch gefallene Meteoriten, wenn
nicht glübend, so doch heiß sind.

Bei dem am 14. Juli 1860 gu Dhurmsala in Dfimblen Gridzten Steinfall will man bie joden gesprungenen Stüde im Junern so att gesunden haben, daß sie die berüßprenden Kinger erstarren machten. Wenn biese Beobachtung sich bestätigte, so würde man annehmen durfen, daß daß Innere der Weteorsteine, welche schlechte Wärmeleiter sind, noch einen Rest der Zemperatur des Welfraumes bewahrt hätte, welche aus physikalischen Gründen als eine äußerst niederige angenommen wird.

Mit dem Niederfallen ichließen die aftronomischen und physistalischen Beobachtungen über die Reise dieser Fremdlinge, und

fie werden nun Gegenstand der mineralogisch-demischen Untersuchung, bei welcher wir uns derselben wissenschaftlichen Silfsmittel bedienen, wie bei der Ersorichung unserer itvlichen Mineralien und Gesteine, und deren Resultate wir im Borbergehenden angedeutet haben. Dieser Iweig unseres Wissens datirt aus iehr neuer Zeit, wie ein Rüchbild auf die Geschichte der Wissenschaft lebrt.

Wir sagten, daß im vorigen Sahrhundert die Gelehrten alle Rachrichten von Meteoritenfällen in das Gebiet der Fadel verwiesen hätten. Wir nuffen hinzusigen, daß diese Meinung im Grunde von der Pariser Alademie ausging, deren Autorität die Gelehrten aller Länder ebenso solgten, wie das ganze seinere gesellige Eeden seinen Impuls von Frankreich erhielt, dessen seinere gesellige Eeden seinen Impuls von Frankreich erhielt, dessen seinere, Sitten, Geschmad und Moden überall als Muster gatten.

Als die Parifer Afademie eine Commission ernannte, um ben am 13. September 1768 bei Lucé im Dept, de sa Sarthe gefallenen Meteorstein zu prisen, ertlare Lavoisser, einer der berühmtesten Chemister jener Zeit, es sei ein Stein, der vom Biltz getroffen sei. Bei Barbotan im Dept, des Landes slürzten am 24. Juli 1790 zahlreiche bis 25 Kilogr schwere Steine herab; die gange Erscheinung wurde sehr gut beobachtet, und Baudin, Arzt in Pan, verössentlichte das amtlich aufgenommene Protofoll. Erobbem fand er keinen Glauben, denn Gelehrte zogen die Sache ins Lächeitige.

Es gehörte also wahrlich fein geringer Muth bazu, gegen bie erfte missenschaftliche Anterität und die Weinung aller Gelehrten öffentlich aufzutreten. Diesen Muth hatte ein Deutscher, Chladni, Prosesson der Physik an der damalgen Universität Wittenberg, ben welcher schon einmal das gestige Licht ausgestrahlt hatte. Chladni, durch seine Berdienste um die Afustit und durch die Entdekung der Klangsiguren als Physiker wohleres

befannt, gab im 3. 1794 eine Schrift: "Ueber ben Ursprung der von Pallas gefundenen und anderer ähnlicher Massen Pallas in welcher er die Bolfsmeinung vom Kall von Meetermassen vertheidigte und sie für Bruchstüde tedmisser Körper erstarte. Man wird leicht begreisen, daß er bei den Gelehrten feine Zustimmung sand; ja, er mußte selbt den Spott seiner Zeitgenossen siber sich erzgehen lassen. Lichtenberg, Professor in Göttingen, durch seinen Wis bekannt, äußerte, es sei ihm beim Lesen von Ghladni's Buche gewesen, als habe ein solcher Stein ihn am Kopfe getrossen. De Luc in Genf, der sür einen bedeutenden Physiker galt, erstlätte, er würde an die Thatjache selbst dann nicht glauben, wenn ein Meteorstein zu seinen Krügen niederssiel.

Im Jahre 1798 ereignete sich bei Benares in Bengalen ein Steinfall, welcher Anlaß gab, baß die Anstüt Chladus's im Schope der Royal Society in Condon sich Anhänger erwarth Soward zeigte, daß die Meteoriten einander ähnlich seien; er entdeckte den Rickelgebalt in ihrem Eisen; aber Alle hielten mit ihrem Urtheil zurück.

Indem man aber anfing, sich mit der Thatsache des herabsallens von sessen Massen aus der Luft zu besteunden, suchte man, der Richtung iener Zeit solgend, nach natürlichen Erstärungen. Einige meinten, es seien in der Luft verdichtete Dämpse von Stossen, welche von der Erde stammten, und erinnerten daran, daß die Schwessen der Schwessen von Blet, Blut, Schwessen von Blet, Blut, Schwessen der Erde flammten, und erinnerten daran, daß die Schwessen der Enstehangen als Dämpse in die Luft treiben. Döwohl dies Ansicht schwessen der ind kunter und nach unteren Erstellungen nicht flüchtige Stossen anderen und nach unteren Erstellungen nicht flüchtige Stossen fie als sie aufammenissen dachweist, so hat sie doch noch 1822 in dem Malbematiker Ergen einen Bertselbiger gefunden.

Der Steinregen von Siena am 16. Juni 1794 hatte bei

hamilton und Anderen die Bermuthung erwedt, die Meteoriten jeien Auswurstlinge von Bullanen; es ist indesten faum nöthig, datauf hingureisen, daß die Bullane der Erde ihre Auswurstlungen, wie sie vorausgesetzt werden mußten, ichteubern tonnen, und daß dies vulkanischen Produkte sehr wesentlich verschieden von den Meteoriten sind.

Der Steinregen von l'Afgle im Jahre 1803 war, wie wir icon früher bemerkten, gleichsam zwingend für die Meinungen ber Naturforscher, welche sich genöthigt sahen, Chlabni's Behauptung als wahr anzuerkennen; aber es ist recht bezeichnen dir jene Zeit, daß selbst Klaproth in der Berliner Akademie gestand, er habe gezögert, seine Unalpse der Meteorsteine bekannt machen, um den Streit der Anslichen nicht zu vermehren.

Schon im 3. 1660 hatte in Italien Tergago die Ibee geaußert, bie Meteoriten famen uns vom Monbe gu, und ber Aftronom Olbers brachte im 3. 1795 biefe Spotheje von neuem por. Befanntlich bietet bie uns zugefehrte Geite bes Monbes bas Bild von Ringgebirgen und Reffelthalern bar; bie Phantafie glaubte bort Bulfane annehmen gu burfen, beren Ausmurf= linge möglicherweise auf die Erbe gelangen fonnten. Die bebeutenbften Aftrouomen und Phyfiter erörterten die Frage mit großer Lebhaftigfeit, obicon Lichtenberg meinte, bie Erbe werbe boch feinen fo ungezogenen Begleiter baben, ber mit Steinen nach ibr werfe. Gpater tam indeffen auch Olbers von feiner fruberen Unficht gurud, benn es ftellte fich beraus, bag bie vom Monbe ausgeschleuderten Daffen eine gang ungeheure Burfgeschwindig= feit besithen mußten, und A. von Sumboldt bemerft, Die Cache fei von bem Bufammentreffen fo vicler gunftigen Bedingungen abhangig, baß fie icon besmegen im bochften Grabe problemas tifc ericbeine.

So geht benn bie Unficht ber Naturforscher jest babin, baß

bie Meteoriten Körper sind, welche im Sonnenspitem sich bewegen und in die Angiebungssphäre der Erbe sommen. In de Khat, seit die Jahl der kleinen und kleinsten Planeten sich saußererdentlich vermehrt hat, gewinnt die Ansicht von dem Borbandensein unbedeutender Körpermassen im Weltraum immernehr Boden. Aber die jeht herrschende Borstellung von der Hertunft der Meteoriten ift zugleich die älteste, und die spisiosophenschule hatte sie wohl schon ausgesprochen, lange bevor jener große Weteorstein 476 v. Chr. dei Acys Potamoi in Thracien siel, an demselben Orte, wo sechsig Sahre nachher Bysauders Sieg den peloponuessichen krieg beendigte.

Bon ben Meteoriten alterer Zeit ift uns feiner erhalten. Der alteste Sein unsere Sammlungen baitrt aus bem Sahre ber Entbedung Amerita's. Um 7. Rovember 1492 fiel er mit großem Getofe bei Ensisheim im Elfaß nieder, zerbrach in zwei Stüde und schug tief in ben Ader ein. Kaiser Maximilian, melder balb nachher auf einer Reise bort verweilte, befahl, bas größere, 130 Kilogramm schwere Stüd in ber Kirche bes Orts auszuherben. Die naheren Umstände bes Salles theilt eine Inschrift auf einer Lasel neben bem Stein mit, in welcher es heift!

A. D. 1492 uff Mittwochen nechst vor Martini ben siebenten Tag Novembris geschof ein seiftsm Wunderzeichen, benn
wischen ber eilsten und zwössen Etund zu Mittagzeit Tam ein
großer Donnerstapf und ein lang Geish, welches man weit und
breit hort, und siel ein Stein von ben Lüfften herad bei Ensisbeim, ber wog zweihundertiechzig Phund, und war der Klapf
anderswo viel größer benn allhier. Da sahe ihn ein Knab in
einen Acter im oberen geld, so gegen Rhein und I gaeucht,
ichlagen, ber war mit Waißen gescher, und that ihm tein Schaben, als daß ein Loch innen wurd. Da führten sie ihn hinweg,

und ward etwa mannich Stud davon geschagen: das verbot der Landvogt. Also ließ man ihn in die Kirche legen, ihn willens dann zu einem Wunder aufzuhenten, und famen viele Lett allber, den Stein zu sehen, auch wurden viel seltsnam Reben von dem Stein geredet. Aber die Gelehrten sagten, sie wissen nicht, was es war, benn es war übernatürlich, daß ein solcher Stein sollt von den Lüfften herabschlagen. Darnach uss Montag nach Satharinen gedachten Sahrs, als König Maximilian allisier war, hieß Ihre Königliche Excellenz den Stein ins Schloß tragen und sagte, die von Enstschen sollten ihn nehmen und in die Kirche heißen aushenken. Also hin man ihn in den Chor, da er noch heutt.

Eine neuere Inschrift, welche auf alle Meteoriten paßt, lautet:

De hoc lapide multi multa, omnes aliquid, nemo satis. Bur Zeit der frungöfischen Revolution bracht man der Ensisheren Stein nach Kolmar und schung so viel davon ab, daß der Rest, welcher sich jeht wieder an seinem alten Ort befindet, nur noch 38 Kilogramm wiegen mag. Die Pariser Sammlungen enthalten das Meiste von diesem Senior der Weteorsteine, welcher ein Chondrit ist.

Der nächtlätteste Stein, von welchem sich Bruchstüde erhaleten haben, ist der am 20. November 1768 bei Mauertirchen in Oberöstreich gefallene; die Münchener Cammlung bewahrt ben größeren Rest auf.

Erft feit die Thatfache ber Meteoritenfalle bei den Mannern ber Bissifeusichaft Unerkennung fand, fing man an, diese interessaufen Körper zu sammeln und in den Mineraliensabineten aufzubewahren, und nun erst wurden sie Gezenstand wissenschiedliches Untersuchung. Seht sind alle größeren Mineraliensammlungen im Bestig einer mehr oder minder bedeutenden Jahl von Meteor(229)

eisen und Meteorsteinen; ben ersten Rang aber nimmt in biefer Beziehung bas Kaisctichen; ben ersten fabriet in Wien ein, bessen Borsftände Schreibers, Partisch und hörnes, im Werein mit Saibinger, sich ber Abtheilung ber Meteoriten eifrig annahmen. Partisch gab schon 1843 eine Beschreibung berielben beraus, und ein am 1. Juli 1869 von bem bermaligen Director Tichermal publicites Berzeichnis gählt 168 Bocalitäten von Meteorsteinen und 91 von Meteoreisen auf, welche im Wiener Cabinet vertreten sind.

Kaum minder ausgegeichnet ist die Mineraliensjammlung der Berliner Universität, welche die alteren Meteoritensjammlungen Chladuri's und Klaproth's gleichjam als Stamm enthält. Im Jahre 1864 gablie ihr hochverdienter Lorstand Gustav Rose, bessen Arbeiten sehr wiel zur Kenntniß der Meteoriten beigetragen haben, 109 Meteorsteine und 72 Eisenmassen der Sammlung auf.

Bon großen außeren Sulfsmitteln unterstützt, hat die mineralogische Abtheilung bes British Museum in Sondom in den letzten Sahren mehr als 200 Localitäten von Meteoriten zusammengebracht.

Die Göttinger Universitätssammlung gablt etwa 125 versichiebene Meteoriten.

Dagegen bejaß das Musée d'histoire naturelle in Paris im J. 1863 nur 63 Meteorsteine und 23 Eijenmassen, und noch meniger gabstreich sind sie in der Cammilung der Ecole des mines.

Unter ben Privatlenten, welche mit großem Rostenauswand beträchtliche Meteoritenjammlungen angeset haben, neunen wir Breg in Manchester, Baron C. von Neichenbach in Wien (bessen Cammlung nach seinem Sobe ber Universität Tübingen zugekommen ist) und ben amerikantichen Mineralogen Schepard. Auf biese Art ift bas miffenschaftliche Studium ber Meteoriten jest allerdings fehr erleichtert.

Diese Studium gewinnt in hohem Grade an Interesse, wenn wir seine Resultate mit benen vergleichen, welche bie Untersuchung ber irbischen Gesteine geliesert hat. Kassen wir demnach bie Meteoriten in ihren Beziehungen zum Erdförper auf, sehen wir zu, inwieweit ihre materielle Natur Anfunpfungspuntte darbietet, mit einem Worte, hören wir auf, die Meteoriten blos als Euriositäten oder Karitäten anzuschen.

Rur eine beichranfte Zahl von Mineralien ift in ber festen Masse ber Erbe so massenshaft vorhanden, bag fie als Bebirgsarten ober als Gemengtheile solcher gelten können.

Eine noch weit geringere Bahl von Mineralien bilbet bie bis jest bekannten Meteoriten. Diese Mineralien — Olivin, Augit, Broacit und Anorthit — gehören sämimflich zu jenen, welche bie irbischen Gesteine bilden. Und boch, bei aller petrographischen Mehnlichkeit läßt sich nicht behannten, daß irgend eine Art von Meteoriten einem irbischen Gestein vollschummen gliche.

Bersuchen wir, ben Grund Dieses eigenthumlichen Berhaltens au ermitteln.

Wir fennen von bem festen Erdfern nichts als die alleroberste Schale, und alle Umstände deuten barauf bin, daß biese
Schale sich nicht mehr in bem Justande besindet, wie bei ihrer
urfprünglichen Bilbung.

Unter allen Borstellungen von dem Urzusiande der Erde hat die durch astronomische und physistalische Gründe unterstügte von einem einstmaligen glühendflüssigen Zustande und der allmählichen Abfüssung von außen nach einem die meiste Wahrscheinlichkeit. Die trostallinischen Gesteine sind danach einmal geschmolzen gewesen, das Wasser hat ursprünglich in Dampsform einen cwo Theil ber Lufthulle gebildet, welche die glübende Rugel umgab, und fein Aufreten als fluffiges Baffer auf der Erde datirt erft feit dem Zeitpunft, als die Oberfläche fest und hinreichend abgefühlt war.

Allein hiermit war auch die chemische Maftigfeit zwischen Basser und ber sesten Gesteinsmasse der Gerbe eingeleitet, und es begannen nun jene Aussosianges und Berselungsprocesse un nassem Bege, welche unaufhörlich und überall auch heute noch vor sich gehen. Denn bem Forscheiblid enthüllt sich auch im Bebiete des Unorganischen, des Minerastreichs, eine Bewegung, ein Bechelt, eine Summe von Thätigfeiten, anderer Art freillich wie im Thier- und Psanzenreiche, aber nicht weniger bedeutungsvoll; ja diese stein sir fortdauernde chemische Wirfung des Wassers woll; ja diese sie Grundbedingung für die Existen der gesammten organischen Schöpfung.

Die Birfung bes Baffers auf die Gefteine wird in hohem Grade unterftutt burch zwei Bafe, welche es aus ber Luft aufnimmt und aufgeloft halt: ben Sauerftoff und bie Roblenfaure. Dit ihnen belaben, bringt es von ber Dberflache burch Rlufte und Spalten, ja burch bie feinften Saarriffe ber Befteine, und arbeitet an ber chemischen Bersehung ber Mineralien, aus melden diefelben befteben. In Folge beffen "verwittern" die Daffen, bas Baffer führt bie loslichen Berfetzungsprodufte fort, und baber enthalt alles Baffer auf ber Erbe großere ober fleinere Mengen von Galgen, welche im Meere, bem ichlieflichen Gammel= puntt ber Bemaffer, fich gewiffermagen anhaufen. Jene bunne Schicht, welche ber Pflangenbede ber Erbe ale Unterlage bient und aus ben gertrummerten Theilchen ber tieferliegenben Gefteine, aus ben Raulniguberreften von Thier- und Pflanzenftoffen beftebt - bie Sumusichicht - fie murbe feine fruchttragende Pflange ernahren, wenn bas fie burchbringende Baffer feine Mineralbestandtheile enthielte, wenn also ber tiefer liegende Belsboben nicht im Justande der Berwitterung sich befande. Denn zur vollen Entwicklung einer jeden Pflanze sind gewisse unorganische Stoffe nothwendig, welche in aufgelöster Form von ihr aus dem Boden aufgenommen werden und nach dem Berbrennen als Afche gurukkloben.

Die Jahrtausenbe fortgesetzte mechanische und chemische Wittung des Wassers auf die ursprünglichen Gesteine hat eine neue Art von Gesteinen hervorgebracht, indem die undötlichen Reste und die auß dem Wasser sich abscheidenden Stosse in Lagen oder Schichten auf dem Boden der Gewässer sich siederschlusen; so sind die Thone, die Sandsteine und Kalssteine und deren zahllose Gemenge das Anderial für die "geschickteten oder sedimentären" Gesteinen geworden, deren Masse überdies die Reste einer früheren Pflaugenwelt (die Seien- und Brauntobsten) und früherer Salzsen (Steinslassager) einschließt.

Es ist also tein Zweisel, die krystallinischen Gesteine sind nicht mehr das, was sie ursprünglich waren; so tief wir in die Erde eingebrungen sind, so tief reichen auch die Wirkungen des Basses. Um die Natur der sesten Erdmasse in ihrer unveränderten Beschaffenheit zu erkennen, müßten wir weit tieser drüngen.

Sind denn aber alle Gesteine der Erde, die uns zugänglich werden, durch die Wirtung des Wassers in ihrem Bestande verändert? Rein; es gieft allerdings solche, bei welchen dies nicht der Fall ist. Dies sind die glühendssüssigen Mineralgemenge oder Gesteine, welche die Wultane aus der Tiefe an die Oberstäche schaffen, und welche wir "Laven" nennen. Verschieden unter sich, je nach der Art der sie bilbenden Mineralien, sind sie doch von einer gewissen Samilienähnlichseit; dabei macht es keinen Unterschied, ob sie den noch jetzt thätigen Bulkanen oder den cure längst erloschenen entstammen, und die Trachyte und Basalte, beren herauftringen in die sogenannte Tertiärzeit fällt, sind nur durch ihr relatives Aller von den späteren vulkanischen Gesteinen verschieben, deswegen aber auch von den Wirkungen der Gewässer nicht verschort geblieben,

Mit den Produtten der vullanischen Thatigkeit, welche Gesteine aus großen Tiefen an die Oberstäde schafft, also mit den
wullantischen Gesteinen mussen von die Meteoriten vergleichen.
Auch ihre Masse var einstmaß geschmolzen, und bei ihrer Abfühlung entstanden die frystallinischen Mineralien, aus denen sie
besehen.

Die alten Laven bes Hekla auf Island und der Bulkane der Infel Java bestehen ebenso aus Augit und Anorthit, wie die Meteorsteine von Juvinas, Sonzac und Stannern.

Die vorhistorischen Bultane der Eifel haben rundliche Masien, sogenanute "Bomben" ausgeworfen, welche aus Ostivin, Augit, Broncit und Chromeisenerz bestehen, also aus denselben Mineralien, welche in Meteorsteinen immer wiedersehren; und blese Mineralien tressen wir gesondert und als Olivinfels in Basalten und noch auberen trystallinischen Gesteinen.

So entsteht die Frage: Sind dies vielleicht Proben von bem inneren unveränderten, petrographisch ben Meteoriten ähnlichen Erdern? Ift die ursprüngliche Erdmasse nur durch ihre Erhe von den Fragmenten verschieden, welche ihrer Anziehung folgen?

Die mittlere Dichte der Erde ist größer als die der Mineralien, welche die Gesteine der oberen Kruste bilden. Die vullanischen Gesteine und die Meteoriten, welche in chemischer Simsicht bassischer sind, sind zugleich schwerer als jene. Daher die Bermuthung, das Innere möge aus solchen Berbindungen besteden. Immer aber ist das metallische Eisen der Meteoriten ihnen durchaus eigenthümlich; es beweist, daß dei ihrer Bilbung Basser und freier Sauerstoff nicht zugezen waren. In keinem irdischen Gestein sindet es sich, und seine Stelle vertritt das opphirte Gisen, das Magneteisen. Nur mit Platin verdunden kennen wir das Eisen im metallischen Justande. Enthalten die Gesteine des Erdinnern dieses wichtigste der Metalle in unverbundenem Justande.

Das find Fragen, ju welchen bas Studium ber Meteoriten anregt; fie laffen ber Phantafie großen Spielraum, gleich allen Oppothesen über die Bilbung und ben Urzustand unseres Planeten.

## Ehre im Spiegel der Beit.

~~~~

Von

Eduard Dfenbrüggen.

Berlin, 1872.

E. S. Luderig'fde Berlagsbuchhandlung. Carl Sabel.

150

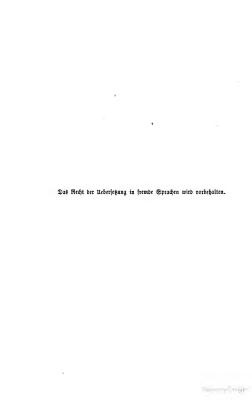

Bu den großen und tiefen Wahrheiten, deren Fülle, wie die Schonheit ihrer Form, uns in Chatefpeare's Werfen überrafcht, gehört auch ber Ausspruch im Othello: "Der gute Rame ift bei Mann und Beib bas eigentliche Rleinod ihrer Geelen. meine Borfe ftiehlt, nimmt Tanb; 's ift etwas und ift nichts, mein war es, ward bas Seine nun und ift ber Sclav von Taufeuden gewesen. Doch wer ben guten namen mir entwendet, ber raubt mir bas, mas ihn nicht reicher macht, mich aber bettelarm." Bie ber Dichter ben auten Namen "bas eigentliche Rleinob ihrer Seelen" (the immediate jewel of their souls) nennt, fo bezeich= net ein geiftreicher Jurift bie Ehre als bie Quinteffeng ber Perfonlichfeit. Rach bem Buchftabenfinn weif't fowol die "Ehre" als ber "gute Name" und "Leumund" nach außen bin, auf bie Deinung und bas Urtheil Anderer über einen Menschen, aber um fich ben guten namen, die portheilhafte Anerkennung, bei Andern zu erhalten, muß er fich beffen wurbig erweisen und fo tann man von einer innern Ghre fprechen, welche gum Rern und gur Grundlage ber außern Ghre wird.

Rationalität und Bilbungsstufe der Böller haben auf die Auffalfung der Spre und die Behandlung der Erwertegungen ihren Sinstuß geübt. Die Kömer fahren die Ehre alse staats vu. 152. burgerliche Gigenschaft, ber Staat gab bem Burger Die Ehre, bei ben Germanen ift nicht ber Staatsburger als folder Trager ber Ehre, fondern bas Individuum, aber in bem Berbande ber ebenburtigen Genoffenschaft, die Ehre ift "bas aus der Meinung ber Benoffen reflectirte erhöhte Gelbftbewußtsein bes eigenen auf Unbescholtenheit gegrundeten fittlichen Berthes" 1). Bie fich bieraus eine Standesehre ergibt, fo gleichfalls die bem Gingelnen obliegende ftete Bachfamfeit auf feine Unbefcholtenheit, auf bas Unbeflectiein feiner Ehre, eine Bachsamteit, Die fich in bem Shrenduell gur Rundgebung fteigerte, bag bie Ehre ein hoberes Gut fei als das leben und daß das leben ohne Ehre feinen Werth habe. Bei ben republikanischen Romern gab es feine Standesehre weil feine ftanbifche Glieberung, in ber romifchen Republif war in bem furgen Sate: Civis Romanus sum! (3ch bin romiicher Burger) alles gefagt, mas bas Berhaltnig und die Ginordnung bes Subjects zu einer hoberen Allgemeinheit austruden fonnte. Im beutschen Mittelalter murbe bie ftanbische Glieberung ju einer taftenartigen Absonderung und mit bem boberen Stande war eine exclusive bobere Ghre verfnupft, mabrend fur die untergeordnete gefellichaftliche Stellung bie Ghre nur als ichmacher Schatten übrig blieb. Daber ift benn auch in ben bauerlichen Rechtsquellen fo viel weniger bie Rebe von Chre und Ghrverlegung ale in ben Stadtrechten und wer einem hohen Stanbe angeborte, fonnte bei wirflicher ober vermeintlicher Ghrverletzung durch ritterliche Gelbfthulfe über Die gefetliche Ordnung fich binmegfegen 2).

Anders war es in der alten Schweig, wo, wie Köftlin fagt, eine "nitenssives Geltendmachung des Chrbegriffe" mit der günftigen stattlichen Entwicklung zusammenhing und, wie man hingufügen darf, in Berbindung damit stand auch die sortbauerude Ehre des Baffentragens für Bürger und kandleute außer der osen

Rriegszeit, bei festlichen und feierlichen Gelegenheiten, wie es in Deutschland nicht gestattet war.

Ber breißig Sahren sprach Bluntschlie seine Ueberzeugung aus, daß bas Recht in der beutschem Schweis wie deutscher seil in Deutschland selbst. Bir die Wahrsteit diese Sages lassen sich wiede Velege anführen und darum ist die Betrachtung des ichweigerischen Rechts sur das Suddim der deutschen Rechts sur dubum der deutsche Rechtschliede von bedeutender Wichtigkeit. Man trifft dabei dem wohl auf Rechtsanschauungen, welche sich in der Gegenwart fremdartig aussuchmen, die aber, weil sie aus dem Vollsteben bervorzegangen sind, an Ort und Stelle ihre Berechtigung noch daben; mau sinder auch Antihauungen und Rechtsfitten, der benen die Frage entsteht, ob ihr Verschwinden in dem Culturnwellement der Gegenwart wünsschwen und eine Gewinn sein.

Manche Eigenthümlichfeit hat die Entwicklung und Gestaltung des Ehrbegriffs in der deutschen Schweid und da läht sich gunächst ein Sah hervorheben, der uns in einsachster Weise aufstart über eine berühmte Ginrichtung im altbeutichen und weiter zurud im altgermanischen Gerichtsversahren.

Nach einem Statut aus dem fünfzehnten Sahrhundert 3) hat, wer besen Leumden Jahr und Sag auf sich stien läßt, sich selbst bezeuget, er vertiert seine öffentliche Stellung im Nath und im Gericht, er ist ehrlos. Diese Strenge ist seine Sonderbarteit, sindern ein Ausbruck der alten Auffassung der Ehre, einer Auffassung, welche in der innern Schweiz noch in der Neuzeit sich gestend gemacht hat.

Rachdem der Kanton Schwyz im Jahre 1833 einen liberalen Umichwung genommen und am 13. Ottober eine nem Bersälfung erhalten hatte, verschwor sich die Reattion den an die Spise des Staats gestellten Landammann Reding wieder zu beseitigen. Die Wahl des ersten Landesbeamten wurde taher nur

auf die Beit bis gur Maienlandsgemeinde 1834 porgenommen, gegenüber bem Untrage ber Liberglen, Diefelbe bis Dai 1836 bauern zu laffen. Das Centrum ber Reaftion mar in bem Sauptorte Schwyg, wo man bie durch bie neue Berfaffung berbeigeführte gleiche Reprafentation bes außeren gandes im Berhaltnif jur Bevolkerung nicht verschmerzen fonnte. Im außern Lande hatte Schwyz ben Landammann Schmid, Ochsenwirth in Laden, von 1830 an Führer ber Liberalen bafelbft, wie man allgemein annahm, burch flingeude Grunde gewonnen. Der Barenwirth Diethelm aber, feit bem 13. Oftober 1833 Rantons= ftatthalter, blieb entichieben liberal, fam mit bem abtrunnigen Schmid in unfreundliche Sandel und ichalt ibn, gewiß nicht ohne guten Grund. Dagegen ichalt ihn nun auch Schmid. offenbar um ihn fur bie nachfte gandegemeinde am 4. Dai 1834 au labmen, benn ein gescholtener Dann burfte bie Rebebubne nicht betreten. Un Diefer Landsgemeinde blieb Schmid, ber alten Anfchauung folgend, aus, Diethelm aber erfchien unter bem Bolte. Rach Eröffnung ber Berfammlung verlangten bann bie Unbanger Diethelm's, namentlich aus ber March, daß ihr gandesftatthalter bas Bort habe und Diethelm ichidte fich an, die Buhne gu befteigen, murbe aber von der Treppe heruntergeriffen, weil er ein "gefcholtenet Dann" fei und fich zuerft "puten" muffe. Es entstand ein Kramall und Diethelm murbe verfolgt und mighanbelt. Der Tumult murbe großer, fo baf bie Landsgemeinde aufgehoben werden mußte. Um erften Juni 1834 murde bann Abvberg jum gandammann gemählt und bie liberale Partei unterlag pollftanbig.

Sene Anschauung von der Wirfung der "Schestung" war damals in Schwyg allgemein. Geschoftene Rathscherrn mußten in ihrem Amte "stillsteben", bis der Injurienproces ausgetragen war, und als sich bei der Wahl eines neuen Rathscherrn das Gerücht (240) verbreitete, der Candidat habe als Lotterielollefteur betrogen, obeich die Nachrede nur so in der Luft schwebte, sand der Maunt es doch nöthig sich über das Gerücht zu vertheibigen. Da nun gar-nichts Possitives zum Borschein kam, so hing man ihm den Rathsberrumantel um und begleitete ihn nach der Uebung zur Kirche, wo man ein kurzes Gebet verrichtete, und dann wurde von den "vorgefesten Gerren" ein Schmaus gehalten.

Bu ber ichwozerischen Auffassung von bem Dafel, ber einem geicholtenen Manne antlebt und feiner Pflicht, fich mo moglich davon zu reinigen, bagu bilbet es einen ftarten Gegenfat, bag por einigen Sahren, ale einem in Memtern und Burben ftebenben Dann im Ranton X. in einem gebrudten anonymen Damphlet, beffen Berfaffer aber jebermann fannte, gemeine Berbrechen porgemorfen murben, Die, wenn erwiefen, viele Sabre ine Buchtbaus führen, ber gelafterte Dann gar nichts that, "feinen Leumund por ber Belt ju retten," weber auf bem Bege, auf bem freilich bas Duellgeset übertreten mare, ben aber bie Belt, jumal ba ber Mann militörischen Rang bat, in Anbetracht, daß er bie Ehre bober icabe ale bas Leben, nicht getabelt haben murbe, noch burch bas einfachfte Mittel, wenn er bie Ginrebe ber Babrbeit nicht zu furchten batte, burch eine Injurienflage. Der Belafterte that nichts bergleichen; aber feine politifche Partei, in welcher er eine Sauptrolle batte, trat fur ibn ein und feste ibn auf ben Prafibentenftuhl ber hochften Beborbe bes gandes, bes Rantonerathe. Altichweizerische Auffassung ber Ghre mar bas nicht und in ber öffentlichen Meinung mar feine Ghre baburch nicht bergeftellt.

Die beiben Falle, jener von Schwyg aus dem Jahre 1834 und biefer aus bem Kanton X. (ber übrigens nicht zu der Annahme berechtigt, als fei der Begriff ber Ehre hier gang abhanben gefommen) zeigen uns eine merfmurbige Beranberung ber Ehrauffaffung im Spiegel ber Beit.

Der obige ichmyzeriiche Kall ift, foweit er ibm befannt mar. in febr richtiger Beife von Bachter 4) in Berbindung gefett mit einem ber wichtigften Gabe bes germanifden Strafproceffes: "Nicht ber Unflager batte die Schuld bes Ungeflagten zu bemeifen, fondern Sache bes Angeflagten mar es, feine Unschuld gu bemeifen. Diefer Grundfat ftutte fich auf ein naturliches Gefühl von Chre, bas wir auch jest noch in vielen Kreifen wirtfam feben. Bird in unferer Beit jemandem ein Unrecht oder eine Schlechtigfeit, die er verübt haben foll, vorgeworfen, fo geht man meift bavon aus, daß ber bloge Bormurf, wenn auch ohne allen Bemeis ausgesprochen, fo lange als Fleden auf bem Beleibigten hafte, bis er fich von bemfelben gereinigt habe. Der Beicholtene beruhigt fich in ber Regel nicht bamit, daß nichts gegen ibn erwiefen ift, fondern er fucht feine Unichuld au beweifen, fei es burch Biberlegung bes Gegners ober baburch, bag er von ihm Genugthuung erhalt, und auf biefe Beife fucht er fich bas allgemeine Bertrauen zu erhalten. Bas fo außerhalb bes Rechtsgebietes berricht, bas trugen die Germanen auch auf ihr Recht über." Um fich von bem in ber Unflage auf feiner Ghre haftenben Fleden zu reinigen, bagu biente bem Ungeflagten fein Gib. ber Reinigungseib. Das Sochfte, mas der freie ehrenhafte Mann einseben tonnte, mar fein feierlich beichworenes Bort; aber fein Gid genügte noch nicht, um ihn in ber allgemeinen Deinung gu rechtfertigen und bas Bertrauen ju ihm wiederherzuftellen, er mußte eine Ungahl ehrenhafter Genoffen finden, welche bereit waren, mit ihrem Gide gu befraftigen, daß feinem befchworenen Borte ju glauben fei, daß fein Gid rein fei und nicht mein -. Die Gibeshelfer. Bon ber gur Unflage formirten Gache brauchten diefe Gibesbelfer nichts zu miffen, fie maren feine Entlaftungs= (242)

geugen ber That, hatten mehr Aehnlichfeit mit Leumundegeugen, ohne aber mit biefen ibentifch ju fein.

Derfelbe Grundgebante, welcher im germanischen Unflageproces zu biefer Ginrichtung führte, fand auch feine Berwendung und feinen Musbrud, wenn außergerichtlich burch eine Behauptung ein Gleden an die Ehre eines Mannes geworfen mar. Er durfte biefen Bleden nicht auf fich fiten laffen, es mußte etwas bagegen geichehen, fonft mar feine Gbre verloren. Bum Sanbeln fur diefen 3med hatte er die Brift pon Jahr und Dag b. i. ein Jahr, feche Bochen und brei Tage, die fehr gewöhnliche Berjahrungezeit fur Rechte verschiebener Urt.

Das Rabeliegende mar, daß ber Befdimpfte ben, ber ihm Chrenrühriges zugeredet oder nachgeredet hatte, aufforderte, bas Behauptete por Gericht mabr zu machen, er fonnte auch bie Mitwirfung bes Gerichts herbeifuhren, fo bag biefes bem Andern aufgab "feine gethane Red auf jenen zu bringen". Gine folche Propocation 5) zum gerichtlichen Sandeln mar zwingend. Der Propocirte fonnte bann vielleicht

1) in Abrede ftellen, die Borte überhaupt oder fo wie behauptet werde, gesprochen ju haben. Da mußte naturlich von gegnerifcher Geite ber Beweis folder Thatfache geführt werben. Rur den Rall feiner Ginrede, wenn er erffarte, wohl etwas über den Andern gesprochen zu haben, aber nicht die behaupteten Borte. fam es in alter Beit in Erwägung, ob bie gesprochenen Borte in die Rategorie ber "bofen Borte" gehorten. Ale folche boie Borte, welche in einem unveranderten Gurs ftanden, galten: Morber, Dieb, Reger ac. und Dieje Claffe von Borten hatte fich gebildet in Beziehung jum Friedensrecht. Der Frieden fonnte gebrochen werden burch Werte und burch Worte, es erichien aber prattifch wichtig zu beftimmen, bei' ber großen gulle anftogiger Borte, burch welche Borte ber Frieden als gebrochen angesehen (243)

werden mußte, und die als Friedbruch geltenden Worte waren unsbedingt ehrverletend.

- 2) Der Propocirte fonnte erflaren, bag er bie anftokigen Borte im Born, im Affect und in Uebereilung gesprochen babe und in Babrbeit nichts Ehrenrühriges von dem Andern bebaupten fonne. Darin lag Wiberruf und Gbrenerflarung für ben Beleidigten, ber nun wieder ale unbeicholten baftanb. aber ein folder Uct, burch ben ein fo wichtiges Gut bem Berletten wiedergegeben oder vielmehr von Neuem firirt murbe,. mußte mit Eruft und Feierlichfeit por fich geben, die Erflarung follte mit bem Gibe befraftigt werben. "Dit bem Gib entichlagen", "an bes Richtere Ctab entschlagen" und abnliche Wendundungen find dafur gewöhnlich. Bismeilen mußte bie bei Gericht gemachte Erflarung in ber Rirche por ber persammelten Gemeinde wiederholt merben. Smmerhin mar es fur ben, ber eine folche Ertlarung abgab, eine Bergunftigung, bag er fie machen founte, indem nun die ichweren Rechtsfolgen ber Berleumdung nicht ein-Die Bergunftigung mar bafirt auf einer richtigen Auffaffung bes naturlichen Menichen, ber leicht erregt ift und bann Rraftworte in ben Mund nimmt, welche nicht fo ichlimm gemeint find als fie klingen und auch nicht tief in die Ehre bes Andern einschneiben, wenn fie fogleich gurudgenommen werben. Burbigung bes überlegten Borfates ober bes Borbebachte und ber Saft ober bes Affects mar bier wie fonft maggebend.
- 3) Der Provocirte konnte es übernehmen "seine gethane Red auf senen zu bringen", also ben Beneiß der Bahrbeit zu liefern. Gelang ihm dieh, so hatte er ja ben Andern nicht heradzewürbigt und man fragte nicht sehr darnach, welches Moliv ihn geleitet habe die Rede zu thun, ob er von einem Pflichigefühl die Bahrheit an den Tag zu bringen bestimmt worden sei ober von einem nicht so lautern Drang 4). Der Beweiß und die Einrede der Cott.

Bahrheit mar aber in bestimmten Fallen abgeschnitten. Im gemeinen beutschen Strafrecht mar auf Grund ber peinlichen Gerichteordnung Art. 108 ein Sauptfall der Art: wenn der Vorwurf in einer Schmabidrift gemacht mar, da follte ber "Ausrufer folcher Schmach", auch wenn er bas Gefagte beweisen fonnte, nicht ftraffrei fein, die Korm der Berfundigung wies auf ein unlauteres Motiv gurud und insofern blieb benn boch bas Motiv nicht unberudfichtigt. Im altichweizerischen Recht, welches ben Begriff des Friedens febr ausgebildet batte, mar die Ginrede der Wahr= heit ausgeschloffen, wenn zwischen ben betreffenden Personen ein gelobter Frieden oder Sandfrieden bestanden hatte, der nun durch ben Bormurf gebrochen ober wenn baburch ber Gerichtsfrieden verlett mar. Gin beachtenswerther fittlicher Bug aber ift es, daß nach einigen Statuten Graubundens die Ginrede der Bahrbeit nicht zugelaffen werden follte, wenn ein Tobter geschmaht war. "Item es ift auch gefest, daß niemand dem andern feine abgeftorbene Freund ober wie fie ihm angehören mochten, weber fcmaben noch vorwurflich angieben folle, obichon ber Abgeftorbene mit etwas Lafter ober Mangel behaftet gemejen mare. Ber foldes überfieht, foll geftraft werden nach Dbrigfeits Erfenntnug." Es galt ale unehrenhaft und feige, einem Todten lebles nach= gureben, ber fich nicht vertheibigen, ber fich nicht ftellen fonnte im Rampfe, welcher fich wie ein Ghrenduell gestaltete, wenn es wegen Chrverletung ju einer gerichtlichen Berhandlung fam. Bir durfen einen folden Ausschluß ber Ginrede ber Bahrheit für jeben Sall, wo von einem Tobten Ehrenrühriges gefagt ift, als zu weit gebend bezeichnen, aber mehr mar im Gegenfat bagu gu tabeln ber einige Beit von ber Biffenichaft eingeschlagene und auch von der Gesetgebung betretene Beg, Die Möglichfeit und Rlagbarteit einer Injurie an Berftorbenen gang in Abrede au stellen. Bon biesem Irrwege ist bas neue beutsche Strafgesehbuch gurudgesommen. 7)

Wenn ber einem Lebenben gemachte Bormurf ein ichmerer gewesen mar, fo tam es zu einem gerichtlichen Rampf, ber fich ju einem Ringen um die Erifteng fteigern fonnte, baber es mit bem Beweise ber Bahrheit ftreng genommen murbe. In einem Umterecht von Willifan (1489) beift es: "Welcher einen von Ehren ftoken wollte, bas muß beideben mit funf unpartbeiifden Mannern ober mehr, beren Ehr und Gib gu glauben fei und die auch einmundig feien." Diflang ihm ber Beweis, fo traten für ihn ichwere Rechtsfolgen ein. Rach einer im gandbuch von Schwyg ftehenden Berordnung (1519) mußte er nicht nur die ehrenfrantenden Meuferungen widerrufen und eine Bufe gablen, fondern es trat eine Talion ein, in der Beife, daß ein Rudichlag bes Borgeworfenen auf ihn erfolgte und er mar ehrlos. Dag in jebem Fall es zu biefen ichweren Rechtsfolgen gekommen mare, lagt fich zwar nicht annehmen, fondern fie find bas Meußerfte mogu es fommen founte.

Die Chrlosigseit für den Sall, wo Jemand einen Andern, seiner Ehren entiegen wollte, es aber mit dem Beweise mislang und die Chrlosigseit dessen, der bösen Leumden Sahr und Sag unf sich siehen ließ, halten sich das Gegengewicht. Der Ihabet diese Chrlosigseit oder ihr unmittelbarer Ausbruck sür das öffentliche Leben läßt sich ans sehr vielen Angaden in den altschweizerischen Rechten erkennen. Eine immer wiederkeptende Formel ist won Ehr und Gewehr sehre und auch "der soll ehrlos sein und auch wehrlos". Bur weiteren Charafterisit dient, daß Ehre und Eid in der Rechtsprache als Synonymen auftreten.

Mit ber Entziehung ber Shre ging ber Sib verloren, die Kähigleit, das beichworene Wort einzusehen für sich ober für andere; das Wort des Ehrlofen dessen, der aufgehört hatte ein (262) Biedermann zu sein, hatte fiberhaupt feine rechtliche Bebeutung, seine Stimme keine Geltung im össentlichen Leben. Im Landbuch von Schwaz, seinen wir: "Die also den Frieden gebrochen haben, sollen von allen ihren Ehren gestoßen sein und sollen darnach keinem Menschen in unserm Lande und vor unsern Gerichten mit ihrer hand noch mit ihrem Munde weder Nugen noch Schaden brüngen."

So wie der Eid, der innerste Kern der bürgerlichen Ehre, so war das Gewehr (Seitengewehr) das äußere Zeichen derselben. Der ehrenhafte Mann mußte es daher tragen, wo er im öffentslichen Lehen auftrat, und das hat sich noch erhalten in den Andssgemeinden von Appengell. Inner- und Außerthoden. Früher bestand dies Eitte des Aragens der Chremwasse auch in andern Abeilen der Schweiz und nicht bloß für die Vollsversammlungen, sondern auch sin Kirchzänge, hochzeiten und Gerichtsverhamblungen, so daß wir hier noch vor Augen haben, was dem Kömer Aacitus an den alten Germanen ausstell, indem er sagt: "weder öffentliche noch Privatgeschäfte machen sie undemassinet ab" und "u ühren Geschäften und eben so häusig zu den Gastgelagen gehen sie bewassent.

Mit dem Cintritt des Alters der politischen Mündigkeit wurde auch das Necht, die Ehrenwasse zu des jengen, eristent; die jungen Knaden, welche ihren Börgereid noch nicht geleistet hatten, durften in Schwyz früher nicht einmal ein Messer tragen. Von dem Zeitpunkt der erlangten politischen Mündigkeit aber die zu der Zeitpunkt der erlangten politischen Mündigkeit aber die zu der Zeitpunkt we das Alter die Kraft nahm, reigten sich sie zu undescholtenen Mann, wenn nicht körperliche oder geistige Schwäcke ihn hinderte, an das Necht der Ehrenwasse die große Pslicht im Dienste des Jaterlandes gegen den Keind zu kämpsen und er mutzte diesenigen Wehr und Wassen in Vereissfahr haben, welche der Krieg erforderte.

Die Entziehung der Ehrenwaffe, des Degens, in Folge der eingetretenen Chteligietit, erhielt noch einen ihärfenden Jufah, wenn häufig gesagt ist, daß der von Ehr und Gewehr Geiehte fein anderes Gewehr noch Waffe tragen durfe als ein abgebrochenes Messer, das nicht mehr als Wasse gelten konnte und follte.

Durch Sahrhunderte hat sich in der Schweiz der Ausbruck "von Ehr und Gewehr jegen" erhalten und ist der Begriff allegemein richtig verstanden worden. Es tann daher auch nur gelobt werden, wenn das Ertasseisbuch für Graubünden von 1852 die überlieferte Wendung in der Sahung über Ehrenstrafen (§ 14) bewahrt hat: "Verlust der bürgerlichen Ehren. Diese Strafe besteht in der Entsehung von Ehr und Gewehr b. h. in der Verwirfung des Nechts zu stimmen und zu mehren, öffentliche Kenter zu besteichen und für das Laterland die Wassen, jowie in der Linfäsigkeit, gerichtliches Zeugnis abzulegen."

In naheliegender Consequenz reihte sich an das Eutsehen von Ihr und Gewehr das Berbot des Beluchs von Wirthsthäuern und überhaupt solcher Orte, an denen undeschottene Männer sich versammeln. Der Besluch der Kriche ist bisweiten ausgenommen. Das Wirthshausverbot, wie es in der innern Schweiz noch recht gewöhnlich ist, kann freilich auf einem andern Grunde beruhen; so erstrecht es sich 3. D. in Uri und Obwalden auf die Armenunterstützungsgenössignen und trifft auch wohl säntliche Leute und Truntenbolde, aber oft erscheint es als Folge der Chrlosiseit. Biedermänner konnten und durften es nicht dulden, neben Leuten zu sigen, welche ihre Chre Chren hatten, sei es durch sinstiges schwinzliches handeln ober dadurch, daß sie eine Beschimpfung Sahr und Tag hatten auf sien lasse

Am vollständigsten ift die Ehrlosigseit in ihrer gangen Tragweite charafteristrt und betaillirt in einer guricher Berordnung von 1542: "— und er soll zu teinen Ehren, weber zu Gericht, (269) Recht, Kundichaft zu jagen, noch keinerlei andern ehrlichen Sachen noch Sändeln gebraucht, sondern aller Ehren entieht und für einen leichten, verzeiten, meineidigen, ehrlosen Mann (dessen Junge und Red niemand etwas nüßen oder schaden mag) erkannt, geachtet und gehalten, auch in keiner Zunft, Gesellschaft, Uerte (3eche), Gemeinde noch einiger andern ehrlichen Versammlung (chne allein zur Kirche) gedubet noch gestitten werden; dagu bet boher Strafe, weder heimlich noch öffentlich, kein Dezen noch Gewehr mehr, dann allein ein abgebrochenes Messer tragen.

Im Bilbe alter Beit, welche plaftische Formen liebte und eine ftarte in bie Ginne fallenbe Auspragung ber Rechtsinftitute, fteben auch verschiedene beschimpfende Strafen 8), Die oft einen bittern Sumor gur Schau tragen. Beit verbreitet mar eine ichimpfliche Tracht. In Obwalben traf ben, ber burch "Unhauslichfeit und Lieberlichfeit und nicht etwa aus Gottesgewalt und gugefallenes Unglud" insolvent geworden mar, außer anderen Rechtsfolgen ber Schimpf, bag er einen grunen but tragen mußte, bis er feine Schulben bezahlt batte. Die Ausftellung an bem Dranger ober, nach ichmeigerifder Gitte und Musbrud, auf ober an bem gafterftein, erhielt eine fymbolifche Buthat. Der Musgeftellte mußte eine Ruthe in ber Sand halten, mas ursprünglich die Bedeutung hatte, daß jeder ber Serangefommenen die Ruthe nehmen und ihn damit ichlagen durfte; wer Gericht und Obrigfeit geläftert hatte, murbe mit einem Rnebel im Munde ausgeftellt, einem Diebe, ber Pferde und Rube geftohlen hatte, murben in Lugern Pferdes und Ruhidmange angehangt. Schimpfliche Proceffionen maren ebenfalls febr häufig. Dabin gebort bas Tragen des Rlapperfteins ober Lafterfteins fur Frauen, welche mit ihrer lafternben Bunge Chrenrühriges von Andern gefchwatt hatten. In folden Chrenftrafen mar man febr erfinderisch und ging bis jum Erceg, mogu in ber Gegenwart bie Reigung, die (249)

Ghrenftrafen und bie Chrenfolgen ftrafbarer Sandlungen auf ein Minimum ju reduciren, einen ftarfen, auch an ben Greef ftreifenden Gegenfat bilbet. Bum Theil ift biefe Reigung fortfchrittlicher Gewinn, 9) fteht aber auch in Berbindung mit ber Reigung, ben Sauptfortichritt ber Strafgefetgebung im Berabgeben zu ben niedrigften Strafanfagen zu feben. 3ch halte es icon fur zu weit gebend, wenn ber Redaftor bes neuen Strafgefetbuche fur ben Ranton Burich fagt: "Biel ber Strafgefetgebung muß es fein, die Menichen ichon burch milbe Strafgefete von ber Berübung von Berbrechen und Bergeben abzuhalten. Benn auch langfam, fo wird bennoch auf biefem Bege erreicht, daß milbe Strafen fur ein ebenfo großes Uebel angefeben merben wie barte Strafen. Die Strafgesetzgebung muß namentlich auf die Befeitigung ber Strafen binfteuern, die nur von ber Abicbreckungstheorie aus vertheibigt werden fonnen." Aber eine groteste Bravourphrafe ift es, wenn in einer politischen Berfammlung in Burich proflamirt wurde, "man durfe bas Wort Buchthaus gar nicht mehr gebrauchen, man folle bie Leute, welche man bisher Straflinge nannte, nur in gute Gefellichaft bringen." In einer folden Bufunft ber Strafrechtepflege, an ber Enbftation alles Strafrechts, murbe bann bie Unichauung, daß Betrug, Falfdung, Diebftahl u. a. unehrliche Sandlungen feien, fcminben muffen, im Gesammtbilbe bes mittelalterlichen Strafrechts bagegen mar bie Unterscheidung ber ehrlichen und unehrlichen Sachen von großer Bebeutung 10). Unter ben unehrlichen Gachen ftand obenan ber Diebstahl und es gab eine ehrliche und eine unebrliche Todtung. Ber feinen Gegner im ehrlichen Rampfe erichlagen hatte, bem öffnete fich bie Pforte ber Freiftatt, bem Morber und Diebe blieb fie verschloffen, und oft ift gefagt, daß ber Tobtichlager und wer durch fein gwar ftrafbares, boch nicht unehrenhaftes Sandeln in Saft tomme, nicht mit Dieben und (250)

ähnlichen gemeinen Missethatern eingesperrt werben solle. Dem Gegensah ber ehrlichen und unehrlichen Sachen entprach die Sonderung ber ehrlichen und unehrlichen Strafen. Die Enthauptung war eine ehrliche Tobesstrafe, ber Galgen war für ben unehrlichen Dieb gebaut und daß sein Leichnam am Galgen hangen blieb, ben Bögeln in ber Lust, ben Thieren im Balbe zur Beute, darin wurde der größte Schimps gesehen.

Die Gintbeilung ber ehrlichen und unehrlichen Sachen batte fittliche Tiefe, aber bie Claffification ber ftrafbaren Sandlungen nach bem Gintheilungsgrunde ber unehrenhaften Gefinnung ließ fich nicht bis in bas Detail prattifch burchführen und fo ift es auch, wenn wir fur bie Gegenwart bie Frage ftellen, ob fich eine folde Grundeintheilung im Strafrecht wieder beleben laffe. Rachbem im gemeinen beutiden Strafrecht bie Rudficht auf jenen Unterschied fo ziemlich bei Geite gefett mar, ift bemfelben in ber neuern und neueften Strafgefetgebung wieber Aufmertfamfeit geschenft. 11) Dit Rachbruck geschah bies im Entwurf eines Strafgefetes über Berbrechen und Bergeben fur Defterreich 1867 und gefolgt ift bas neue beutiche Strafgefesbuch, infofern ber Beg bes preußischen Strafrechte, welches ben Berluft ber burgerlichen Ghre bei jeber Buchthausftrafe eintreten ließ, verlaffen murbe und bagegen es in die Sand bes Richters gelegt ift, "bei bem ibm toufret porliegenden Falle ju prufen und ju enticheiben: ob bie ftrafbare Sandlung und bie Beridulbung bes Thaters eine folde fei, bag angenommen werben muffe, bie That fei aus entehrenden Beweggrunden hervorgegangen und barum auch in ber Perfon bes Thatere mit entehrenber Strafe ju fuhnen." 19) Gine abnliche Richtung bat bas neue Strafgefegbuch fur ben Ranton Burich (1871) eingeschlagen. Fruber mar bier mit ber Buchthausftrafe immer ber Berluft bes Aftivburgerrechts auf Lebenszeit vertnüpft, jest bat ber Richter in jedem einzelnen Falle VII. 152. (251)

bie Beit seitzuießen, mahrend ber das höchstens auf 10 Jahre gu entzießende Altivbürgerrecht nicht ausgeibt werben darf, und bei der Beitimmung ber Dauer des Entgages der Ehrenrechte hat der Richter die Art des Berbrechens, die Motive, welche dazu gestührt haben, die Gestunung, welche der Thäter dabei beurtundet hat und ob die Bessenung besselben nach den Umstanden zu siehen. Der Entzug diese Ehrenrechts, fügt der Redattor des Gesess hinzu, für länger als ein Jahr rechtsertige sich nur bei Berbrechen, die aus einer ehrlosen, niedrigen Gestunung hervorgegangen, wie Raub, Diebstahl, Betrug u. 5. w.

Es fehlt aber auch nicht an Warnung vor einer zu weit gebenben, bie Burbigung ber rechtlichen Momente ber ftrafbaren Sandlungen gefährbenben Ermagung bes fittlichen Momentes ber ehrenhaften ober unebrenhaften Gefinnung. Dem Entwurf eines Strafgefetes fur ben Ranton Bafel = Stadt (1870) ift ein trefflicher Bericht bes Juftigtollegiums beigegeben und bier beift es, bie Gefetgebung burfe und folle ber Bolfsanficht, welche im Buchthaus eine entehrende Strafe erblide und einen Buchtbausftrafling nicht gleich nach feinem Austritt aus bem Buchtbaufe wie einen andern ehrlichen Menichen ansehe. Rechnung tragen: bie Anfichten über bie Behandlung ber fogenannten Ehrenftrafen feien freilich verschieden, vielfach werbe verlangt, baß fie nicht an eine Strafart gefnupft werben follen, fonbern bag ber Richter fie jeweilen ausiprechen tonne, wenn eine Sandlung fich als unehrenhaft herausstelle; biese Auffaffung fei aber unrichtig, ber Richter folle nicht ein Moralrichter fein und es wurde ihm baburch eine Pflicht gur Abichatung rein innerer Borgange überbunden, melder er ichwerlich genugen fonnte; es folle vielmehr ber rechtliche Charafter ber Sandlung bas Entideibenbe fein. 13)

Immerhin betrachte ich es als einen bedeutenden Gewinn

für die Strafrechtspflege, daß die im Bewußtjein des deutschen Bolts fortlebende Unterscheidung der ehrlichen und unehrlichen Sachen jetzt neue Ausmerkamteit gefunden hat. Es kann das geschehen vom Geschgeder und Richter ohne daß die rechtlichen Womente der zu beurtheilenden Handlung dadurch eine Vernachlässigung erfahren und es darf nur unter dieser Vorausssehung geschehen, denn die gesammten innern und äußeren Womente der damblung sollen die Prämissen des Urtheils über die Jandlung bilden. Würde man die Gesinnung, aus welcher die Jandlung bervorgegangen ist, unberücksichtigt lassen, so welcher die Jandlung bervorgegangen ist, unberücksichtigt lassen, so welcher die Hickelbert des Geschworten als Träger des sittlichen Gestülls des Volls leicht dazu kommen, in Opposition zu den Zuristen den sittlichen Gehalt der zu beurtheilenden Jandlung allein zu erwägen.

Bahrend in der Gegenwart die Neigung sich verbreitet hat, bie Ehre auch bessen mit garter Schonung zu behandeln, den kein Ehrgeschil abhielt eine schimpstiche handlung zu begehen, und bem die Ehre nichts ist, sindet dagegen die Ehre ehrenhaster Männer gar nicht immer den Schuft, welchen dieses hohe Gut bes Mannes verdiente.

Bon den frühren Uedertreibungen in der Gestendmachung einer besondern Standesehre und der Classisicirung der Menschein in Vertress des Anspruchs auf Ehre auch Aeubertichseiten, weiche für den stittlichen Werth gleichgültig sind, ist man weit zurückgesommen. Die peinliche Gerichtsordnung Art. 140 seht als Bedingung einer rechten Nothwehr, daß der mit tödlicher Waffe Uederlaufen nicht süglich ohne Köbrlichteit oder Vertegung seines Leibes, Lebens, Ehre und guten Leununds hätte entweichen lönnen. Ausseger diese Artitels samen zu ber Eutberfung, daß die Stucht in solchem Ball sin Verdichtigen unschinglich sein, nur nicht sir Ctandes und Militärpersonen. Nan muthet es seht niem mandem zu, wenn er in solcher Weise angezissen wird, statt

sich ju wehren, davonzulaufen, und manche andere Sonderstellung der Standespersonen in Betreff der Ehre ist dahingefallen. It nun aber die richtige Auffassung der Ehre im Bortschritbete, Beugett, entiprechend dem Berschwinden der Standesverurtheite, zu einem Gemeingut geworden? Diese Frage wage ich nicht zu bejahen, sondern es scheint mir als ob an die Stelle der Prätensen in gewissen Kreisen und der zu großen Empfundickseit eine nicht zu lobende Gleichgustigteit gegen Angrisse auf die Ehre getreten sie und daß dieses nicht zum wenigsten mit der f. g. freien Presse zusammenhänge.

In Beiten, welche von großen politischen und firchlichen Fragen bewegt find, bilben bie öffentlichen Blatter vornemlich ben Tummelplat ber Bewegung. Aber icon bevor biefe Draane bes Rampfes ausgebilbet maren, trat ein folder Rampf in anderer Beife an die Deffentlichfeit. Gine große Beit, in welder bie Leibenschaften ber Menschen aufs Sochfte erregt maren, mar bas fechszehnte Jahrhundert, Die Gabrung ber Reuzeit. Da wurde mit Bitterfeit ber Streit gegen Denfchen und Buftanbe geführt und bie Bitterfeit hatte einen gehaffigen Ausbrud in Schmähichriften und Spottliebern. 14) Reagirt murbe bagegen burch Reichsgesetze verschiebener Art und auch die peinliche Berichtsordnung Art. 110 behandelt Schmabidriften mit angerfter Strenge. Die neuere Strafgefetgebung geht wenig auf foldes Detail ein, aber ale Scharfungegrund foll bei Bumeffung ber Strafe fur Ehrverletzungen berudfichtigt merben "menn bie Ghrperleftung in Berfammlungen ober burch bas Mittel ber Druckerpreffe ober auf ahnliche Beife geschehen ift und baburch eine größere Berbreitung erlangt bat". (Burich §. 155.) Die Ehrverlebung, welche in einer Beitung in die Deffentlichfeit tritt, ift alfo hiernach eine erschwerte. Benn aber alle in öffentliche Blatter geworfene Meußerungen, bie als Ehrverletzung genommen (254)

werben tonnten, ju einer Injurienflage führten, fo mußte es bafur in Burich und auch wohl andersmo einen eignen, in permanenter Thatigfeit arbeitenben Gerichtsbof geben. In vielen Fallen ber Art begnugt fich ber Gelafterte mit Retorfion, indem er ben ihm befannten, oft auch nur vermutheten Angreifer in einer anbern Beitung, etwa bem Organ feiner eignen politifchen ober firchlichen Partei, wieder laftert, und fo wird bann jum Merger ober jum Ergoben bes Publitums eine Balgerei mit bem Pregbengel aufgeführt. In ben feltneren Rallen wird eine Injurienflage erhoben und wenn ber Angegriffene fich bagu entichließt, fo barf er von Blud fagen, wenn ihm ein gerichtliches Erfenutniß ju Theil wird, bas ihn befriedigen fann. Gehr oft verfriecht fich ber binterliftige Angreifer, ber "bunfle Chrenmann" und ftatt feiner tritt ein Strohmann berpor um die Rolle bes Angeflagten gu übernehmen, ber Redaftor ber Zeitung ber Berleger, ber Druder ic. Es fommt bann ein gang absonberliches Stud ber Lehre von ber Theilnahme an Berbrechen und Bergeben und eine Extravagang ber Schuldlehre gur Ericheinung. Bleiben wir gunachft bei bem Redattor einer Zeitung fteben. Die Bezeichnung "verantwortlicher Rebattor" ift mobl entftanben in Begiebung auf ben Staat und bann weiter ausgebehnt. Ift ein Mann in einer Beitung gelaftert worden, fo gilt bie Injurie ale eine erschwerte und moglicher Beife ift ber Rebattor ber einzige Urheber bes Delicts. Benn aber ber Artifel von einem Anbern geschrieben ift, fo eriftirt eine Mitichulb bes Rebaftors, melder burch Aufnahme bes Artifels in feine Zeitung, alfo in bas Organ ber Berbreitung, bie Injurie ju einer erschwerten gemacht bat. Bei genauer Def= jung folder Mitfdulb, wie fie uach ber entwidelten Schulblebre in unferer Beit bei fonftigen Delicten nicht unterlaffen merben barf, fann fich eine Berichiebenheit berausstellen, benn vielleicht bat ber Rebaftor bie gange Tragweite ber Injurie erfannt, viel-

leicht auch nicht, aber er ift auch in bem erfteren gall fo wenig ber allein Schuldige ale in bem zweiten gall feine Schuld megfällt, er ift perantwortlich, es fei benn, bag er bei Anwendung ber gehörigen Sorgfalt nicht im Stande gemefen mare, Die beleibigende Tendeng bes Artifels zu erfennen. Möglicher Beife trifft ihn allein die Berantwortung, weun ber Schreiber bes Mrtifele nicht zu ermitteln ift. Der Rebattor, welcher bie Injurie erfannte, fann ja burch eine faliche Ramensangabe bes Ginfenbere muftificirt fein. Muf einen folden Rall past §. 223 bes gurider Strafgefenbuche, mo gefagt ift, gunachft bafte fur ein burd bie Druderpreffe verübtes Bergeben ber Berfaffer ber Drud's fchrift, tonne berfelbe aber nicht entbedt werben, fo hafte ber Berausgeber, in Ermangelung ber Berleger zc. Wenn eine Zeitung einen von bem Berleger verschiedenen verantwortlichen Redaftor bat, fo muß bamit wohl die Berantwortlichfeit des Berlegers aufhoren, welcher meiftens por ber Musgabe bes Blattes gar feine Renntniß hatte von einem fraglichen Artifel, aber jenem Gefet gefdieht nicht Genuge, wenn bem Rebafter geftattet wird, einfach zu fagen, er molle ben ben Berfaffer nicht nennen, und ber Beleidigte empfangt nicht die gehörige Genugthnung, wenn ftatt beffen, ber ben Pfeil auf ibn abgeschoffen bat, ein Strohmann abgeftraft mirb. Der Berechtigfeitefinn bes Bolfes mirb babei auch nicht gehoben, wenn ber Sauptidulbige gang ungefährbet fich verfrieden barf und nur etwa foweit in Anspruch genommen wird, baf er fich gebrungen fühlen muß, unter ber Sand feinem Retter mit tiefgefühltem Dante die im Urtheil auferlegte Gelbbufe und bie Proceffoften ju erfeten. Fur ben Sall, mo ber Rebaftor ben Berfaffer eines ehrverlegenden Artifels nicht nennt und biefer Berfaffer, bei einer wirflichen Rachforidung und Bemühung barum, nicht entbedt merben fann, ba muß benn freilich ber Rebaftor, ben man ja nicht auf bie Folter legen fann, bie gange Berantwortung tragen, (256)

aber es ware nicht unpassend, wenn bann in bem gerichtlichen Urtheil die Sachlage bahin angegeben würde, daß der hauptschuldige lichtlichen gewesen jei und sich nicht ans Tagestlicht habe gieben lassen. Die ungenügende Satisfaction, welche dem Betheiligten in der Bestrafung des Rebastors zu Theil wird, ware daburch etwas verstärft.

Man wird biefem Gedankengange entgegenhalten ben Rugen ber freien Preffe und auf die 3medmäßigfeit ber Bahrung bes Redaftionegeheimniffes verwiseen, man wird einwenden, baf man fich tröften muffe mit bem einer Erweiterung über feinen Ents ftehungsgrund fähigen beutiden Rechtsipridmort: "Ber ben boien Tropfen geniehet, genieht auch ben guten" ober biefen Sat in bie Form bringen, in welcher wir ibn fo oft fur bas leben anerfennen muffen: "Ber ben guten Tropfen genießt, genießet auch ben bofen" - allein ich meine noch, daß man fich in ber Befetgebung und Praris buten folle por einer Rarrifatur ber Schuldlebre. Gin "bofer Tropfen" ift es febenfalle, wenn in ben Lofalblattern die freie Preffe oft zu einer frechen Preffe wird und die in derfelben besudelte Ehre bes Mannes nicht auf deu gebnihrenben Schut rednen fann. Gine Abichmachung bes Chrgefühls ift babei unausbleiblich und bie Ghre zeigt fich im Spiegel ber Reugeit nicht in ber Reinheit und in bem Glang, wie es ber fcone Ausspruch Chakesspeare's, von bem ich ausgegangen bin, perfundet.

Es fehlt in der Schweiz nicht- an öffentlichen Blättern, welche auf Anftand halten und einen Lefertreis voraussetzen, der keinen Gefallen findet an Standal und Berleumdung, aber man findet auch Zeitungen, welche wie anderes Ungeziefer nur im Schlamm behaglich sind. Um so mehr ist es die Psicht jener Blätter, in dem Sinn aristofratisch zu sein, daß sie den guten Kon nicht aufgeben und dadurch sich selbst ehren, daß sie in den

Kämpfen, zu benen die freie Presse sücht, nur ehrlicher Baffen sich bebeinen. Wie ich oben angesicht habe, kand Köstlin, daß in der alten Schweiz die intensivere Geltenbmachung des Ehrbegriffs mit der günstigen staatlichen Entwicklung im Jusammenhang gewesen sei; es wäre nun aber sehr schlimm, wenn man aus einer zunehmenden Gleichgüttigkeit in Betress der Schweize den müßte, daß die günstige staatliche Entwicklung in ihren Gegensaß umschlage. So weit ist es nicht gekommen, aber es darf die zügellose Presse nicht die Oberhand erhalten und sie wird es nicht, wenn die Redattionen der altändigen Blätter, wie verschieben auch der Staatbrunkt sein mag, welchen sie den verschieben auch der Staatbrunkt sein mag, welchen sie den verschieben Zegessagen gegenüber einnehmen, darin ein Consortium bilben, daß sie die Ehre auf ihre Kahne schreiben.

Welche Buniche und hoffnungen man aber auch in biefer Pitchtung haben mag, so ist es Thatfache, baß burch die Oruckerpresse, wie bagegen ju agiren sei, daß ist eine wichtige Krage, deren Beautwortung sich benn auch die Strasgesehgebung nicht entzogen hat. Vielleicht läßt sich die Realtion bagegen, um wirtsam zu sein, noch andere gestalten und vervollständigen und nach diesem Biele hin erlaube ich mir einen Borschlag, der freilich eine verschiebene Beurtheilung finden wird.

Bei meiner Vorliebe für rechtsbiftorische Forichungen pflege ich mir auch die Trage zu ftellen, ob auf dem Entwirflungsgange, welcher der Betrachtung autergogen ift, Eintrichtungen fich fam- ben, welche zwerdmäßig, wenn auch mit einer Modification, wiederbelebt werden fönnten. In der alten Schweig hatten, wie eben angegeben ift, die "bosen Borte" das Gewicht, daß sie als unbedingt ehrverlegend galten. Diese Auffassung ftand im Jusasammenhang mit dem Friedenbrecht und läßt sich in ihrer gangen Eigenthumlichteit und Jusammengehörigfeit nicht auffrischen, aber (224)

boch vielleicht analog verwenden. Wenn jemand ben Andern Morber, Dieb zc. fchalt, fo maren bas boje Worte in einem höheren Grade als wenn er ihm in anderer unhöflicher und grober Beife feine Difachtung zeigte, und fo ift es auch jett noch. Der Bormurf eines Berbrechens barf nicht ruhig bingenommen werden und auch ber Staat follte bergleichen nicht unbemerkt laffen. In dem bairischen Strafgesethuch von 1813, welches die Bahn ber neuen beutiden Strafgesetzgebung eröffnete (und abnlich ichon in bem öfterreichischen Strafgefete von 1803) mar ber Begriff ber Berleumbung im Art. 284 firirt: "Ber einem Anbern wiffentlich und falfdlich eine Sandlung andichtet, welche in biefem Gefetbuche fur ein Berbrechen ober Bergeben erflart ift, wird ber Berleumbung ichulbig." Diefe, bem Buchftabenfinn ber Berleumbung nicht entfprechenbe Begrenzung tonnte fich nicht behaupten, weil auch andere Sandlungen und ber Borwurf berfelben, welche nicht grabe im Strafgefegbuch eines ganbes mit Strafe bedroht maren, einen Menichen in einen bofen Leumund bringen tonnten, man folgte baber in ber beutichen Strafgefetgebung bem Buge bee frangofifden Rechte, 18) welches gwar auch folde Thatfachen voranftellte, "bie, wenn fie mahr maren, benjenigen, bem fie Schuld gegeben werben, einer Criminal- ober juchtpolizeilichen Berfolgung aussetzen murben," aber es ift ergangend bingugefügt: "ober auch nur ber Berachtung ober bem Saffe ber Burger ausfeten murben." Falle, wie ber folgenbe 16) mußten gur Rachahmung bes frangöfischen Rechts hinführen. Un ber frangofifchen Grenze hatten bie Bollbeamten eine bebeutenbe Angahl von Baaren weggenommen, welche bie Contrebandiers auf eine febr ichlaue Beife bereinzuschmuggeln fuchten. Ge verbreitete fich in bem Grengftabtden, beffen Burger vorzuglich von . Contrebande lebten, ein allgemeiner Saß gegen bie Denuncianten und man glaubte, baf ein gemiffer M. Die Contrebande ben Douaniere verrathen habe. Gin Burger außerte bies in einer Beitung und A. ftellte nun bie Rlage megen Berleumbung an, weil er behauptete, bag ihm eine Sandlung angebichtet fei, welche ibn, wenn fie mabr mare, bem Saffe feiner Mitburger Preis geben murbe. Rach bem frangofischen Recht fonnte er megen Berleumbung flagen, auf jenen Artifel bes bairifchen Strafgefetes batte er fich nicht beziehen fonnen. Das preußische Strafgefetbuch von 1851 S. 156 beftimmte: "Ber in Begiebung auf einen Andern unmahre Thatfachen behauptet ober verbreitet, welche benfelben in ber öffentlichen Meinung bem Saffe ober ber Berachtung aussetzen, macht fich ber Berleumdung fculbig." Es erhielt fich aber baneben in ber Befetgebung auch bie Bervorhebung bes gewichtigen Falles, ben bas bairifche Strafgefes von 1813 allein betont hatte, und bas guricher Strafgejetbuch S. 149 hat, nach bem Borgange beutscher Strafgesetbucher, bie vollftanbige Raffung bes frangofischen Rechts im Befeutlichen beibehalten: "Wer in Bezug auf einen Andern bei britten Perfonen burch Bort, Schrift ober bilbliche Darftellung miffentlich unwahre Thatfachen behauptet ober verbreitet, die durch das Gefet ale Berbrechen ober Bergeben beftraft werben, ober bie geeignet find, ben Beichulbigten in ber öffentlichen Meinung berabjumurdigen oder ihn ber Difachtung und bem Saffe auszuseten, macht fich ber Berleumdung fculbig." Begen bie Rebattion biefes S. lagt fich im Uebrigen einiges einwenden, aber paffend ift es, daß, ohne ben Begriff ber Berleumdung barauf zu beschranfen, ber Bormurf von Sandlungen, welche bas Strafgejet (bas mit ben Polizeiübertretungen fich nicht befaßt) verpont, an bie Spike gestellt ift. In ber Gruppe ber Berleumbungen haben die mit dem Biffen ihrer Unwahrheit gemachten Bormurfe folder Sandlungen eine Bestimmtheit, Die fich bei fonftigen Borwurfen nicht immer findet, und bag folde Sandlungen in bem (260)

Strafgefegbuch bes Staats mit Strafe bebroht find und Strafe broben nur beißen fann, Die Strafe als Rothwendigfeit verfunben fur ben gall ber Berletjung bes Gefetes, - baraus ergibt fich ein anderes Berhaltniß bes Staats ju folden Bormurfen als gegenüber anderen Ehrverletungen, und bie gewöhnliche Regel, welche bas gurider Strafgefetbuch &. 156 in ben Borten ausfpricht: "Strafe wegen Ehrperlegung tann nur auf Rlage ber angegriffenen Perfon ober ihres gefetlichen Stellvertreters ftatt= finden," biefe Regel ift bier nicht genugenb. Der Bormurf bes Berbrechens tann mahr fein ober nicht; ber Staat barf es nicht geschehen laffen, bag biefes unermittelt bleibe. gaßt fich ber Borwurf beweisen, fo foll er auch bewiesen werden und bann foll bie Strafe eintreten, ift ber Bormurf aber unbegrundet, fo ift biefer Bormurf eines Berbrechens fur einen Staatsburger ein ichmerfter Borwurf. Benn in einer Zeitung ober in einer gebruckten Schmabidrift einem Staatsburger ein Berbrechen vorgeworfen wird, fo ift es bie Aufgabe ber Staatsbehorbe, ben Berfaffer, welcher ben Bormurf in die Deffentlichfeit geschicft hat, ju ermitteln. Bill biefer bann ju feiner Behauptung fteben, fo verwanbelt fich feine indirecte Denunciation in eine birecte und die Sache ift bis jum Austrag gerichtsanhangig; will er bas aber nicht, fo trifft ibn bas polle Daft ber auf Berleumbung gefetten Strafe. Benn ber in ber Preffe eines Berbrechens Befchulbigte Die Baffe ber Rlage ergreift, fo wird die Staatsbehorbe ihm ben Borrang laffen, aber unbeantwortet barf bie Frage nicht bleiben, ob ein Staatsburger ein ihm öffentlich vorgeworfenes Berbrechen begangen habe ober nicht.

Wir brauchen nicht Sahrhunberte zurudzugehen, sondern um näbles Jahrhunbert, um zu sehen, welche Wandelung in Betreff der Standeboruntsheile und der besonderen, äußerlich in bomdaftische Attalaturen ausgeblasenen Standesehren vor sich gegangen ift und wie die Strömung ber Reugeit fich fundgibt in einer fortifereitenben Gleichstellung ber Staatsbürger hinifchtlich bes Anfpruchs auf Ehre, welche fich nicht felbt biefes Anfpruchs unwürdig geigen. Diese Strömung wird forbauern, aber man follte sich auch in ber Republit hüten, so weit heradzugeben, daß man ben Ehranipruch ber "Wimbelforbernben" zum Niveau mache für die Gesammtheit. Das hohe Gut der Ehre würde dadurch seinen Werth einbufgen und das ben Menschen verebelnbe Ehrgefühl fumpf werben.

Das Strafgefegbud) fur ben Ranton Burid, in Rraft feit dem 1 Februar 1871, betrachtet die Ehre nicht als ein unbebeutendes Gut und ift in ben Strafbestimmungen bei "Berbrechen gegen bie Ghre" gebuhrend ftreng. Es fagt: "Die Strafe ber Berleumbung beftebt in Bufe pon 50 bis zu 5000 Franten, womit Gefängniß und in ichwereren gallen Arbeitshaus bis ju brei Sahren verbunden werden faun" und "bie Befchimpfung wird mit Gelbbufe bis zu 1000 granten, mit melder in ichwereren Rallen Gefangnif verbunden merben fann, beftraft." Allein die Gerichte baben die Reigung, Diefes noch junge Gefet wie ein altes, vom Beitgeifte überholtes ju bebanbeln, wenn fie fich febr ichmer entichließen, Berleumbung angunehmen, wo bod ber Thatbeftand berfelben taum bezweifelt merben tann, und ftatt beffen nur wegen Beidimpfung auf eine geringe Rominalbufte erkennen. Go febr es zu billigen ift, wenn bie Berichte human find und in wirflich zweifelhaften gallen fich gur Bunft fur ben Angeflagten neigen, fo ift bier bie Bumanitat gar nicht am Plate, zumal ba bas guricher Gefet bei ber Berleumdung vorschreibt: "Daß bie Meußerung mit bem Bemußtfein ihrer Salichheit gethan worden fei, bat ber Richter fo lange anzunehmen, ale ihm nicht wenigftene zur Babricheinlichfeit erbracht wird, bag ber Beflagte bie behauptete Thatfache fur (262)

wahr gehalten habe." Auch barin scheinen die Gerichte dem Kläger wegen einer Ehrverlegung burch die Druckerpresse nicht gerecht zu werden, daß sie ihm weit weniger behüssich sind zur Ermittelung des wirstlichen Urcheeres der Ehrverlegung als daß Gesch es anordnet, welches bestimmt, für Verzehen durch die Druckerpresse jundig die Rechten von die Druckerpresse jundig die Rechten von die Verzehen der Gerausgeber, in Ermangelung dessen der Werten von jollte bensen, daß der Verzehug der Entbedung des Versehus nach dem Wortlant des Verleger. Man sollte bensen, daß der Versehung der Urcheerung des Versehus dem Wortlant des Verleges zur Aufgabe des Gerichts gehöre und diese nicht ohne Weiteres mit einem Strobmann sich aufrieden aeben dürse.

Ju billigen ift es bagegen, daß die güricher Gerichte, obgleich das Gefes nur anordnet, daß der Richter bei anertannten Ehrverletzungen durch die Presse auf Berlangen des Beleibigten die öffentliche Beckanntmachung des Urtheils auf Kosten des Beeleibigten die öffentliche Beckanntmachung des Urtheils auf Kosten des Beeleibigters anordnen könne, also nicht so derzelmäßig dem obstegenden Kläger eine solche Genugthiung gewährt, welche viel wichtiger ist als die Scheinbuße. Auch erscheint est mit zweckmäßig, daß in Jürich daß gange gerichtliche Urtheil, nicht bloß der dispositive Theil desselben, ohne die Entscheingsgründe, wie es das deutsche Str. G.-B. vorschreibt, durch die Zeitung bekannt gemacht wird, meil auf diese Weise das Publisum die gange Sachlage erfährt.

## Anmerfungen und Citate.

- 1) Köftlin, die Ehrverlehung nach beutschem Rechte in: 3tichr. für beutsches Recht XV, 176.
  - 3 Salfdner, Spftem bes Preugifden Strafrechtes II, 212.
- \*) Amterecht von Buron im Kanton Luzern in: 3tschr. für schweiz. Recht V, 114, f. auch Grimm's Weisthümer IV, 388.
  - 9) Beitrage gur beutiden Gefdichte (1845) G. 63.
- 9) L. 18 D. de injur. (47, 10) bgl. mit L. 5 C. eod. (9, 35). Züricher Str. G.B. 5, 151: "Die Beröffentlichung ober Berbreitung einer mahren Thatjache, wenn sie auch der Ehre des Betreffenden nachtheilig ift, jedoch mit (264)

redlichen Motiven und rechtlichen Endzweden geschab, wird nicht bestraft. Bei nied and der Art der Ergäftlung ober ihrer Verbreitung bervorgeht, daß dieselle keinen andern auch datte als dem Maggarisense Schaben zu zusägen oder ihn dem Spotte und der Berachtung ausgnsehen, so wird die Keuberung als Beschumptung bestraft" (nicht als Berteumdung), voll. deutsches Err. 69. 49. §. 192.

9 Sehr aussichtrich ist biefer Gegenstand behanbelt worden von 3. 3. M meier, die Rhaiftstein einer Jauvie an Berftochenen (Saunyard-Differtation) Barich 1871. Dhyleich ich mit dem Endreilutat beifer aus meiner Schule bervorgegangenen Schrift vollkommen einverstanden bin und mit dem Bunfce, es müge der Berigfer zu diefen Refultat komura, demiellen das Thema vorgeschiagen hatte, jo ift doch die Begründung ger nicht iderall nach meinem Sim, allein man muß bie Breitiet der Entwildung dem jungen Manne laffen, welcher sich mit Gifer an einem Gegenstande versucht. Der Beriffer diefer Abhandlung ist von dem Midama, welches gegenwärtig in der politischen Butt die Verlanden ber ingehe der er ift ein benfeder. Kopf, den die Gebul des Eedens auf die Kahlander eit fie in benfeder. Kopf, den die Gebul des Eedens auf die Kahlander eit die nie benfeder. Kopf, den die Gebul des Eedens auf die Kahlander eit die nie wird, auf welcher er mit Rupen seine Kroft seinem Saterlande widen ner fann.

9) Grimm, deutsche Rechtsalteribumer S. 711 ff. Gierte, ber humor im beutiden Recht (1871) S. 52.

") Berner, Lehrbuch bes beutichen Strafrechtes §. 118.

10) f. mein alamannifches Strafrecht §. 92.

11) f. befondere Bablberg, die Ghrenfolgen ber ftrafgerichtlichen Berurtheilung. Wien 1864. Gehr bemertenewerth ift in Diefer Schrift ber Sat : "Der Berth ober Unwerth ber Sandlungen richtet fich feineswegs lediglich nach ben Eriebiebern, indem eine an fich moralifch verwerfliche Sandlung burch bie ibr ju Grunde liegende Triebfeber nie ju einer moralifden wirb, eine ehrlofe That burch ein gutes Motiv ihren entehrenben Charafter nicht verliert. Die Sandlung ift nicht bloß ale ein Ausbrud ber Beweggrunde, vielmehr ale ein Wefinnungeausbrud aufgufaffen, burch melden eben biefe ober jene Motive wirtfam werben. Diefe zeigen an, ob bie Sandlung mit der auftanblichen Gefinnung bes Thatere übereinftimmen ober mit berfelben im Biberfpruch fteben. Der eigentliche Rern ber Debuction ber entehrenden Ratur einer Sandlung liegt biernach in ber genetifchen Erflarung bes Motives und beffen Bufammenbanges mit bem Charafter bes Thaters. Sauptfadlich tommt es allo auf bie in ber Sandlung fic offenbarenbe Gefinnung, auf bie Conftruction ber ehrlichen und unehrlichen Reigungen an."

12) Motive gn §. 32.

19 f. auch bie gewichtigen Bemertungen in Glafer's Studien jum Entwurf bes oftert. Strafgefebes (Wien 1871) S. 38 ff.

14) 3. Bogt über Pasquille, Spottlieder und Schmäbichriften aus der ersten Galfte des 16. Jahrhunderts in Raumer's hiftor. Taichenbuch, Jahrg. 9 (1838) S. 321 ff.

15) Code pénal art. 367.

16) Reues Archiv bee Criminalrechte XIII (1833) S. 526.

(266)

#### 11eber

# die Wellen des Meeres

und ihre geologische Bedentung.

~~~~

Von

R. v. Seebad.

Berlin, 1872.

C. 6. Lüderig'iche Verlagsbuchhandlung. Carl Habel.

15



Se giebt wohl kaum einen Raturgegenstaub, der gleichmäßig in in hohem Grade sowohl das Interesse aller Gebildeten als das Studium der Natursorscher in Anspruch nimmt wie das Meer. Ber es noch nicht kennt, ist begierig es zu sehen und zu vergleichen, ob das Bild seiner Phantasie der Natur entsprücht; und die es kennen, tausschen gern die vielsachen Eindruck aus, die das bewarte Element ibnen einpräat.

Der Eine hat das Meer zuerst von den flachen Usern unierer norddentschen Küsten geleben, wo die allmätig ersterbende
Belle nur leise an dem Gestade herauf zuckt und die langweitige
Aläce sich endlich in dem eintönigen Grau ausstetigeden int dem himmel zu vermischen schau der Anderen war es vergönnt zuerst die seisige Küste des Mittelmeres oder der uorsichen Länder zu besuchen, vielleicht gerade nach einem Sturm,
wenn die Kelsen in regelmäßigen Pausen unter dem gewaltigen
Anprall dröhnen, in unrubiger Haft sich sie schäumenden Wellentopse überstützen und die Möben und Sturmvögel zu überschitten broben, die in unstetem Auge frächzend die tiesen Wellenthälter dahn eilen.

Bie verschieden werden nicht Beide von demseiben Meere berichten! Bird nicht der Eine dasseibe eben so trostlos eintbus sinden, wie es dem Anderen großartig und erhaben erscheint? VII. 121. Und wenn wir nun prüfen, welche Momente diesen Wechsel bes Charafters bedingen, so zeigt sich, daß die Größe und Gewalt der Wellen und die Verschiebenheit der Küste es sind, die senn Absand bewirfen.

Die Krage nach bem Befen ber Bellen und ihrer Entftehungeart ift nicht fo leicht zu beantworten, wie bies auf ben erften Anblick icheinen mag. Die Bellenbewegung ift in ber That ein fehr complicirtes Phanomen. Das Bermidelte ber Bellenbewegung beruht nämlich barin, bag bie Bellenform gwar idnell fich fortbewegt, bag aber bas Baffer, welches bie Belle bilbet, biefe ichnelle Fortbewegung nicht mit erfahrt, fondern in faft freisformigen Schwingungen, Die es in vertifalen Gbenen ausführt, feinen urfprunglichen Plat fo menig verläßt, bag es in ber That nur auf- und abzuschwanten icheint. Gin Beispiel wird bies veranschaulichen. Wenn wir an ben Ufern eines Teiches ober ber Gee fteben, auf welchen ein Blatt ober ein Balten ichmimmt, fo ift leicht zu bemerten, bag bie ichnell meiter eilenden Bellen biefen ichwimmenden Korper nicht mit fortreifen, fonbern bag berfelbe amar in bem Moment, in bem er auf ber Sobe bes Bellenberge ichwimmt, einen beftigen Impuls nach pormarte erhalt, aber unmittelbar nachher auf feinem Plat verweilt und nur gang unmerflich fich vorwarts bewegt bat, mahrend er boch offenbar von ber Bellenbewegung mit fortgetrieben werben mußte, wenn bie Baffertheilden, welche ibn tragen, mit ben Bellen weiter eilten. Bei einem Aluf erscheint dies naturlich anders, aber auch bier ift es nicht die Bellenbewegung, welche bas Baffer fortbewegt, fonbern gang unabhangig hiervon die Strömung. Wir feben alfo, daß die Bellenbemegung nicht bas Baffer felbft fortbewegt, fonbern bag fie nur eine flüchtige Form ift, welche bie rasch nacheinander in nur geringer Fortbewegung auf- und abidmantenden Baffertheilchen (270)

bilden. Dies Wellen werden bedingt durch eine Störung des Gleichgewichts in der Wassermasse. Dazu bedarf es allerdings zuerst bewegender Kröfte. Treten diese ein, so stauen sich die bewegten Wasserthelichen gegen die ruhenden oder weniger de wegten und werden nun an biesen empor so lange zu einem tleinen Bellenberge ausgethürmt, dis der Wasserhiget, indem er selfch in sich zusammenstürzt, durch den Druck, den er auf die benachdarten Wasserbeilchen ausgeübt, diese nöthigt ihrerseits sich zu kleinen Wellenbergen zu erheben. Diese veransassen dann bei ihrem Eichtung wieder neue Wellenberge und so geht das Spiel immer fort.

Solcher Störer bes Gleichzewichts auf ber See giebt es nun aber brei, die Meeresströmungen, Gbbe und Bluth, und bie Binde.

Die Strömung ber Aluffe entitebt befanntlich baburch, baf ber Boben ihres Flugbette geneigt ift und nach bem Gefet ber Schwere bas Baffer ftete bie tieffte Lage einzunehmen fich beftreben muß. Co gleitet es binab über die ichiefe glache nach bem Meere und muß natürlich um fo ichneller fliegen, je fteiler fein Bett abfallt, je bedeutenter, wie man fich ausbrudt, fein Gefälle ift. Sierbei fliegen jebody nicht alle Waffertheilden bes Aluffes gleich ichnell. In bem oberen Bluglaufe, in den ichaumenden Gebirgemaffern ift ftete eine ftarfere Stromung ale in bem Unterlaufe, und icon bierdurch entfteben Stauungen. Aber auch in ber Ditte eines Aluffes tann, wie Jedermann weift, oft eine reißende Strömung berrichen, welche jeden Durchgang verhindert, mabrend am Ufer, mo bie Waffermaffe am Boben burch Reibung aufgehalten wird, bas Waffer nur langfam weiter ichleicht. Auch diese verschiedene Geschwindigkeit der Fortbewegung ftort aber bas Gleichgewicht; Die mittleren Baffertheilden werden burch die Stromung auf die feitlichen hinaufgeschoben, und fo

entsteben wiederum Bellen. Diese letztere Gutstehungsweise ist nun auch biesenige, welche ben Bellen gusommt, die burch bie Meeressfrömungen bewirft werben, die aber selbst, wie bestannt, anderen Urlachen ihren Ursprung verdaufen, wie die der Russe.

Das Spitem ber Meeresströmungen entspricht burchaus bem ber Binde. Auch seine erste Ursache ift nur zu suchen in dem durch die ungleich vertheilte Sonnenwärme geftörten Gleichgewicht der Wasspermassen und in der Umdrehung der Erde. Besähe die Erde eine gleichmäßige Basserbededung so würden die Weceesströmungen äußerst einfach und regelmäßig sein, allein die ungleichmäßige Bertheilung von Basser und Land muß in ihrer Anordnung noch größere Verwidelungen und Störungen bervorbringen als in dem Spitem der Winde.

Da bie Erbe eine an ben Volen abgeplattete Rugel ift, bie in 24 Stunden um ibre Ure fich brebt, fo ift es offenbar, bag jeder einzelne Duntt am Megnator in einer gegebenen Beit eine weit größere Strede gurudlegen muß als am Dole und bag Semand, ber gerade auf bem Pole ftanbe, fich gar nicht fortbewegte, fonbern nur fich berumbreben murbe, mabrend berjenige, welcher frei im Raume über bem Megnator ichweben tonnte, unter fich bie Gegenstanbe in wilber Flucht babin braufen fabe von Beft nach Dft. Bermoge ber Beweglichkeit feiner Theile ftellt bas Deer fich nun bem Umichwung ber Erbe entgegen und fucht an feinem abfoluten Plat ju perharren. Go entfteht noch begunftigt burch ftets webende oft-weftliche Paffate unter bem Meguator eine Stromung pon Dit nach Beft. Diefe aquatoriale Rotationeftromung findet fich im Indischen Drean wie im Atlantischen und wie in ber weiten glache ber Gubiee. Sie bricht fich, um bei bem Atlantischen Drean fteben gu bleiben, an bem ameritanischen Continent, und wird an bem weit porfpringenben Cap Rocque im nordlichen Brafilien abgelenft und (272)

genöthigt, zum kleineren Theil nach Süben, zum größeren nach Rorben ber amerikanischen Küse entlang zu slieben. Der größere nördliche Arm burchbricht die vulkanische Instellette ber kleinen Antiklen und wird endlich in dem Merikanischen Golse sogar gezwungen sich rückvärte nach Nordost zu wenden. Nun erhält er den Namen Golsstrom; wie ein gewaltiger Biuß im Wasser eit er dahin zwischen Korida und den Bahama-Anseln, vorüber an Nord-Amerika geradezu auf Guropa und wenigstens theilweise längs seiner Westlichen durch das Nordwere bis in den artlischen Sisocean. Sein Wasser, das aus der heißen Jone Asseln Sisocean. Sein Wasser, das aus der heißen den Kritas und Amerikas stammt, ist nachtrisch wärmer als das der umgebenden wenig bewegten Weerestheile, und indem er seine Wärme allmälig adziebt an die Luft, ist er eine wichtige Miturzache zu dem milden Klima in Europa, das um so vieles allücklicher ist als dassenige der gleichen Breite in Nordwamertla.

Wahrend nun aber die Gewässer bes äquatorialen Afrika nach Amerika strömen, sließen die kalten und darum schwereren Buffermassen den die bes nördlichen und südlichen Eiseceans von den Bolen ab nach dem Mequator bin, erst unterseisich, dann mit zunehmender Erwärmung aussteigend, zur Oberstäche des Weeres. Sie suchen die an dem Ursprung der Aequatorialströmung entstebende Lide auszufüllen und bilden längs der Westlässe alten Continents gerade umgesehrt wie an der Oftsüsse Amerikas zwei vom Pol zum Requator eisende Strömungen kalteren Wassers. In diese wender sich nordlich bei den Azoren der sidliche Theil des Golfstroms und trifft dann an der Stelle von der er ausging seinen südlichen Zwillingsbruder, mit dem er sich nun wieder vereinigt, um von Neuem den Kreislauf zu bezinnen.

Das ift bas Parabigma ber Moerftromungen, welches auch in ber Subfee wieberkehrt, aber bier weit großere Dimenfionen

aunimmt. Auch hier begegnen wir außer bem aquatorialen Rotationeftrome einem nördlichen und einem füblichen polaren Strome falteren Baffers, bie theils aus ben Gismeeren fommen, theils unmittelbar burch Umbrehung des Rotationsftromes entftanben find. Bon ihnen ift am befannteften ber fubliche lange ber Beftfufte Gubameritas berabfliefenbe, ber pon Aleranber bon Sumbolbt entbedt murbe und jest balb ale Pernanifcher Ruftenftrom, balb als humbolbtftromung bezeichnet wirb. Diefe Stromungen befigen naturlich eine febr verschiebene, mabrend ihres Laufes vielfach wechselnbe Geschwindigfeit. Go legt ber Golfftrom im Mittel mabrend 24 Stunden 56 Geemeilen aurud, mabrend bie größte in ihm beobachtete Geschwindigfeit 120 Ceemeilen in 24 Stunden betrug. Das macht 9 guß in einer Secunde aus. Rechnet man aber bingu, bag naturlich bie Grengen ber Meeresftromungen wiederum nur bewegliche Baffermaffen find, fo ift es leicht begreiflich, bag auch eine folche Stromung nur unbebeutenbe fleine Bellen hervorzubringen vermag. Denuoch find biefelben icon in bem weiten Beden bes Caraibenmeeres auffällig genug, um bereits von Columbus besonders bervorgehoben ju werben, und in der That wird bie furzwellig fliegende Bewegung feinem entgeben, ber fie einmal gefeben bat. -

Biel wichtiger find ichon bie Wellen, welche Ebbe und Fluth bedingen.

Wie sich Sthe und Kiuth außern, was sie sind, ist bekannt- Bweimal in 24 Stunden hebt und senkt sich die Seesläche. So lange sie steigt sagen wir es sei Riuth, während wir die Beit des Sinkens als Ebbe bezeichnen. Aber die Stunde des Hochwassers kehrt nicht genau nach zwölf Stunden wieder, sondern sie verspätet sich jedesmal um 25 Minuten (also täglich um 50 Minuten) und tritt nur bei Reumond und Vollmond (274) wieder um biefelbe Beit ein. Schon biefe Ericheinung, verbunden mit bem Umftanbe, bag auch ber Mond taglich um ca. 50 Dinuten fpater aufgeht und baber auch 50 Minuten fpater feine bochfte Sohe über uns erreicht ober, wie bie Aftronomen bies nennen, unfern Meridian paffirt, laft in bem Monde bie Urfache von Ebbe und Fluth vermuthen. Und fo ift es auch in ber That. Wie alle Rorver fich gegenseitig angieben, fo gieht ber Mond bie Erbe an. Diese Ungiehung nimmt aber mit Bunahme ber Entfernung ichnell ab, fo fcuell, baß bei boppelter Entfernung bie Angiehung um bas Bierfache fleiner ift und bei vierfacher Entfernung bie Angiebung 16 mal fleiner wirb, ober wiffenichaftlich ausgebrudt: bie Angiehungsfraft ift bem Quabrat ber Entfernung umgefehrt proportional. Bei fo foneller Abnahme ber Angiebungefraft ift es nun aber auch einleuchtenb, bag bie bem Monte gugewendete Geeflache ftarter angezogen wird ale ber Mittelpuntt ber Erbe. Andererfeits wird aber wieberum ber Erbfern und fomit bie gange fefte Erdmaffe mehr angezogen, ale bie bem Monde gerabe entgegengefette Region bes Meeresspiegels. Und fo muß benn in ber Theorie an jedem Orte in bem Augenblide Rluth berrichen, in welchem ber Mond gerade in bem Meridian ober in ber Rordfüblinie fteht; wobei es aber gleichgultig ift, ob ber Mond über ihm ober gegenüber im Benith ber Antipoden fich befindet. Unter bem Meribian, welcher rechtwinflig ju biefem ftebt, muß bagegen gleichzeitig - wie leicht einzusehen - Gbbe, niebrig Baffer fein. Allein neben bem Monde muß trot ibrer großen Entfernung auch bie Sonne wegen ihrer gewaltigen Daffe eine abuliche Angiehung ausuben. Da nun, wie gefagt, ber Connentag um 50 Minuten furger ift als ein Mondtag, fo tann auch die durch die Sonne bewirfte Gbbe und Fluth nicht bauernd zeitlich mit berjenigen gufammenfallen, welche ber Mond bewirft. Es tann vielmehr eine folde Gleichzeitigfeit beiber Aluthbemegungen nur bann eintreten, wenn Sonne und Mond gleichzeitig burch unferen Meribian geben ober, ba es, wie wir gefeben haben, gleichgultig ift, ob ber anziehende Rorper im Benith ober Radir fteht, wenn Sonne und Mond in Begiehung gur Erbe binter einander ober einander gegenüber fteben. Die Beiten, in benen bies Beibes eintritt, nennen wir aber befanntlich einmal Neumond und bas andere Mal Bollmond. Babrend Bollmond und Reumond vereinigen fich alfo Soune und Mond, außern gleichzeitig ihre Ungiehungefraft und bewirfen bierdurch bobere Bluthen ale fouft, die Springfluthen. Umgefehrt mirten die Angiehungefraft von Sonne und Mond, wenn fie unter einem rechten Bintel ju einander ericbeinen, alfo im erften und im letten Biertel einander entgegen. Baren fie baber gleich ftart, fo murbe bie eine bie andere aufbeben und es murbe um biefe Beit aar feine Ebbe und Rluth geben tonnen. Das ift aber bekanntlich nicht ber Fall, die Bluth ift um biefe Beit nur fleiner als fonft. Da biefe nippfluthen ber Culmination bes Mondes und nicht ber Conne folgen, fo muß bie Angiehung bes Monbes bie ber Sonne überwiegen, und ichou aus ber Abnahme ber Rippfluth im Bergleich gur Springfluth lagt fich annabernd erfennen, daß die Angiehungefraft bes Mondes & mal fo groß ift als die ber Coune. Andere Beziehungen verwickeln die Berbaltniffe ber Gbbe und gluth noch mehr. Beibe muffen naturlich einmal größer fein, wenn ber angiebenbe Rorper, alfo befonders ber Moud, in ber Erbnabe ift. Das andere Dal ift auch von Bichtigfeit, ob Sonne und Mond im Mequator fteben ober nicht; und es muffen baber bie Springfluthen ber grublings- und Berbft-Tag- und Nachtgleiche größer fein als biejenigen ber Commerwende und bes Winterfolftitiums.

Die mittlere Größe von Ebbe und Auf ift bekanntlich an verschiedenen Orten fehr verschieden. Sie ist erster Linie ab-

hängig von der Größe des Druckes, welchen die sämmtlichen übrigen Wassermassen auf die von Mond und Sonne angegogene Kluthwelle ausüben. In steinen Seebecken ist daher überhaupt eine Ebbe und Fluth nicht wahrnehmbar. In der Office erreicht dieselbe nur 8 Centimeter und wird daher ohne besonder nicht erkannt. Sm Mittelmeere feblen Ebbe und Kluth nicht. Ihr Wechtleber und kluth nicht. Ihr Wechtleber und dampere beobachtungsreihen nicht erkannt. Im Mittelmeere feblen Ebbe und Kluth nicht. Ihr Wechtleber und hauf werden werden der Sechla und Sharpbeis und den Stutbe und Frudel ber Schla und Sharpbeis und den Stutbe im Euripus, aber sie sind ihr en Ehrabel im Euripus, aber sie sind ihr en gewöhnlichen Mahruehmung und werden völlig verhöllt durch den Einfluß der Winde und Strömungen, und nur in den Syrten sollen sie Größe von zwei dis drei Meter erreichen.

3m Ocean und in offenen Meeren find jedoch Gbbe und Rluth an periciebenen Orten auch pon febr periciebener Grofe. Gie ift nur gering an fleinen Infeln in ber Mitte ber Dceane. 3m Atlantijden Deere betragt fie bei ben Agoren 1,5 bis 2 Meter, bei Ascenfion O.s Meter, bei Ct. Selena 1 Meter und erreicht nur bei Triftan D'acunha 2,5 Meter; im Indischen Drean ift bei ber Infel Umfterbam 1 Meter beobachtet worben und in ber Gudjee zeigt Tabiti nur 0,3 Meter, Tongatabu 1,3 Meter und ju Sonolulu auf Dahu beträgt fie 0,6 Meter. Cehr verschieden und zuweilen gu außerorbentlicher Große aufcwellend ift bie Differeng bes Unterschiebs gwifden Tief- und hochmaffer lange ber Ruften ber Continente. Go beträgt berfelbe bei Acapulco an ber Beftfufte von Merico nur 0,3 Meter und erreicht in der Tiefe der Aunduban amischen Neu-Braunfcweig und Neu-Schottland Die gewaltige Bobe von 21 Meter. Bor der Elbe ift die mittlere Große von Gbbe und gluth 3,6 und bei den gondon-bode 14 bis 19 englische guß.

Bohl das auffälligite Beispiel für einen starten Unterschied in der Größe von Gbbe und Auth in geringen Abständen ist der Jihmus von Vanamá, er kann auch einem flüchtigen Besucher diese kanberüde nicht entgeben. Bei Vanama legt die Südsee, welche bei hochwasser dies an die alten spanischen Bahitenen hinauschlagt, der der Gede des meite Ketsriff guiven Küben die 3u 7 Meter Tiefe troden. In seinen Spalten hit der reisende Raturforider die reichtlichte Mubbeute an schonen Seethieren, mahrend in nur 34 Seemeilen Abstand bei Alpinwall das Gariben-Meer kaum über O,s Meter auf- und abschwantt und der Cammeler sich hier mit den Corallenbruchstaften und Schinibenschalen begnügen muß, welche die brandenden Wellen an den sandigen Strand hielen.

Bare bie Erbe gleichmäßig von einer gleich tiefen Bafferbedeckung umbullt, fo murbe bas Sochwaffer ober bie Aluthwelle regelmäßig bem Monbe folgend in ber Richtung bes Meribians pon Dit nach Beft um bie Erde geben; fie murbe am Megnator regelmäßig in ber Ctunde 872 Ceemeilen gurudlegen und ftete bie namliche Große haben. Die Ruften bes geftlandes und bie mechfelnte Tiefe bes Meeres treten aber einer folden Regelmabigfeit entgegen und vernichten fie. Rur auf ben großen Ceeflachen in ber Rabe bes Gutpole findet eine Unnaberung an biefes normale Berhaltniß Statt, und bier liegt nach ber Theorie von Bhewell die Biege von Gbbe und Gluth. Bwifden ben Continenten foll überall eine Ablenfung ftattfinden, die Fluthwelle foll am Cap der guten Soffnung erft nach Rord-Beften fich abwenden und bann bald rein norblich burch bas breite Thal bes Atlantifden Oceans babin eilen. Run ftebt bie Geschwindigfeit, mit welcher eine Belle fich fortpflangt, in einem birecten Berhaltuiß ju ihrer gange (ober Breite) und gu ber Tiefe bes Baffers, burd welches fie hindurcheilt. Wo bas (278)

Deer baber ichmaler ift, wird bie Aluth in der tieferen Mitte fich weit ichneller fortpflangen ale lange ber flacheren Geftabe. Die Aluthwelle durchläuft ben Atlantischen Ocean baber nicht in einer geraden Linie sondern in einer nach vorn ftart ausgebogenen Curve und fo trifft biefelbe ichlieflich auf bie Ruften bes meftlichen Europas aus Beftfühmeften, faft entgegengefett ihrer ursprünglichen Richtung. Da bie Fluthwelle aber von einer gewaltigen gange ift, neben ber ihre Sobe völlig verichwindet, fo legt fie immer noch einen erstaunlich großen Weg in einer gegebenen Beit gurud und foll nur 15 Stunden gebrauchen um vom Cap ber guten hoffnung bis an ben Anfang bes Canale zu gelangen. Mit völliger Sicherheit aber lagt fich erfennen, daß die Authwelle 11 Tage braucht um von der Biege ihrer Entstehung bis nach Breft zu tommen, benn um fo viel fpater folgt die Springfluth in Breft bem Durchgange bes Bollmondes burch ben Meridian. Bor ben Grofbritannifden 3nfeln theilt fich bie Aluthwelle. Berlangfamt burch bie fich immer mehr verengenden und verflachenden Ruften bes Canals braucht bie birecte Belle 12 Stunden um Dover zu paffiren und por ber Mundung ber Themfe auf eine indirecte Belle gu ftogen, welche um 12 Ctunden alter in 24 Ctunden um Irland und Großbritannien herumlief. Benn, wie bier, zwei verschiebene Bluthwellen auf einander ftogen und fich burchfreugen, muffen natürlich bie mannigfaltigften Unregelmäßigfeiten entfteben. Die Gee ift in folden Gegenben in fteter Bewegung, wie nicht feegewohnte Reifende besonders auf ber Fahrt von Oftende nach Dover in unangenehmer Beife ju erfahren pflegen. Eritt nun in beiben Fluthwellen bas Sochwasser gleichzeitig ein, fo wird bie Große ber Aluth auch langs einer wenig gefrummten Rufte eine ungewöhnliche fein muffen; ebbt bingegen bie eine Belle, wahrend bie andere fluthet, b. h. alfo wenn die Beiten ber Sochmasser beider 6 Stunden auseinander liegen, so werden sie sich gegenseitig verringern und nahezu ausheben; tressen sie sich endlich in Zeiten die zwischen 0,6 und 12 Stunden liegen, so enttehen derartige complicitte Phaenomene, wie dei Poole und Beymouth an der Englischen Sübfüste, wo binnen 24 Stunden mehr als zweimal Fluth ist.

Den bedeutenbiten Einstuß auf die Größe der Ebbe und Kluth ubt aber die Form der Kustenlinien aus. In Baien, engen Canälen und Ausmündungen, in denen die Wellen der Kluth durch ihre adnehmende Schuelligkeit einander näher rücken und an den Kusten sich steue, wächst mit zunehmender Gleichgewichtsfürung auch die Größe der Fluthen. Es tritt hier gewissetsöneren ein Branden der Fluthwelle ein, während nahe bei, an ausspringenden Caps die Größe eine mittlere bleiben wird. Dies sit die Ursache der Fluthgröße dei mittlere bleiben wird. Dies sit die Ursache der Fluthgröße dei den Zendondocks, ohne welche London ausspren müßte die Wetropole der Schiffsatzt zu sein; dies ist der Grund der ungewöhnlichen Kluth in dem Golse von Panama, und nur die Form ihrer Kusten steigert in der Aundykap die Fluth, welche an ihrer Definung nur 2,7 Weter beträgt, in ihrer Tiese dies zu der saum glaublichen höhe von 21 Meter steigt.

Das sind die Ursachen welche zusammen wirken in seber einzelnen Gebe und Fluth. Sie find alle bekannt und genau läßt fich bestimmen, wie sie einander verstärken und verrüngern mussen. So vermag die Wissenlichaft zum Seile der Küssenwohner, und vor allen zum Seile der braven Anwohner unserer Rorbseküssen auf Sahre hinaus den Tag und die Stunde vorauszuberechnen, in der sie ihre Deiche schiehen mussen vor bem feindlichen Anprall besonders gewaltiger Springsstuten.

Bei weitem am auffälligften find aber die Wellen, welche durch die Winde erregt werden und im Orkan eine Alles vernichtende Kraft erlangen. Der Wind reibt sich an den vorher saft glatten Fluthen und frauselt sie zu lleinen Wellchen; dies Wellchen vereinigen sich bald zu größeren, immer von neuem gestohen von der Strömung der Luft, wachsen sie innmer gewaltiger an, und schwell sich sortpsangend, verfünden sie dalb in gewaltiger Brandung der Küste den herannahenden Sturm.

Beht der Sturmwind nur über eine fleine glache und nur eine turze Beitbauer, fo vermag er trot aller Starte bie Gee nur weuig und nur vorübergebend aufguregen. Das zeigen flar die in den Tropen fo häufigen und icon von Dampier fo trefflich als nur lotale Gewitterfturme erfannten Tornaboes. gangs der Rufte von Vanama bis Merico find fie in unferen Sommermonaten febr haufig und wohl befannt unter bem Ramen Chubasco. Gie fommen meift aus Weftnordweft, wo querft weiße Bolfen an dem blauen Tropenhimmel aufzieben. Aber icon binnen einer halben Stunde bat ein tief graues Bewolf ben gangen Sprigont verbunfelt, ber Bind webt mit ber Starfe bes Orfans, beuleud und pfeifend fahrt er burch Raben und Safelwert, die ihm faum widerfteben fonnen, und murbe auch bas tleiufte Stud Segel gerreißen, welches Unvorfichtigfeit ibm bargubieten vermochte. Gine elettrifche Entladung folgt ber anberen, fecundenlang erleuchtet ihr grelles Licht bie gange gandichaft und bas Rollen bes Donners tennt taum eine Unterbrechung. Gin ichwerer Regen, wie er in unseren Breiten wohl nie vortommt, ftellt fich ein. Die Gudfee ift unruhig gemorden, ihre Bellen werben furger und hoher, und auf den Bellenbergen taugen weiße Schaumkronen. Aber ichnell, wie ber Chubasco fommt, vergeht er auch, meift bort er ichon innerhalb einer Stuude wieder auf. Der himmel hellt fich fo fcnell wieder auf wie er fich umgog, balb ichwantt bie Geeflache in nur noch fanftem Schwellen auf und nieder und wirft bas Licht bes Monbes hell wie geschnolzenes Metall in so regelmäßiger Biedertehr gurud, bag man von einem Sturme nur getraumt zu haben glauben mochte.

Beht der Sturm länger und über größere Flächen, so wird bie See auch mächtig und dauernd aufgeregt. Lis zu welcher Sobe beis geschechen tann, weiß nur der, dem se beschieden war selbst einmal einen jener Eurme zu erleben, die ja leider nicht selbst einmal einen jener Eurme zu erleben, die ja leider nicht selbst einmal einen jener Eurme zu erleben, die ja leider nicht selbst num die herbst-Tage und Nachtgleiche unsere Meere heimssuchen. Dann wird das Schiff umherzeschleubert, daß in der Cajüte Alles polternd hin und ber sährt und man sich faum noch in seiner Coje sestzuhgalten vermag. Immer gewaltiger solch solch wie Bogen auf, bath haben sie Alles auf dem Deck gertrünmert und mit sortzespült. Dann steigt Basser wohl fuß-hoch in der Cajüte und jeden Allessend in der Allessend und zum Pumpen so unentschylich ist und ohne welche das Schiff balb ein hülfloser Spielball von Wind und Wellen sein würde.

Ift ein Meer nur flein und von geringer Tiefe, fo find bie Bellen furg, ftogend und folgen rafch auf einander. Aber im Drean, wo ber Orfan fich tief einmublen tann, wo aber Die unermefliche Glache Belle mit Belle fich vereinigen tann gu im= mer breiteren und hoberen, entfteben jene viel bewunderten ma= jeftatifch langgezogenen Bogen, die alle Runft vergeblich nachzubilben fucht. Dann bauert auch nach bem Sturme und weit über fein Gebiet binaus bas Schwellen fort. Zwischen Cap Rinifterre und ben Azoren wallt ber Ocean, mohl auch ohne baft Sturm empfunden wird, in regelmäßigem Schwellen fo gewaltig auf und nieber, bag felbft ein großer transatlantifcher Poftdampfer binauf und binabfahrt ale mare es nur eine Sischerkuff. Trogbem ergiebt bie Deffung bie unerwartet geringe Sobe von 4 Das ift in ber That faft bas gewöhnliche Marimum. Meter. (2:2)

welches die Bellen im Ocean erreichen. Die größte gemessen hobe wurde von Sir James Clark Roß zu 36 engl. Juß be-ftimmt.

Die Geichwindigleit, mit welcher die Wellen sich fortpstangen, sie erwährt, in einem biereten Berhältniß zu ihrer Größe und zur Tiese der Wassermasse, welche sie durcheilen. Der oben erwähnte zwischen den Agoren und dem Busen dur Bisangs besodachtete schwere Seegang legte in der Stunde 20 Seemeilen zurück, das ist ungefähr die mitstere Schnelligfeit eines Perionen zuges. An der Küste von Vortshire will man nach Beobachtungen, die vom Ande aus gemacht wurden, sogar eine dereisach größere Schnelligfeit, 60 Seemeilen in der Stunde gelunden haben. So verbreiten sich die Wellen concentrisch von dem Ursprung des Sturms und verkünden in donnernder Prandung denselben an der Küste, wo noch Windstille, ja vielleicht noch Gegennwind berricht.

Bahrend man aber die Größe der Wellen überschätzt, pflegt die Tiefe, bis zu welcher hinad sie sich erstreten, ebenso fein neterschätzt zu werden. Directe Beobachtungen haben die Wirkungen der Wogen die in eine Tiefe von 300-400 Auß, ja bei St. Gilles nach einem heftigen Sturme dis zu 580 Kuß Tiefe erkennen lassen. Nach dem Experimenten von S. H. und Welles nach einem heftigen eine Welle sich fortpflanzt, 350 mal größer als ihre Sibs. Danach würde eine Welle von der Größe wie diesenzige, welche Sir James Cl. Roß beobachtete, noch in einer Tiefe von über 1000 Haben Schwingungen erregen, also ungefähr so tief hinadreichen, als das Grimselhofviz auftraat über die Seestäche.

Benn wir uns nun den Birkungen der Wellen guwenden, jo missen wir auf die schon vorhin erwähnte Thatsack gurückkommen, daß die einzelnen Wassertheilden der Obersäche in VI. 133.

ber Bellenbewegung nicht einfach fentrecht auf und ab ichmanten. fonbern eine nabegu freisformige Schwingungebahn burchlaufen und alfo in bem Moment, in bem fie fich auf ber Sobe einer Belle befinden, fich nach vorn bewegen. Diefe Bormartebewegung machft mit der Große der Bellen und wird noch erhobt burch ben Bind, ber fich an ber Dberflache bes Baffers reibt und fo bie oberften Baffertheilchen mit in Bewegung verfest. Er fturgt fich in die boben Bellenberge wie in die Segel eines Schiffes und ichleubert bie ichaumgefronten Gipfel mit unglaublicher Gewalt vormarts. Go entfteben auf offenem Meere bie Sturgfeen. Gie fint bekanntlich außerorbentlich gefährlich fur bie Schiffe, indem fie eine Rraft befigen, von beren furchtbarer Gewalt man taum eine Borftellung gewinnen tann. Co geriplittern fie bide eichene Boblen wie Glas und in ungabligen Rallen haben fie felbft bie ftarten Daften großerer Schiffe gefnictt.

Bas biefe felteneren Sturgfeen auf bem Meere find, bas geigt une bie Brandung taglich an ber Rufte. Der Ausbruck "Brandung" bezeichnet eben gerade eine nicht wieder in fich aus fammenfallende Belle und bas Bort "branden" ift gleichbezeich= nend mit "überfturgen". Aber die Brandung bedarf nicht bes orfanartigen Binbes, ohne melden Die Sturgfee undentbar ift. Denn auch bei völliger Binbftille branden in leifem Raufcben bie Bellchen an bem flachen Strande. Gine Brandung entfteht immer, wenn größere Bellen, ju beren Bilbung eine tiefere Baffericidt nothig mar, auf flacheres Terrain fommen ober bas Ufer hinauf laufen. Immer furger und fteiler merben dann die Borberfeiten die Bellenberge, bis fich die Bellen nicht mehr halten fonnen und, indem fie fich überfturgen, wie eine Reihe Bafferfälle den Strand heraufeilen. Je größer daber die Bellen find, befto eber werben fie branden, und fo ift gerabe (284)

im Sturme die schaumende Brandung des Seemanns Freund, die schon von weitem ihn warnt vor der Gesahr drohenden Untiese.

In fleineren Deeren auf flach anfteigenbem Stranbe ift die Brandung bei nur geringem Winde unbedeutend und schmach, wie jeber erfahren bat, bem fie im Geebab über ben Ropf geraufcht ift, aber an fteilen Felefuften, wo fie durch ben Rudprall ber aufchlagenben Wellen verftarft wird, ober bei Sturm übertrifft fie an Gemalt noch bie Sturgfee und gewährt ben großartigften Anblid. Gelbit bie Oftfee fann man bei fturmiidem Gudmeftwind an ben fteilen Granitflippen Bornholms gegen 50 Fuß binauffpriten feben, und ben machtigen Rielbalfen geftrandeter Schiffe gertrummern noch ebe er bie Felfen felbft erreicht. Bei folder Sobe befitt bie Brandung eine gang unglaubliche Rraft. Coon bei ruhigem Better bat fie an ben Ruften bes Atlantifchen Dzeans Steine von 1200 Centner fortbewegt und mabrent ber ichweren Sturme 1829 murbe einmal unweit Plymouth ein Stud Mauermerf pon 153 Centner Gewicht, das noch 16 Fuß über ber Marte einer 18 Fuß hoben Springfluth, alfo im Gangen 34 Fuß über bem Gbbeftand lag, 150 Auf weit fortgerudt. Golde außerorbentlichen Birfungen zeigt Die Brandung in ben gemäßigten Breiten nur mabrend ber Sturme, die unsere Ruften in ben Mequinoctien beimfuchen. Aber unter ben Tropen berricht eine ichwere Brandung, - wie es icheint in Folge bes in ununterbrochener Regelmäßigfeit über ben Dzean hinftromenden Paffate - Jahr aus Jahr ein in außerorbentlichfter Starte. Bielfach beschrieben worben ift bie Brandung auf ber Rhebe von Mabras. Beniger befannt ift bie gewaltige Brandung, welche auch bei andauernd beiterem Better an ber Gubieefufte pon Central-Amerifa berricht. Gie erreicht in ber nach 3 bis 4 fleineren Bafferfallen wiederfehrenben

Sauptwelle, welche die Eingeborenen la capitana nennen, 15 bis 18 Tuß Sobe. In den Safen La Libertad und S. Sois de Guatemala, die in Wahrheit nur eine offene Rhede ohne jeden Hafendamm darbieten, muffen die Reifenden in besonders hierzu gedauten walbootartigen Boten, welche an einem Tau über zwei Blide eingeholt werden, durch die Brandung hindurch fahren. Es ist das stetel eine ziemlich unangenehme Passage, bei der man in der Regel naß wird, und boch muß man froh sein wenn sie überhaupt möglich ist. Denn wenn die Brandung auch nur unbedeutend anschwillt, ist jeder Bersuch ein Boot vom Lande abzubringen vergeblich, es schlägt soson und ber maben Biele feiner Reise.

Bon ben großartigen Zerstörungen, welche biese Ufer erfahren, fonnen wir uns nur ein Bild entwerfen, indem wir die Berwussungen ins Auge fassen, welche die gahmeren Fluthen unserer Jone bewirfen.

Diefelben hangen aber vor Allem ab von der Seifiseit der Kuften int von der Beschaffenheit ihres Materials. Bo die Kuften steil austeigen, da ist ihre Wirtung am auffälligsten. Aber auch dann noch macht die Festigseit des Gesteins, aus dem sie bestehen, einen großen Unterschied aus. Roch heute stehen die Kuinen der stolgen Feste hammerhuns auf den Granistlippen Bornholms sicher und fest wie in verschollenen Sahrhunderten, aber von dem einstigen Sandsfootcasste in Dortestshire im südlichen England, das noch 1579 — wie der Ehronist ergählt — mitten im Keld sag und von einem Wallgraben umgeben war, sind jest nur noch die leberreste eines alten Thurmes erhalten. Auch er war im hertste des Sahres 1862 ichon geborsten und ein Theil seines Fundaments von den Wellen unterwaschen, so das er vielleicht schon heute verlunken ist in den Autern. Dac (2006)

fur besteben bie Rlippen in Dorfet aber auch nur aus einem Bechfel von Thon- und faubigen Ralfichichten, in die fich bie Brandung leicht einwühlt, bis endlich bie barüber liegenden Daffen fich nicht mehr zu halten vermogen und die gange Felsmaffe binabfturgt und von ben Aluthen begraben wird. Belche Berftorungen bei einer fo ungunftigen Beichaffenheit bes Befteins bas Deer veranlagt, bas zeigt weiter weftlich von ber eben ermahnten Ruine an ber Grenze von Devonshire ber große Erdfturg zwifden Armouth und Lome regie, ber gewiß eine Dberflache von einer Quadratmeile umfaßt. Diefe gange Maffe fam in Folge der Unterwaschungen des Deeres und der außer= gewöhnlichen Feuchtigfeit im Jahre 1839 am 24. December auf ber fanft gegen bas Deer geneigten Schichtflache ins Gleiten und bilbete fo bie wild gerriffene Landichaft, die man noch beute fiebt und in der man eine 240 Ruft breite und 150 Ruft tiefe Erdfvalte mohl an eine halbe Stunde weit verfolgen faun. Auch bie Ditfufte von England wird fortwährend gerftort. Ber batte nicht von bem einft fo blubenden Stadtchen Dunwich in Suffolt gehort, in welchem die Gee 1740 ichon bis gu bem Rirdhof vorgedrungen mar, fo daß die Bewohner die Gebeine ibrer Altvorderen eine Beute ber Bellen merben faben? In ber Rufte von Porfibire greift bas Meer jahrlich (21 yard) 7 Fuß in das Land ein, fo daß feit der Ginnahme bes alten Choracum durch bie Romer bis ju ben beutigen Tagen bes modernen Bort icon ein zwei Deilen breiter gandftrich in bas Dieer verfunten ift. Ueberall verliert bas gand an glache, und fast tonnte man icon bie Beiten berechnen, in benen von bem einftmals ftolgen England nur noch eine Reihe fleiner Sufeln übrig fein wird. Aber wir brauchen ja leider nicht ine Ausland gu geben um uns die Bermuftungen bes Deeres ju veranschaulichen. Ber gebachte bier nicht bes Meereseinbruchs nach Rord. (287)

Friesland im Jahre 1240, nach diefem einft mohl angebauten und bevolferten, 10 Deilen langen und 7 Meilen breiten gandftrich, von bem jest in Folge wiederholter Bertrummerung nur noch bie fleinen Infeln Pelworm, Nordstrand und gutjemoor übrig geblieben find? Ber erinnerte fich nicht bes Ginbruchs in ben Bunder-Gee, ber noch gur Beit ber Romer ein Binnengemaffer mar, und ber Entftebung bes Dollarts, an beffen Stelle bis Weihnachten 1277 bas fruchtbare Reiberland lag mit reichen Ortichaften und frudtbaren Relbern? Beigen fich boch hier überall die Bermuftungen, welche die Brandung der Rord-See angerichtet, in furchtbarfter Beife! Gelbft bie binnenfeeartige Oftjee ift nicht ohne gabireiche Spuren ber Berbeerung, und icon langft murbe ber malbaefronte Rreibefelfen ber Ctubbentammer auf Rugen in die gluthen versunten fein, wenn nicht bie Bellen aus ben berabfturgenden Feuerfteinfnollen und Granitbloden einen breiten Strand gebildet und fich fo felbft einen Damm gefett batten, an bem bie Gewalt ber Branbung erlifcht noch ebe fie bie fteilen Rlippen erreicht.

Denn nicht überall wirft bas Meer gerftorend. Wo die Ufer niedrig sind, wo die Brandung schon weit vom Ufer beginnt, da schildst feine Thatigteit in das gerade Gegentheil um. Wie die menichtiche Gesellichaft, der langweilige Firuit der Cultur zwar das Niedere emporhebt, aber das große herabziebt, so ift auch die Thatigfeit des Meeres nur eine nivellirende, und absolute Geichheit des Niveaus ift das Endziel aller Thatigseit des Sendziel aller Thatigseit des Sendziel Aller Thatigseit des Sendziel Aller Thatigseit des Sendziel Mements.

Fortmährend benagen auch auf dem Sestlande die fließenden Gemässer, unterstügt von Regen, Wind und Frost, die Gebirge und vermindern ihre hobe, Alljährlich führen die Rüsse Sessen Weere eine Menge von schwebenden Theilen zu, deren Größe

felbft die fühnften Schatungen ber Phantafie noch übertrifft. Schon in bem fleineren Rhein ichmimmen jabrlich Taufende pon Rubitfußen ichwebender Theilden porüber. Aber mas ift biefe Maffe neben ben 3,700,000,000 Rubiffuß fefter Subftangen, melde der Miffiffipi jabrlich bei Reu-Drleans porbeiführt, ober neben ben 6,368,000,000 Rubiffuß, welche ber Banges jahrlich in ben Bufen von Bengalen binabmalat. Burben boch bie ichmebenben Theilden, welche ber Ganges in einem Jahre in das Meer ergießt, binreichen, um bas Fürftenthum Lichtenftein 34 Fuß hoch bamit zu bededen. Ja, bon bem gelben Meere hat man icon jest berechnen wollen, daß ber Detritus bes hoangho baffelbe in 24,000 Jahren vollftandig ausgefüllt haben wird. entsprechente Menge fester Theilden fuhren nun alle Fluffe ins Meer, bas feinerfeits biefelben noch durch die gertrummerten Theile bes Meeresufers vermehrt und bie gange Maffe gu neuen Abfaten permendet. Diefe Reubildung ift nun aber bald nur eine unterseeische, balb erreicht und überschreitet fie bie Geeflache. Bur die lette Urt ift ja gerade unfere Nordfeefufte ein lebrreiches Beifpiel. Die weite Rlache bes Batt, welche bei Bluth unter bem Meere verborgen bleibt, aber bei ber Gbbe troden liegt, wird bei jeder neuen Fluth durch neu hingugeführte Schlammtheile ein wenig erhoht, bis endlich die erfte Pflange, der Rrudfuß (Salicornia herbacea), hervorsproft. Aber allmablich wird biefer verdrangt burch die ichone blaue Seeafter (Aster tripodium). 3mifchen ihren Pflangen bleibt nun immer mehr Schlamm jurud, bis endlich bie gewöhnliche Aluth nicht mehr die Flache ju überbeden vermag. Run ericbeinen wieder andere Grafer und Rrauter (besondere Glyceria maritima und Plantago maritima) und bilben jest ein festes Borland, den Relter, ber icon als Beide benutt wird und balb, burch Gin-(283)

beichung völlig vor bem Meere geschütt, als Polber, ein reiches fruchtbares Aderland liefert.

Ungleich großartiger und wichtiger fur bie gange Entwicklung unserer Erde find freilich die Neubildungen, die unter bem Spiegel bes Meeres abgeseht werden.

Bunachft fortiren bie Bellen bie einzelnen Beftandtheile, Die fie abipulen, nach ihrer Große. Die größten bleiben im Niveau ber Geeflache ber gerftorenben Birfung ber Brandung noch weiter ausgeset, Die fleineren werben mit fortgewaschen in Die Diefe und bie am feinften germahlenen Theilden fonnen oft erft in einer nicht unbetrachtlichen Entfernung von ber Geefufte gur Ablagerung tommen. Je bedeutender Die gerftorende Thatigkeit ber Gee ift, befto breiter wird naturlich auch ber Gurtel fanbiger Erummergefteine fein, ber unter ber Region bes heftigen Wellenschlags bas Ufer begleitet, mabrend an Stellen, an benen Diefelbe gang fehlt, in ftillen Bufen und an ben Ausfluffen ber großen Strome Die fandigen Lager von Schlamm vertreten werben. Allein nirgends fonnen folde Reubildungen in ber Tiefe gang fehlen. Langfam aber ficher erhoht fo bas Deer fein Bett. Gange Generationen werden mit begraben. Friedlich liegen bie Gebeine und Mufcheln an ben ruhigeren Stellen, welche nur felten bie Wellen verftoren, mabrend naber bem Strande Die Mufdeln gertrummert, Die Knochen gerftreut werben und nur Bruchftude endlich von einer neuen Canbichicht bedect werben. Immer machtiger werben bie neuen Abfage. Die jungeren Schichten preffen allmälig aus ben alteren bas Baffer aus und machen fie ichon unter bem Meeresipiegel erharten und fabig, fich zu erhalten im Wechfel ber Beiten. Wahrend fo bas Meer einerseits bie Ruften immer weiter gurudidiebt und unterfrutt von ben Atmofpharilien bie Maffe bes über feinen Spiegel (290)

erhabenen ganbes immer mehr verringert, erhoht es andererfeits fontinuirlich feinen Boben, und mit Gicherheit mußte, wenn auch in ferner Butunft, einmal die Beit tommen, in welcher die Bafferflache gleichmäßig unfern Planeten bebedte, wenn nicht durch die inneren Rrafte der Erbe bald in facularer fteter Bebung, bald in gewaltigen Ruden plotlich immer neuer Grund und Boden über ber Seeflache gewonnen und alter Meeresgrund junges Feftland murbe. Co ift gerade die innere Thatigfeit ber Erbe, beren gewöhnlichfter Musbrud in Bulfanen und weit verbreiteten Erdbeben bei oberflächlicher Betrachtung ber Menfchbeit größter Reind ju fein icheint, ihr mahrer Freund, ber ihr allein die Möglichkeit einer bauernden Erifteng auf unferer Erde fichert. Bas fruber in bes Meeres Tiefe verborgen lag, bringen fie an bas marme Connenlicht. Der alte Meeresichlamm erfceint nun ale ein feftes gefchichtetes Geftein, bas die Bewohner der Bergangenheit noch in Berfteinerungen enthalt. Bobl bie Salfte alles feften gandes ift fo allmalia vom Boben bes Meeres erhoben worden. Die farmatifche Tiefebene mar einft ein Tummelplat von Mufcheln und Fifchen, und die gewaltig aufragenden Baden unferer Ralfalpen lagen einft verborgen im Schoofe bes Deeres, vielleicht eben jo tief binabgefentt ale fie jest empor fich thurmen. Der größte Theil von Deutschland ift ein alter Meeresgrund, und fast bas gange nordliche Deutschland ift nur eine emporgehobene Gabe ber unfruchtbaren Galafluth.

Aber wie viel neues Land die inneren Krafte der Erde emporheben mogen, raftlos arbeitet der Bellenichlag weiter an ihrer Bernichtung. Gelbft gertrümmert er seine früheren Schöpfungen, und nach seiner ausbenfbaren Beiten fann der selbe Bassertropfen dasselbe Staubchen wieder ablösen von dem Kelfen, das er bereinst erit gebettet auf ben Grund des Weeres. So folgt bem Dafein Berftörung und aus ber Bernichtung entfieht ein neues Berben. So ift bie Ratur ftets neu verjüngt und friich, und boch stetts gleich und beftanbig; ewig wechselnb in gorm und Gestalt, und ewig gleich in Geiet und Befen.

## Deutsche

# Beit- und Streit-Fragen.

### Flugschriften zur Kenntniß der Begenwart.

herausgegeben von

fr. v. holhendorff und W. Oncken.

Jahrgang I. 1872. Seft 1-16 umfaffend.

3m Monnement jedes Beft nur 74 Sgr.

Die Gründung des deutschen Keiches sorbert von den Staatsmissenschaften und ber Daffeldung der Zeitgeschichte, daß sie, eine Annäherung an die Boltsmassen lüchend, zu einem gründlicheren Berfländnis der Gegenwart und zur tieferen Bildung eines gesunden politischen Urtheils mehr beitragen, als bisher geschehen ist.

Eine Reihe trefflicher Arbeiten, in einzelnen hervorragenden Parteiblättern gerstreut, verschwindet mit dem Tage des Erscheinens aus der Mitwelt

Es ift baher mohl begrundet, ein Unternehmen gu versuchen, beffen 3med.

bestimmung biese fein murbe: Cammlung biese fein Driginalbeitrage gur Kenntniß und Beurtheilung ber bie Begenmart bewegenben Zeitfragen, beren praktifche Lolung

uns beschiftigt,
Concentration ber staatswissenschaftlichen und historischen Untersuchungen
auf gewisse, das Lageeinteresse besonders staat beraussordernde Probleme,
Erbaltung der sir die beutige zielt wertsboulken politischen und zeitgeschichtlichen Rugsschriften in einer den Zag überbauernden Korm,

Serftellung einer miffenschaftlichen Gemeinschaft und Mitarbeiterschaft unter folden, welche auf Grundlage nationaler Gefinnung an ber Bertiefung

ber politischen Bilbung bes Bolts gu arbeiten gesonnen find.

Die Deutiden Beit- und Streit- Fragen werden alfo in turgen Borten die großen Angelegenheiten der Gegenwart, die Streitfragen der Schule und des Unterrichtsweifens, der Arbeiterbewegung, der Kirche, der inneren und der auswärtigen Politik

fich jum Gegenftande ihrer Betrachtung mablen.

Die Sammlung mird also ber Juftunft ein werthvolles Material jur Kenntnig der heutigen Justiande übenleifern und der Gegenwart die gestigte Arbeit bei der Lösiung wishigter politischer Probleme erleichten. Aus diese Grunde sollen auch die zeitzeschild ein ein falle in einem inneren Jumanendunge mit irgend einer die Gegenwart beschiedende Mufgabe stehen, dergeschaft, daß deren Berffändnig durch die Darlegung ihres bisherigen historischen Runde gestigten wirden. Bernalls gestiderte wirden.

Bon bedeutenben Schriftfellern ift ber Cammlung ber Zeit. und Streit-Frag en Unterflutung verheißen. Bir begnugen uns mit ber Namhaftmachung einiger Mitarbeiter, von benen in nadfter Beit Belträge erwartet werben burfen.

Baumgarten (Volned), Blunticht (Schelderg), Brunner (Prag), Sare (Breich), G. Trojfen (Schigen), Deneman (Tau), Kopfen (Bindern), G. Knies (Schigherg), P. Hagler (Bindern), Sanialus (Birch), Kopfen (Bindern), C. Knies (Schigherg), B. Agner (Bindern), Bander (Bindern), Bandern (Bindern

Sin eriten Sabrgang ber Zeitfragen find bereits ericbienen:

heft 1. Dr heinrich Lang (Burid), Das Leben Jefn und die Airche der Bukuuft. Gingelpreis 10 Sgr.

, 2. Prof. Dr. Rofcher (Leipzig), Die Wahrungsfrage' der dentichen Mungreform. Gingelpreis 10 Sgr.

" 3/4. F. Perrot (Roftod), Deutsche Cifenbahnpolitik. Gingelpreis 18 Ggr.

5. Ritter von Schulte (Prag.), Die neueren katholischen Geben und Congregationen bejonders in Zentichland, flatiftisch, canoniftich, publieiftisch belenebtet Gingelpreis 10 Ser.

" 6. Prof. Dr. Wilh, Stahl (Giegen), Die Arbeiterfrage fonft und jest. Gingelpreis 10 Sar.

Ge merben in benjelben, vorbehaltlich etwaiger Abanderung im Gingelnen, nach

und nach ericheinen: Staatschaft Pref. dr., Jackspring. Das moderne Adoffengericht. — Prof. Dr. Caro (Breslau), Breußen und Poles 1772—1872. — Saumgarten (Kolinch) Dr. Garo (Breslau), Breußen und Poles 1772—1872. — Saumgarten (Kolinch) Der Poles der Antigen Keich. — Prof. dr. Merckel (Prog.), Keferm der Prefsgefigspring. — Prof. dr., Keren freibung.) die Wieserrensebung indheiter. Ausgebang. — 3. Vonn Weger (Bonn), Die Kefern der kulterstäden, — 3. Vonn Weger (Bonn), Die Kefern der kulterstäden, — Merckel (Colichberg), Des kerlige Kind und die Wifferschaft. — Prof. dr., Anter (Ghiejen), Kehrt (Indika Arbeiterobungen.

Die Deutschen Zeit- und Streitfragen nehmen fich die großen Ungelegenheiten der Gegenwart, die Streitfragen der Schule und des Unterrichtswesens, der Arbeiterbewegung, der Kirche, der Literatur und Nunft, der inneren und der auswärtigen Po-

litit jum Gegenstande ihrer Betrachtung.

Die Zeitfragen werden 16 hefte umfassen mb soche in etwas mehr als mentlichen Zwischernkunnen erscheun; alle derei Monate wird ein Doppetheft ausgegeben. Im Kommenent auf den compteten Zachgang den 16 heften (a heft 21;2-31); Begen gr. 89 fostet siede heft nur 71;4 Egr. Gingelie hefte fosten 10 Egr. um der.

Der Gubicriptione. Preis fur ben completen Jahrgang I. (heft 1-16)

ift bemnach 4 Ehlr.

Derr Prof. Dr. Kr. v. holosierdorff und herr Prof. Dr. 28. Onden daben gemeinsam bie Redaction übernommen und zwar herr Prof. Dr. von holosikanderff, joweit die Beiträge politischen, herr Prof. Dr. 28. Onden, joweit bieselben historischen Subaltes sind.

Die Seiten ber Softe haben eine toppelte Paginirung; oben bie Seitengabl bes eingelnen hoftes, unten (und zwar eingeflammert) die fortlaufente Seitengabl bes Jahrgangs.

Beftellungen nimmt jebe Buchbanblung entgegen.

### Sammlung

### gemeinverfländlicher

# wissenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben bon

#### Rud. Virchow und fr. v. Solgendorff.

VII. Serie. Jahrgang 1872. Deft 145-168 umfaffend.

3m Abounement icdes Seft unr 5 Egr.

In Diefer neuen VII. Serie find bereits erichienen:

Heft 145. Prof. 3. Bona Mehrer (Bonn): Arthur Schopenhauer 8 Sgr., 146. Prof. Förfter (Berlin): Johann Kepler . . . . . 6 Sgr., 147/148. Prof. K. Rernhard Ctarf (heibelberg): Aus bem

Reiche bes Santalus und Groefus. Gine Reifeftubie . 18 Sgr.

Prof. Fid (Burgburg): Der Rreislauf bes Blutes . . 75 Ggr. 150. Dr. Doebler (Brandenburg): Die Dratel . . . .

151. Prof. Rammeleberg (Berlin): Die Meteoriten und

ihre Begiehungen gur Erbe . . . . . . . . . Prof Dfenbruggen (Burid): Die Ghre im Spiegel ber Beit 6 Egr. 152.

153. v. Ceebach (Gottingen): Die Bellen bes Meeres und

ihre geologische Bedeutung . . . . . . . . . 6 Sgr. Ge merben außer biefen, porbehaltlich etwaiger Abanderungen im

Gingelnen, folgende Bortrage in berfetben Gerie nach und nach ericheinen:

Dr. M. Winfler (Leipzig); Die beutiden Reichstleinobien. Beb. Med. Rath Flemming (Comerin): Geiftestrantheiten.

Dag Wirth (Bern): Die fociale Frage. Prof. Buchenau (Bremen): Petroleum.

Ludw. Bamberger: Die Dungfrage.

Prof. Weger (Rurnberg): Der Graphit und feine wichtigften Unwendungen. Dr. 23. Dafing (Dorpat): Heber bas Tragifche.

Drof. Ferd. Cobn (Breelau): Batterien, Die fleinften lebenben Befen. Pfleiderer: Die Theorie bes Aberglaubens.

Director Dr. Wendt (Allenberg bei Behlau): Ginnesmahrnehmungen und Ginnestaufdungen.

Serman Grimm (Berlin): Der Maler Bierg.

Dr. Paul Saffel (Berlin): Die Schlacht von Ceban.

Prof. Munter (Greifswalb): Die Rorallenthiere und beren Bebeutung im Sausbalte ber Ratur.

Dr. Abel (Berlin): Der Begriff ber Liebe in alten und neueren Sprachen. Dr. Etrider (Frantfurt a. DR.): Der Blig und feine Birfungen.

Prof. Fraas (Stuttgart): Die fubbentiden Soblenmeniden.

Im Abonnement auf die complete VII. Serie von 24 heften foftet jedes heft nur 5 Sgr., mahrend der Einzelpreis eines heftes 6 Sgr. und durüber ift.

Der Subscriptionspreis fur die neue VII. Serie (heft 145-168) ift demnach gleichwie fur die fruberen Serien 4 Thir.

Die früheren Serien I-VI (heft 1-144) find nach wie vor complet jum Subscriptionspreis a 4 Thir., (gebunden in Salbfrang-band à 4 Thir. 20 Sgr.), einzelne hefte zu den bekannten Einzelpreisen, zu beziehen.

NB. Um neu hingutretenden Abonnenten eine allmählige Anschaffung der früheren Serten gu erleichten, läßt die Berlagsbandlung den Abonnementspreis von 5 Sgr. für jedes heft son bei jedesmallger Entnahme von 6 heften der früheren Serien nach folgenden Wodus eintreten:

Ge find für je t Thir. ju beziehen aus:

Ertie I.: Orft 1-6; 7-12; 13-15; 19-24; — Ertie II.: Orft 25-30; 31-36; 37-42; 43-48; — Ertie III.: Orft 49-54; 55-60; 61-66; 67-72; — Ertie IV.: Orft 73-78; 79-84; 85-90; 91-96; — Ertie V.: Orft 97-102; 103-108; 103-114; 115-120.

Serie I., II., II., IV., Y., Yl. ber Sammlung gemeinverfanblicher wiftenfchaftlicher Borträge (Jahrgang 1866-1871), heft 1 - 144 umfaffend, find, complet brochiet, jum Subferiptionspreit von à 4 Thie., gebunden in Halbfranzband à 4 Thie. 20 Sgr. durch jede Buchhandlung zu beziehen. In diefen Serien find folgende Borträge erfdienen, welche auch apart zu den beis gefetten Gingelpreifen fäuflich find:

| gefetten Gingelpreifen tauflich find:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gefesten Einzelpreifen fauftich find:  1. Serie (Heft I — 24 unfassen):  1. Brieden "Schammaben — 78,  2. Blumfchi, Villerrett — 79,  2. Blumfchi, Villerrett — 79,  4. Bette, Wohnungstrag — 79,  4. Bette, Wohnungstrag — 79,  6. Derebrüngen, Urichweig — 78,  6. Derebrüngen, Urichweig — 78,  78, Bedulke-Delipfch, Seciale Rechte 79,  78, Bofernbal, Geltte Archaungen 79,  78, Bofernbal, Geltte Archaungen 79,  78, Bofernbal, Geltte Archaungen 79,  78, Bofernban, Merglande — 72,  78, Bofernban, Merglande — 73,  78, Bofernban, Merglande — 74,  78, Bofernban, Merglande — 74, | II. Ertit (hrft 25—48 umfaffenb): 25. Gneift Stabtvermaltungs. Rondon 10 26. s. Brille, Mildelm von Ornalen 79 26. s. Brille, Mildelm von Ornalen 70 28. s. Brille, Green am Cryongan. 10 28. green 28. green 29. green |
| 16. Grimm, Albrecht Durer 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41. Moller, Ueber ben Alfohol 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17. D.Bolgendorff, R. Cobben. 2. Anfl. 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42. Start, 3ob. Joadim Bindelmann 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18. Mittermaier, Bolfegericht 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43. Schumacher, Rettungemefen g. Gee 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19. Roth, Steinfohlen 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44. Bebler, Philosophie10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20 u. 21. Engel, Preis ber Arbeit 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45. Bollen, Farbenchemie n. Farberei. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22. Siemens, Glectrifche Telegraphie 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46. v. Baldbrühl, Raturforidung 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23. Rammeleberg, Licht und Barme 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47. Bolg, Das rothe Rreng 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24. Beller, Religion ber Romer 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48. Birchom Rabrunge-u. Genukmittel 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| *** * 1 .* * * * * * * * * * * * * * * *   | 100. Bolg, Der argtliche Beruf 7%                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| III. Serie (Seft 49-72 umfaffenb):         | 101. Belle, Bormundicaftsgefengebung 6                                  |
| 49. Zweften, Dachiavelli 6                 | 102. Boeppris, Arbeitevorrathe 7%                                       |
| 50. v. Bittid, Empfinden nub Bollen 6      | 103. Onden, Ariftoteles 6                                               |
| 51. Mbler, Beltftabte in ber Banfunft 6    | 104. Roeggerath, Der Laacher Gee. 6                                     |
| 52 u. 53. Saedel, Entftehung b. Den-       | 105. Bluntidli, Staatenbildung 7% 106. Settegaft, Moderne Thierzucht 7% |
| ichengeichlechts. 2. Anfl 15               | 106. Settegaft, Moderne Thiergucht 7%                                   |
| 54. Bluntichli, Ameritan. Union 6          | 107. Bernhardt, Bord Palmerfton 6                                       |
| 55 u. 56. Runge, Bernftein 15              | 108. Bedbing, Gifenhuttenmefen. II. 7%                                  |
| 57. Cohn, Borfe und Spetulation 6          | 109. Mener, Gemerbezeichenfdulen 6                                      |
| 58. Ungerftein, Bolfetange i. Mittelalt. 6 | 110. Saedel, Beben in ben größten                                       |
| 59. Meyer, Entfteb. b. Bewegungen. 6       | Deerestiefen10                                                          |
| 60. v. Groß, Itlandiiche Gefangniffe 6     | 111. Roth, Geologifche Bilbnug 6                                        |
| 61. Strider, Amagonen 6                    | 112. Berger, Beigung u. Bentilation. 10                                 |
| 63. Dairian, Deepico 6                     | 113. Lewinftein, Aldemie 6                                              |
| 63. Benben, Sinuesmahrnehmungen . 6        | 114. Boretius, Friedrich ber Große. 8                                   |
| 64. Brugich, Bilbung ber Schrift 7%        | 115. Sente, Beidnen und Ceben 7%                                        |
| 65. Jordan, Ratferpalafte in Rom 6         | 116. Friedberg, Beidichte b. Civilebe 6                                 |
| 66. Soppe: Senler, Spectral-Analyfe 12     | 117. Raumann, Endwig van Beethoven 6                                    |
| 67. Meibauer, Sternwarte gu Greenwich 6    | 118. Arnold, Sappho 6                                                   |
| 68. Goeppert, Riefen b. Pflangenreiches 6  | 119. v. Soltendorff, BritifcheColonien 6                                |
| 69 u. 70. Roner, Entbedungen in Afrita 12  | 120. Birchom, Ueber bas Rudenmart 8                                     |
| 71. Ruhns, Feudalismus 7%                  |                                                                         |
| 72. Birdom, hospitaler n. Lagarette 6      | VI. Gerte (Seft 121-144 umfaffenb):                                     |
| IV. Gerie (Seft 73-96 nmfaffenb);          | 121. Tweften, Ludwig XIV 6                                              |
| 73. Ragel, Der garbenfinn 6                | 122. Möbius, Thierleben der Oft- und                                    |
| 74. Dobbert, Monumentale Darftel-          | Rordiee 6                                                               |
| lung ber Reformation 6                     | 123. Somoller, Bevolferunge n. Do-                                      |
| 75. Zoepfer, Das Barmeagnivalent. 6        | ralftatiftif                                                            |
| 76. v. Lafaulr, Entftebung d. Bafaltes 6   | 124. v. Dellwald, Gebaftian Cabot . 7%                                  |
| 77. Braun (Biesbaden), Der Beinbau         | 125. Rapp, Ueber Auswanderung 7%                                        |
| im Rheingan 6                              | 126. Rarften, Daag und Gewicht 6                                        |
| 78. Saedel, Ueber Arbeitetheilung 10       | 127. Bagner, Berand.d.Rartev. Enropa 6                                  |
| 79. Alberti, Beinrich Peftaloggi 6         | 128. Meyer, Stimmen, Sprachbilbung 6                                    |
| 80. Cohn, Licht und Leben 6                | 129. Befinann, Rechtichreibung 6                                        |
| 81. Bente, Johann Sus 7%                   | 130. Magnus, Gehororgan bei Thieren                                     |
| 82. Rippold, Megnptene Stellung 6          | und Menichen 6                                                          |
| 83. Ribbed, Cophofles n. f. Tragobien 6    | 131. Cbere, Sierogl. Schriftipftem 7%                                   |
| 84. Emminghaus, Sausm. Beitfragen 7%       | 132. Beffell, Bewegung ber Erbe 6                                       |
| 85. Bammers, Entwidi. b. Freihandels 8     | 133, Bergau, Orbenshaupthaus Da-                                        |
| 86. Babbach, Die altere Tertiargeit . 6    | rienburg 6                                                              |
| 87 u. 88. be Barn, Schimmel u. Defe 15     | 134. Jenfen, Traumen und Denten . 6                                     |
| 89. Bernftein, Mlegander v. Sumbolbt 7%    | 135. Martin, Goethe in Strafburg. 6                                     |
| 90. Maurenbrecher, Don Carlos 6            | 136. Birfel, Umwandlungeproceffe im                                     |
| 91. Perty, Ueber Parafitismus 7%           | Mineralreich 6                                                          |
| 92. Roemer, Meltefte formen b.org. Beb. 6  | 137. Dieftel, Die Sintflut u.d. Fintfagen 6                             |
| 93. Bebbing, Gifenhuttenmejen. L 7%        | 138. Soppe: Seyler, Die Quellen ber                                     |
| 94. Braun, Die Giegeit ber Erbe 7%         | Lebenefrafte 6                                                          |
| 95. v. Solbenborff, England's Preffe 6     | 139. Suber, Philofophie u. nationale                                    |
| 96. Birdom, Meniden- u. Affenicabel 8      | Erhebung 7%                                                             |
|                                            | 140. Menfinga, Alte u. neue Aftrologie 6                                |
| V. Serie (Deft 97-120 umfaffenb):          | 141. Rrenffig, Die Realfdule 6                                          |
| 97. Steinthal, Dothos u. Religion 6        | 142. Berendt, Alt-Preugens Urgeit 6                                     |
| 98. v. Bittid, Phyfiognomit 6              | 143. Strumpell, Gebanten 7%                                             |
| 99. Peterfen, Das 3molfgotterfuftem 6      | 144. v. Solbendorff, Grobernngerecht 7%                                 |
| ********                                   | *****                                                                   |

#### Unter der Presse

befinden sich folgende Werke, welche im September c. ansgegeben werden:

## Grundriss der Chemie

gemäss

den neueren Ansichten.

Von

C. F. Rammelsberg.

Doctor und Prof. an der Universität und der Gewerbe-Academie zu Berlin.

Der unorganischen Chemie dritte Auflage.

Herr Prof. Rammelsberg hat sich entschlossen anstatt des bisher mit so grossem Beifall anfgenommenen Grandriss der nnorganischen Chemie einen

#### "Grundriss der Chemie"

herauszneben. Ueber die Vorziglichkeit desselben haben wir wohl nichts hinzuzufügen, der Name des Herm Frof. Rammelsberg spieht genügend dafür. Wir hoffen, dass das Buch in dieser Vollständigkeit einem wirklich gefühlten Bedürfnis nach einem inzeitsichen und leicht fasslichen Le brüch der Üben is o abbelfen und in dieser nenen Gestalt eine wilkommene und gern gesachte Erscheinung auf dem Böchermarkte sein wird. Das Werk wird ca. 28—30 Bogen umfassen, å Bogen ca. 2 Sgr.

#### Musführliche

#### Bins-Tabellen

fü

die neue deutsche Mark.

Ron

D. F. Ramele, Berfaffer bes Schnellrechners, ber metrifchen Quabrat- und Rubiftabellen 'c.

Preis ca. 10 —15 Sgr.

Die Zwedmaßigfeit und Nothwendigfeit biefe Bertes ift leicht erfichtlich; fur bie Gebiegenheit und Benauigfeit fpricht ber Rame bes Bertaffeis. — auf beibe Buche nimmt jebe Buchhaubung icon jehr Bestellungen an. —

# deutschen Reichskleinodien.

Bon

Dr. Arthur Bindler.

Berlin, 1872.

C. 6. Luderig'ide Berlagsbudhandlung. Carl Sabel.

100

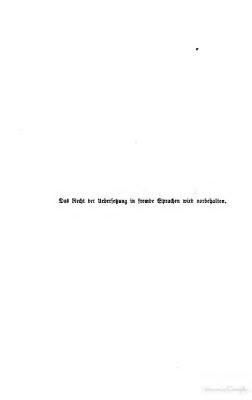

Mit der feierlichen Kaiserproclamation in Bersailles und der Reubegrundung bes beutschen Reiches, Die jedes mahrhaft beutsche Berg mit unendlicher Freude über ben gludlichen Abichluß "ber faiferlofen, ber ichrecklichen Beit" erfüllte, maren auch bie Erinnerungen an bie glangenbe Berrlichfeit bes mittelalterigen Raiferreichs wieber erwacht, und Biele faben ichon im Beifte ben Raifer auf bem Pfabe, ber bie großen Berricher bes alten Reiches jur Weltherrichaft aber auch jum Untergange geführt batte. Bar bod mit ber Aufrichtung bes neuen Deutschlands bie Reichsibee wieber auf ben ureignen Boben ihres Gebeihens verpflangt; jene 3bee, welche von bem Raiferthum bes Auguftus und Ronftantins bes Großen ausgehend, in ber von Rarl bem Großen begrunbeten und Otto bem Großen wieber bergeftellten driftlich-germanischen Beltmonarchie bas gange Mittelalter beberricht hatte und bei ber burch die Rante bes corfifchen Eroberere erfolgten Auflofung bes beiligen romifchen Reiches beutscher Ration von dem fühnen Emporfommling von Reuem erfaßt und, wie ichon einft unter Rarl bem Rablen, auf bie Frangofen übertragen worden war, bei benen fie nach bem Untergange beffelben ber nun auch gefturgte Reffe erneuerte und gu erhohter Bebeutung zu bringen unternahm.

Während die Particularisten das Wiederausseben dieser mittelalterigen Anschauung, die unter Napoleon III. als "Im-VII. 184. perialismus" in moberner Weise jur Geltung gesommen, als ein Schredzespenit für ihre Iwede ausgubeuten suchten, bemühten ich die Kömtlinge bieselbe in ihre Bahnen zu lenten, um Kaifer und Reich wieder über die Alpen zu führen zum Schrm umd Schub des heiligen Baters, zur Berftörung der Einheit Italiens und der Erneuerung des Kirchenstauses. Ihnen ist, wie die neuesten Borgänge darbun, ein protessantischer Kaifer überhaupt ein Unding; ein ächter, alter, deutscher Kaifer fann nur ein guter Katholit sein, der sich eine Würde wom Papt bestätigen läßt und aus dem Schuben der Kirche in Empfang nimmt, der ein unterwürsiger Mond von der majestätigen Sonne sein Eich etm füngt 1.

Aber nicht nur ben Römlingen ist die kirchliche Weihe unbedingt nothwendig zur wahren Kaisermassestät, auch unseren rechtschaubigen Lutheranern erscheint die Wirde eines beutschen herrsches so lange des göttlichen Segens baar, so lange nicht bie Kriche durch seierliche Salbung und Krönung dem Oberhaupte des deutschen Boltes die letzte und höchste Weihe gegeben hat.

Rach einer feierlichen Rronung mit bem alten Raiferornat febnen fich aber auch die romantischen Gemuther, benen jebe bebeutfame Feierlichfeit erft bann bleibenben Ginbrud binterlaßt, wenn fie mit firchlichem Domp und großartigen öffentlichen Anfgugen verbunden ift, und bie am liebften im alten Frantfurt ben berühmten Rronungsochfen wieder braten und bie Rothund Beigmeinfontainen fpringen feben mochten. Diefe Roman= tifer brachten benn auch gleich nach bem freunbichaftlichen Depefchenwechfel zwischen bem Furften Bismart und bem Grafen Beuft bas Berucht in Umlauf, bag ber Raifer Frang Joseph bie Berausgabe ber Reichstleinobe bewilligt habe, beren Befit pon ber beutschen Regierung gewünscht worden fei, ba Ronig Wilhelm im alten Rronungeornat fich jum Raifer proclamiren wolle. Gludlicherweife ift all biefen Soffnungen und Befurchburch bas pollfommen beutiche und zeitgemaße tungen (296)

Anftreten ber Reichsregierung, sowie burch die amtliche Beröffentlichung ber neuen Reichsinsignien, die mit den Zierrathen ber alten Kaiser nichts gemein haben, ein Ende gemacht.

Das neue Reich ift nicht die Kortsehung des alten; es ruht auf gang neuem Boben; das moderne Zeitbewuhrstein bient ihm als Basis, daher jedes hervorziehen mittelalteriger Einrichtungen und Geremonien schreichter Widerspruch wäre. Richts ist unserer Zeit innerlich so fremd, als hohles Kormenwesen, und man hätte neuen Wein in alte Schläuche gefüllt, würden die verlebten Formen des Mittelalters bei der Wiederaufrichtung unserer nationalen Ginfeit zur Amwendung gesommen sein.

Keine ber sechs und zwanzig Kaisertrönungen in ber Bassista bes heiligen Petrus zu Rom, auch die Karls bes Großen nicht, kann an Großartigkeit und weltgeschichtlicher Bebeutung ber Kaiserproclamation zu Berlailles an die Seite gestellt werben, welche im prachtvollsten Königsschlosse bes absoluten Krantreiche, angesichts ber sich im Tobestampf windenden Hauptstadt bes bestigten Feindes, immitten bes geeinigten beutschen Boltes in Bassien und der glänzendsten Wersammlung von Kürsten, die Beiebergeburt des beutschen Reiches ber staunenden Welt verkündete.

Bas mare nach solch einem Borgange eine in ihren Motiven längst veraltete strchliche Kaisertronung? Gin leeres Gepränge, über das die anderen Nationen mitsleidig lächeln würden, welche Keier vom 18. Januar 1871, als eines der benkwürdigsten und großartigsten Ereignisse der Geschichte mit Bewunderung ersulte.

Die papstiichen Krönungen ber beutschen Könige zu römischen Kaisern waren in politischer Sinsicht bie traurigsten Momente in bem Leben unserer gesetertsten Herrscher; benn geblendet von bem riesenhaften Sbeale einer Weltmonarchie, von bem Glange eines in der Erinnerung an die römische Gköße verschaften Ramens, opferten sie nur zu häusig ihr eigenes Interesse

fowie bas ber nation, ber fie entstammten und bie ihnen ftets als Stutpunft ihrer gewaltigen Unternehmungen bienen mußte, einem eitlen Phantom. Grabe bie glangenoften Ericheinungen beuticher Befdichtehaben vor ben Mauern Roms um bes faiferlichen Diabems willen ihrem Namen unauslofdlichen Matel angethan. Friedrich I. überlieferte por feiner Kronung, als Preis berfelben, Arnold von Breecia ber papftlichen Rachfucht! Seinrich VI. bas ihm allzeit treue Tusculum ber fangtischen Buth ber Romer! Friedrich II., ber freifinnigfte gurft feiner Beit, erließ am Rronungstage (22. November 1220) die graufamften Reteredicte! Aber nicht nur por ben Mauern Roms, fonbern aud in Mailand, Nachen und Frankfurt ober in welcher Stadt immer eine Rronung pollgogen wurde, erwarb mit wenigen Ausnahmen ber ermablte Ronig ftets bie ftrablenbe Rrone mit Entaugerung feiner wichtigften Rechte, als Gegengabe fur bie Stimmen feiner Babler und fur ben Beiftand bes Rlerus.

Und in welchem Ornat empfing der Gemählte die faiserliche Salbung und Krönung? Richt etwo in ritterlicher Kleidung, wie es seiner weltlichen Macht und hobeit geziemte, nein, im engen Gemande eines Diasonus, über daß der Kaisermantel geworsen wurde! Erst Priester, dann Kaiser, dahin hatten es die Bünke gebracht!

Karl der Große hatte mit prophetischem Blide die Folgen erfannt, die sich aus seiner eigenen Krönung ergaben, bei der er selbst von der durchriedenen Schlauheit Leos III. überlistet worden. Jahrelang war dieser feierliche Moment voetreriete, der den gemaltizen Thaten seines ruhmreichen Ledens den großeartigsten Abschluße geben sollte, — da hintertreibt das schlau ersonnene Mittel der päpflichen Inspiration die große volitische Bedeutung, welche der König der erhabenen Feier dadurch geben wollte, daßer sich seine Beier dadurch geben wollte, daßer sich seine Beier dadurch geben wollte, daßer sich sieh das Kaiserdiadem auf's Haupt ietzte. Denn während sich derfelbe aus der finienden Setellung erhebt und auf den Alfar zuschreiten will, um den faiserlichen Stirureif zu ers

faffen, ergreift Leo, wie von gottlicher Gingebung getrieben, bie Rrone und fest fie, die Stufen bes Altare nieberfteigenb, bem befturgten Frankentonig auf bas Saupt, bei welchem Anblid bie perfammelte Menge, vom beiligen Petrus befeelt, wie ber Biograph bes Papftes ichreibt, in lauten Jubel ausbricht und ben von Gott Befronten als friedeftiftenden Raifer und Auguftus begrußt. Die vollendete Thatfache fonnte Rarl nicht ungeschehen machen, aber ber innere Grimm über ben feden Bifchof, ben er eben erft vom Untergange gerettet hatte, ließ ihm boch feinen Bertrauten gegenüber die Borte entichlupfen: "baß, wenn er die Abficht bes Papftes hatte voraussehen konnen, er trop bes hohen Tefttages nicht in bie Rirche gegangen mare." Bei ber Annahme feines Gobnes Budwig jum Mittaifer ließ er baber auch ben Rachfolger bes Apoftels gang unberücksichtigt, fragte nur bie Reichsversammlung, welche er ju biefem 3mede ausgeschrieben batte, ob fie feinen Cobn als Reichsnachfolger anerfennen wolle, und als biefe bejaht, ermahnte er angefichts ber im Marienmunfter gu Nachen verfammelten Menge ben Thronfolger, fromm und gerecht gu regieren, baun befahl er ihm die auf bem Altar liegende Rrone gu nehmen und fich felbft auf bas Saupt gu feten.

Aber die schou von seinem Bater mit banger Ahnung wahrgenommene Abhängigseit Ludwigs von der Geisstickelte den unfähigen Erben des großen Begründers des abendabilisches Rasserthums nur zu bald in die Arme des Papstes Setzhans IV., der ebenso zeschickt wie sein Bergänger die strichliche Krönung dei einem zu diesem Iwos unternommenen Besuch in Meims an dem schwachen Kaifer zu vollziehen wußte. Bwar nahm Ludwig seinen Sohn Gothar I. auch ohne directe Witwirtung des Papstes an, doch Paschalis I. wußte nach einigen Sahren den jungen Kaifer nach Norm zu loden, um außeinen Jahren in seierscher Krönung an den Schwellen der Appostel das bedeutsamite Diadem der Christenseit zu empfangen.

Co behaupteten mit fluger Feftigfeit aber icheinbar unab-

sichtlich die Statthalter Christi das Princip, welches Rom zur Quelle der Reichsgewalt und die papstitiche Salbung und Krönung sur jeben, obischon durch Reichstagsbejchluß ernannten und gekrönten Kaijer unertäßlich machte.

Rach wenigen Sahrzehnten icon war das farolingische Geichtecht so weit entartet, daß ber jammertiche Kart ber Kahle um ber faiserlichen Krone willen nicht auftand, fich jum Basallen Johanns VIII. zu erflären.

Rur nach solchen empörenben Borgangen war es möglich, baß bas Papsitihum bie unerhörte Forberung ber Unterorbnung ber weltlichen Racht unter die geistliche durchsehen und biefelbe burch bie Borichrift, baß jeber jur Kaijerfrönung nach Rom kommenbe König die Diakonenweihe empfangen und Kleriker bes heiligen Petrus werben mufife, bevor ihm bas kaijerliche Diabem verliehen werben tonne, gewissermaßen gesehlich sanctioniren konnte.

Bum erstenmal scheint ber ehemalige Martgraf von Friaul, ber Enstell und bei feiner burch Johann X. vollzogenen Kaisserfraung (Rov. 915) geistliche Eracht angelegt zu haben, daher er benn nach Erhpsang ber Krone "sacerdos atque dux" genannt") wird. Dieser bedeutsame Borgang äußerte später auch seine Birtung auf die deutschliche Königkfrönung zu Aachen, bei der schieden ber von den Kursten Erwählte unter die Kanonifer des Marienmusters aufnehmen ließ.

In Folge biefest firchlichen Ritus besteht nun ber alte faijerliche Krönungsoruat, mit Ausachme bes purputnen Kaisermantels, in prächtigen und fostbaren, bis ins Gingelne nach ben sur bei Priester bestehenden Borschriften gesetzigten Gewandbstüden, welche fast alle ber Erhichast entstammen, bie heinrich VI. als Gemahl der normännischen Prinzessin Confinne, Lochter Rogerts II., nach dem Tode ihres Oheims, des Königs Wilhelms II., und Bestegung der ihm die Erbsolge be-

ftreitenden Rationalpartei bes tapferen Bastard Tancred von Lecce, bessen frühzeitiger Tob ihm allein zum Siege verholten, im Sahre 1194 übernahm. Dieselbe bestand in außerordentlichen, sir die beutlichen Chronisten sast massen Schalen: auß massen Seinen Stühlen, Tischen und Bettgestellen, goldenem und filbernem Geschmeibe, Bibfausen und Setne geschnittenen Seichmeibe, Bibsausen und fildering beburte zu ihrer leberführung nach Deutsschland, in die von dem Saliern angelegte und von Friedrich I. erweiterte Burg Trisels, nicht weniger als 150 Saumtsbiere<sup>3</sup>).

Die taiserlichen Krönnungsgewänder, melde vor jeder Krömung erft dem neugewählten König angepaßt und dann je nach
Umfländen euger oder weiter, länger oder fürzer gemacht wurden,
sind mit nur wenigen Ansnahmen in dem berühmten Hötel de
Tirag zu Palermo \*), der damaligen Hochfickele für saragenische
Kunstmederei und Berlen- und Goldpitierei, gefertigt und zwar
für die prachtliebenden, sich gang mit orientalischen Lurus umgebenden Rachsommen Rogers, des Bruders von Robert Wiscard,
wie die auf den meisten Gegenständen bestwillichen, funstreich in
Gold und Perlen gesichten Suschriften bezeugen, welche über den
Ursprung jedes einzelnen Gemandes Auskunft geden \*).

So tesen wir auf bem in seiner Blächenausbehnung einen halbteis bildenden, einen Durchmesser und 10. 8" sassenaus hochrothem Purpurstos gefertigten und burch überreiche funstvolle Gold- und Perlenstiterei ausgezeichneten Kaitermantel, daß er: "gehört zu bem, waß gearbeitet worden ist in der töniglichen Werkfätte, in welcher daß Glidt und die Spre, ber Wohlstaud und die Wollendung, daß Berdienst und die Bortresstitische iber die gegen geben der Abgehistaud und die Bolendung, daß Berdienst und hohen Glanges, Ruhmes und prächtiger Ausstautung, sowie der Erfüllung der Wuhrich und hossen web der Kage und Rächte in Vergungen erfrenen mag, und wo die Tage und Rächte in Vergungen verfließen mögen, ohne Aushören und Veränderung, mit Ehre, Anhänglichseit und

förberuder Theiluahme, in Glud und Erhaltung ber Bohlfahrt, Unterstützung und gehöriger Betriebsamfeit. In ber hauptstadt Siciliens im Sahre 528 (1133 n. Chr. 6)".

Bemerkenswerth ift an biefem Dallubamentum bie an Freiligraths Lowenritt erinnernde in Gold- und Perlenftiderei ausgeführte boppelte Darftellung eines lowen, welcher ein Rameel au Boben geichlagen bat und im Begriff ift, es ju gerreißen, ein Sombol ber foniglichen Gewalt, bas bei ben Saracenen haufig ju finden mar, und bas in abulider Beife Richard Bowenhers mahrend feines Aufenthaltes in Sicilien annahm, auf beffen Sattelbede es prangte, als er auf ber Jufel Copern mit bem Raifer berfelben gufammentraf ?). Auf ber faiferlichen Albe, einem aus ursprunglich weißer Safftfeibe beftebenben 4' 6" langen Chorhembe, bas über bie Dalmatifa ober Tunica angelegt murbe, befindet fich folgende burd Rabelarbeit an ben oberen und unteren Umfaffungsborben ausgeführte Infdrift in romanifden Berfalbuchftaben: "Angefertigt in ber gludlichen Stadt Palermo im fünfzehnten Jahre ber Regierung Bilhelm's II. von Gottes Inaben, Ronigs von Sicilien, Bergogs von Apulien und Rurften von Carua, bes Cobnes von Rouig Wilhelm I. In ber vierzehnten Indiction (1181 n. Chr.)." Gine wie auch bie poriae achtmal wieberfehrende an ben oberen und unteren breiteren Borburen in arabifcher Schrift angebrachte Inichrift lautet: "Dieje Albe gebort zu benjenigen Bemanbern, welche anzufertigen befohlen bat ber hochgeehrte Bilbelm II., ber Gott um feine Rraftigung bittet, ber burch feine Allmacht unterftutt wird und ber fich von feiner Allgewalt ben Gieg erfleht, ber Berr Staliens, ber Lombarbei, Calabriens und Siciliens, ber Rraftiger bes romifden Papftes, ber Bertheibiger ber driftlichen Religion - in ber ftets wohlbestallten foniglichen Wertstätte batirt von ber fleinen Beitrednung ber XIIII im Jahre 1181 von ber Beitrechnung unferes Geren Jefu bes Meffias."

Auf den noch wohlerhaltenen, aus carmoifinrother Seide

gefertigten und mit reichem in Gold gestidtem Laubwert gegierten Strumpfen (tibialia), beren Gebrauch von ben Biichofen im 11. und 12. Jahrhundert eingeführt murbe, lefen wir: "Beftimmt fur beu hochgeehrten beiligen Ronig Bilbelm, ber burd Gott hochgeehrt fei, burch feine Allmacht unterftutt werbe und burch feine Rraft ben Sieg erhalte." Auch bie noch porbandenen aus ichwerem Seibengewebe bestehenden und nicht geftridten, fondern vermittelft ftarter Rathe gufammengefetten Rronungshandidube, beren Sauptzierbe ein in bie Sandflache in Golb geftidter einfopfiger, von einer Aureole, bem Beiden ber Dacht und Sobeit, umragter Abler ift, ftammen aus ber gludlichen Stadt Palermo; boch icheint ihre Unfertigung nicht mehr in die Beit ber alten Mormannentonige gu fallen, fonbern in ber Regierungszeit ber Staufer gefcheben gu fein. Anzunehmen ift auch, daß bie Sandalen, aus Carmoifinatlas ohne Glang gefertigt und mit Gold- und Perlenftiderei gegiert, Sicilien ihren Urfprung verbanten, beffen Ronig Roger, ber fich querft in Palermo bie Roniastrone auffette (1130), vom Papft Innoceng II. Die Erlaubnig erhielt, nach Sitte ber Bapfte und Bijchofe. Bontificalfandalen gu tragen: ein Angeftandniß, welches bem gefürchteten Normannen von Lucius II. erneuert murbe.

Der blauseibene Gürtel, das Singulum, jum Aufschützen der Innicella gebraucht, ist deufalls ein Werf der Innifreichen Garacenenhande des Stel de Tira, wohingegen die faiferliche, ablergeschmidte Stola, ein rein liturgisches Gewandfluck, wahrscheinlich im 13. Sahthundert aus einer norditalischen Maniactur hervorgegangen ist, und unterscheibel sich diese Krönungsflota vor den übrigen Gewandhstäche biefer Art hauptsächlich burch ihre ungewöhnliche Breite von 8" 5" und die außerorbentliche Länge von 18' 10". Dieses allein den Diasonen und dem Priester zustehende Druatstüß darf von den ersteren nur in der Korm einer Schärpe, von der linken Chulter quer über

bie Brust gehend und an der rechten Seite zusammengesaßt, getragen werben, wogegen der Priester die Stola in der Form eines auf der Brust zusammengesügten Areuzes zu tragen berechtigt ist, ein Borrecht, welches man auch den Kaisern zugestand, um dieselben hierdurch ganz besonders als dem Papste untergeordnete Priester zu characteristren.

Das einzige von beutschen Bilbftidern gefertigte Gewand bes Rronungsornates ift die Dalmatifa mit ben Ablern, ober wie fie bie alten Urfunden nennen: "ein pramner Rod mit fcwarzen Ablern." ober: "eine dialmatica fand Karles mit Abler". Der große Raifer liebte nun aber bie romifden Trachten gar nicht; er bebiente fich ihrer nur zweimal, und zwar in Rom felbit, in feiner Gigenichaft ale Patricius ber Romer, und auch bier vertauschte er nur auf ausbrudliches Bitten bes Papftes feine beimatbliche franfische Rleibung mit bem prachtigen Datris cinsgemanbe. Es ftammt baber bie feinen Ramen tragenbe Dalmatif ebensowenia pon ibm. wie ber noch im Domicat au Met aufbewahrte Raifermantel - la chappe de Charlemagne beffen Urfprung ebenfalls auf bas Sotel be Tirag gurudguführen ift, ober wie die andere in Rom aufbewahrte prachtvolle Dalmatif. von ber es beifit, baf fie bei ber burch Leo III. voll300 genen Raiferfronung gebrandt morben fei, weghalb fie benn auch nad biefem Papfte genannt ju merben pflegt. Diefes romifche Levitengewand ift ein ausgezeichnetes byzantinisches Runftwerf und geborte vermuthlich ju ben Gefchenten, welche bie lateinischen Raiser nach Rom weihten. Es ift baffelbe faiferliche Gewand, mit bem fich Cola Riengi fcmudte, ale er bem Ritterbabe eutstiegen.

Die in Wien befindliche und bei den letzten in Frankfurt vollzogenen Krönungen noch in Gebrauch gewesene, nicht über 500 Sabre alte Dalmailta ift so eng, daß sie nicht als eigentliches Obergewand über die anderen Ornatstücke angelegt werden fonnte, weßhalb Dr. Bod annimmt, daß sie von den Kaisern (1909) getragen worden sei, wenn diese bei der Krönungsmesse als Diakonen das Evangelium sangen oder sich zu Aachen in die Zahl der dortigen Kanoniker aufnehmen ließen.

Diese angestürten Krönungsgewänder wurden in der ersten Beit des abendländischen Kaiserthums nicht zu den Reichskleinoben gegöhlt, sie gehörten der Person des Königs an, und dieser konnte damit thun, was ihm beliebte; nur die eigenslichen insignia imperalia, die Symbole der weltlichen Macht des Kaisers: Krone, Seepter, Reichsapfel und Schwert, waren die erblichen Hobeltsgeichen, welche dem Reiche angehörten und unveräuferlich blieden. Ihr Besit war zu einer rechtmäßigen Krönung undedingt nothwendig; daher denn die Kronprätendenten zuerst danach trachteten, sich dieser königlichen Kleinode, sei es durch List oder Gewalft, zu bemächtigen.

Befanntlich unterzogen fich feit ben Tagen ber Ottonen unfere Ronige und Raifer bis jur Beit Marimilians I. einer breifachen Rronung, und amar murben fie au Machen mit ber filbernen Krone Deutschlands, zu Monza ober Mailand mit ber eifernen Krone ber Langobarben und endlich zu Rom mit ber golbenen Rrone bes romifchen Imperium gefront; ja feit Ronrad II., bem burch bas Ausfterben bes bortigen Berrichergeichlechts auch bas Arelat gufiel, liegen fich auch einige Ronige mit ber Rrone bes Ronigreichs Burgund nach bergebrachtem Ritus ichmuden, und von Friedrich I berichtet Otto von Freifingen, daß er fich einer funffachen Rronung unterzogen babe. Gine aus bem gehnten Sahrhundert ftammende Beidreibung ber Stadt Rom, die "Graphia aureae urbis Romae", laft in ihrem Capitel über die Rronen der Raifer bas Saubt biefer Gefalbten fpaar mit gebn verschiedenen Diabemen gieren, von benen bas erfte von Aeppich, - weil bies ein Gegengift, fo foll ber Raifer baburch ermahnt werben, bas Gift ber Bosheit und bes Unrechts aus ber Belt zu vertreiben; bas ameite von Dleafter, beutet auf bas Mitleiden; bas britte von Pappeln; das vierte von Gichen; das fünfte von gorbeer; das fechste die Mitra des Janus und der trojanischen Könige; das siebente das Brigium; das achte von Eisen, das neunte von Pfanensedern; das gehnte von Gold. 9)

In feiner Erflarung bes mpftifden Ginnes ber Reicheinfignien deutet Gregor IX. bem ungläubigen Friedrich II, bie filberne Rrone Deutschlands, ale die Rrone der Liebe, melde von ber Mutter verlieben, die Schwache unferer Sterblichkeit von uns nehme; bie eiserne, als bie Krone ber Gerechtigfeit, welche von ber Stiefmutter Liguria, ber Lombarbei, verlieben, burch bas Blut Chrifti bas Menfchengeschlecht erloft habe, und enblich bie aoldene, ale bie Krone bes Ruhmes, vom Bater, bem Papfte, verlieben, ber ihm ben Plat ju feiner Rechten im Reiche bes Rubmes anweise, 9). Cola Riengi nahm feche Rronen an und begog fie und ben Reichsapfel auf bie fieben Gaben bes beiligen Geiftes. Doch mit biefen moftischen Diabemen baben wir es nicht gu thun, fondern nur mit ben wirflich von unferen Raifern getragenen brei Rronen. Die befanntefte von ihnen ift bie ber Combarben, an beren eifernen Reif fich bie meiften Trabitionen funpfen, bie fich feboch unter ber Sonde quellenmaßiger Foridung ale eitel Fiction, und gwar erft ber letten Jahrhunderte und nicht etwa bes eigentlichen Mittelalters, beffen altere Schriftfteller biefer Rrone burchans nicht als Reliquie gebenten, ju ertennen geben. Diefer vielbesprochene Ronigereif beift bie eiferne Rrone nach einem aus Gifen beftehenben Ringe, ber offenbar nur bem 3mede bient, bie bunnen Golbbleche bes Diabems in freisformiger Runbung aufammenguhalten. Der fromme Aberglaube fpaterer Beiten fab in biefem eifernen Reifen einen Ragel bes beiligen Rreuges; die Stepfis bes porigen Jahrhunderts jedoch wollte nicht in biefer Krone ein beiliges Religuarium anerfennen, und Duratori gab feinem 3meifel einen miffenichaftlichen Ausbrud in ber befannten Abhandlung de corona ferrea, beren Beweisführung einen Sturm fittlicher Entruftung im firchlichen gager berporrief, obwohl ber Erzbifchof von Mailand felbft bem gelehrten (306)

Boricher guftimmte. Fontanini veröffentlichte eine Begenichrift fur die Beiligfeit ber Rrone, ohne jedoch feine Gegner gu überzeugen, und ber Streit murbe nun fo heftig, bag ichlieflich ber apoftolifche Stuhl um feine Entscheidung angegangen werben mußte. Die Congregation ber Riten erflarte auf bie Anfrage des Erzbifchofe Bisconti von Mailand, wie nicht anders zu erwarten war, daß der in der zu Monga befindlichen Krone ent= haltene Ring als eine von ben Rageln bes heiligen Kreuzes berrubrende Reliquie an betrachten fei; eine Enticheibung, ber fich auch Dr. Bod unterordnet, obwohl er nicht anftebt, in Folge scharffinniger Combinationen die fragliche Krone fur ein Armband zu halten, bas von griechischen Runftlern gefertigt und mit ben im vorigen Sahrhundert ju Cafan gefundenen Armfpangen ibentisch fei und aus ber Beit bes italienischen Raifers Berengar I. ftamme, wodurch also die von der Rirche adoptirte Ansicht, baß die corona ferroa im Auftrage der Raiferin Gelena für ihren Sobn Ronftantin angefertigt und burch Ginfugung bes beiligen Ragels ausgezeichnet, barauf aber von ben griechischen Raifern Gregor bem Großen, und von biefem ber gangobarben-Ronigin Theodolinde perehrt morben fei, melde bas Diadem in die von thr erbaute Stiftefirche ju Monga geweiht habe, - auf's vollftanbigfte und ichlagenbfte miberlegt mirb.

Bon den uns Beutschen zumeist interessitrenden Kronen —
ber corona aurea des fömischen Kaisers und der orona argentea bes deutschen Knigs, — godt die letztere lange Zeit für verloren,
und erst im sledzehnten Jahrhundert wurde sie von dem Aachener
Kanonicus Petrus a Beel wieder aufgefunden, welcher in dem
bie berühmte Busse Karis des Großen, in deren oderem Theil
sich befanntlich der Schädel des heitig gelprochenen Knisers besindet 10), schmüdenden Stirnreise die silberne Krone des Reichs
wiedererkannte. Sie besteht aus fiart vergoldetem Eilber, war chemals eine ossen Königstrone und erhielt später erst — im vierzehnten
Jahrbundert — den ziett zu ihr gehörenden schissenden Baigel,

welcher jedoch "ouf eine unorganische und technisch unsolibe Weisse's daran besseltigt ist. Wahrscheinlich gehörte dies Königsdiadem zu dem Kleinobien, welche König Richard von Corunvall, da er die ächten nicht erhalten sonnte, auf eigene Kosten für seine Krönung ansertigen ließ und darauf dem Liebstauenmünster zu Aachen zur Anserwahrung übergab, wie die noch vorhandenen Urtunden dezeugen; daher sich die Annahme als irrig erweist, welche in dieser Reichsstrone diesenzige wieder erkennen wollte, die das Haupt des größten Staufen, Kriedrichs II., des von dem Papstihum iddlich gehaßten Holosenzes, wie die Kirche ihn zu bezeichnen beliebte, zierte und von einzelnen Chronisten als die "corona Oloserni" angesührt wird.

An biefem reich mit Gelfteinen und Gemmen gezierten Diadem, bas einen ungewöhnlichen Umfang — fein graden Durchmesser beträgt im Lichten 7" 44", während ber Durchmesser 7" 84" mißt — hat, erheben sich, in Uebereinstimmung mit den Kronen des 13. Jahrhunderts, "nach vier Seiten start vorspringende Lisen, die mit einem blattsomigen Ornament abwechseln, das die Zwischenzaume zwischen je zwei Lisen ausstüllt," und erinnert diese Ornamentil in der Form und Verzierungsweise, ästeren Abbildungen zusolge, vielsach an die englischen Kronen jener Zeit.

Wie biese corona argentea erst durch hinzussigung des Bügels, vielleicht zu der Zeit, als man sie der herme des Begertiedenen Meisterwerte der Goldschmiedelunst des dreibenen Meisterwerte der Goldschmiedelunst des dreigehnten Jahrhunderts, aussehen mollte, zu einer Kaiserkrone umgeschassen wurde, so zeigt sich auch an der corona aurea, die in der Wiener Schassammer befindlich, daß sie ursprünzlich erst ein Königsbladem gewesen ist. Ueberreich mit Verlen und kostater ausgesezie, besteht ihre hauten feltbaren Gestletnen ausgesezt, besteht ihre hautensstellt aus 21-, theils aus 24 farüstigem Golde, und bildet sie in spret äußeren Form, durch acht an höhe und Vereite verschiedene Felder, ein Achted,

bas im Junern burch einen fcmalen eifernen Ring, abnlich jenem an ber gangobarbenfrone, gufammengehalten wirb. Jebes zweite ber porermabuten gelber zeigt in Emaille die Bilbniffe Chrifti und ber Ronige David, Salomon und Sistias. Chriftus ift figend und in rother Rleibung bargeftellt, über ibm lieft man bie Borte: "Per me reges regnant". Ronig David balt bie Inidrift in Sanben: "Honor regis judicium diligit," über feinem Saupte fteht: "Rex David." Die Inschrift in ben Sanden Salomos, über bem ebenfalls in rothen, tief eingelaffenen Berfalbuchftaben gu lefen ift: "Rex Salomon", lautet: "Time dominum et regem amato." Der frante Ronig Sielias endlich ift auf bem Throne figend, bas Saupt auf ben rechten Urm geftust, bargeftellt. Bu feiner Seite befindet fich ber Prophet Ifaias, welcher folgende Borte auf einem blau emaillirten Banbftreifen balt: "Ecce adjiciam super dies tuos XV annos." Ueber beiber Baupter lieft man: "Isaias propheta, Ezechias rex."

Diefe Rrone ift nun, wie aus ber boben Bollenbung ber figuralen Schmelzwerfe, aus bem Reichthum ber foniglichen Coftume und auch aus ber ftarten, fpatromanifchen Auspragung und Stylifirung ber vielen Inschriften hervorgeht, ein Bert abendlandifcher Runftler bes zwolften Jahrhunderte und gehörte vermuthlich bem erften ftaufischen Ronige Ronrad III., ber fie, ale er fich endlich auschidte, ben mehrfach wieberholten Bitten ber Romer Folge ju geben, um bie Berrichaft über Rom angutreten und fich an bem Grabe bes beiligen Detrus gum romifchen Raifer falben und fronen ju laffen, mit bem faiferlichen Bugel und bem prachtvollen Rreug verfeben lieft und fie fo gur Raifertrone umgeftaltete. Auf bem Bugel finden fich bie Borte: "Chuonradus Dei gratia Romanorum Imperator. Aug." Diefer Stirnreif gierte jeboch in feiner Umgeftaltung nicht mehr bas Saupt bes bochbergigen Ronigs, ber, mabrend feine behufs ber Rronung nach Stalien geschickten Gesandten von Gugen III. im Januar 1152 in Segni juvortommend empfangen murben, V&L 154. (309)

inmitten der Rustung zum Komzuge plöhlich dahin gerafft wurde und als erster in der Reihe der Otto I. gesolgten deutschen Könige das höchste Diadem des Abendlandes nicht empfangen hat. Weil nun Konnad nicht vom Papste gestömt worden war, glaubte man früher, daß diese Krone von dem Rachfolger Geinrichs II., Konnad II. stamme, welcher allein von den Königen diese Ramens die Kassertrone getragen hat. Aber diese Annahme wird durch den Umstand weberlegt, daß der Salier, dem nicht nur Rudolf von Burgund die arelatische, sondern auch die Königin Richard von Volen ihre und ihres Gemahls Krone übersandte, nach seiner römischen Krönung die hierbei in Anwendung gesommenen faiserlichen Zierrathen der Benedictiner-Abeie Clumy in Burgund schenke, die aber der bekannte Abt Oblo zerbrach, versauste und den Ertrag unter die Armen vertheilte 12).

Dem gwölften Sahrhundert, in dem in Deutschland das Kunstigewerde seine ersten Blüthen zu treiben ansing, entstammt auch der Reichsapfel, ein saracenisches Kunstwert, bestehend aus einer in 24 farätigem Golde gearbeiteten hohlen Kugel von 3½." Durchmesser, die mit einer harzartigen Masse angefüllt ist. Goldene mit Edelsteinen besethe Reisen umfassen das genage, bessen oberer Theil ein goldenes, edelsteingeschmüdtes, stehendes Kreuz trägt, das besonders durch einen in seiner Mitte besindes Kreuz trägt, das besonders durch einen in seiner Mitte besindischen Saphir merkwürdig ist, in welchem sich ein eingeschnitztenes Monogramm besindet, das von den Gelehrten bald als Courad, bald als Christos gelesen oder auch für die himmlischen Seichen: Sonne, Mond, Stier, Widder und Kische gehalten wird. 12.

Bir ben Insignien von jüngerem Datum als die vorhergehenden, gehört besonders das Reichssepeter, das sich in gwei Exemplaren bei den Kleinobien besindet, von denen das eine, zwei Tuß hoch, silbervergoldet, aus der Zeit Karls IV. stammt und bei den Krönungen wirklich zur Berwendung tam, etwo wogegen das andere, nicht vergoldete, fürzer und einsacher ist und vermutlich während der Regierung Rubolfs von Habsburg gefertigt wurde, bei bessen krönung bekanntlich das Reichsssepter nicht aufzusstuden war, weshalb ein bestiger Streit entstand, ob ohne bieses symbolische Zeichen die Belehnung rechtsgiltig vorgenommen werden könne, und schon waren einige der Wahle fürsten im Bezriss sich zu entsernen, als der Gewählte kurz entschlossen ein Eruciste ergriff und mit dem Ausruf: "Das ist das Zeichen, an welchem unsere Erlösung geschehen ist, und bessen ich mich als Secepter gegen alle Ungetrene bedienen werde," die Opponenten zum Schweigen brachte und so die Krönung ihren Kortaana baben konnte.

Bon besonderem Interesse find endlich die drei Reichsichwerter, von denen zwei Karl dem Großen zugeschrieben werden, während das britte dem heiligen Mauritius gehört haben soll.

Die eine ber beiben fogenannten farolingifchen Baffen ift ameischneidig, in ber Mitte bobl, 24" breit, 2' 11" lang und lagt fich biegen, wie Friedrich ber Große im Jahre 1730, wo er mit feinem Bater in Rurnberg anwesend mar und die Reichsfleinobien befichtigte, erprobte. Der Griff ift von Gilber und leicht vergolbet; ber große platte Rnopf zeigt auf ber einen Seite einen ichmargen, einfopfigen Abler, mabrend auf ber anberen ber bobmifde gome au feben ift, ben Rarl IV. mabrideinlich an Stelle eines zweiten Ablers anbringen ließ, nachbem er bie Reichsinfignien endlich im Jahre 1350 aus ben Sanben Ludwigs von Brandenburg, bes Cohnes Raifer Ludwigs IV., empfangen batte, bei welcher Gelegenheit bas vorliegenbe Schwert mobl sum erftenmal urfundlich als bas Raris bes Großen begeichnet wird. Aber auch biefe burch bie Erinnerung an ben großen Raifer fo berühmte Baffe gebort zu bem Rachlaß ber Staufer, und reicht ihr Alter nicht über bie lette Salfte bes amolften Jahrhunderte binaue, wie die neueften Untersuchungen bis jur Gvibeng ermiefen baben. Gie murbe nie von bem Bekronten umgurtet, sondern nur als Geremonienschwert benutzt, um nach altem Brauch ben bei Gelegenheit der Kronung in den Reicheritterftand Erhobenen den Ritterschlag zu ertheilen.

Bur Schwertumgurtung, welche erft, wie auch ber Rronungseib, ber auf ben berühmten, feiner Schrift nach bem neunten Sahrhundert angehörenden Evangeliencober Raris bes Großen geleiftet murbe, von Sergins II. bei ber Ronigefronung Ludwias II. (15. Juni 84414) in bas Rronungeceremoniell aufgenommen worden, bediente man fich bes anderen farolingiichen Schwertes, bas bei ber Groffnung ber alten Raifergruft in Aachen burch Otto III. an ber Seite Rarle gefunden fein foll, und bas mabricbeinlich ju ben Geichenten gehörte, bie Barun-al-Rafchid bem großen Frankenherricher, furze Beit nach ber Annahme bes Raifertitels überfandte; baber benn bie Baffe, beren ichabhaft geworbenen Griff ber fur bie Erhaltung ber Reliquien und Runftalterthumer febr beforgte Rarl IV. vermittefft ichmaler mit Gbelfteinen befetter Banber por einer vollständigen Ablofung bemahrte, als Sarun-al-Rafchibfabel ftete bie größte Berehrung genog. Mit biefer Trabition ftimmen auch im Mugemeinen die vielen reichen getriebenen und cifelirten Ornamente in Goldblech überein, und wenn auch nicht mit Giderheit bas Alter bes mertwürdigen Gabels feftgeftellt werben fann, fo liegen boch bis jur Stunde feine Grunde por, Die bas farolingifche Bertommen ber taiferlichen Baffe in 3meifel ftellen.

Diese Schwert tam nun bei den seit Maximilian II. in Frankfurt a. M. stattsindenden Krönungen stets in Auwendung, und wurde die entblößte 1 " 9 "" breite Klinge dem Erwählten durch die Erzhösische von Trier und Coin, in ihrer Eigenschaft als Kursurstellen überreicht, während der consertirende Erzhösisch von Maing dabei die Worte sprach: "Empfange das Schwert durch die Hände der Bischöse," worauf der Gekrönte bei den Worten: "Umgürte dich mit dem Schwerte, du Mächtiger" die Klinge dem fursächsischen Botscheter übergab, der sie dann in state

die Scheide ftieß und unter Uffistenz des bohmischen Botschafters ben Konig mit bem Schwerte umgurtete.

Das 3' 9" lange Schwert bes heiligen Mauritius wurde im Rronungezuge bem Raifer vorangetragen und foll, ber Sage nach, bem berühmten Anführer ber thebaifchen Legion. welche im Jahre 279 auf Befehl bes Raifers Marimian nieber gemacht murbe, angehort haben. Die archaologische Forfdung giebt ber Baffe jeboch bochftens ein Alter von fiebenhundert Jahren, und war auch fie ebemale im Befit ber Staufer, beren Bappen noch beute ben Knopf mit feinem balben Abler und ben brei Lowen, ben Bappenthieren bes Bergogthums Schwaben, giert. Die Inschrift auf bem Anopfe lautet: "Benedictus dominus deus meus qui docet manus." Der Griff ift von Solg mit Silberbraht ummunden, bas Rreug auch von Silber, fdmach vergoldet, und lieft man auf ber einen Geite: "Cristus vincit, Cristus reinat (regnat)": auf ber anderen: "Cristus vincit. Cristus reignat. Cristus imperat." Die Scheibe ift von Solg mit Goldblechen übergogen, Die auf beiben Geiten je in fieben Felder getheilt find, in benen fich in getriebener Arbeit Riquren befinden, welche ale Ronige obne Schwert, aber mit bem Reichsapfel und bem Scepter, bas bei ben einzelnen von verschiedener gange ift und bald in eine Lilie, in ein Rreug ober in eine Sand ausläuft, erfannt werben, bon benen einige ihrer darafteriftifden Gefichtsbildung wegen, nach ber Bermuthung bes ebemaligen Triumpir ber Stadt Rurnberg und Reichstleinobiencuftos Gbner von Efchenbach, nach bem Leben gegrbeitet fein follen.

Anfer biefen bei ben Kronungen wirflich gur Berwendung getommenen Reichstlein obien giebt es noch einige nicht mehr in Gebrauch genommene, so Kaifer Aarls rothe Gugel, eine gu ber braunen Dalmatita gehörende Chortappe, dann zwei golbene Sporen auß ftanfischer Zeit und zwei Arm- ober Achfelfpangen mit figuraler Ornamentit und mertwürdigen Suschriften, wie besonders die, welche sich auf die dargestellte Geburt Christi bezieht: "Tradita jura thoris servat regina pudoris" (die Königin der Schamhaftigkeit beobachtet die überlieferten Rechte des Ehebettes).

Mit den Krönungsinfignien gehörten jum Reichsichabe auch die Reichskeitigthumer, Reliquien, welche theile von den Papften den Kaisen verehrt, theils von diesen und zwar nicht immer auf rechmäßige Weise erworben, urfpringlich personicher Bestig der herrichter waren, aus dem sie aber später in den des Reiches übergingen, und bald erlangten sie eine höhere Bedeutung als die eigentlichen hobeitszeichen, wie hauptsächlich das Reliquar mit der Erde, getrantt von dem Blute des heitigen Erzmartyrers Stephanus, bezeugt, welches dis zu der setzen in Frankfurt vollzogenen Krönung Kaiser Krang' II. von solcher Wichtsteit war, das es stebs aus Acaden zur Krönungsstadt siebergeschlet wurde, und wenn dies nicht geschah, mußte die Krönung im Webenstichen für ungultig betrachtet werden 18).

Dies Reliquar geborte mit bem Sarun-al-Raschibichwerte und bem Evangeliencober Rarle bee Grofen au bem Schate bes Nachener Munfters, mabrend bie folgenden Seiligtbumer bem eigentlichen Rronfchate angehörten, namlich: 1) ber beilige Speer mit bem Ragel (eine funftvoll gearbeitete gange, in ber fich ein Stud vom Rreuze Chrifti und ein Ragel, mit dem der Seiland durchbohrt worden, befand). 2) Gin Stud vom beiligen Rreuge. 3) Gin Stud vom Schurg. tuch, welches Chriftus angehabt haben foll, als er feinen Bungern por bem Abendmable bie Rufe gemafchen. 4) Gin Stud von bem Tifchtuch, worauf ber Beiland fein Abendmabl gehalten haben foll. 5) Gin Bahn Johannis bes Taufers. 6) Gin Stud vom Rode bes Evangeliften Johannes. 7) Gin Span von der Rrippe Chrifti, 8) Das Armbein ber beiligen Anna. 9-11) Drei Glieder bon ben eifernen Retten, mit benen St. Peter, (314)

St. Paul und Johanues ber Evangelift in ihrem Gefangniffe gefeffelt waren.

Die brei Aachener heiligthumer gehörten zu ben 24 Reliquien, welche man im Gegenlaß zu ben vier großen, bie alle 7 Sahre ausgestellt wurden, die kleinen nannte. Sene bestanden: 1) aus dem langen, weißen, wollenen Rocke Marias; 2) aus dem Windel bes Christkindes (Andere behaupten daß es die Hosein des heiligen Soseph waren); 3) aus dem zujammengebundenen Auche, auf dem Johannes der Täufer enthauptet worden, und 4) aus dem blutigen Tuche, mit dem bie Lenden Christik am Kreuge umgürtet waren 14).

Die meisten biefer heiligthumer wurden ben Reichskleinobien einwerteibt, als mit ber Entartung ber Kirche ber Wunderglaube sich immer mehr und mehr verbreitete und zu einem luftativen Reliquienhandel Beranlassung gab, ber ja noch bis im vorigen Sahre in Rom öffentlich betrieben wurde. Man scheite weber Betrug noch andere Berbrechen, um sich in den Bestig der weber Betrug noch andere Berbrechen, um sich in den Bestig der weber ehrug noch andere gerbrechen, um sich in bestigt wir bet eine es sich besonder angelegen sein sur ihre Richter und Kirchen wunderthätige Reliquien der großen heiligen zu erwerben, und die Gurie war bemüßt, die frommen Seelen in berartigen Bestrebungen auf's eifrigste zu unterstüßen, da sie für Kom und seine Priester so reichen Gewinn abwarfen.

II.

Die politische Seichichte der Reichstleinoblen berührt die interessaufene Puntte in der Entwicklung der alten deutschen Reichsberfassung und giebt uns einen Ginblick in die so verhängnisvollen Kämpfe um die Königktrone, die zumeist zu dem so frühzeitigen Erlöschen unserer nationalen Macht und Größe führten. Wohl erkannten die großen Könige der sächssichen, der führten Bohl erkannten die großen Könige der sächssichen der das nationale Band der Ginheit immer mehr und mehr zerstörte,

(315)

und versuchten daher zu verschiedenen Malen das deutsche Königthum zu einer erblichen Würde zu machen, wodurch sofert dem Wächsen nud Gebeihen der unzähligen reichsumittelbaren Kürten, Grafen und herren, der Reichklusslicher der, wie ein geistreicher Professor dies kleinen Tyrannen tressen, wie ein geistreicher Professor dies kleinen Tyrannen tressen bezeichnet hat, ein Ende gemacht worden wäre. Aber dies destignet schaften der mit eine Rüberstande den in ihrem Ringen nach Unabhängigteit Bedrochten als auch an der italienischen Politik der Kaiser, durch welche die Pähste in dies rein nationalen Kämple hineingegogen wurden, die schließeich mit dem Triumph der Kirche und dem Untergang des stauflichen Geschlichess endeten.

Die freie Bahl und die Bählbarfeit blieb alse den Grafen und Kürsten geschiert, und gewannen nun die Parteitämpse, Intriguen und Bestechungen bei den Bahlen, besonders durch den überwiegenden Einstuß der geistlichen Kurstürsten, immer mehr an Ausbehnung, daher denn wiederholt zwiespältige Wahlen wird ganz von der alten Rechtsanschaung ernactipite, daß die Krönung erst dann Güttigseit erlange, wenn sie mit den alten Neichstussignien vollzogen werde. Man ließ die Hoheitszeichen nachmachen und bediente sich er unächten zur Ausstüdung der königlichen Rechte, mährend die unächten zur Ausstüdung der königlichen Rechte, mührend dies, dalb in der genes Fürsten waren, der mit ihrem Bestigs, dalb in der genes Fürsten waren, der mit ihrem Bestigs seichert zu haben glaubte.

Bon ben Zeiten ber Karolinger her hatte auch bei ben brei großen Kailerdynaftien des Mittelatters die Erblichfeit der Krone eine gewisse Unerkennung von Seiten ber Reichssürsten gefunden, die in der Regel nicht anständen, noch bei Lebzeiten des Baters den Sohn jum König zu möhlen und zu tronen. Der junge König tam bann in ben Besit ber Regalien, mahrend der Bater die Jusignien des römischen Kaisers führte, zuweilen ans jedoch auch diese mit dem Sohne theilte, wie Karl der Große es nach dem Borbilde der alten römlischen Amperatoren mit Ludwig dem Krommen gethan hatte und est nach siemem Weitspiel nicht nur von den solgenden Kaisern seines Geschlechts, sondern auch von Otto dem Großen besolgt wurde, der Otto II. schon in seinem vierzeschten Jahre vom Papst zum römlischen Kaiser fröhen lies.

Die Gewalt ber jungen Mitregenten mar jedoch eine febr beidranfte, ja fie überichritt jumeift nicht bie Grengen bes icon fruber verliehenen Bergogthums ober Ronigreichs; es follte fich eben nur aus ber Gewohnheit der vom Bolfe anerkannten Ditregentichaft ber alteften Pringen bas Princip ber Erblichfeit allmalig entwideln; biergegen fampften bie Bapfte mit allen ibnen Bebote ftebenden Mitteln an, und gelang es nach Otto I. auch feinem Raifer mehr, feinen Gobn als Mittaifer gefront au Die ausschließliche Regierungsgewalt blieb bem Bater, ber auch die alten Sobeitszeichen in feinem Befit bebielt, fur ben Sohn neue anfertigen ließ, und erft vom Sterbebette aus bem ichon gefronten Rachfolger Die eigentlichen Reicheinfignien . überfandte, wie es unter anderen Ludwig ber Fromme that, ber feinem ichon im Jahre 817 jum Raifer erforenen Gobue gothar, erft menige Tage por feinem Abicheiben, Krone, Scepter und Reicheschwert, jum Beichen ber Rachfolge überbringen ließ.

Diese brei Insignien waren bamals die einzigen Reichset leinobe; boch schon unter Karl dem Disten gehörte dazu die Ressiquie vom heiligen Kreug, die er bei seiner Absteung gugleich mit den hohefte siehen Ressen überschiefte, um hierdurch sowohl die Anersennung Arnulfs ausgudrücken als auch seiner Bitte um königliche Behandlung für sich und seinen illegitimen Sohn Bernhard mehr Rachbruck zu geben.) Arnulf ließ die königlichen Zierrathen auf der Burg Borchheim vermahren; von ihm übernahm sie sein Sohn Ludwig das Kind, nach bessen; von ihm übernahm sie sein Sohn Ludwig das Kind, nach bessen; von ihm übernahm sie sein Sohn Ludwig das Kind, nach bessen frühem hinicheiden sie dem Reugewählten, Konrad

von Franken ausgeliesert wurden, welcher biefelben bekanntlich auf dem Setrebebette seinem Feinde Geinrich von Sachsen zu überbringen besahl, als dem einzig würdigen Rachfolger im Reich. Der als Städteerbauer hochzupreisende heinrich, welcher, wie bekannt, vor dem versammelten Bolke den zur Salbung und Krönung drüngenden Erzbischof von Maing mit der ironischen Bemertung, daß er sich glinktich preise, dem Teitel eines Königs zu führen, sich aber der kirchlichen Geremonie nicht für würdig halte, abwieß und sir die Bestet mit einem breimal wiederholten donnernden Lebehoch begrüht wurde, bereicherte die Reichselsitzhtimer durch den Erwerd ber heitigen Lange, welche, ursprünglich im Besih Konstantins des Großen, später einem italienischen Grasen Sanig Rudolf von Burgund verehrt worden war, dem sie geinrich nebst anderen Schägen abnahm ?).

Otto ber Große, außeren Glang und Prunt liebend, nahm bas feierliche Rronungsceremoniell, bas fein Bater fluger Beife von fich gewiesen, wieder auf, und vermehrte er, in Nachahmung bes bogantinischen, feinen Sofftagt burd bie Begrundung ber Ergamter, um vier Burbentrager, indem er die vier bochften. Reichsfürften zum Marichall, Rammerer, Truchfeß und Munbichent ernannte. Er fomohl ale fein Cobn Otto II. ließen die Reichefleinodien in ben Reichsburgen Tilleda und Riffhaufen aufbemahren; fein Entel Dtto III, aber liebte fie ftets in feiner Rabe ju haben und führte fie baber auf allen feinen Bugen mit fich umber. Bon ibm, bem jungen, reichbegabten aber unftaten Furften, ber bald in gurnender Dajeftat ale herr ber Belt auftrat, balb in bemuthiger Bertnirfdung, im Bufergemande ein afcetifches leben fubrte, batirt bie Sitte, nach ber romifden Raiferfronung bie bierbei in Gebrauch getommenen Rronungsgemander fowie die Infignien ber weltlichen Sobeit irgend einem Rlofter ju verehren, bamit fein profaner Bebrauch fie je entweibe. Der Raffermantel Ottos III. mar ein

Bunderwerf ber Runft und gang nach bem Borbilbe eines hobenpriefterlichen Dbergemanbes (meil) angefertigt. Er zeigte einen goldgeftidten, von Gbelfteinen und Perlen ftrablenden Bobiatus, in bem fammtliche Geftalten ber Apotalppie enthalten maren; an feinen unteren Borben bingen, bem fur ben bobenpriefterlichen Ornat gegebenen Gefet Dofie entsprechend, ftatt ber Franfen, 355 fleine punifche Aepfelden (abnlich unferer Diepel) abwechselnd mit golbenen Glodden. Diefes Prachtgewand weihte ber Raifer bem Rlofter bes beiligen Bonifacius und Alerius auf bem Aventin, beffen Abt Abalbert jedoch bas toftbare Palludamentum zu eigenem Rugen verpfandete 3). Angefichts ber emigen Stadt, Die er fich jur faiferlichen Refibeng anserfeben, erlag ber faum zweiundzwanzigjahrige Raifer einem bigigen Fieber (23. Januar 1003), fterbend bie Reichsinfignien bem Ergbifchof Beribert von Maing übergebend, um fie feinem Schwager Ghrenfried, ale bem ron ihm bestimmten Rachfolger. ju überbringen. Beribert fonnte jedoch den taiferlichen Auftrag nicht ausführen; benn ben mit ber Raiferleiche Beimfehrenden empfing bei Polling Bergog Beinrich, ber Better bes Berftorbenen, nahm ihm Leiche und Infignien ab, feste ibn, weil er Die beilige gange icon vorausgeschickt hatte, in haft und entließ ibn nicht eber, bis er ihm bie Auslieferung ber Reliquie angelobte und feinen Bruber gum Unterpfand feines Bortes als Beigel ftellte.

heinrich II., der heilige, weihte nach seiner Kaiserfrönung die von ihm bishr getragene Königstrue dem Altar des heiligen Petrus und den Kaisermantel nach dem von ihm geliedten Bamberg, das ihm ja auch seinen herrlichen Dom verbantt. Im Jahre 1022 schenkte er nach Bestegung der Griechen in Apulien dem Kloster Clugny ein Seepter, einen Reichsapfel, ein Laiserliches Gemand, eine Krone, ein Gruckfu, sammtlich von Gold, im Gewöcht von 100 Pfund, wofür auf Anordnung Odilos, am Tage aller Seelen seiner in den Gebeten gedacht wurde.

Seine Bittme, Die Raiferin Runiaunde, übergab noch am Babltage Ronrad II., bem Galier, Die foniglichen Beichen, benen biefer noch die bes Konigreiche Burgund bingufügte. Rach feiner romifden Rronung fandte er bem Gebrauch feiner Borganger gemäß feinen Drnat und die faiferlichen Infignien nach Glund, beffen Abt Dbilo, wie icon ermabnt, bas toftbare Beichent gum Ruten ber Armen verwerthete. Beim Tobe Ronrade übernahm fein ichon fruber von ihm jum Ditregenten angenommener Gobn Beinrich III. Die Reichoffeinobien; nach beffen frubzeitigem Sinfcheiben fielen biefelben gugleich mit bem jungen Ronig Beinrich IV. burch Berrath und Treubruch in bie Sande bes Ergbifchofe Anuo von Roln und feiner Belfers. belfer, benen besondere ber Befit ber beiligen gange pon bobem Berthe ichien. Ale ber ungludliche junge Rurft munbig geworben, banbigte man ibm bie ibm gebubrenbe Sobeitegeichen aus, und führte er fie zumeift bei fich ober vermahrte fie auf ber harzburg ober ber Befte Sammerftein, Undernach gegenüber, von mo er fie am Abend feiner ereignifreichen Regierung, im December 1105, nach beftigem Biberftreben, von feinem Cobn Beinrich V. gezwungen, Diefem auslieferte; balb barauf gab er in Ingelheim, um feine perfonliche Freiheit wieder gu erlangen, öffentlich feine Abbantung fund. Der unnaturliche, bon ber firchlichen Partei gur Emporung aufgeftachelte Gobn, erfuhr aber balb, bag bas beutsche Bolt bie erzwungene 216bantung feines Batere nicht anerfannte, und zeigte befonbers bas beute wiebergewonnene Gliaß eine treue Anbanglichkeit fur ben alten Raifer; benn bier, in Ruffach, fublich von Colmar, murbe ber junge Ronig von ben Ginmohnern überfallen, und entging er einer Befangennahme nur burch eine fo eilige Flucht, bag er felbft bie Reicheinfignien gurudlaffen mußte, bie ibm erft fpater wieber ausgeliefert murben b).

Als heinrich V. feine lette Stunde berannahen fühlte, traf er Beftimmungen fur bie Bufunft des Reiches und übergab Krone, Seepter und Reichsichwert, sowie die anderen Reichsbetligtshimer der Obhut seiner Gemahlin Mathilbe, der er empfahl, sie die zur beendeten Wahl seines Nachfolgers, auf der Burg Trifels dei Anweiter zu verwahren. Der schwachen Kaiserin wurden sie aber durch List von dem Erzbischof Abalbert von Mainz, dem Kantelchmied, entrissen, der durch ihren Besty wirksam gegen eine Wahl des gefürchteten und gehahten Kriedrich dem Statsen intriguiren und die Ersbeung Lothars von Sachen durchsein intriguiren und die Ersbeung Lothars von Sachen durchseigen kanten und die Anstellung aufertigen zu lassen, der seine Seine eine bildiche Varstellung aufertigen zu lassen, welche den Kaiser vor dem Papst kniend und diesen aborirend zeigte und durch solgend Anstriet einzutert wurde:

"Der König tommt baher vors Thor, Nachdem aufs Recht ber Stadt er schwor; Bird bann des Papftes Lehnsvafall, Der ihm die Krone reicht des All."

Alls jedoch Friedrich I. zur Raijertrönung nach Rom zog, sah sich die Gurie gemöthigt, dieses schimpfliche Gemälbe zu entfernen; doch blied die Anschauung, welche eine solche Darftellung hervorrief, die in unser Sahrhundert in Rom die herrschende, und im Sahre 1815 wurde duch das in der ewigen Stadt ausgestellte Bild eines französsischen Malers, welches Leo III. vor Karl dem Großen kniend zeigte, wie es historisch wirtlich der Kall gewesen ist, ein Sturm der Entrüfung hervorgerusen und eine Kulle von Gelehrsamkeit und jesuitischer Sophistit ausgeboten, um das Gegentbeil zu beweisen 6.

Kaiser Lothar hatte bei seinem Ableben dem von ihm in seider Beziehung bevorzugten Welsen, heinrich dem Stolzen, die Rachfolge im Reiche augedacht und diesem daher auch vor seinem Tode die Reichstleinodien übergeben. heinrich verwahrte sie auf der Burg zu Mürnberg und glaubte sich scho als unbedingt zu wählender Konig im rechtlichen Besity derselben, als, ihm unerwartet, durch rührige Thätigkeit der dem Welsen seind,

lich gesinnten Partei, Konrad ber Stauser zum Oberhaupt bes Reiches ermählt wurde. Lange Zeit sträubte er sich gegen eine Anersennung bes neuen Königs; boch gab er enblich, burch große Bersprechungen gewonnen, die föniglichen Inssignien heraus 7). Konrad III. bewahrte sie auf dem Arifels; Kriedrich I. ließ in seiner prachtvollen Pfalz zu Sagenau eine reichgezierte, dreisagewölbte Capelle sür die Kleinode des Reichgs erdauen. Als Barbarossa steut, der die Kleinode des Reichgs erdauen. Als Barbarossa steut, der die Kleinode des Reichgs erdauen. Als Barbarossa schule, übergad er die Kleinode des Meichge kleinen Kreuzzug antrat, von dem er nicht wiedertehren sollte, übergad er die Kleinode des sie einem kraftvollen und genialen Sohn Heinrich VI., nach dessen Tode Bischof Konrad von Straßburg sie an sich brachte und mit ihnen das Keich in seiner Gewalt zu haben glaubte. Ans seinen Sänden empfing sie König Philipp, bei dessen krönung Walter von der Vogelweide zugegen war, der die Krone besingt:

"Die Krone ift aiter als ber Kluig Philipp ift.
Dram icheints ein Bunder jedem Muge, bas ermist, Wie ist ber Schmitch bas roche Muge bestermist, Wie ist ber Schmitch bas roche Mug berlieben. Sein fallerliches hauty gegient ibr als mo, Daß sie zu Nechte Mienand bieden soll; Krins mag bem anderne Schein und Glang entzieben: Sie leuchten sie einschen sie leuchten sie einschen sie leuchten sie einsche mit Der Auflich muß den Bufrien wol gefallen; Wer nur des Richges irre geht, Der shaue, wem ber "Mulie" überm Schrieb siehen Schrieben sie ber ma geht Seitster mit des Artiches in ber Buften siehen Schrieben Schrieben siehen ber ber mag die Seitster mit des Artiches in den ber Buften werden.

Die hoffnungen des partiotischen Dichterts sollten nicht in Erfüllung gehen; der Mordstaft Ottes von Wittelsdah wer nichtete, im Augenblick der schönsten Verseisungen für die Ruhe und das Glück Deutschlands, das Eeben des vielveriprechenden Königs. Nach seinem Tode wurden die königlichen Zeichen bei Gelegenseit der Unterhandbungen über die Vermählung Dittos IV. mit Beatrir, der Tochter Philipps, welche die Kluft zwischen eitzussen und Welsen überbrücken sollte, durch den Bischof von Speier, heinrich von Scharsenberg, unter der Bedingung zum Keichstanzler ernannt zu werden, dem welfsichen

Ronige ausgehandigt, bei beffen 1198 gu Machen vollzogener Rronung nur unachte Sobeitezeichen gur Unwendung gefommen waren, baber feine Burbe ale ungultig angefochten murbe, obwohl er herkommlicher Beife vom Erzbifchof von Koln gefalbt und gefront worden mar. Otto, ber im Jahre 1206 in Folge fteter Geldnoth, Die auch fein Dheim, Johann von England, nicht immer beben fonnte, von biefem leichtfertigen Rouige fogar bie englischen Reichstleinobien fammt bem berühmten Schwerte "Triftan" jum Berfat erhalten hatte, führte bie Infignien ber beutschen Gerricher auf seinem Romzuge mit nach Stalien, mo er fie nach feiner Raiferfronung (4. October 1209) ben Dailandern, um beren Unbanglichfeit zu belohnen und zu erhöben. gur Dbhut übergab und nahm er biefelben erft wieber an fich, als er, burch bie Fürstenerhebung in Deutschland gezwungen, im Fruhjahr 1212 über die Alpen in die Beimath gurudfehren mußte 9). Nach bem fiegreichen Auftreten bes jungen Friedriche II. gog fich der unbeliebte und verlaffene Belfe in fein Stammherzogthum gurud und vermahrte bie Reichstleinobien auf ber Bargburg. Bor feinem Tobe verordnete er, bag fein Bruber, ber Pfalggraf Seinrich, die toniglichen Bierrathen und Beiligthumer amangig Bochen nach feinem Sinfcheiben, bem recht= magigen Nachfolger ausliefern follte; zugleich vermachte er einen prachtvollen Raifermantel, ber noch heute im bortigen Dufeum gezeigt wird, feiner Stadt Braunschweig, und verlangte er in vollem faiferlichen Drnat, mit Rrone, Scepter und Schwert, beigefett zu merben.

Pfalggraf Beinrich gogerte aber mit ber Berausgabe ber Rleinobien und murbe endlich nur burch bie ernftlichen Dafi= regeln, die Friedrich II., ber gu Nachen 1215 ohne ben Befit ber alten Reichsherrlichkeiten hatte gefront werden muffen, porbereitete, im Jahre 1219 bewogen, fie bem allfeitig anerkannten Ronig auszuliefern. Dit ihnen ließ ber Raifer im Jahre 1222 feinen jungen Gobn Beinrich jum beutiden Ronig fronen, und (393)

ichenfte er bie bei feiner Rronung gebrauchten, nachgemachten Infignien bem Dunfter zu Machen. Die farolingifden Bierrathen und Reliquien aber nahm er mit nach Stalien, fandte fie jedoch fpater burch feinen Truchfeg Gberhard von Tann, nach Deutichland gurud, mo fie auf bem Tann'ichen Schloffe Balbburg mehrere Jahre hindurch unter Aufficht zweier aus bem Rlofter Beiffenau gefandter Chorherrn in Bemahrung fich befanden. Spater tamen fie auf ben Trifels in die Dbbut bes Truchfen Philipp von Faltenftein, bei bem fie bis 1246 blieben, in welchem Jahre fie Jjengard, Philipps Gemahlin, bem Ronia Konrad IV. gegen Revers übergab, ber fie mit über bie Alpen führte und feinem faiferlichen Bater überlieferte. Diefer hatte fie ftete in feiner Rabe; fo auch bei bem verhangevollen Ausfalle, melchen Die vom Raifer belagerten Darmefanen, mabrend Friedrichs Abwefenheit auf ber Salfenjagt, gegen bie ihnen gum Sohne errichtete Stadt Bittoria unternahmen (18. Februar 1248). Bei ber Bermirrung, die ber unerwartete Angriff im faiferlichen Lager hervorrief, mar an einen geregelten Biberftand nicht gu benten. Die italienischen Truppen floben, Die Deutschen fochten gwar tapfer, mußten jedoch endlich auch ber Uebergahl weichen, und fo fiel ber gange taiferliche Schat ben fiegreichen Burgern in die Bande: "Gold, Gilber, Perlen, Gemmen, Prachtgemanber, toftbare Bilber und Reliquien. Die herrlichften Trophaen aber beftanden in Scepter, Reichsfiegel, faiferlichen Stirnbinden und ber Reichstrone. Jest ftolgirte mit ihr ein vermachfener Parmefane einber, den man ichlechtweg "Rurzbein" nannte. Den jum Spott ber Dajeftat Gefronten hoben die Freudetrunkenen auf ihre Schultern und hielten mit ihm ben Gingug. Die Stadt faufte ibm bas Rleinod fur 200 Pfund ab, um es in der bijchöflichen Gacriftei aufzubemahren, wo es bis Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts blieb". Erft als Beinrich VII. auf feiner Romfahrt in Brescia verweilte, erfchien Ghibert bi Correggio pon Parma mit ben beiben Rechtsgelehrten Dietro Boveri und

- Try Goo

Shibello Bergentio, um bem König die "Krone bes holofernes," wie sie genannt wurde, feierlich zu überreichen 1°0. Der burd bie sicilianische Erbichaft seiner Eltern an Schieden und Kostbarkeiten überreiche Stauser konnte leicht den materiellen Verlust der Aleinode ersehen, und fiammen aus dieser Zeit die noch oorhandenen und oben beschriebenen Krönungsbontisscalien bes Reichsschäuses, welche nach dem Untergange der Staufer nicht mehr als Sigenthum des Kaisers, sondern des Reiches angesehen wurden, während die dahin die kaiserlichen und königlichen getrennt waren und nur die letzteren mit der königlichen Würde auf den Reugewählten übergingen.

Wenige Monate nach jenem unheitvollen Tage vor Parma wurde zu Nachen (am 1. November 1248) von den gesschischen der speichsschieften der sogenannte Psassenston, Wichselm von Holstand, ein zweinudzwanzigsähriger armer Graf, zum Gegentönig ethoben und getront, doch von den weltlichen Bahlstürsten nicht anerkannt, welche die ganze Handlung für nichtig erklärten, weil man sich hierbei nicht der alten und ächten, sondern der eitig neugefertigten Reichsselieniode beiten habe; denn die alte gesehmäßig vorgeschriebene Krönungsstadt Aachen sonne allein sür die Gultigieti nicht entscheben.

Wilhelm, der, um sich durch eine Verbindung mit den Wetfeln für seine Herrschaft eine selle Stüße zu erwerben, sich mit Eiliadeth, der Tochter Ottos von Vraunschweig verlobt hatte, war im Jahre 1255 zur Vermählung nach Vraunschweig gegangen und hatte die königlichen Insignien borthin mitgenommen. Da brach mährend der Hochzistänacht durch die Unvorsichtigkeit eines Dieners, dessen Leuden in Groto gestalten war, im herzoglichen, "Tanguarderode" genannten Schosse keiner aus, das in turger Zeit Alles in Klammen sehte und mit den sibrigen Schähen auch die neuen Neichsteiten vernichtete 11). Diesen Verlust aber sonnte der König bald durch den Verligt der ächten Kleinodien ersehen, in den er durch die Eroberung der Vil. 134.

Reichsveste Trifels (1255) tam, wo sich aus em Nachlaß ber Staufer eine reiche Andwahl prachtvoller Gewänder und goldener und silberen und silberen ihre Beland. Wilhelm ließ die heitigsthümer jeboch auf ber Burg in der Obhut des stauficen Burgstogtes Philipp von Baltenstein, des Jüngeren, der sie erst im Jahre 1268 dem Könige Richard von Corumall, welcher Philipps Schwester, die sichne Beatrix, gur Gemahlin erforen, laut darüber ausgestellter Urtunde, überaad.

Richard, durch ben Ertrag ber Binugruben in Cornwall ber reichfte Fürft feiner Beit, hatte fich burch unerhorte Beftechungen - Sanbfalben nennt fie treffend Ottofar von horned - Die Stimmen einer Ungahl Reichsfürften ertauft und murbe außerhalb Frantfurt, beffen Burger ibm die Thore verschloffen, am 18. Januar 1257 gum beutiden Ronig ermablt, mabrend die entgegengesette Vartei in Frankfurt wenige Bochen nachher (am 15. Marg) fich Alfons von Caftilien gu ihrem Dberhaupte erfor, ber jeboch nie nach Deutschland fam und nur durch formliches Proceffiren beim Papfte Die Gultigfeit feiner Bahl aufrecht zu erhalten fuchte; ein Berfahren, welches auch von feinem Gegner angewendet murbe, ber fich burch feine unericopflich nach Rom fliegenben Gelber ben Borrang in ber papftlichen Gunft geschickt zu mahren mußte. Bon bem unermeglichen Reichthum biefes Briten zeugte auch fein von Gold und Ebelfteinen ftrahlender, mabricheinlich in England angefertigter Rronungsornat, ben er nach Empfang ber Rrone bem Marienmunfter zu Machen verehrte, mobei er jeboch bem Rathe ber Rronunge= ftadt die Concuftodia über diese Rleinode urfundlich mit übertrug; ein Umftand, ber nach funfhundert Jahren noch gu langwierigen Proceffen führte.

Nach Richards im Jahre 1272 erfolgtem Tobe mahlten bie beutschen Fürsten auf Beranlassung bes Burggrafen Kriedrich von Nürnberg, Rudolf von Sabsburg zu ihrem König, in der Hossmung unter der herrschaft bieses einsachen, nicht einmal

jum Reichsfürftenftand gehörenden, ichmabifden Grafen Die von ihnen erftrebte territoriale Unabhangigfeit ausbilden und befeftigen ju fonnen. Ihr Sauptziel bei ber Roniasmabl mar pon jeber barauf gerichtet, burch bie Ginwirfung bes heiligen Geiftes, wie der Bifchof von Ollmut an Gregor X. fcreibt, einen gutigen, burch jene bes Cobnes, einen meifen Raifer qu haben, mabrend fie von ber britten Verfon ber Gottheit, bem Bater, und ber ibm entsprechenden Gigenschaft ber Dacht jeboch gang abiaben. In Rudolf glaubten fie jene beiben Gigenichaften gefunden zu haben; baber mar feine Bahl auch ohne großen 3miefvalt por fich gegangen, und murben bem Reugemablten fcon auf feinem Rronungeritt nach Machen Die alten Sobeits. zeichen übergeben, wobei man bas Fehlen ber bedeutsamften Infignie, bes Scepters, nicht bemertt, ju haben icheint. Erft bei ber Rronung murbe ber Berluft bemerft und ben bieraus fic ergebenben bedenflichen Rolgen beugte nur bie Geiftesgegenmart bes Ronigs vor, ber mit bem Crucifix alle Bebenten beschmichtigte. Rubolf ließ nach ber Kronung bie Reichsbeiligtbumer auf feine Befte Roburg bringen, pou mo fie Albrecht I. 1293 an Abolf pon Raffau überlieferte, fie jeboch nach bem Ralle bes gefürchteten Rebenbublere mieber babin gurudbrachie.

Bei dem gewaltsamen Tobe des wie sein Bater um die Bergrößerung seines Sauses so bebachten Königs, slüchtet sein Sohn Artebrich von Desterreich die foniglichen Insignien nach Bien, sah sich aber genothigt, nachdem die Bahl nicht auf ihn, sondern auf heinrich von Lügelburg gefallen war, bieselben nach Aachen zur Krönung bringen zu laffen.

Rach dem so unerwartet frühen hinscheiden des letzten nach der Universalmacht des Reiches strebenden Kaisers, des von Dante so heiß ersehnten "voltro allegorico," brachte herzog Leopold von Desterreich die Reichsschätz aus Italien nach Deutschand zurüf und übergab sie seinem Bruder Kriedrich dem Schönen, der hierdurch in den Stand gesetzt wurde, sich zu

Bonn mit ben achten Reicheinfignien fronen laffen zu tonnen, mabrend ber Gegentonia Lubwig pon Bapern bei feiner au Machen vollzogenen Rronung fich mit neu angefertigten begnugen mußte. Erft brei Jahre nach ber Befiegung feines Rebenbublers murben fie Ludwig zu Rurnberg von Bergog Leopold ausgeliefert; er legte fie fofort an, zeigte fich bort fomobl als in Regensburg in vollem Rronungsornat, und lieft gum erftenmal die Reichsheiligthumer bem Bolle jur Berehrung ausftellen 12). Auf feinem Buge nach Rom, wo er ale erfter und einziger Ronig, ber papftlichen Drohungen und Bannftrablen nicht achtend, aus ben Sanden ber Romer ohne firchlichen Segen die Raiferfrone empfing, führte er biefelben bei fich, und wurden fie nach feiner Rudfehr in der Pfalg gu Munchen aufbemahrt. Rach bem fläglichen Enbe bes einft fo vielversprechenben Raifers verweigerte fein Sohn Ludwig, Jer Martgraf von Brandenburg, bem gum nachfolger ermablten Rarl IV. Die Berausgabe ber Sobeitszeichen, und fab fich baber ber guremburger genothigt, fich fowohl bei feiner Rronung ju Bonn als auch bei ber ju Machen nachgemachter Reichsinfignien ju bedienen. Erft in Rolge langer Unterhandlungen verftand fich endlich ber Dartgraf in Rurnberg gur Uebergabe ber Kleinobe, jedoch nur unter ber Bebingung, baf fie entweber in Rurnberg ober in Frankfurt aufbewahrt murben.

Karl gestand die Forderung zu, ließ sie jedoch schon nach wenigen Tagen, die sie in der Airnberger Burgschelle gelegen, auf die hobenzollersche Beste Rothenburg und von dort auf das Pragerschloß in die Kapelle des heiligen Wengeslaus bringen. Wie seine Borgänger nahm auch er die Reichsheiligthümer mit nach Ixalien, das er nicht mit kaiserlicher Witte betrat, sondern wie ein Kausmann, der nur seinen Bortheil im Auge hat. Zu Kom empfing er als Vassal des Papstes das Diadem der tömischen Kaiser und tehrte darauf eiligst nach Deutschland zurück, mit der Krone, die er ohne Schwertschlag erlanzt, mit vollem stass

Belbbeutel, ben er leer nach Stalien gebracht, mit wenig Ruhm mannlicher Thaten und viel Schande um die erniedrigte Majeftat 13)". Auf ber Rudfehr ericbien er in vollem Raiferornat auf bem Reichstage ju Rurnberg, mo er bie erften 26 Artifel ber golbenen Bulle beidmor, mabrend er bie Bollenbung bes gangen Reichsgrundgefetes, bas fo viel zur Berfnocherung und Gritarrung ber alten Reichsinftitutionen beitrug, in Det feierte, bei welcher Gelegenheit er am Weihnachtstage 1356 fich öffentlich balb mit ber filbernen Rrone Deutschlands, balb mit ber eifernen Staliens und endlich mit ber golbenen bes Raiferreiche zeigte, um burch biefe Schauftellung feine breifache Rronung bem Bolle por Augen zu führen '4). Auch auf feiner 1365 unternommenen Fahrt nach Avignon führte er die Reichefleinobe mit fich, brachte fie bann nach Bohmen gurud und ließ fpater mit ben alten Infignien feinen Cobn Bengel gum beutichen Ronig fronen (1376). Als biefer im Sahre 1400 burch bie Debraahl ber Reichsfürften, "weil er bas Reich geschmalert, ben Brieben nicht geschütt, Die Ermahnungen ber Reichstanbe perbohnt und viele Graufamfeiten verübt habe," abgeset worden, verweigerte er bie ihm nicht mehr gebührenden Sobeitszeichen bem neugewählten Ruprecht von ber Pfalz auszuliefern, führte fie vielmehr 1410 von Prag auf bas von feinem Bater ichon zu ihrer Aufbewahrung beftimmte, neu erbaute Golof Rarlftein in Bobmen, wo er fie verschließen und einfiegeln ließ.

man bie Reichsichate auf ber bobmifden Befte nicht mehr ficher, weghalb ber Ronig ihre Ueberführung auf die Feftung Blindenburg bei Dfen anordnete. Siergegen erhoben nun aber bie Rurfürften energischen Proteft und gwangen Gigismund burch wiederholte Borftellung endlich in ihre Auslieferung an die Rurnberger, benen bas Aufbemahrungerecht guerfannt worden, ju willigen. Rachbem bie Reichsftadt 1000 Goldgulden fur Rangleigebühren an die faiferliche Caffe gegablt batte, wurde ein Inventar aufgenommen, die Uebergabe urfundlich bestätigt und die Rleinodien endlich am 9. Februar 1424 den fradtischen Abgeordneten überliefert. Diefe Transactionen murben fo geheim geführt, daß nur feche Personen barum mußten und man die bem Reiche thenerften Schape auf einen gewöhnlichen Frachtwagen lud und fie fo verpadte, daß der Ruticher glauben fonnte, er babe eine Ladung Wildpret nach Rurnberg gu fahren. man in bem Beichbild ber Ctabt angelangt mar und bie hochften Stadtbeborden in Prozeffion ericbienen, um Die Beiligthumer einzuholen, erfuhr ber Roffelenter, welchen toftbaren Schat er auf feinem Bagen gehabt; er fprang fofort vom Pferbe, fiel auf Die Rnie und verrichtete fein frommes Gebet 15).

Die Rurnberger fuchten fich nun bas ihnen ichon oft beftrittene Aufbewahrungerecht urfundlich gu fichern und veranlaßten Gigismund ihnen daffelbe wiederholt gu beftatigen, und amar that bies ber ftete in Gelbverlegenheiten ftedenbe Ronig unter Singufugung großer einträglicher Privilegien: wie Die Erlaubnif, die Rleinodien alljährlich ju Ditern ausstellen ju burfen, mit welcher Feierlichfeit gugleich ein vierzehntägiger Jahrmartt mit ben ausgebehnteften Degvorrechten verbunden fein follte 16). Alle gu biefer Beit nach Nurnberg fommenden Reifenden, einerlei ob Vilger ober Raufleute, maren von fammtlichen Abgaben bei ben Reichszöllen befreit, und fugte ber Bijchof von Bamberg biefer Bollfreiheit einen Ablagbrief bei fur jeden, ber mabrend ber Ausstellung ber Beiligthumer in Rurnberg wenigftens funf (330)

Rirchen besucht habe. Aber die flugen Reichsstädter waren mit den faijerlichen und bischöftichen Urfunden nicht gufrieden, siech flugestieden, ab wische des dendrichaft nach Rom, die es durch reichtige Sandblatben bahin zu brüngen wußte, daß Papft Martin V. in einer Bulle vom 31. December 1424 der Stadt Nürnderg für ewige Zeiten alle oben genannten Privilegien bestätigte. So wurden also die Resiquien und Reichssteinen fahrlich öffentlich und den Berehrern der Gestätlich wobei der Bischoft von Bamberg die Messe verschieden ab den Verehrern der heiligthumer, die in drei verschiedenen Abtheilungen gegeigt wurden, reichsichen Mblag ertheilte.

Albrecht II. erfannte bie Rurnbergifchen Privilegien an; fein Nachfolger Friedrich III. jedoch, wollte ben verbrieften Rechten ber Reichsftadt zum Trott, baft bie Reliquien nach Regensburg gebracht murben. Der Magiftrat protestirte und appellirte an bie Rurfürften, welche ihre Bermittelung versprachen, Die jedoch bei bem hartnädig auf feinem Entschluß beharrenden Reichsoberhaupt ebenfalls erfolglos blieb. Da legten bie entichloffenen Burger ben gangen Rechtsftreit ber Suriftenfacultat zu Dabug por, welche, wie nicht anders gu erwarten mar, gu Gunften ber Rurnberger enticbied. Friedrich, mit großen Planen beichaftigt, ließ es bierbei bewenden, jumal bie Rachfolger Martine V. ftete beffen Bulle beftatigten und fogar noch bas Privileg bingufugten, baß bei ben Ueberführungen ber Reichsinfignien nach ber Kronungsftabt fein Priefter etwas bamit ju ichaffen haben folle, fonbern bie Beiligthumer einzig und allein ber Obhut ber ftabtischen Befandten anzuvertrauen maren.

Diesem Berrecht gemäß wurde benn auch Nisolaus Muffel als einziger Rünnberger Gesander mit den Reichstleinobien dem Gesolge beigeordnet, das König Friedrich auf seinem Romguge begleitete, den dieser charafterlose Kurft antrat, nachdem er um einige 100,000 Goldzusten und um die Justicherung der Krüsersträuge 100,000 Goldzusten und um die Justicherung der Krüsertröuung seitens des Papstes von der Reformpartei des Baster

Concils abgefallen mar und fich ben papftlichen Unmagungen unterworfen hatte.

Bon biefer letten und ichmachvollften Romfahrt eines deutschen Ronigs wieder nach Rurnberg gurudgebracht, verblieben bie alten Reichszierben mahrend mehrerer Jahrhunderte unangefochten ber machtigen Reichsftadt, - bie mit angftlicher Gewiffenhaftigfeit für die Unantaftbarteit und Integritat ber Rleinobien forgte und fich alle auf ben Privatbefit einzelner Reliquien gerichteten Bunfche ber Ronige und Roniginnen bevotest verbat, bis endlich im Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts, bei Belegenheit der Kronungen Rarls VI. und Rarls VII. die alte Kros nungeftadt Nachen auf Grund ber ibr von Ronig Richard verliebenen Schenfungenrfunden, gegen bas ben Rurnbergern ertheilte Borrecht gu proceffiren begann; boch die ehrenfesten Reichsburger widerlegten nachbrudlichft bie Nachener Anfpruche, Die hauptfächlich von ben bortigen Ranonifern bes Marienmunfters erhoben maren. Diese verweigerten zugleich bem Magiftrat von Machen die Concuftodia über bie fogenannten brei Nachener Reichsgierben, welcher verlangte, baf auch ans feiner Ditte ein Ditalied an ber jedesmaligen Rronungsgesandtichaft, Die biefe Reliquien nach Frankfurt zu bringen batte, theilnehmen follte, und im Jahre 1759 einen Rechtsftreit erhob, ber endlich bem Reichstammergericht ju Beglar vorgelegt murbe, bas bie Unfpruche bes Magiftrats anerfannte und ibm bie Mitaufficht über bie Rleinobien fur emige Beiten gufprach. - Fur emige Beiten! Bie bald follte Reich und Reichstammergericht in die Ewigfeit hinübergeben und von ber gangen herrlichfeit bes beiligen romifden Reichs beutider Nation nichts übrig bleiben, als bie schon so viel gewanderten Reichsinsignien, für die jest die bemegtefte Epoche ihrer taufenbjahrigen Befchichte anbrach. 17)

Die gange Ohnmacht und Zerriffenheit der deutschen Reichst guftande trat bei dem aggrefftven Borgehen der frangösischen Republif auf die furchtbarfte Weise zu Tage. Mit einer Krivolität (389) ohne Gleichen fagten fich bie einzelnen Reichsfürften und Grafen pon bem Reiche los, ieber nur bebacht für fich fo viel als moglich Rugen aus ber allgemeinen Berfahrenheit und Berwirrung ju gieben. Die politische Ginheit Deutschlands ging zu Enbe, verfolgt von allen Geiten und jumeift von bem frangofifchen Directorium, welches mit allen ihm zu Gebote ftebenben Mitteln, getreu ber Politif Budwigs XIV., ben Untergang bes beutschen Reiches herbeiguführen fuchte. Die frangofifchen Geere brangen über ben Rhein bis ins Berg Deutschlands por ohne erheblichen Biberftand zu finden, und ber Obergeneral ber Cambre = und Maasarmee, Jourdan, fonnte bei bem gludlichen Fortgang ber frangofischen Baffen an die Ausführung eines Auftrages benten, ben ihm bie Parifer Regierung mitgegeben, namlich: ju versuchen, fich in ben Befit ber beutschen Reichstleinobien, ber farolingi= ichen Beiligthumer, auf die ja die frangofifche Gitelfeit wiederholt Anspruche erhoben hatte, zu feten. Er mar in Franken eingefallen, hatte bie Defterreicher gurudgebrangt und eilte nun im Sommer 1796 nach Rurnberg, mo er feinen erften Bang, nachdem bie Truppen eingezogen maren, nach ber Spitalefirche vom beiligen Geift richtete, um bafelbft im namen ber Republit bie alten Sobeitezeichen ber beutschen Raifer mit Beichlag gu belegen. Man kannte aber in Deutschland noch bie frangofische Kriegführung aus ber Beit ber Melac und Turenne und fuchte baber alle Roftbarteiten und Berthfachen bei Beiten ben Augen ber bie Freiheit, Gleichheit und Bruberlichkeit bringenden Republikaner ju entziehen. Dies mar benn auch in Rurnberg geschehen, mo ber Rath ber Stadt, trot ber allgemeinen Ropflofigfeit, bie überall herrichte, soviel Geiftesgegenwart behalten hatte, die Wegichaffung ber Reichstleinobien anzuordnen. In ber Racht vor dem Ginruden ber Frangofen mar ber Lofungerath von Saller mit zwei vertrauten Dienern in bas Schatgewolbe geftiegen, hatte die Kleinode in Tragforbe gepactt und fie nach feiner Bobnung bringen laffen, und murbe von ben gangen Schaben in (333)

Sourdan war wüthend, als er die Shahbehalter leer und troh ber eifriglen Nachforichung in der Kirche und Sacrifiei eine Spur der so sehnsüderig erhofften Beute fand. Um sich vor den Directoren zu rechtsertigen, ließ er auf dem Altar vor dem Grade des Stifters der Hospitallirche, des Schultheiß Konrad Große, ein Protofoll über den Nichterfolz seiner Bemühungen aussubmen; dalb darauf verließ er die Stadt und endlich auch, vom Erzherzog Karl siegerich ausse haupt geschlagen, mit seinem in wilder Klucht davon eilenden Hoere, Deutschland.

Der österreichische hof war über die Rettung der Reichssteinobien hocherfreut, besonders jedoch darüber, daß sie nicht bei der nothwendigen Sile ihrer Entfernung aus Rürnberg einem anderen Reichsstürsten, etwa dem preußischen Könige, übertiefert worden waren, dem sich die alte Reichsstadt, die den Frangosen 2 Millionen an Kriegskontribution hatte zahsen müssen, 1837 aus sinanziellen Gründen doch furge Zeit nach diesen Vorgängen gang unterwerfen wollte.

Man wunschte in Wien aber auch die Aachener heiligthumer zu bestigen; da man nun wußte, daß die Canonici des Liebfrauenmunsters nicht freiwillig ihre Reliquien, die ebenfalls vor den Frangosen in die Abtei Abdinhof bei Paderborn in Sicherheit gebracht und dort stets von zwei besonders dazu deputirten Aachener Stiftsberren gehütet wurden, hergeben wurden, so schritt man zur Lift und Gewalt. Den beiden Kanonikern gesellte sich im Auftrage des kaiserlichen Horte, scheiden Sories, scheiden Zeich aus freiem Antriede, ein dritter zu, der sich nach einiger Zeit, als die zur Empfangnahme der Hilligen ber bestellten Abgesandten eingetroffen waren, am 15. October 1798 der Reichsereliquien mit Gewalt bemächtigte und sie, alles Protestirens der beiden Stiftsherren ungeachtet, den österrechissischen Beauftragten übergad, die sie in Wien dem daiserlichen Schaf übertieferten.

Benige Jahre nach biefen Begebenheiten batte fich Napoleon zum herrn Franfreichs gemacht, und bereitete er fich vor, die Monarchie Karls bes Großen wieder herzustellen, hoffend, bei bem fiegreichen Bordringen feiner Beere in Die öfterreichischen Erblande, fie fogar mit ben alten farolingischen Reichszierben proclamiren ju tonnen. Seine auf ben Befit ber letteren gerichteten, gebeimen Beftrebungen murben aber burch bie Rlucht ber Rleinobien nach Ungarn vereitelt, von wo fie, als auch bort feine Sicherheit mehr fur fie vorhanden mar, ber Freiherr von Sugel, öfterreichiicher Reichstagscommiffar und furtrierscher Bahlbotfchafter, wegzuführen unternahm, ber fie in unscheinbare fchwarze Roffer paden, bamit feinen Reisewagen befrachten und fie nach feinem damaligen Wohnungsort Regensburg bringen ließ. In bem Sugelichen Saufe fanden die Bielgemanderten in bem Erdgeschoß eines Erferthurmes ein mehrfahriges Afpl, gefichert vor etwaiger Entbedung burch einen Saufen Safer, ben man por ber Gingangethur bee Conterraine aufgeworfen batte.

Rach dem Frieden von Presburg (26. Dec. 1805) wurden sie endlich sierer Haft entlassen von im Geheimen nach Weiten gebracht, wo man ader ihre öffentliche Entgegennahme nicht wünsichte, um etwaigen sich darauß ergebenden Bertwickelungen mit den deutschen Reichsskriften zu entgeben. In dem Sturm und Drang der eisernen Zeit hatte man jedoch in Deutschland Wichtigeres zu thun, als sich der Hobeitsgeichen des morschen Reiches zu erimern, das so bald ein kägliches Ende nehmen sollte. Die Fürsten

hatten Souveranetaterechte und Ronigefronen erhalten, ichufen fich besondere Bierden ihrer Sobeit, bachten also gar nicht mehr an die alten faiferlichen Infignien, beren jeweiliger Inhaber ihnen ebemals nicht felten in ihren Unabhangigkeitsbeftrebungen ein Quos ego! jugerufen hatte. Dieje Umftande machten es moglich, daß der Wiener Sof ben Befit ber Reichstleinobien bis jum Jahre 1818 verichweigen und erft auf bem Congreffe ju Aachen, nachdem die beilige Alliance beschloffen war und mit ihr ber emige Friede befiegelt ju fein ichien, ben beutichen Bundesfürften bavon Mittheilung machen fonnte. Man ließ ben letten Fürften, ber in feierlicher Rronung mit ben alten Ornatftuden geschmudt worden war und die romifchdeutsche Raifermurbe empfangen hatte, im ungeftorten Befit ber ehrwurdigen Reichsheiligthumer; nur die Aachener Stiftsherren tonnten ben Berluft ber brei Reichszierben nicht verschmergen, fie richteten zu verschiedenen Malen Immediat-Bittichriften an den Raifer für die Buruckerftattung ber Reliquien, ohne bis jest einen Erfolg erzielt gu haben.

Erft bie fturmifchen Wogen bes Jahres 1848 riefen auch wieder bie Erinnerung an bie Rleinobe bes beiligen romifden Reiches mach, bas man in ber Paulefirche ja von Neuem erfteben laffen wollte. In biefer gludlichften Beit bes Frankfurter Parlaments beschloß die Wiener Aula dem Reichsverweser Johann bie faiferlichen Sobeitegeichen ju überfenden, und ichidte fie ju biefem 3med eine Deputation nach ber hofburg, um die Schate gu beben. Die Studirenden fuhren in geschloffenen Miethmagen in ber Burg por, biefelben in Empfang ju nehmen, aber bie gufällige Abmefenheit bes bamaligen Oberftfammerers, ber bie fchriftliche Erlaubniß gur Auslieferung geben mußte, nothigte fie ihr Borhaben bis auf ben nachften Morgen zu verschieben. Doch ber Drang ber Beit verhinderte ihr nochmaliges Rommen, und fo murbe burch einen gludlichen Bufall bie beutsche Raiserfrone por einem ahnlichen Beschicf bewahrt, wie es ber Rrone bes beiligen Stephan ju Theil geworden ift 19).

So ruben nun die Ginnbilber ber verschwundenen Reicheherrlichkeit ungeftort in ber Schapkammer ju Bien, bem benfenden Beichauer von des alten Reiches Ginbeit und Macht, pon feiner Berriffenheit und Dhumacht ergablend. Um bie Beit, ba Raifer Frang Joseph noch einmal bas faiferliche Ansehen bes haufes Defterreich in Deutschland ju erneuern hoffte und bie beutschen Berricher zu einem Fürftentage nach ber alten Rronungsftadt am Main entbot, gedachte er auch ber ehrwürdigen Rleinobien, mit benen feine Ahnen fich fo oft geschmudt hatten, indem er fie mit allem, taiferlicher Majeftat murbigem Glange, in funftlerifcher Bollendung barftellen und veröffentlichen ließ. Doch ihm war es nicht beschieden ben Kronungsornat Rudolphs von Sabsburg als Raifer von Deutschland zu tragen, die getrennten Stamme ju einigen und bas beutiche Bolf ju einer feiner murbigen Dachtftellung zu erheben. Er bufte bie große Schuld seines Saufes an ber vielhundertjährigen Erniedrigung ber deutschen Ration, ale er mit bufterem Auge Die glorreiche Erneuerung nationaler Ginheit in einem machtigen beutschen Reiche, von bem fein Gefchlecht fur immer ausgeschloffen, erbliden mußte. Mogen ihm die Rleinobien bes beiligen romifchen Reiches die Sinnbilber ber Bergangenheit - perbleiben! Das neue Reich bedarf ihrer nicht; ihm glangen andere Symbole feiner Dacht und Größe als jene, welche an die blutigen Kronungsichlachten in ben Strafen Roms und an die Tage von Canoffa erinnern!

## Anmertungen.

I.

') Welche Stellung die Ultramontagen zu Deutschands Einheit und Breiheit einnehmen, ergiebt sich am flarsten aus den solgenden Worten Grorer's, (Gregor VII., Vd.) 1., 28clibefannt ist, das unsererichtichen Gehorfan gegen Rom verstschiefte. Auch haben untere zijchiefte istein analieße Berpflichtung flets als für sie bindend anerkannt. Die deutsche Rieche und das deutsche Reich ist auf den Bellen Petri gegetändet worden, und nur mit össeharber Gehorfe tanne im Deutsche Tene berlagen."

- 7) Panegyric, Berengar, lib. VI. 181. Pert, Mon. Germ. Scr. IV. p. 208 ff.; Dummler, Gesta Berengarii, 1871.
  - Deche, Raifer Beinrich VI. p. 349.
- 9 3m Jahre 1146 unternahm Roger einen Eroberungspug nach Griedenlamd und nach niertith, Thefen und Afther ein; won ber tichter er alle Seidenwirter und Stider in ach Seicilien über, wo er ihnen in Paterme eine Bertstaut gefuhrte, und so in seiner Knigerich die Seiden-Rubutter beimitich machte. Otto Frisg: "optifiese etian, qui serios pannes texere solent, ... captivos deducunt. Quos Rogerius in Paterno collocans etc. ... \*
- 9) Der folgenden Darftellung liegt das Prachtereft. Die Kleinobien bei beitigen Römischen Reiches r. Wien 1864, ju Grunde. Daffelbe ift von dem felbeteiten und schafflichen Kenner der fürchlichen Kunstwerfe und der litunglichen Gemänder des Kritelalters, dem Kanonicus Dt. Bod un Aachen, im Auftrage des Kaifers von Orsterreich herausgegeben und mit faiseiticher Pracht ausgestattet.
- 9) Die Gemandinfdiften, mit deren Terffestiellung fic auf Berananlasung Murts befonders Suchfen im Roften beichätigte, find für das Bod'iche Wert von herrn Dr. Bernauer, ehemals in Wien, jeht in Dreden Secretair au ver föniglichen fffentlichen Bibliotheft, überieht, der felbe hatte, ale der Werfasser in Dresedun die Prachausagade ber Reiche fleinoblen benubte, die Gate, die Uebersehung nochmals mit dem Arcte zu verzelieden.
  - 7) Pault, Gefchichte von England III, 209.
- 9) Bei den nemeischen Keitspielen wurden dem Seiegem guerst Artage erm Celbaum, pieter vom geinem Neppis, der der in eine Neppis, der der in Angelen aber altange Kräuge vom grüner Richte, dann vom bärrem Meppis pertieben. Die Mnisbrung deher verischerenn Kronen ift eben nur eine gelehrt Menntisteran des Berlassers der Grauphia, der jeder eingelann Krone, wie es das Mittelatter lieber, eine mystlich Bedeutung betaufegen fich bemüßter. Bergl. Gregorevine, Geschieden Stemen, wie es das Mmm. 1. Bb. VI, 281 Rum. 2. Bergl. Godofriel. Viterbiens. Chronicon im Murat. S. r. lt. VIII. 479; Theil XIX hambeit. de Regalibus insignibus, videlicet de Sancta Cruce, de Gladio, de Lancea sacra, de seeptro, de Pomo auree, de Corona, de Diademates equid significent gemmas in corona; quid significet aurum in corona, quid significet erista in corona.
  - <sup>9</sup>) Huillard-Bréholles, Hist. diplom. Frideric. II., tom. III, 8 sq. <sup>19</sup>) Muratori, de corona ferrea, Mediol. 1719, 8<sup>9</sup>. Fontanini, de corona

ferrea Longobardorum, Romae, 1719. 4.

19) Unter bem vergolbeten, oberen Schöbelgewölle der Germe, bas fic abeben läßt, ift noch ein anderes filberne, nicht vergolbete, seffishense augebracht, "welches in der Mitte eine ungefähr zwei Boll im Durchmeffer baltende, runde Definung bat, in welcher der welltige Kalferfcholel mit seiner Scheitelbobe frei gelaffen ift, um den Berefteren zur Betrachtung und

jum Ruffe dargeboten ju merben," wie es bei ben Königsktönungen ju Nachen, bei benen man die Bufte dem heranziehenden Rönige bis jum Thore entgagentung, ju geschechen pflegte, wo das Beichhoferbaupt vom Pfrere fitig und ehrerbierigst dem Schäbel des großen Kalifers füßte. Bergl. De cf. Ausfe des Gerefen Pfleathorelle und bier Amifficikse. Kiffen, 1867.

11) Giefebrecht, Otich Raiferg. II, 272 fig. Bod, Reichskleinobien, p. 141. Acta S. S. III d. 19. April, p. 655. — Bergl. Murr, Beschreibung ber Stadt Rürnberg, 1801, p. 216, Anm. 3.

13) Murr, a. a. D. p. 264.

15) Bod, Runft- und Reliquienich. b. Marienm. ju Machen, 1860.

19 Murr. a. a.D. Submig von Ungaru überfandte an Karl IV. burd, Tobias von Kamen; mehrere Geschaft, unter anderen auch ,ein Zuch, womit ber Tifch gebert geweien, an wickem Chiftus mit feinen Jüngern bas legte Abendwach gehalten hatte. Karl ließ es vom Expliched von Poga mad anderen Bifchfen ferterlich auf das Schloß bringen, und dem Domtechant zur forglättigen Bermadpung übergeben". Petzet, Karl IV. Bb.1, 277.

## II.

1) Dummler, Gefchichte bes oftfr. Reiches II, 289.

2) Sagen, Minnefanger IV, 621 ff. Diefe Lange ift nicht zu verechfeln mit ber, nedes bie Seite bes Befallende fifnete mu bet ber Belagerung von Antiochien 1009 von dem Priefter Petrus Bartholomäus aufgefannden wurde, und beren begmeistelt Acchifeit Petrus Burth eine Benerrebe erfaktete. Willten Krenzisige, I. 216 f.; 228 ft.; Ran mer, Sohen. finnien, 3. Auff. I. 378.
Parod. XVIII. 33/34. Perts, M. Gerna. IV, 620. Gregorovius

a. a. D. III, 505.
4) Pera, M. G. IV. 133. Gfrorer, Rirchengeich, IV. I. p. 183.

5) Giefebrecht, Raifergefc. III, 749.

\*) "Rex stetit ante fores jurans prius urbis honores. Post homo fit Papae, sumit quo dante coronam." Gregoropius, a. a. D. IV. 409; 503. - Dollinger, bas Raiferthum Raris bes Großen, Munchener hiftor. Jahrb. 1865, p. 364, Anm. 48.

7) 3affé, Ronrad III. p. 12 n. 38; p. 14.

8) Albert. Magn. de lapidib. nomin. "Orphanus est lapis, qui in corona Romani imperatoris, neque umquam visus est, propter quod etiam orphanus vocatur. Est autem colore quasi vinosus subtilem habens vinositatem. . . . Est autem lapis perlucidus et traditur, quod aliquando fulsit in nocte, nec nunc tempore nostro non micat in tenebris. Fertur autem, quod honorem servat regalem." Bergl. Gloffe jum Sachfenfpiegel III, 60. Dtto Abel, Philipp ber Sobenftaufe p. 55. Sagen, Minnef. IV. 162. Murr, a. a. D. Diefen "Baifen," solitaire, einen fogenannten bleichen Rubin, rubis balais, foll Otto ber Große in Die Rrone haben feten laffen. Bei ber Rronnng Rofephs II., 1764, ging berfelbe mabrenb bes Rronnngsjuges verloren und murbe über ben Berluft ben Rurnberger Rrongefandten Bengnif ausgeftellt, bag es obne ihr Berichulben gefcheben fei. Doch mußte bie Stadt Rurnberg ben Berluft erfeten und ließ fie ftatt bes Rubin einen Spacinth in bie Rrone einfügen.

9) Panli, Gefd. Engl. III, 336. - Dtto Mbel. Dtto IV. unb Briebr. II., p. 11: 58.

- 19) Shirrmader, Friebr. H., IV p. 259. Bartholb, Romergug beinriche VII. Bb. II, p. 15. - Bod, Reicheffeinob. 11) Deermann, Gefdicte bes Grafen Bilbelm von Solland. Leipg.
- 1788, II, 51, 13) Mnrr, Befdreibung ber Stabt Rurnberg.

  - 18) Billani, V. 54: Gregoropine, Gefd. b. Stabt Rom, V. 381. 14) Pelgel, Rarl IV. Bb. II, 549.

18) Murr, a. a. D.

16) 3n feiner Romerfahrt hatten ihm bie Reicheftanbe Gelb und Leute verjagt; bei ber Rudfebr von Rom verlangte er nun eine ansebnliche Beiftener, Die er felbft anfette, um feine Schulden gu begabien nnb bie taiferlichen Rleinobien, Die er batte perpfanben muffen, einzulofen. Bergl, Mich.

bach, R. Sigismund, IV, 476 ff. 17) Die porftebenben geschichtlichen Thatfachen find bem verbienftlichen Buche bon Murr entnommen, Die folgenden bem Berte bon Dr. Bod, ber bie Aufgeichnungen eines Hurnberger Rirchenbuches benntte.

18) Sauffer, Dtid. Geid. II, 79.

19) Babrend ber langen Beit ber Banberungen und bes Erile gingen von ben Reichefleinobien fieben verschiebene Ornatftude verloren, von benen besonders bemertensmerth mar ein fogenanntes humerale, Schniterind, welches bas in Verlen und Golb gestidte Antlit bes Beilanbes veranfcaulichte. lleber

## Geiftesftörungen und Geifteskranke.

Bon

Dr. C. F. Flemming,

Berlin, 1872.

C. 6. Lüderit'ide Berlagsbuchhandlung. C. Sabel.



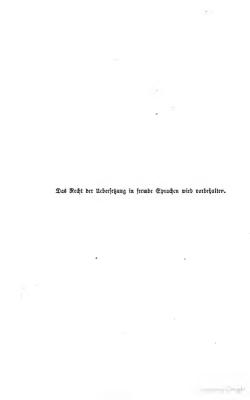

Unter allen ben mannigfachen Leiben, von benen ber Menich in Folge ber Gebrechlichfeit feiner Ratur bedroht ift, muß man bie Beiftesverwirrung ale eine ber traurigften und beflagenewertheften anerfennen. Denn fie beraubt ibn bes bochften Borjuge feiner Gattung por allen übrigen Geichopfen, ber Bernunft. Inmitten ber gewohnten und befannten Birflichfeit bannt fie ibn in einen Bauberfreis von Traumen ber feltsamften und aualendften Art. Gie bricht bie Brude bes Berftanbniffes mit feines Gleichen ab und verurtheilt ihn, noch umgeben von Allem, mas ihm lieb und werth mar, ju einer meift ichmerglichen, immer peinlichen Ginfamfeit. Gie verandert feine gange geiftige und moralifde Ratur in bem Grabe, bag fich por feinen Mugen fein Glud in Glend, in feiner Bruft Bertrauen in gurcht und Digtrauen, Liebe in Sag vermandelt. Ja, fie entzieht ihm, oft fogar unwiederbringlich, die Buneigung feiner nachften Freunde und lagt an beren Stelle bochftens ein Mitleib gurud, bas er felbft verachtet und verschmaht. Endlid, - fofern nicht ein rafcher Berlauf die Erlofung burch einen fruben Tob berbeiführt, überantwortet fie ibn gulett unabweislich jener traurigen Berthiertheit, die unter bem Ramen Blobfinn nur zu befannt ift .-

Wer im Genusse der Gesundheit und des Lebensgluds alle biese traurigen Wirkungen der Geisteszerrüttung sich vergegenvn. 135. 1 (443) wartigt, ber wird nicht allein von ichmerglicher Theilnahme fur biefenigen feiner Mitmenichen ergriffen werben, welche biefem Leiden gur Bente murben: fonbern es mird fid feiner gugleich eine gewiffe Bangigfeit bemachtigen, wenn er vernimmt, bag er felbft teineswege por bemfelben ficher ift. Denn irgend eine gufällige Berletung, irgend eine ber gewöhnlichen, vielleicht unter bem Ginfluffe ber gewohnten Beschäftigungen unvermeiblichen Rrantheiten, ein Nerveufieber, ein Rheumatismus, eine gungeneutgundung, vermag unerwartet jene unfeligen Folgen berbeigus führen oder vorzubereiten. Ginige Beruhigung fann ihm babei Die weitere Berficherung gemahren, bag er viel Rugliches thun, viel Schabliches unterlaffen fann, um die Gefahr eines fo fdmeren Leidens von fich fern ju halten. Grunde genug, um fich mit ibm, feinen Urfachen, feinen Ericheinungen und ben Mitteln gu feiner Beberrichung und Linderung genauer befannt gu madien.

Die Geiftesftorung - als gleichbebentenb gebraucht man gewöhnlich bie Bezeichnungen: Geiftesverwirrung, Irrefein, Wahnfinn, Narrheit, felbft Schwermuth und Blodfinn - ift ohne Zweifel fo alt wie bas Menschengeschlecht. Unsere Renntnis von berfelben reicht baber gurud in bie Dammerungegeit ber Sage, - bie nabere Renntniß bis ju ben Anfangen unferer Biffenichaft, bie wir jedesmal im griechischen Alterthume gu fuchen baben. Bor biefer Beit fab man bie Erren, wie bei allen roben Bolfern, ale ungludliche, von ber feindfeligen Macht bofer Beifter beberrichte, jumeilen felbft ale von ber Gottheit infpirirte Menichen an und behandelte fie, balb gewaltsam balb ichonend, boch immer mit frommer Schen. Diefe verwies fie felbft noch in einer fpateren Periode aus ber beschwerlichen Familienpflege in die triedliche Stille ber beiligen Saine, in die Rabe ber Tempel und unter bie Dbhut ihrer Diener, ber Priefter. Biels (314)

leicht mar es ein inftinctmäßiger, jedenfalls mar es ein glücklicher Bedante, baf fie fern pom Beraufde bes lauten, wirren Lebens im Rrieben ber Ginfamteit, im Schatten bes Balbes, in ber Rahe beilfamer und von bem Bolfeglanben geheiligter Quellen fich aus ihren irren Traumen wieber gur Wirflichfeit gurudfinden follten. Cobald aber unter bem Drange eines practifden Beburfniffes bie Argneimiffeuschaft entftand, murten auch bie Irren nicht mehr ale blos geiftig Berirrte, fontern ale Rrante erfannt. Die Mergte jener Beit, welche fur Sahrhunderte Die medicinifche Biffenichaft begrundeten, wendeten bem Errefein biefelbe Corgfalt ber Beobachtung zu wie jeder anderen Rorperfrantheit, und leruten es betrachten ale außere Ericheinung, ale ein Symptom abnlicher forperlicher Leibenszuftanbe, wie fie ben Siebern, ber Fallfucht ober Epilepfie und manchen Boltsfrantheiten gum Grunde liegen. Die idriftlichen Bengniffe von bem bamaligen Buftanbe ber Argneifunde, bie une erhalten find, liefern bafur ben ficherften Beweis. Gie enthalten bie Reichnungen von Rrantheitebildern bes Wahnfinns, welche mit überrafchender Genauigkeit mit benjenigen übereinftimmen, bie wir beute vor Mugen baben. Gie zeigen bereits bie Bemubung, Die verschiebenen Rrantheiteformen bes Wahnfinns gu unterfcheiben, fie aus verichiebenen Leibenszuftanben bes Rorpers berguleiten und bie Beilmittel angugeben, welche gur Befanpfung ber letteren bienlich find. Jene Seilfunde entbehrte freilich noch ber Rubrer, benen gu ihrem großen Rugen bie beutige fich anvertraut: ber Bergliederungefunft, welche bie naturgemäße und naturwibrige Beschaffenheit aller Theile bes Korpers fennen lehrt, und ber Physiologie, welche bie Ericheinungen und Gefete bes naturgemäßen Lebens erforicht und baber bie Grundlage bilbet für bie Renntuiß berjenigen Abmeichungen, burch welche bie Leben6ftorungen bedingt find, - fur die Rrantheitslehre. Bas ihr troß

biefes Mangels hinreichenben Werth verlieh, um fie fur lange Beitraume gum Aundamente aller heitungsbemühungen zu machen, war bie Sorgfalt und Treue ber Beobachtung, mit der sie die Erscheinungen des ertrantten Lebens versolgte und aufzeichnete, und die wir heute noch anerkennen mussen.

Bahrend bie griechische Argneimiffenschaft ben Untergang bes romifden Reiches überdauerte, feben wir gu unferer Ueberrafdung bie Beiftesftorungen nicht allein von ihr vernachläffigt, fondern fogar ans bem Bereich ihrer Beachtung ganglich verichwinden. Es ift nicht gu verfennen, bag bieran jene beiben großen religiofen Ummalgungen, welche in biefe Epoche fielen, ben größten Antheil hatten. Beibe, bie Ausbreitung bes Dubamedanismus und mehr noch bie bes Chriftianismus erwedten von Neuem ben bereits entichlummerten Geifter- und Damonen-Glauben. Diefer gebieh besonders unter ben Entzudungen und Rafteinngen, welche in ihren erften Stabien bie driftliche Reli= gion mit fich führte. Fortan murben bie Irren nicht mehr als Rrante, fondern ale von Gott verlaffene und bem Tenfel verfallene Menichen betrachtet. In einer fpateren Beit tonnten fie von Glud fagen, wenn fie als Gunber mit jenen geinben ber burgerlichen Gesellichaft, mit ben Berbrechern, in ftrengftem Gewahrfam gehalten, in Rafigen wie wilbe Thiere gezeigt, - wenn fie nicht nach ben Martern ber herenverfolgungen verbrannt murben. Dies in einer Beit, ba bie driftliche Barmbergigfeit fich im Boblthun gegen Leibenbe ubte. Bis gu bem Grabe ging im Mittelalter felbft ben Mergten ber Unterschied amifchen Thorbeit und Babnfinn verloren, baf einer ber gefeierteften Merate (Da racelfus) es für "unentbehrlich und moblanftandig" erflarte, beitere Rarrheit jum Beitvertreib fur ben Sofhalt ber Furften ju machen, in Folge beffen bie Rarrheit ju einem Gewerbe murbe. Selbft bie Aufflarung, welche bas Beitalter ber Reformation per-(316)

breitete, indem die Schriften bes Alterthums aus ber Berborgenbeit ber Rlofter hervorgefucht und auf ben neu errichteten Sochfculen gum Gemeingut wurden, - auch fie fam ben armen Beiftestranten nicht zu gute. Auch jest fand man feinen anderen Beg, die Gejellichaft von biefen ftorenben Glementen gu befreien, ale ben, bag man fie ju ben sittlich Berwilberten in bie Buchthaufer ober au ben Ausfatigen in Die Giechenhaufer ver-Rur an zwei entlegenen Puntten - bies verbient bemerft zu werden - wurde ihnen ein milberes Loos zu Theil. Bu Balencia in Spanien, einem ganbe, mo religiofer Fanatismus am langften und beftigften mit Retten und Scheiterhaufen wutbete, gerade bort murbe 1409 auf ben Betrieb eines mitleidigen Monche bie erfte Irrenanftalt bergeftellt, und in Belgien geftaltete fich in Anlehnung an eine Capelle, welcher ber Bolfeglaube eine Seilfraft gegen Babufinn gufdrieb, bei ben Bewohnern bes Aleden Gbeel eine Oflegecolonie fur Irre, welche noch heute als Gewerbebetrieb, aber unter arztliche Aufficht geftellt, fortbefteht.

Sethl unter so traurigen Verhaltnissen hatte Deutschland, wie irrihimitig behauptet worden ift, was Berdienst, querst wieder dem Versuche ber Deilungsbemühung in die sinsten Webland bei Badpulinus Jugang zu verschaffen. Dieser Verluch, bald nachgeahmt in den Rachbarlandern, ansängslich itäpptich, roh, selbil gewaltsom, wurde erst alsdamm von verschafter leberlegung geleitet, als man, nach dem Beispiele des Pariser Ueberlegung geleitet, als man, nach dem Beispiele des Pariser Ueberlegung geleitet, als man, nach dem Beispiele des Pariser Ueberlegung geleitet, als man, nach dem Beispiele des Pariser Ueberlegung geleitet, als man, nach dem Beispiele des Pariser Ueberlegung geleitet, als man, nach dem Beispiele des Pariser Ueberlegung beines, aus ihren dunfen Hollich wir der Schwelle unseres Zahrhunderts, aus ihren dunfen Hollich, der Franzeles Esquirol und der Deutsche Vienit, die ersten Krantenhaluser für Gestötte einrichteten. Der überraschend günstige Ersolg bieser Wahregel,

bie zuerst als unerhörtes Wagstünf angesehen wurde, die Thatjade, daß viele jener Unglünstlichen nicht blos durch gufallige Genesiung, sondern durch wohlbedachte Seilung der Gesundheit und dem Ebensglüsse wiedergegeben wurden, munterte zur Nachsolge auf. Es entstanden binnen verhältnismäßig turzer Zeit eine Anzahl von Krantenhäusern sur Gestörte, die nach sorgfättig überlegtem Plane angelegt und mit Allem ausgerüstet wurden, was die rasch wachende Ersahrung als sörderlich erkennen ließ sir die Behandlung und Bekämpfung dieser Gruppe von Krantheiten so mannigsacher Form.

Die Leitung dieser Krankenhauser, die mau später mit Recht Buslucksorte, Alpke, genannt hat, murde natürlich dem Verzten nonvertraut. Dies geschah überall in Deutschand, theilweise in seinen Rachborländern, — am wenigten in Belgien, wo die fatholische Geistlichseit ebenso wenig auf den Gelderlös, der dabei absiel, als auf die Psichtstung des Wohlthuns verzichten mochte. Und wie die Krankenhauser von jeher den zwieschen Ruten gehabt haben, daß sie heils das Wohl der Kranken, theils die Bervollfommnung der Wissenschaft forberten: so geschah es auch hier, wo in Wahrheit eine Gruppe von Nervenstrantheiten erst von Neuem für die Argueifunde erobert werden mußte. Es entstand die Lehre von den Gessehrstankeiten, die Psychiatrie, die in engster Verbindung mit der Wedelin sich entwickette und an allen sipren Fortschriften Theil nahm.

Die erste wichtige Frucht bieses ihres neuen Zweiges war bie wiedergewonnene llebergengung: baß die Gestlessförung nicht eine besondere Kransbeit, sondern um bas Symptom, die äußere Erscheinungsweise leibtlicher Kransbeiten der mannigsaltigsten Art sei, daß dabei aber stels die Centraltheite des Nervenlystems, das Gestirn, entweder allein oder in Verdindung mit dem Küdenmark, erstrants sind; endlich: daß diese Erstrantung entweder (des)

ursprünglich jene Centraltheile ergriffen hat, ober in Solge ber Sebensticungen in anderen Körpertheilen in ihnen hervorgertien ift. Bestätigt wurden diese Wahrheiten noch durch die Leichensffnungen, welche die tranthaften Leränderungen des Gewebes jener Nervencentren flar erfennen ließen. Es stellte sich solglich die Aufgabe bahin; diese Krantheiten zu ermitteln und sie zu heilen, und mit ihnen ihre traurigen Wirtungen zu lindern.

"Aber wie kommt es", so wird man fragen, "daß bei so großen und ersolgreichen Anstrengungen ber Bergte, bei solcher Bereitwilligfeit humaner Regierungen gur Unterstüßung derielben bie Jahl der Geistektraufen sich nicht vermindert, sondern in erschreckendem Grade vermehrt hat? Wie geht es gu, daß, wie man klagt, alle diese geräumigen Irrenanstalten nicht genügen, um den ihrer bedürftigen Geistektraufen Obdach, Sellung und Psiege zu bieten, und daß man aller Orten darauf sinnen muß, jene durch andere für den Zweck ausertlichende, aber billigere Auskunstämistel zu erseher?"

Die Thatsache, welche zu biesen Fragen brängt, ist nicht weggulengnen. In einem gewissen Theile zwar ist sie nur icheinden. Sebesmal, wenn wir gegen ein bedeutendes lebel die lange erschute hülfe sinden, steigert sich die Ausmertsamsteil auf biesel lebel; es wird sühlbarer, und es wächst das Berlangen, davon besteit zu werden. So ergab sich von selbst, daß man nach der Berricktung guter Irrenausstellen sich beeilte, die Gesstellentanten, beren Nähe man in der Kamille und im Gemeinwesen bisher ertragen und verdorgen hatte, an dem Nußen diese Justuchstevertragen und verdorgen hatte, an dem Nußen der Belästigung durch sie gute Theil nehmen zu lassen und bis zugleich von der Belästigung durch sie zu befreien. Man wurde überrascht durch die Größe der Zahl von Kransen biese Art, die man bisher nicht gefannt hatte; dies führte zu dem Berlucke einer genaueren Seisstellung durch methodische Zählung der Irren, und je vollkommener diese

ausgeführt wurde, besto mehr steigerte bas Rejultat bie Ueberraschung. In einigen Kandern und in einigen Provingen Deutschelands ergab sich bas Berhältnis ber Irren-Jahl zu ber der Bevöllerung von 1:1000 bis 1:800 und darüber. Allein beise Ausbedung des bisher unbekannten Sachverhalts erstärt nur zu
einem geringen Theile die zunehmende häusigkeit des Wahnstuns. Um ihre wirklichen Quellen zu sinden, mussen wir auf die Urlachen der Geistestörungen eingehen. Wir werden dabei auf
einige unvermeibliche, aber zugleich auf andere stoßen, die sich
wohl umgeben lassen.

Die Beiftesftorungen find fo enge mit ber Berletbarteit ber menfchlichen Lebensfraft verfnupft, baß fie von jeber unter allen Bollern ber Erbe ihre Opfer geforbert haben. Gelbft bei ben robeften und ungebildetften Rationen treffen wir fie an: benn icon ber naturgemaße Berfall ber Lebensfraft, ben bas Greisenalter berbeiführt, fann ihnen ben Rugang öffnen. Aber auch hier treffen wir fie allerdings um fo haufiger, je mehr bie Musmuchie ber Civilifation, Die phyfifchen und moralifchen Leibenichaften, bei jenen Bolfern einbringen. Bornehmlich ift es ber Migbrauch bes "Feuerwaffers", jener bamonifche Begleiter porbringender Gefittung, welcher auch nach biefer, wie nach vielen anderen Seiten bin, ben uncivilifirten Bolfern Rachtheil gebracht bat. - Doch nicht allein bie franthaften Auswuchse ber Civilifation, - biefe felbft in ihrer gefundeften Entwidelung bat gur Bermehrung ber Geiftesftorung beigetragen und ubt biefen Ginfluß noch fortmabrend. Man bat geglaubt, fie por biefem Borwurf ficher ftellen zu muffen, allein jeber Berfuch biefer Art ift pergeblich. Go wenig geleugnet werben fann, bag bie Bervolltommnung bes menichlichen Geichlechte gur Civilifation, b. b. einerfeits jur Beredlung bes Gemuthe und jur Berfeinerung ber Sitten, andrerfeite gur Entfaltung aller Geifteefrafte, mit ber (350)

Summe bes Glude ber Menichbeit auch bie Summe ihrer Leiben vergrößert: fo gewiß ift es, bag mit ihr bie Empfanglichkeit bes menichlichen Organismus fur Berletungen aller Art, Die fie mit fich führt, - mit einem Borte: Die Summe ber Rrantbeiten wachft. Und eben fo unzweifelhaft ift es, bag unter letteren vorzugemeife bie mannigfachen Rervenleiben und bie zu biefen geborigen Rrampf-Rrantheiten und Geiftesftorungen ein gablreiches Gefolge jener Bervollfommnung bilben. 3ft bies auch wohl zu vermundern, wenn wir taglich feben, bag ein Bertzeug um fo mehr ber Beschädigung ausgesett ift, je mehr und je mannigfaltiger feine Dienfte in Unfpruch genommen werben? Das Wertzeng aber, auf beffen unausgefetter und umfanglichfter Bermendung die Fortschritte ber Cultur beruben, ift eben bas Nervenfuftem, jene Gefammtheit von organischen Geweben, welche bas Gehirn, bas Rudenmart und bie von ihnen ausstrablenben. mit ihnen in Berbindung ftebenben Nervenfaben umfaßt. Go unverftandlich uns auch gur Zeit noch bas Bie? ihrer lebenbigen Thatigfeit ift: ale unbeftreitbar ftebt feft, bag wir biefer ibrer Thatigfeit alle eblen Leibenschaften, alle Fortschritte in Berfeinerung ber Sitten, in Bervolltommnung ber Biffenichaften und Runfte verbanten, welche ben Glang ber Civilifation bilben; bag fie aber zugleich ber Ausgangspunkt und Trager aller uneblen Leibenschaften ift, ber Gier nach Erwerb, ber Genugsucht, ber Bergehungen an guter Gitte und ber gablreichen gafter, welche die Civilifation befleden. Und unter fo ftarfer und bauernber Aufpannung follte jenes garte Gemebe bes Nervenfuftems nicht größerer Berletbarfeit ausgesett fein? -

Benn die Civilijation die Anstrengungen in ihrem Dienste burch die Bereicherung mit Genussen belohnt, so wächst mit beren Jahl auch bas Berlangen nach diesem Lohne: die Genufsjuch; und sie wächst leiber die zur Unersättlichkeit. Richts aber ver-

mag bas Rervenfuftem in verberblichere Erichlaffung ju verfeten, als die Ueberreigung burch bas Uebermaag ber Geuuffe, insbefondere der phofifden. Deun fie vornehnsich find ftete verbunben entweder mit einer Erregung ber Nervenfraft burch ftarken Blutandrang oder mit einer Erichopfung berfelben burch ihren Berbrauch. Begleitet biefe Gefahr, wie hier nur angebeutet werden mag, icon bie gefchlechtlichen Genuffe, felbft bas Uebermaß ber naturgemäßen, fo ift fie in noch ausgebehnterem Grabe mit bem Difbrauch bes Genuffes fpirituofer Getrante verbunden. Reins von allen jenen nütlichen Geichenten, bie wir ber Natur abgewonnen haben, ift burch ben Digbrauch bem menichlichen Geschlechte verberblicher geworben, als ber Alfohol. Um der wohlthatigen und erfreulichen Birfungen willen, welche biefe augenehme Argnei in ihren verschiedenen Mifdjungen auf ben Organismus bat, wird ber nachtheil bes Giftes, bas fie in fich birgt, bei Beitem nicht boch genug angeichlagen. Denn man barf behaupten, bag jeber Alfoholgenuß, welcher gum Raufche führt, ficher eine Schabigung bes fur bie Defonomie bes Rorpere fo wichtigen Rervenfoftems binterlaft. Die es gur Erfranfung geneigt macht. Ift boch ber Raufch felber nichts anberes, ale eine vorübergebenbe Geiftesftorung. Je haufiger fich jene Schabigung mieberholt, befto großer, befto bauernber mirb fie. Doge fie auch nicht Geiftesfrantheit berbeiführen, fo ergengt fie body eine Unlage ju biefer, wie ju vielen anbern Rrautheiten, bie nur noch bes gelegentlichen außeren Auftoges bedarf, um fidy gu folder gu entfalten. Doch auch ohne foldes Buthun vermag fie an und fur fich felbft Beiftesfrantheit gu erzeugen. Dies beweift nicht allein die Saufigfeit jener besonderen Form berfelben, bes ·Caufer= ober Bittermabufinne, fonbern auch bie außerorbeutliche Bahl geiftiger Erfrantungen, welde bie Statiftit ber Urfachen in ben Irreu-Unftalten auf biefe Schablichfeit gurudführen muß. - Roch ift es wichtig gu bemerten, bag niemals bas cheliche Lager burch ben Raufch entheiligt werben follte: benn außerst gablreich find bie Beispiele, bag Truntene blobsinnige Rinder ergengt haben. -

Ein weises Maghalten ift indeffen nicht minder in geifti: gen Benuffen erforderlich, wenn fie nicht ber Gefundheit bes Seelen-Draans nachtheilig werben follen. Denn auch bier bat bas llebermaß ftets jene beftigen Anfpannungen und Erichutterungen im Gefolge, welche bie Leibenschaft über bas Nerveusuftem verhangt und bie, einmal gefoftet, ichnell zum Bedurfuif werben. Chrgeig, Gewinnsucht, Dabsucht, Gifersucht u. f. w. bilben bie Radytfeiten fener angenehmen Erregungen bes Gemuthe. fie führen vermittelft einer unnaturlichen Steigerung ber Bebirnthatigfeit zu einer Ueberreigung, bie in einzelnen Sallen biefes Draan fogar augenblidlich außer Stand fest, ben übertriebenen Anforderungen an feine Lebensfraft an miberfteben, fo baf Geiftespermirrung die unmittelbare Ro e ift. Immer fedoch wird burch bie Berrichaft folder Leibenichaften bie Lebensfraft bes Geelen-Drgans untergraben und es entwickelt fich jene Schwache, jene Berletbarteit beffelben, die vorbin ale Anlage gur Geiftesftorung bezeichnet murbe.

Sier angelangt, mussen wir einer eigenthümlichen Beichafjenheit ber organischen Materie erwähnen, welche zu einer er
glebigen Duelle ber Bervollsommnung, wie bes Bersalls ber
lebenden Besein wird. Sie besteht in der Eigenschaft, die Lebensformen so, wie sie sich unter bem Einflusse der Außenwelt gestaltet haben, von den Erzeugern auf die Nachsommenschaft zu
wererben. Die Natursorschung hat es zur Gewisheit erhoben,
daß diese Tigenschaft auf einem die gesammte lebende Natur beherrschenden Geses beruht. Dune uns hier über dieselbe nach
ihrer Allgemeinheit und ihren mannigsaltigen Wirfungen zu ver-

breiten, durfen wir nicht überfeben, bag auch ber menschliche Drganismus biefem Befete unterliegt. Und zwar erftredt fich jene Gigenichaft ber Bererbung ber Lebensformen eben fo febr auf bie nutlichen, welche jur Bervollfommnung unferer Art bienen, als auf die icablichen, welche ihrer Erhaltung gum nachtheil gereichen. Jeder weiß, daß eine betrachtliche Angahl von Rrantbeiten, ober richtiger: von Reimen ober Anlagen gu folden Rrantheiten fich von ben Eltern auf bie Rinder, ja von Beidlechtern au Geidlechtern fortvflangen. Die Anlage gu Drufen-Rrantheiten, jur gungenfucht, jur Gicht find bie befannteften Beugniffe bafur. Daffelbe gilt von ben Rerven-Rrantheiten und folglich auch von berjenigen Gruppe berfelben, von welcher bier Die Rebe ift. Bablreich find bie Beifpiele, baf, wie gur Rallfuct und andern Rervenleiden, auch die Anlage gur Geiftesverwirrung fich in einzelnen Familien von Geschlecht ju Geschlecht vererbt: zuweilen ber Art, daß die anscheinend gesundeften Personen in einem gemiffen Lebensalter berfelben gur Beute werben. Schon Die miederholten Seirathen unter Bluteverwandten tonnen bei ber nachkommenichaft eine Entartung gur Folge haben, wie fie fich in ber Anlage ju biefen Rrantheiten ausspricht. Gie fteigert fich aber fortwährend durch die Che-Berbindung mit und zwischen folden Kamilien, in benen fie bereits zu Tage getreten ift. Man fann faft mit Giderheit vorherfagen, baß aus folden gefährlichen Chebundniffen frankliche Rinder hervorgeben werben: fei es, bag fie mit ber Unlage gur Geiftesverwirrung ober gu Rrampf-Rrantbeiten, (inebefondere jur Epilepfie, Die nicht nur ber Geiftesftorung nabe vermandt, fondern haufig mit ihr verbunden ift;) ober baß fie mit Beiftesichmache ober wenigftens mit Ginnes-Mangeln verschiedener Art behaftet find. 3meifellos liegt bierin eine ber Urfachen jener machjenben Saufigfeit ber Beiftesftorungen. Leider murbe ihr Ginfluß burch Gefete, mare es auch (354)

unter ben Sanden einer absoluten Regierung, nicht wirffam beichrantt werden tonnen, weil bie Regungen bes Bergens und bie Macht ber Zuneigung fich burch folde Gebote nicht beberrichen laffen. Aber mohl follte jeber, ber im Begriff ift, wiffentlich ein Chebundniß mit einem Individuum gu ichließen, bas einen fo gefährlichen Reim in fich tragt, - er follte fich vergegenwartigen, baß er nicht allein mit allen fonftigen Pflichten noch bie befonbers ichwere auf fich labet, Gelegenheits-Urfachen forgfältig fern ju halten, welche die bloge Anlage gur wirklichen Geiftesfrantheit anfachen tonnen; fonbern er follte fich and erinnern, bag ein foldes Bundniß gange Generationen feiner Rachkommenfchaft einer großen Gefahr unwiderruflich überliefern tann. Alle Berftanbigen und Boblmeinenden, insbesondere Gltern und Bormunber, follten fich bemuben, biefen Rudfichten Geltung au verichaffen, mare es auch auf bie Gefahr, bag ein vermeintliches Glud baburch geftort ober felbft ein einzelnes Individuum bem Rummer Preis gegeben murbe.

Da hier zunächst die zunehmende Sausigsteit des Wahnstung zur Frage stand, so unterfasse die eine Aufgälbung aller der mannigsaltigen Ursachen, welche entweder bei vorhandener Anlage oder ohne Mitwirtung einer solchen Geistesstörung hervorrussen tönnen. Denn es tann ihr der Weistesteit unter der Macht jener underechendaren geseymäßigen Nothwendigsteit, die wir Aufall nennen, eben so gut unterliegen wie der, welcher sich den Berirrungen seiner Theoretischen Werterfass. Der Uederstuß tann eben so, wie der Mangel, Ueberaustrengung der Kräste nicht minder, als Trägbeit dahin sühren. Die Gesahr steigtert sich jedoch unter gewissen Berkritussen, welche vorzugsweise die Empfänglichseit des Rerveussystems sir schälbiche Einstäusse au werden: sür beide Beschusten besonders hervorgehoben zu werden: sür beide Gescheckter das Lebens-Alter, in welchem sich die Mannbarkeit

entwidelt, und für das weibliche Geschlecht das Wochenbett. In beiden Perioden haben oft schon beftige Gemüthsbewegungen genügt, das Seelen-Organ in dauernde Zerrüttung zu versehen, beide erfordern beshalb die Sorgsalt, solche Erschüttrungen des Nervenspftems fern zu halten.

Gines Umftandes muß aber bier Ermahnung gefcheben, welcher in unfern Tagen bie Berbreitung bes Babufinns in ihrer gangen Ansbehnung beutlicher als gubor erfennen lagt. Die Errichtung von Rrantenbaufern fur Geftorte bat, wie ichon befannt, in ber befferen Renntniß von ber Ratur biefer Rrantbeiten eine großere Dacht über biefelbe gewinnen laffen, theils au ibrer Befampfung und Seilung, theils gu ibrer Beberrichung und Linderung. Gelbft wo jene nicht gelingt, vermag ber Arat mit Sulfe aller ber Mittel, welche ein wobleingerichtetes Rranfenhaus ihm barbietet, nicht allein bem Irren feine Leiben gu erleichtern, sondern auch beren aufreibende Wirfungen auf Die Lebensfraft zu maffigen. Daburch ift bie mittlere Lebensbauer ber ungeheilt bleibenden Irren um ein Betrachtliches verlangert worben und die Summe bes Rudftaudes an Ungeheilten, - fei es nun, daß biefe in ihren Afplen verbleiben, ober baß fie ihres friedlichen Befens halber bem burgerlichen Leben gurudgegeben werben tonnen, - vermehrt fich im Berhaltniß gu feiner großeren Dauerhaftigfeit. Gine genugende Berringerung erfahrt biefer Rudftand auch nicht burd bie Bahl ber gludlichen Seilungen. Denn trot ber erweiterten Renntnig von ber Ratur ber Beiftes-Störungen und trot ber Bereinigung von Seilmitteln, welche Irrenauftalten barbicten, hat fich bie Summe ber Beilungen noch nicht über 30 bis 40 vom Suubert erhoben, fo baß alfo 60 bis 70 pCt. ungeheilt bleiben und fruber ober fpater bem Tobe perfallen. Die Schuld biefes ungunftigen Berhaltniffes (356)

liegt aber weber an ber Biffenschaft, noch an ben Mangeln ber Rranfenbaufer, fondern an der fehlerhaften Benutung ber letteren, welche in ber Dehrgahl ber galle gu fpat erfolgt. Es ift namlich ichon langft burch bie Erfahrung feftgeftellt, bag bie Beiftesftorungen um fo leichter und um fo rafcher geheilt merben tonnen, je fruber bie richtigen Mittel bagegen in Gebrauch gezogen werben. Dazu gehört nicht alleiu alles bas, mas ber Argneischat und bie Diatetit an Beilmitteln barbietet, fonbern pornehmlich bie Entfernung bes Rranten aus bem Bereich ber Schablichfeiten, welche bie Rrantheit hervorriefen ober boch begunftigten. Es ift unwiderleglich bewiesen, daß von ben Beiftes-Rranten, welche fpateftens innerhalb ber erften brei Monate, nachbem die Geiftesftörung ertennbar geworben', in die Irren-Anftalten verfett merben, über 60pCt. als genefen fie wieber verlaffen. Bon ben nach fechemonatlicher Rrantheits bauer Aufgenommenen gengfen nur 40pCt., nach awölfmonatlicher nur 30 pCt., und in biefer Beife wird bie Bahl ber Genesenen immer geringer, je fpater bie Rranten bem Afple anvertraut werben. Der Grund bavon ift leicht einzuseben, feit man weiß, bag bie Behirn-Erfrankungen, welche bem Bahnfinn gu Grunde liegen, in ben meiften gallen ihren Urfprung aus anberweitigen Leibensauftanden bes Rorpers nehmen; bag burch bie Befampfung ber lenteren bas Seelen-Draan von feiner Erfranfung befreit werben fann; bag aber biefe, je langer fie anhalt, um fo mehr im Stande ift, die Lebenstraft und felbft bas Gewebe bes Seelen-Organs in foldem Grabe gu ichabigen, bag es gu feinen naturgemäßen Berrichtungen für immer unfähig wird.

Dies bedingt die Unheilbarkeit des Wahnsinns auch dann, wenn die ursprüngliche, die Grundkrankseit, gehoben ist. Nur durch frühzeitiges, umsichtiges Einwirken der Heillunst läßt sich vit. 138. 2 (27) iene Beichabigung bes Gebirns verhuten und wohleingerichtete Brren-Anftalten gemähren bagu bie Mittel. - Bober tommt es nun, daß fie fo felten zeitig genug zu Gulfe gezogen werben? Dies ift hauptfachlich folgenden Urfachen gugufchreiben. Saufig wirft bagu bie Abneigung ber Angehörigen, geliebte Kranke fremben Sanden gur Pflege anguvertrauen. Un fich loblich, mußte biefelbe boch gurudtreten por ber Pflicht, bas Rublichfte gu mablen, um bem Rranten wieder gu feiner Gefundheit gu verhelfen. - Gehr verbreitet ift auch die Meinung, daß ein Rranter, ber fich noch zeitweise ober in mancher Beziehung verftandig zeigt, wenn er in die Gemeinschaft mit anderen Geiftesfranfen fomme, biefes Reftes von Berftand vollends verluftig geben merbe, bag er, wie man zu fagen pflegt: "noch nicht reif fur bas Irrenhaus fei". Richts tann irriger fein ale biefe Beforgniß, Die felbft manche Merate theilen. Denn erftens erfennen bie Irren, befonbers im Anfange ber Rrantheit, mahrend bie Besonneuheit noch mit ben Bahnvorftellungen fampft, ihren Buftand fehr mohl, wenn fie bies auch fich felbft und Anderen nicht eingestehn, und beshalb fuhlen fie fich in biefem Stadium meiftens in ber Irrenauftalt am rechten Orte. Und zweitens bient ber Umgang mit anderen Irren, ber ihnen gleichsam einen Spiegel porhalt, meiftens nur bazu, fie aus ihren eigenen Traumen zu weden. Wenn fich baber ber Ruftand bes Kranten nach bem Gintritt in bas Afpl verschlimmert, fo liegt bies in ber Regel nicht an ber Umgebung, fondern im Berlauf ber Krantheit. - Roch häufiger verhindert eine rechtzeitige Benutung ber Irrenanftalt bie Schen por berfelben, die fich aus fruberer Beit auf unfere Tage vererbt bat. Trot aller Belehrung und felbft trot bes Augenscheins halt man fie noch immer fur bas, mas fie fruber maren: fur Bobufite ber roben Gewalt, mo nicht ber Unmenichlichkeit, ober gar fur (358)

Berfzeuge ber Tyrannei, bes Saffes und ber Sabfucht. Thun boch felbit Romanichreiber bas Ihre, Dieje verkehrten Anfichten aufgufrischen und gu befestigen. Und boch tann fich bei ber Buganglichfeit und Durchfichtigfeit biefer Rrantenhaufer Jeber überzeugen, daß feit geraumer Beit die öffentlichen wie die Privat-Afple mit einander wetteifern in humanitat und liebevoller gurforge für bie Rranten; baf felbit aller forverliche 3mang, beffen man fonft gur Beberrichung ber fturmifchen Symptome bes Babufinns nicht entbehren gu tonnen glaubte, neuerlich mehr und mehr aus ihnen verbannt wird, indem man ihn burch neuentbedte beruhigende Argneimittel und burch bie perfonliche Aufficht und Leitung erfett. Durch biefe lettere murbe freilich bie Bermaltung foftfvieliger, und in gleichem Dage erhöben fich bie Roften ber Berpflegung. In Betreff jener ansehnlichen Bahl von Rranten aus ben weniger bemittelten Standen wird bie Scheu por jenen Roften ein weiterer Grund, Die Ueberweifung an bas Rrantenhaus zu verschieben. Infofern aber bie erforberlichen Belbmittel überhaupt vorhanden find, ift bier die Sparfamfeit eine übel berechnete, weil bie beichleunigte Berfetjung bes Rranfen in bas Ajul burch bie fpatere, wenn fie unvermeiblich geworden, nicht erfett werden fann. Für minder vermögende Rrante follte aber ftete bie Unterftutung aus öffentlichen Raffen bei Beiten eintreten: benn baburch allein fann bie gaft lebenslänglicher Unterhaltung eines Ungeheilten möglicherweise vermieben werben. - Endlich wird die rechtzeitige Benutung ber Afple nicht felten baburch vergogert, bag bie Beiftesftorung nicht zeitig genug erfannt wird. Und zwar fällt bies nicht allein ben Angehörigen bes Rranten, fonbern oft felbft ben Mergten gur Laft. Siermit foll gegen bie letteren feineswegs ein Bormurf ausgefprochen fein. Sat man boch erft neuerlich angefangen, ben mebicinischen Unter-(359)

richt auf den Universtäten auf die Geisteskrankheiten auszubehnen, und es wird noch geraumer Zeit bedürfen, daß dies in zwerichendem Maße geschieht, um die jungen Aerzte mit einer genägenden Kenntuß von diesen Seidenszuständen auszurüften. Roch häusiger sind aber die Richtätzte diesem Berkennen des beginnenden Wähnstens auszeiselt, und es kann daher nur zweckmäßig erscheinen, in dieser Sinsicht ihren Wild zu schärfen. Da indessen eine ausstührtige Darstellung der sämmtlichen Erscheinungen, welche die Geisteskörung begleiten, hier nicht die Aufgabe sein kann, so wird es genügen, auf einige Zeichen hinzuweisen, au welchen selbst von dem Laten in der Medich die vorhende Geisteskrankheit bewerft werden kann, die aber auch oft zu siere Verkennung Anlaß geben.

Schon bei bem gefunden Menichen macht fich gewöhnlich ein amiefaches und einander entgegengesettes Berhalten bes Seelenlebens erfennbar, fomobl mas bas Gemuth, als mas bie Geiftesthätigfeiten anlangt. Bei bem Ginen ift bie porberricbenbe Gemutheftimmung eine mehr gebrudte, er fieht leicht Alles in bufterem Lichte, ift bei jebem Anlag mehr gur Bebenflichfeit und gur Betrübniß, als gur Freude geneigt, und es wird ihm ichmer, fich aus biefer Stimmung loszureifen; feine Bedanten fliefen langfam und haften lange an einem Gegenftande, bevor fie auf einen andern übergeben; im Sandeln ift er langfam, unichluffig, verzagt. Bei bem Andern findet von Allem bas Gegentheil ftatt: er ift leichtlebig, febr empfanglich fur frobliche Gemutheerregung und fieht Alles im beiteren Lichte; fein Gebantengang ift raich; mit Schnelligfeit überfieht und begreift er Die Berhaltniffe, faßt er feine Entichluffe und fuhrt fie aus. Diefe Gegenfate find bei einigen Menichen icharfer, bei einigen weniger ftart ausgeprägt; bei einigen behaupten fie fich bas gange Leben hindurch (360)

gleichmäßig, bei anderen wechseln fie ober ichmachen fich ab mit ben Jahreszeiten, mit bem Lebensalter, wohl auch mit ben veranberten Lebenslagen, - felbft unter bem Ginfluffe von giftigen Subftangen. Bon jener Beit ber, als man alle Lebensericheinungen aus ber Beschaffenheit ber Gafte berleitete, pflegt man fie burch bie Bezeichnungen bes melancholischen und fanguinischen Temperaments zu unterscheiben, benen man noch zwei anbere, bas phlegmatifche und cholerifche, hingufugte, welche eigentlich nur Modificationen berfelben find. Wenn biefe entgegengesetten Seelenzuftande fich zu einem folden Brabe fteigern, bag fie an= fangen, bas naturgemäße Leben zu beeintrachtigen, fo nennt man jenen herabgestimmten Seelenzustand Depression, den erregten Eraltation. Jener tann fich franthaft bis zur Schwermuth, biefer bis jum Bahnfinn fteigern. - Bemerkenswerth ift nun, daß fich in biefen entgegengefenten Stimmungeverhaltniffen bes Seelenlebens ber Beginn ber Beiftesfrantheit querft gu ertennen giebt. Und zwar in breifacher Beife. Buweilen burch bie all: malige ober rafche Steigerung ber gewohnten Seelenftimmung ju bem eben ermahnten ungewöhnlichen und baburch auffälligen Uebermaße ber Depreffion ober Eraltation. Diefe Art von Ummanblung ift die feltnere, erforbert aber, wie leicht erflärlich, ben fcarfften Blid, um ertannt ju merben. - Saufiger und leichter ins Auge fallend ift bie allmälige ober plogliche Umwandlung ber gewohnten Seelenftimmung in bie entgegengesette. Der ftille, ernfte, ichweigfame, leicht ichwarz-febenbe Menich wird nun beiter, gefdmatig, leichtfinnig; - ber leichtlebige, gur Froblichfeit geneigte, berebfame wirb ernft, finfter, ichweigfam. - Gebr oft ift endlich ein befremblicher ichroffer Bechiel ber Stimmung bemerkbar. In Folge einer gesteigerten Erregbarteit ber Rerven wird felbft bei geringfügigen Unlaffen ber fur gewöhnlich rubige (361)

und gelaffene Menich reigbar und in Born verfett ober froblich bis jur Ausgelaffenheit; ber fonft beitere wird verletbar, verftimmt und traurig, und bei beiden fclagt die Stimmung ebenfo ichnell in die entgegengesette um. An allen biefen Bandlungen ber Gemuthsftimmung nimmt gewöhnlich fehr balb auch bie Beiftesthatigfeit Antheil. Es verandert fich nicht allein die Lebhaftigfeit bes Bedantenfluffes, fonbern auch die gewohnte Art, bie Dinge, die Personen, die Berhaltniffe ju beurtheilen; ja, es verandert fich damit die gange Dentweise, Die Gefinnung, ber Charafter bes Denichen. Der Sparfame wird entweder geigig und habfuchtig, oder er wird freigebig und verschwenderifd; ber Bedachtsame und Borfichtige wird angftlich in feinen Entschluffen und Unternehmungen, ober er zeigt fich haftig und übereilt; ber fur Andere Boblwollende und Theilnehmende wird jest zudringlich, oder im Gegenfat ju feinem fonftigen Befen abftogend, miftrauifd und mifaunftig. Benn folde Beranderungen plotlich auftreten, fo muffen fie naturlich bei ben Umgebungen bes Rranten bas bochfte Bebenten erregen, und man wird alebann über ihren mahren Grund nicht zweifelhaft fein. Bollgiehn fie fich bagegen langfam, fo werben fie oft geraume Beit fur bloge moralische Ummandlungen gebalten, und man bemubt fich, burch Borftellungen auf den Rranten ju mirten, um ihn wenigftens von vertehrten Sandlungen abzuhalten, bis man fich von ber Ruplofigfeit biefer Bemühungen überzeugt. In ber Regel beflagt fich auch ber Leibende felbft mabrend biefes fogenannten Borftadiums, welches aber eigentlich ichon ber Rrantheit felbft angehort, über zwei Beschwerben, die ihn fehr belaftigen: entmeder über ein Gefühl von Angft in ber Bruft und Berggrube, welches ihm bas Leben verleibe, ober über ein Gefühl von Drud im Ropfe, welches feine Gedanten verwirre, - oft über beibe zugleich. Auffallend genng werden diese Klagen von seinen Umgebungen nur selten mit seinem veränderten Wessen in den richtigen Zusammenhang gebracht. — Zwei Erscheinungen, die damit Hand in hand zu gehn pflegen, sind die Schlassississium Sinnestäuschungen. Die letzteren sind krankhafte Erregungen der Sinnesnerven, welche dem Geidenden salsche Wahrushmungen des Gehörs, Gesicht, Geruchs u. f. w. vorspiegeln, in deren Folge er sich verböhnt, beschimpt, bebrott oder verfolgt glaubt.

Erst wenn unter ber Dual bieser Beschwerben ber Kranke au handlungen hingerissen wird, die ihm selbst ober Anderen gefährlich werden, mas gerade in der Periode der beginnenden Gesstehefterung am häusigsten geschieht, — erst dann wird gewöhnlich der Irrthum eingesehn, und die Krankheit als solche erkannt.

Aber auch bann noch ftraubt man fich oft, bies vor Underen und por ber Belt einzugestehn. Richt blos, weil bie zeitweife verftanbigen Reben bes Rranten immer von Reuem 3meifel bervorrufen und zu ber troftlichen aber irrigen Unterfceibung Unlaß geben: ber Leibenbe moge zwar immerbin gemuthefrant fein, habe aber feineswege ben Berftand verloren. Conbern meil fich feltsamer Beije auch noch jest Biele nicht bavon frei machen fonnen, bie Beiftesverwirrung nicht wie jebe fchwere Rrantheit fur ein Unglud, fondern fur eine Schanbe gu halten. Gie bemuben fich beshalb, die traurige Thatfache möglichft gebeim gu halten und alle Schritte gu vermeiben, welche fie Unberen fund geben tonnten. Darüber verftreicht febr oft bie Beit, melde eine erfolgreiche Ginwirfung ber Beilfunft geftattet, bis entweber bie Ausschreitungen bes Leidenben oder bie franthaften Borgange in feinem Rorper bas Draan ber Geele in unverbefferlicher Beife gerrüttet haben.

Unter fo vielerlei Bebenfen und 3meifeln wird oft bem Arate bie Frage porgelegt: welches ber richtige Beitpuntt fei, ben in folder Beije Erfranften in Die Irrenanftalt gu verfegen? Die Antwort: er fei ba, fobalb bie Beiftesfrantheit als folche erkannt ift, — obwohl fie nach Allem, was oben gesagt wurde, gerechtfertigt erscheinen muß, - wird bennoch meift unglaubig überhort werden. Weniger wird bie folgende auf Ginmendungen ftoken: ber Beitpuntt ift jebenfalls ba, fobalb entweder ein umfictiger Curplan nicht geborig und mit Ausficht auf Erfolg burchgeführt werben tann, ober bie Symptome ber Beiftesverwir= rung fich nicht mehr beberrichen laffen. - Bas nämlich ben erften Puntt betrifft, fo foll mit allem bem, mas gur Empfehlung einer frubzeitigen Benutung ber Errenanftalten angeführt worben ift. feineswegs gefagt fein, daß Rranfheiten biefer Art nicht auch außerhalb berfelben geheilt werben fonnten. Gine folche Behauptung murbe burch bie Erfahrung miberlegt werben. Rur ift jener gunftige Erfolg von fo vielen Bedingungen abhangig, bag beren Erfüllung unter ben gewöhnlichen Berhaltniffen bes burgerlichen und Ramilien-Lebens fich felten erreichen lagt. Es genugt bagu nicht allein die genaue Befanntichaft mit ber Ratur und bem Berlaufe biefer Rrantbeiten und mit ben Mitteln zu ihrer Befampfung auf Seiten bes Argtes. Unentbehrlich ift auch auf Seiten bes Rranten bie bereitwillige Befolgung ber argtlichen Anordnungen, und von Seiten feiner Umgebungen bie Abwehr aller Schadlichkeiten, welche bas liebel hervorriefen und es bei Beftand erhalten. Es liegt aber in ber Natur aller biefer Rrantbeiten, baß fie eine vertrauensvolle Singebung an bie argtlichen Anordnungen ausschließen. Der Schwermuthige verzweifelt von vorn herein an ber Möglichkeit feiner Bieberherftellung; ber Aufgeregte ift überzeugt, baß er felbft am beften beurtheilen tonne. (364)

was ihm nutlich und ichablich ift. Beibe find in bem Irrthum befangen, bag nicht ihr eigner Buftand, fonbern nur bie außeren Umftanbe ben Grund ibrer Leiben enthalten und baf nicht iener. fonbern biefe ber Berbefferung beburfen. Beibe leiften baber ben aratliden Berordnungen activen ober paffiven Biberftanb. - Die Soffnung, ben Rranten burch eine Orteveranderung ober burch bie Berftreuungen einer Reife von feinen Bahnvorftellungen gu befreien, erweift fich faft immer als trugerifch, weil folde Dagregeln nur neue Schablichfeiten an bie Stelle berer fegen, bie vermieben werben follen. Und maren biefe Dagregeln noch fo bringend angezeigt, fo bleiben fie boch unvolltommen, fofern fie nicht unterftutt werben burch bie Befampfung bes Grundleibens mittels ber nothigen arzneilichen und biatetifchen Gulfen. Sobalb fich baber ber Arat überzeugt, baß er gur Durchführung feines Curplans unter ben gegebenen Berbaltniffen aufer Stanbe ift, wird er mobltbun, Die Gur bem begunftigteren Anftaltsarate au überlaffen. - Leichter wird biefer Rath Gebor finden, wenn es nicht mehr gelingt, Die heftigen Triebe bes Rranten zu beherrfchen, welche ihn ober Andere mit Gefahr bebroben, ober bie Rube bes Gemeinwesens ftoren. Es ift Thatsache, bag vielen Beiftesfranten erft ber Schreden ber Umgebungen über bie nabe Befahr folder Ungludefalle ben Weg jum Rrantenhaufe öffnet. Es ift eine noch betrübenbere Thatfache, bag nicht felten bie Sorglofigfeit burch die Ungludefalle überrafcht wird, bevor jener Beg eingeschlagen ift. Niemals follte man faumen, fich ber Berantwortlichfeit fur folde erichutternbe Greigniffe zu entziehen, fobalb fich Mord- ober Gelbitmorbaebanten in bie Bahnibeen bes Rranten einmifden.

Noch eine andere Frage forbert oftmals vom Arzte Beantwortung: "Wie soll man sich gegen den Geisteskranken benehmen? Soll man feinen franten Ibeen beipflichten, um ibn bei auter Laune zu erhalten, - ober foll man ibm miderfprechen, auf bie Gefahr bin, ibn gu ergurnen? Soll man fich bemuben, feine verfehrten Buniche zu erfullen, - ober foll man biefen entgegentreten?" Die Antwort liegt indeffen nabe. Niemals wird ein Bohlmeinenber, wenn er einem vom rechten Bege verirrten Banbrer begegnet, der unwiffend im Begriff ift, einem Abgrunde augueilen, - nie wird er anftehn, ibn gurudauhalten, und mare es felbft mit Bewalt, fofern er fich nicht mit ihm verftanbigen fann. Ebenfo unbebenflich wird man verfuchen muffen, ben Irren von feinem Bahn gurudgubringen, anftatt ihn barin gu beftarten. Freilich wird man eine Berftandigung mit ihm ichwierig, oft unmöglich finden und bie beften Grunde an den porgefaßten Meinungen, die ibn beberrichen, icheitern febn. Doch giebt es ein Mittel, mit beffen Gulfe es meiftentheils gelingt, ben ernften Biderfpruch und die gewaltsame Beschrantung gu umgeben. Es beftebt barin, ben Rranten auf andere, feinem Babn moalichft fern liegende Bedanten gu bringen und fein Intereffe fur andere Gegenftande rege ju machen. Dies Mittel verichlagt mohl nur für einige Beit, und man muß gebulbig immer von Neuem bagu greifen, wenn es nicht moglich ift, wie ein frangofischer Argt (Esquirol) empfiehlt, "an die Stelle ber ichablichen Leibenichaften eine unichabliche ju feben". Allein im Umgange mit Srren ift eben nichts unentbehrlicher und nichts nüglicher als die Bedulb.

Wenn dem Geschedkranken mit oder wider seinen Willen die Wohlthat zu Theil geworden ift, in der Irrenanstalt Zuflucht zu finden, und wenn er so glucklich ift, hier seiner Genesung entgegenzugesen, so broht ihm noch eine neue Geschr. Da sie oft von den nachselligten Folgen und im Stande ift, die glucklichen Erfolge andauernder Bemühungen der heilkunst zu nichte

au machen, fo ift es Pflicht, bapor au marnen. Diefe Gefahr beruht in ber Ungebuld ber Ungehörigen, ben in erfreulicher Benefung begriffenen Rranten aus bem Schute bes Afple wieber in ben Familienfreis und in bas burgerliche Leben gurudzuführen. Entweder um feinem Berlangen nach ungebundener Freiheit, ober um bem eignen Berlangen nach Biebervereinigung mit ibm zu genügen. - zuweilen wohl auch aus oconomifchen Rudfichten. Ge foll nun nicht in Abrede genommen werben, baf in febr pereinzelten gallen bie Befriedigung folden Berlangens auf Seiten bes Rranten bie begonnene Genefung rafch vervollftanbigt bat, Allein je fturmifcher biefer Drang nach Freiheit hervortritt, befto ficherer ift er ale Beichen noch fortbeftebenber franthafter Erregung bes Nervenfoftems zu beuten. Und befonbers alsbann, wenn fich bamit die Berufung auf die vollkommene Gefundheit, die niemals geftort gewesen fei, verbiudet. Denn zu einer vollftaubigen Benefung von Geiftesftorung gehort unbeftreitbar bie flare Ertenntnif ber überftandenen Krantheit, b. b. die Ginficht, baf bie Borftellungen, die ben Rranten fruber beberrichten, faliche, baf fie Bahnvorftellungen maren. Jeber noch gurudgebliebene 3meifel baran latt einen Rudfall befürchten. Dit find fogar Die Rranfen ichlau genug, folde Zweifel ju verbergen. Aus Diefen Grunben follte bem Drangen bes Rranten ober feiner Familie auf Entlaffung bes erfteren aus bem Afpl ftete nur unter Borbehalt feiner Rudfehr ober in Form ber Beurlaubung nachgegeben und in der Regel bem Argte allein bie Beftimmung bes geeigneten Beitpunftes anvertraut merben.

Die hier ertheilten Auftlärungen über die Natur und die Erscheinungen des Wahnsinns find noch in einer besonderen Be-

giebung fur ben gaien in ber Debicin von Bichtigfeit. Derfelbe tommt namlich zuweilen, g. B. als Mitglied eines Schwurgerichts, in ben Kall, feine Stimme barüber abzugeben: ob Jemand, ber fich gegen bas Gefet vergangen bat, weil er unter bem Ginfluffe eines folden Leibenszustandes gehandelt bat, von ber Berantwortlichfeit und folglich von ber Strafe bafur zu entbinden fei ober nicht? Denn ein Menich, ber fich nicht im Befit gefunder Seelenthatigfeit befindet, ift außer Stande, feine Entichluffe und Sandlungen mit voller Ueberlegung einzurichten. Er entbehrt fomit ber freien Gelbftbestimmung, welche bei bem Gefunden bie Reigungen und Triebe ju beberrichen und zu regeln hat: er ift vielmehr bem 3mange ber letteren unterworfen, und er tann ebenso wenig wie Giner, ber wiber feinen Willen burch frembe Gewalt von ber Befolgung bes Gefetes gurudgehalten ober gur Berletung beffelben gezwungen wird, fur biefe Unterlaffungen ober Sandlungen verantwortlich gemacht werben. Dieferhalb befreit ihn bas Befet von ber Strafe. Dies hatte man bereits por anderthalb taufend Sahren erfannt, wie die auf uns getommene Gefetesbeftimmung im alten Romerreiche bezeugt. Im Mittelalter mar biefe Wahrheit gang verloren gegangen, und fie mußte erft unter vielen Rampfen burch bie Rechtsgelehrten und Merate wieder gur Geltung gebracht werben. Aber noch feitbem baben bie Meinungen barüber bebeutend gefdmankt. Roch in ber erften Salfte unferes Sahrhunderts vertheidigte ein angesebener beutscher Argt (Seinroth) bie Anficht, bag bie Beiftesftorung felbft aus einer zu großen Singebung an die unmoralischen Neigungen und Triebe (wie er fich ausbruckte: aus Paffivität ber Seele) hervorgehe und baß folglich tein Geiftestranter gang von ber Schulb freigusprechen fei, fich biefem Leibenszuftanbe preisgegeben zu haben. Gang neuerlich find bagegen zwei Aerzte (368)

auf bas entgegengefette Ertrem verfallen. Gin frangofischer Argt (Delefpine) geht fo weit, alle Difachtung und Auflehnung gegen bas Gefet, alle Berbrechen als eine Rolge von Geiftesftorung au betrachten, und ein ichottischer Argt (Bruce Thomfon) fieht wenigftens eine tranthafte Entartung bes fittlichen Gefühls, bie er als moralifden Blobfinn bezeichnet, als bie Urfache aller Berbrechen an, die er beshalb bem Strafrichter entzogen feben will. Fur beibe Merate ift bemnach Jeber, ber fich gegen bas Gefet vergeht, felbft jeber Defectant, wie ber ichlauefte Dieb von Profeffion, ein Beiftes- ober Gemuthstranter und muß nach ihnen als folder behandelt werben. Solche ertremen Behauptungen bienen leiber nur bagu, bas argtliche Urtheil in Digerebit gu bringen; benn fie felbft miberfprechen bem gefunden Menfchenverftande; ja fie tonnen in hobem Grade ichablich werben. Auch bier ift die golbene Mittelftraße einzuhalten. Es mare allerdings graufam, einen Denfchen, welcher burch forperliche Rrantheit bes Gebrauche feiner Bernunft unfabig geworben ift, bafur beftrafen au wollen, daß er die Borfpiegelungen feiner erhitten Phantafie nicht als folde erkennen ober bag er feine in Folge von Rrantbeit beftig erregten Triebe nicht bemeiftern tonnte und baburch au Sandlungen fortgeriffen murbe, bie bas Gigenthum ober bas Leben Anderer in Gefahr brachten. Aber es mare gefahrlich fur bas Gemeinwohl und biege aller Gefittung Sohn fprechen, wenn man jeben Berftoß gegen Sitte und Gefet als Wirtung eines nicht blos ungehörigen, fondern eines durch forverliche Rrantheit bedingten Buftanbes anfebn und ungeabndet laffen wollte. Diefe lettere Anficht vertragt fich mit ber erfteren fo wenig, bag es banach fogar wiberfinnig fein murbe, überhaupt eine Sandlung ju verbieten, die mit bem Wohl Anderer unverträglich ift. Es ift alfo unerläßlich, zwei Seelenzuftanbe zu unterscheiben und ftreng (369)

aus einander zu balten; ben einen, bei welchem bie jebem Denichen innewohnende ober boch burch bie Erziehung eingepflanzte Babigfeit, unfittlichen und gefetwidrigen Reigungen gu miberfteben, nur burch Rachlaffigfeit ber Bernunft außer Thatigfeit gefett wirb, - und ben anbern, wo fie burch forperliche Rrantbeit fur furgere ober langere Beit vernichtet ift. Diefe Unterfcbeis bung ift in manchen Rallen außerft fdwierig. Dicht allein fur ben gaien in ber Debicin, ber ben Angeidulbigten nur beurtheis len fann nach beffen Berhalten, wie es ber Augenschein ihm zeigt, und nach einer Bergleichung mit feiner eigenen Beife gu benten und ju fublen, - fonbern felbft fur ben Argt, obwohl biefem bie erfahrungsmäßige Renntnig von ben Urfachen, ben Ericheinungen und Meußerungen und bem Berlaufe ber Beiftesftorungen in ihren verschiedenen Formen zu Gulfe fommt. 3bm, bem Arate, ift eine Angabl von Thatfachen befannt, welche bem Nicht-Arzte feinen gewohnten Erfahrungen nach bochft befremblid, wo nicht unglaublich erscheinen muffen. Jenem ift befannt, - um nur Giniges anguführen, - baß ein geiftesfraufer Denich biefelben Sandlungen verabichenen fann, ju welchen er in anderer Beit unwiderfteplich bingeriffen wird; bag fich bei ihm bie ichlauefte Ueberlegung mit ben ungereimteften Anschauungen und Beweggrunden vereinigt finden tonnen; bag fich bei einer Derfon, bie fich noch por Rurgem in vollem Befit aller gefunden Seelenfrafte befant, ohne alle außere Beranlaffung ploglich, binnen wenigen Stunden, ja in noch furgerer Beit, Die gefährlichfte Tobfucht entwideln tann, um ebenfo ichnell nichts als ben Schreden über bas, mas fie angerichtet haben foll, gurudzulaffen; bag fich bei vorhandener Anlage ber leichtefte Raufch burch bas Singutreten auscheinend geringfügiger Umftande ploblich in bie beftigfte Raferei vermanbeln fann, u. f. w. Dieferhalb und weil über (370)

Krantheiten nur von bem Arzte ein richtiges Urtheil zu erwarten ist, muß in schwierigen Fällen auch die Unterschidung sener beien Seelengustände ihm allein anvertraut werden. Aber auch dem Arzte darf man es nicht berargen, wenn er sich in zweiselhaften Fällen durch Borsicht und Gewissenhaftigleit bestimmen läßt, seine Ungewisheit einzugestehn, und da, wo er die Geistestrantheit nicht mit Sicherheit nachweisen, sondern nur nach voreliegenden Gründen Gründen wermuthen kann, diesen Gründen Gehör zu verlächssen luckt.

## Die sociale Frage.

Von

Mar Birth.

Berlin, 1872.

C. 6. Luderif'ide Berlagsbuchhandlung. Carl Sabel.

1,1

- Chal



Gine merkwurdige, außerhalb bes engeren wiffenschaftlichen Rreifes viel zu wenig beachtete Ericheinung in bem Leben ber Menschheit ift bie Aehnlichfeit ber Entwidlungeftufen ber einzelnen Raffen, Bolfer und Stamme nach Beit und nach Ranm; - namlich bie überraschende Wahrnehmung, bag noch in ber Gegenwart in ben verschiedenen Theilen ber Erbe, ja bis ju einem gemiffen Puntte fogar innerhalb einer und berfelben Nation, diefelbe Stufenleiter ber Bildung und Unbildung ber Menfchen fich porfindet, wie in verfloffenen Sahrtaufenden, foweit bie Spuren bes Menfchen fich mittels ber vergleichenben Sprachforidung und ber Alterthumetunde verfolgen laffen. Es ift fogar fraglich, ob nicht in ber Gegenwart milbe Bolteftamme eriftiren, welche eine noch tiefere Entwicklungoftufe barftellen, als bie Pfahlbauten und felbft bie Sohlenfunde im meftlichen Guropa enthullen; benn mahrend bie Barbarei ber Anthropophagie im Rebel ber Borgeit nur vom icharffinnigen Muge bes Forichers eripaht murbe, lebt jest noch über eine Million Menichenfreffer in Ufrita und Auftralien. In unferen Alterthumsfammlungen liegen Mufter von unpolirten Steinmaffen und Bertzeugen aus Pfahlbauten neben folden, welche erft vor wenigen Jahren Inbianerftammen bes nordweftlichen Ameritas entnommen find, und nur wenig von jenen fich unterscheiben. Die fociale Rlaffenentwidlung, welche bie Geschichte ber verschiebenen Bolter und VII. 156.

Kulturepochen ausweift, von der Anthropophagie zur Stlaverei, von dieser zur Hörtisteit, und endlich zur Auftsebung der gesehlichen Klassenuterschiede, läßt sich in der Gegenwart auf einer Wanderung durch Afrika, Asien und Amerika mit den eigenen Augen wahrnehmen.

Ein solcher Bergleich des gegenwärtigen Zustandes sämmtlicher Glieder des Menichengeschlechtes mit der geschächtlichen Entwicklung der jehigen eintlistieren Böller gibt dem Urtheil über die weitere Berbesserungsfähigkeit der socialen Justände derselben erst die erforderliche Schäffe.

Die Ergründung der Ursachen, welche die Berschiebenartigkeit ber Entwicklungsstufen der Bolksstämme, sowie der einzelten Rassen umd Individuen innerhald eines Bolkes in der Gegenwart bedingen, mussen wir auf sich beruhen lassen; um einen Blid auf das Behitel zu werfen, welchem wir den Fortschritt der Kultur verdanken.

Sehen wir ab von den rein physiologischen Urjachen der Berfchiedenheit der Entwicklungsfähigfett der Valsien, Boltse findmme und Individungs oden politischen und religiösen Hindernissen und Förderungen der Kultur, sowie von den Berhältnissen, welche der physischen Beschaffenheit der Länder und ihres Elimas und endlich außerordentlischen Naturereignissen und ihre Glimas und endlich außerordentlischen Naturereignissen und ihre Geistenmacht die Uebertragung der Gedanken unter den Menschen in Raum und Zeit. Das erste Mittel dazu war die Sprache, das zweite die Schrift, das dritte die mechanische Bervielfältigung der Schrift (Vachbruckerlunst) und endlich die Verdeferung der Verebrömittel.

Während die junge Generation unter der Zucht der älteren aufwächst, saugt sie die ganze Bildung der letzteren in Fleisch und Blut auf in noch so jungen Sahren, um auf dieser Basis weiterbauend das allgemeine Gedankenkapital ihrerseits durch neue Errungenschaften zu bereichern. So wächst die Vildung durch

Uebertragung ber Bedanten im Raum von ben Batern auf bie Sobne, von ben Lehrern auf bie Schuler, von einem Bolfe auf bas andere, von einem Welttheil jum andern, und in ber Beit von ber alteren auf bie jungere Generation, vom altern Culturvoll auf bas jungere, von einem Sahrhundert und Sahrtaufenb auf bas andere. In biefer Beife ftellt fich bas geiftige Rapital ber Menfcheit als ein Ganges, Die Menfcheit felbft als ein folibarifch verbundenes Collectivindividuum bar, in beffen Schoof ber einzelne gebilbete Menich im Befite intellectueller Mittel und Renntniffe fich befindet, gu beren Cammlung Millionen von Denfern Taufende von Jahren gebraucht haben. Menichen von ber Befähigung eines Ariftoteles, eines Gothe, eines Sumbolbt, bie auf einer muften Infel geboren murben und ohne Erzieher aufwuchsen, murben Bilbe; fie maren nicht einmal im Stanbe bie Sprache ju erfinden, weil beren reicher Schat nicht burch bie Rraft eines Gingelnen, fonbern nur burch Taufende bentenber Meniden in Sabrhunderten ausgebildet merben fonnte. Andrerseits genießt bie an Intelligeng tiefftstehende Person innerbalb ber Gefellichaft eine Menge von Gebankenprobutten, welche fammtlich auf einmal zu ichaffen felbft bas größte Benie innerhalb ber gebilbeten Gefellicaft ber Jestzeit unfahig mare.

Gine Folge dieser solidarischen Entwicklung der menischien Kultur ift es, das jeder Arbeiter, der Gelechte und Künftler bis zum Mechaniker, handwerfer und Handlanger herad auf den Schultern seiner Borgänger und Borfahren sieht, ohne deren Arbeit er nur wenig vermöchte. Auch das größte Genie bringt nur deshalb Leisungen hervor, welche werthyvoll sind, weil es sein Material aus dem Geisteschaft der Bergangensteit schöpt und mittels der Ersahrungen der Borgänger groß gezogen worden ist. Es bebient sich der leiteren als Leiter, um höhere Stufen zu erreischen; außerhald dess Gedankenschafts der Menischeit kann es nichts gänzlich Leues siches kente, welche behaupten, neue Wissenschaften entbeckt zu haben, die von der, in den bekannten

Disciplinen gegebenen Grundlage abweichen, find beshalb — Martischreien zu vergleichen. Und so ist auch ber Bersuch menschiede Gebrechen ohne Unterscheidung mittels neuer Universatimitel heiten zu wollen — Charlatamerie.

Es gibt feine neuen beilenden Univerfalmittel.

An dem Gebrechen, folde zu empfehlen, leiden indessen bis heute die meisten jecialen Reformer und Meltverbesseren. Ihr Mittel sind gerade so wirksam, wenn auch zuweisen weniger unschulbig als Du Barry's Revalenta Arabica (b. b. Linfenmehl).

Sociale Heilmittel also, welche ben Boben ber Bissenschaft, b. h. ber collectiven Gebankenarbeit ber Menichheit verfassen, find unbrauchbar und vielleicht sogar schädlich; weil ein einzelner noch jo begabter Menich nichts Gemeiunübiges schaffen kann, wenn er nicht auf biesem Boben ber allgemeinen Gulturerrungenschaft und Wissenschaft steht.

Andrerfeits ift aber auch das von der Wissenschaft vollkommen bemährt gefundene Hellmittel als Universalmittel nuglos
und nur für den einzelnen Fall heilbringend. Mit anderen
Worten: In dem Versuch der heilung socialer Gebrechen ung
gleich wie dei physsischen Krantheiten — die Diagnose vorhere gehen — d. h. die Analyse der allgemeinen Justände,
sowie der Verhaltnisse des betreffenden Standes und
Erwerdszweiges, zu welchen die über sociale Uebel sich besichwerenben Personen geboren.

Ein zweiter Grundirrthum, in welchen die Socialreformer mit wenigen Anshahmen verfallen find, ift das Generalifferen. Allerdings liebt das weniger an fireng logifices Denfen gewöhnte Publifum fehr das Berallgemeinern. Benn es einen theatralifch aufgeputten Engländer auf dem Continent sieht, so ichließt es ohne Bedenfen: Alle Engländer leiten sich wie die Sanswurften! — obgleich die Britten in Bahrheit in ihrer Seimath ängstlicher, als ein anderes Bolf, alles Auffallende vermeiden, und möglichft eruft sich tragen. Dieses Schließen vom eine cins

zelnen Kall oder aus wenigen Sällen auf viele oder alle, ift völlig unwissenschaftlich und führt daher zu den größsen Irtissenschundlich werfährt gerade umgesehrt; sie unterkindt vorber viele Källe, ehe sie sich einen Schluß daraus auf den einzelnen erlaubt. Kast alle Socialisten dagezen generalisten: sie beurtheilen sämmtliche Arbeiter nach den Kabrisarbeitern oft nur eines Landes, deren Berhältnisse aus der doppelten Ursäche mehr in die Angen sallen müssen, weil sie in den fortgeschristensten Industriezweigen und in großer Anzahl zusammen beschäftigt sind. . . .

Bon den agrarifchen Kämpfen Rom's bis zu den socialiftifichen Schlachen zu Paris haben Menichentreunde und Denter
ich mit Borliede der Ergründung der Urfachen bes menichtlichen Eleuds, und der Mittel zu deren Abhüfe gewidmet; in feiner Epoche maren solche Bestrebungen indessen vielleitiger und intensiver, als seit der französischen Wevolution. Uelerblicken wir die Reishe der hervorragenoften Socialresormer, so sinden wir inbessen, daß seiner von den beiden gerügten Grundirrthumern sich trei gehalten hat.

Baboeuf's, Owen's, Rapp's, Welbling's Universalmittel war die Gütergemeinichgaft. Kür sie enthielt die Geschichte von Sparta, Ereta, Münster und Mühlhausen, die Entwickung der Klöster und ber russischen Dorfgemeinde nicht die Leste, daß die Wenschen ohne individuelles Eigenthum träge werden und in Bohlstand und Vildung verfallen.

Das Universalmittel ber St. Simonisten war bie Aufhebung bes Erbrechts. Roch in unseren Lagen ist eine Resern bes Erbrechts zu Gunnften ber Rothseibenben vom Muntichti und Brater in ber Weise empfohlen worben, "baß das subsibiare Erbrecht bes Staates, welcher jett bloß erbenfole Werlassenlichaften antritt, erweitert werbe, so baß das Erbrecht ber Besambeit um als Eigenthumsform zu wirfen 1) mit bem Erbrecht ber Sippen in Consurrenz trete, 2) burch die Lehre des Pflichts theils gegen zerstörende lehtwillige Berfügungen geschüht, und baß 3) das dem Staate angesallene Erdynt nicht zu öffentlichen Berwendungen benüht, sondern zu neuer Berleihung an Privatpersonen, vorzäglich zu privatrechtlicher Ausstattung dürstiger Familien wieder hingeleitet werde."

Dieses Universalmittel der St. Simonisten und ihrer Schüler ist mit einem großen Aufprand von Geist versöchen worden, allein es ist uns völlig unbegreislich, wie namentlich Manner von der wissenschaftlichen Bedeutung der Letztgenannten an die Gemeinnüßigkeit ihres Mittels einen Augenblick glauben konnten, wie sich sienen nicht dos Bedenken aufdragte, daß die Aussehelbe der Keit der Anpitalsommlung ichwächen, dadurch aber die Grwerbs und Bildungsfähigkeit ichmälern wurde; und bag die Einschränkung besieden zu Gunsten von Rochsleibenden die armen Classen verführen wurde, ihr Fortsommen sortan weniger auf ihre eigene Anstrengung als auf die Hossinung eines Erdanfalles zu bauen. Wer irzend Ersahrung besight, muß wissen verführen wir vielen bestamfalles zu bauen. Wer irzend Ersahrung bestigt, muß wissen verführen ber hoffnung auf eine Erbschaftel bestumessen

Das Universalmittel Fourier's und Considerant's, eines Schüler's St. Simon's war die Griechtung von Mohntolerene oder Phalan sterien mit freiwilliger Arbeit für gemeinschaftliche Rechnung, aber Bertheilung des Bewinns nach Versältnis des Kapitaleinschunges, also mit individuellem Eigenthume bei gemeinschaftlichem Betrieb. Fourier uahm an, daß seber Mentschieftig ein würde, wenn er nur die Wahl habe, eine Beschäftigung zu gezeisen, welche seiner Katur und seinem Geschward enthereche, und dabei angemessen mit der Arbeit abzuwechseln. Daß es Sente gede, welche von einer so consequenten Arbeitsssen. Das sei sessen, welche von einer so consequenten Arbeitsssen von eines seiner der Arbeit abzuwechseln. Daß es Ente gede, welche von einer so consequenten Arbeitsssen von einer so consequenten Arbeitsssen von einer so consequenten Arbeitsssen von des Werten gut Thatigteit bewogen werden können, sichen Hourch ist von Verfern und burfen. Abgesehen von der materiellen Unausssührbarteit eines Planes, welcher an die Stelle aller Gebäude in Hossen, Dössen

und Stabten, Rafernen fegen will, wurden die barin wohnenden Gemeinschaften entweber in Unthatigfeit versumpfen, ober unter ber Fnichtel bes Aufsehr's ju einer Stlavenbanbe verfinochern.

Louis Blanc's Ausübung bes handels und der Sudustrie durch den Staat würde den unerträglichsten Polizeistaat ichaffen, der ie eriftirt hat, und schließlich zur Berarmung führen, weil nur die individuelle Geschäftsführung die Umischt und Rüprigeit besit, welche allein solche Geschäfte gedeihlich entwideln konnen.

Proudhon's unentgeltlicher Eredit wurde bie Anlammtlung von Kapital gerifden; er ift mit jenem Beispiel I. B. San's über die englische Schafe und Schweinzucht am besten illustrirt; benn wie der Rachter Schweine mit sehr kleinen Beinen und Schafe mit Miniaturtöpfen erzielen, aber niemals solche ohne Beine und Köpfe hervorbringen fann, also fann der Kapitalgewinn zwar sehr herabgeseht, aber niemals völlig aufgehoben werben.

Laffalle's Universalmittel der durch den Staat mit Kapital unterstüßten Produktionsgemoffenschaften leibet einerseits an dem Kehler, daß dabei nicht beachtet ift, daß die gesiguet begatten Leiter solcher Unternehmungen nicht nach Belieben zu haben sind, und daß Unternehmer ohne eigenes Rifts unumnschtig umb fahrlässig arbeiten; weshald die jet unter lo Produktivgenossenschaften 9 zu Grunde gegangen sind. Underseieits ist dabei nicht zu übersehen, daß nur ein geringer Theil von Geschäften zur Betreibung durch Genossenschaften sich da über gese gabl von Unternehmungen, welche großes Kapital erfordern, sich von selbst entzieht, wie Verletysanschlen und der Staat.

Carl Marr's Universalmittel des Normal-Arbeitstages, verdient fein besseres Urteil, als alle andern. Gine Beschraftung der Arbeitszeit bei Kindern, insbesondere Fabrifftwarist gercchifertigt, weil sie gleich einem Schuse der Kreitheit bieser Kinder gegen Ausbeutung ift, so lange sie unter väterlicher ober vormundichaftlicher Gewalt fteben; allein eine Beschränfung ber Arbeitszeit ber Erwachsenen ift einer ber ichlimmsten Eingriffe in die Freiheit bes Individuums.

Wir geben dabei zu, daß es in hohem Grabe wünsichenswerth ift, daß die Arbeitägeit eingeschränft werbe, allein ber Staat sollte eine solche Maßregel nicht vorschreiben, weil er den Gang der wirtischaftlichen Entwicklung nicht in der hand dat, und weder den Kapitalvorrath noch das Arbeitsangebot reguliren fann. Abgeschen davon ist dieses Universalmittel auch ans dem Grunde nicht allgemein verwendbar, weil es nur im hindisch auf die Kabritarbeiter und zwar bios diesenigen Englands ersonnen ist.

Aber nicht blog bie modernen Aldomiften mit ihren Universalmitteln gur Berichonerung bes Lebens ber arbeitenben Rlaffen haben die frecielle Analyse und Diagnose bes Buftanbes biefer letteren verfchmatt, fonbern auch bie zwei Sauptrichtungen ber fadwiffenichaftlichen Theorie haben biefelbe, mit wenigen Un8= nahmen, mehr ober weniger vernachtaffigt. Die altere, f. g. freihandlerifche, porzugeweise in ber beutschen Preffe vertretene Richtung glaubt, wie wir ichon bei einer anderen Gelegenheit bemerften, in der Regel den Geboten ihrer Lehre Genuge geleiftet gu haben, wenn fie bie Arbeit von allen ihren ftaatlichen Feffeln befreit und bie unbeschränfte Confurreng bergeftellt bat. Sie will bie Corge bafur, baf bie Gefetgebung und bie offentliche Gerechtigfeit ben auftauchenben Beburfniffen bes Arbeiterftandes nachfolge und fich ihnen anpaffe, - ben Bemuhungen ber Intereffenten in allen Berufsarten ohne Ginmifchung ber Regierung und ber Staatsmittel überlaffen. Die neuere, befonbere auf ben beutichen Universitaten vertretene, f. g. realiftis fche Richtung hat die Gefahren der Anwendung einer abstraften Lehre auf beftebende Berhaltniffe ohne Gichtung ber Grundlagen und biftorifch ermachienen Umftanbe, auf welchen fie beruben, eingesehen. Gie anerkennt gwar bie Bohlthaten ber Entfesse= lung ber Arbeit, allein fie fühlt fich bamit nicht gufrieben ge-(382)

fiellt, — sie geht weiter und verlangt nicht bloß die Selbsithüse in der Freiheit, sondern auch die Betonung der ethischen Seite vollswirtsschäftlichen Arbeit, — das Jusammenwirten der Arbeiter, der Arbeitgeber und des Staates, um die Berbesserung der Justande zu erreichen. Allein auch diese von schabsensiem Worzehen und rüssischsofem Abhprechen freiere Richtung dat es noch nicht unternommen der Analyse und Diagnose der arbeitenden Classen näher zu treten, — mit andern Worten, die gange Arbeit der Untersuchung der socialen Uebel und der Ersorichung der anzuwendenden Seilmittel auf die Prüfung — der Statissisch der Verusikarten zu des heitenfreten alle der Verusikarten zu der fielt der Verusikarten zu bositren.

Um gerecht zu sein, darf nicht übergangen werden, daß bereits Einzelne unter ihnen theilweise diese Bahn betreten haben. Go beschränkt Abolph Wag ner in seiner gedankenvollen "Nede über die foriale Frage" seine zum größten Theil sehr praftischen Nesormvorschläge, ausdrückt auf die Fabrikarbeiter; — so beschäftigt sich von der Golz speciell mit der ländlichen Arbeiterfrage; — so behabett die Concordia mit Vorliebe die praftischen Resorm-Ginrichungen zu Gunsten der Arbeiter in den großen Kabriken.

Unverkennbar hat die lettere Richtung in jüngster Zeit in ben eben genannten, wie in Scheel, Schönberg, Brentano, v. b. Golf u. A. geistreiche Anwälte gefunden, deren Gedanken gewissenste Prüfung verbienen, wenn auch manche practische Berichtäge, — wie Schönbergs Arbeitsämter, troß ihrer treffenden Motivirung, den Stempel der Uebereilung an sich tragen, oder von zu geringer Beachtung des Geschäftstebens, und Mangel an amtlich statissischer Erfahrung herrühren.

Memand der mit statistischen Erhebungen vertraut ist, wird einen Augemblich zweiselnt, daß jene Arbeitsämter nur Sineckuren würden, daß die dafür verlangte Wissland Shaler hinausgeworfen wäre; — und daß man benselben Bweck, und zwar auf viel billigere und sicherere Weise nur durch allgemein angeordnete specielle Enquêten und ftatiftische Erhebungen mit beftimmten Formularen erreichen tann.

Andrerseits nabert sich hingegen das hauptargument zur Begründung der Forderungen der realistischen Partiet so sehre Bundamentalpuntt, von welchem meiner Ueberzeugung nach jede Untersuchung über die sociale Frage auszugeben hat, daß ich dasselbe au diesen Dorte mit wenigen Worten berühren muß.

Die Bortführer jener Richtung geben nämlich bon ber Unnahme, ale einer Thatfache aus, bag bie bermogenden Rlaffen ober Personen ihr Rapital und Gintommen, b. b. ihren Borrath an Genufmitteln rafder und reichlicher bermehren fonnen, ale bie unbemittelten ober armen Rlaffen, - ja bag bie großen Bermogen fich rafcher vermehrten, als bie fleinen. baubtung ift nur in absoluter Beziehung gang richtig, - in verhaltnigmäßiger Rudficht ift fie nichts weniger als ein Ariom; benn fehr große Bermogen find ichmer gu verwalten und rentiren beghalb geringer als bie mittleren. Allein laffen wir bie Sache hier auf fich beruben, - fo fcheint es uns mefentlich ju fein, bag man bis auf ben Urgrund gurudgeht, aus welchem es überhaupt Berichiedenheit bes Bermogensbefiges gibt. Diefer ift, Rebenurfachen bei Geite gelaffen, bie Berichiebenbeit ber forperlichen und geiftigen Unlagen ber Denfchen bon Matur. Diefe Berichiebenbeit wird noch vermehrt burch bie Berhaltniffe ber Geburt und ber Ergiehung.

Die Anlagen der Natur mussen hingenommen werden, wie sie sind; auch die Berhältuisse der Geburt, vermöge deren ein Menich in der Obhut von rechtschassen, versändigen und geachteten Eltern auswächst, — der andere in der von unsittlichen, dummen, verachteten, — lassen sich ander über wer.

Sene Ungleichheit ber Menichen von Ratur, Geburt und Erziebung ift bie Sauptursache ber Babl bes Berufs und ber Scheibung ber Erwerbsarten; und biefe find es erft, welche im Besentlichen die Vermögensunterschiebe ichaffen und geschafsen haben. Die Uebelstände, welche aus dieser Werschiedenheit der Berussarten für dem Theil der Bevölferung erwachsen, welchem die weniger lutrativen oder mühseligeren Beschäftigungen zusalen, sind — soweit sie von der Natur herrühren, unheilbar; die übrican Konnen durch menschliede Austrenaungen gemildert werden.

Um diefer Aufgabe fich aber widmen zu können, muß man die Berhältnisse der verschiedenen Berufsklassen kennen; — in erster Linie statistisch wissen, mit Wem man es zu thun hat.

Da bie Produktion und Mehrproduktion aber durch Zujammenmirken von Kapitalisten und Arbeitern, von Arbeitzgebern und Arbeitnehmern geschaffen wird, so ist es zum Behuf einer erfolgreichen Untersuchung der Mittel und Wege einer Verbesserung der Nahrungsverhältnisse nothwendig, neben den Berusserung arten das Zahlenverhältniss der selbst ständigen und unselbstestan des Zahlenverhältniss der selbst ständigen und unselbsteständigen Berusselute, sowie der nicht erwerbenden Angehörigen zu kennen. Nachdem wir gesehen, daß jeder Verbesserung der Lage der arbeitenben Kassen eine Vermehrung der Produktion vorherzsehen muß, wirst sich Frage nach den Mitteln vorherzsehen muß, wirst sich Frage nach den Mitteln und Wegen auf, durch die eine gleichmäßigere Bertheilung ber Guter bewerffelligt werben tann? In erfert Linie bietet sich uns hier eine gesehliche Regelung dar. Diefer sicht aber wieder daffelbe hinderniß entgegen, welches die Ursache von Arm und Reich seit ben Anfangen ber Geschichte ift, b. h. die oben erwähnte Ungleichheit der naturlichen Anlagen und Krafte ber Wertschen.

Kann durch die Gesetzgebung verhindert werden, daß ber Eine von Ratur fräftiger in leiblider Gesundheit und Glieberbau, reicher an gestigen Malagen, sietigier, sparjamer, mäßiger, gerechter, gufriedener, als der Andre werde, sann die Gesetzgebung die Krantseit, die Schwäcke, die Dummheit, Trägheit, Leidenschaft, Ausschweisung, Berichwendung, Laster und Verbrechen ausvotten, dann kann sie auch jene Frage lösen.

Bare diese Frage bejaht, so tamen wir zu der zweiten Frage, um welchen Preis diese Schung erworben sei? und ob, — wenn um den Preis der Freiheit, — dieses Opfer nicht schwerer sei, als der Gewinn? Wir waren dann zu der Fabel vom Kettenhund und vom Wolf zuruckgesehrt!

Steht es also auch außer ber Macht ber Menschen bie von Natur bestehende Ungleichheit aufzuheben um eine gleichmäßige Bertheilung ber Güter und Probutte zu erzielen, — so ist es boch möglich bielelbe zu milbern. Da es nun in erster Linie Psicht des Staates ist, dem einzelnen Menschen benjenigen Rechtsschutz und dieseinigen Bohlthaten zu gewähren, um berentwillen die Menschen sich zu Staate-Gemeinschaften vereinigt haben, weil die Kraste des Einzelnen nicht bazu ausreichten, und wosur der Staatsangehörige gehalten ist, nach seinen Krasten beizusteuern, — so kann auch dem Rechtsstaate die Aufgabe zugewiesen werden, unbeschabet seiner übrigen Psichten auf eine Milberung der Volgen jener Ungleichheit hinzuwirken.

1. In erster Reihe murbe also ber Staat Sorge zu tragen (386)

haben, daß die natürliche Ungleichheit nicht burch gesehliche Vorrechte noch vermehrt werbe. Daraus folgt die Gerechtigfeit der Aufhebung aller Privilegien irgend welcher Art, welche einzelne Klassen unr fraft des Staatsschutzes genießen, — also Ausbedung der Schaverei und hörigkeit, volltommene Befreiung der Arbeiter von allen Fessen, volltommene Gleichheit aller Staatsangehörigen vor dem Gefeh;

- 2. unentgeltliche Rechtspflege fur bie Urmen;
- 3. Sorge bes Staats fur bie Bolfsbildung; unentgeltlicher Unterricht fur bie Armen;
  - 4. die Gefundheitspflege;
  - 5. die Armenpflege;
- 6. die Beftenerung im Berhaltniß jur Steuerfraft, b. h. gum Bermogen und Gintommen ber Staatsangeborigen;
  - 7. überhaupt die gesammte Bolfswirthichaftspflege.

Die Frage der gerechten Besteuerung als Mittel, die bestehende wirthschaftliche Ungleichheit der Menschen zu mildern, ist namentlich in der neuesten Zeit wieder viestach Gegenstand der Untersuchung geworden, — und zwar nicht blos don Socialisten, sondern auch von erusschaften Boltswirthen, welche nicht in die Klage von der Uebermacht des Kapitals einstimmen. Denn diese Schlagwort zerfällt an seinem eignen logischen Widerspruch. Wit dem Kapital, d. h. Borrathen, konnen erst Arbeiter beschäftigt werden. Se größer das Kapital, desse mehr muß es, um reproducirt und dadurch erhalten zu werden, den Arbeitern Concessionen machen, se geringer, desto mehr bewerden sich die Arbeiter um dasseibe. Ein Father also, dem mehr muß es. Macht um so nachgiebiger werden muß, tann sich keine Gewalt anmaßen; von seiner liebermacht sann tene Rede sein.

Es gibt indessen andere Berhaltniffe, bei welchen bas Kapital ausnahmsweise eine gewisse Macht ausübt, 3. B. ber steigende Berth ber Bauplaße an wachsenden Geschäftsmittelpunkten rust nicht selten eine gierige Spekulation in's Leben, unter welcher bas Publifum burch Mangel an Bohnungen und Steigerung ber Miethpreife zu leiden bat. Abolob Bagner bat gegenuber Diefem Digbrauch nicht Anftand genommen, ju gefteben, baß bie Beit fommen fonne, mo die Forderung bes Laufanner Arbeiter-Congreffes auf Expropriation ber Bauplage großer Stabte burch Die Gemeinde ober burch ben Staat ber Gefetgebung geftellt werben wurde. Bir erfennen an, daß wir bier por einem Problem fteben, bas nicht ichablonenhaft abgemacht werben fann. Die Pramie fur die Möglichfeit bes finfenden Bodenwerthes in Beftalt bes fteigenden Raufpreifes fteht boch in feinem Berhaltniß jum Rifito, weil die Bodenpreife in großen Gentren ftetig fteigen.

Burbe ber Staat burch bie Gefetgebung bas Recht ber Erpropriation bes ftabtifchen Grundeigenthums aufftellen, fo fonnte er fich, weil er gerecht fein muß, nicht bloß auf die Galle beschranten, wo es im Steigen begriffen ift, fonbern, wie er bier ber Miether, mußte er in anderen Stabten, mo ber Bobenpreis finft, fich ber Bermiether annehmen, und auch ba expropriiren. Auf biefe Beife mußte, um confequent au fein, bas gesammte ftabtifche Areal erpropriirt werben. Diefes Beifviel murbe aber ein gefährliches Prajubig ichaffen und fruber ober fpater gur Grundeigenthumsgemeinschaft überhaupt führen.

Bir halten biefen Gebanten baber fur gefahrenichwanger, unausführbar und überdieß fur gang überfluffig, weil ber 3med auf viel einfachere, ungefährlichere, gerechtere und befriedigenbere Beife erreicht werben fann, - burch eine angemeffenere Unlegung ber Grundfteuer.

Bei ber gegenwartigen, in vielen gandern beftebenben, Umlegung ber Grundftener nach bem mittels bes Ratafters auf viele Sahre binaus geschätten Ertrag bes Bobens ift es unausbleiblich, bag die Grundsteuer ju ichreienden Ungerechtigfeiten führt, weil ber Ertrag ber Grundftude ale Pflangland ober Bauplat, namentlich bei bem ungeheuren Umschwung, welchen die neuen Berkehrsmittel in Bezug auf die Bilbung und Ber-(338)

größerung der Markteentreu, sowie die Conkurrenz der Produkte geschäffen haben, sehr ichnellen und ungewöhnlichen Bechseln aussgescht ist. Ein Stück Land, welches vor wenigen Jahren noch salt werthlos war, kann heute seinen Eigenkhümer zum reichen Mann machen, — während manche reiche Landwirthe unter der Konkurrenz des ungarischen Getreides, welches die Cisendhunen zugänzlich gemacht haben, den Werth seines Vodenställich sinken sieht. Und doch hat der erstere salt keine Brundsteuer zu entrichten, währen der zweite auch dei geschmälertem Ertrag und nicht selten auf dem Wege zur Liquidation die unveränderte Tape entrichten muß. Ich kann daher nur die seit 15 Jahren versochen Ausstratien Ausstrellen, daß die Grunnsteuer nach den Kaufpreisen (bezw. Pachtpreisen) jährlich umgeleg: werden sollte.

Bauplat - Spekulanten, welche ihre Grunolstücke in Erwartung höherer Preise unbesiedelt liegen lassen, würde die Lust bald vergehen, namentlich wenn man für unbedaute Pläge einhehren Seinerga annähme als sur angebaute. Bugleich würde Baudwirthen in Gegenden, aus welchen der Verker sich gezogen, oder die unter der Konkurrenz junger Länder leiden, eine Erleichterung zu Theil, — turz in der Grundbessenung, welche auch nach einer neneren statistischen Untersuchung von Prosesson Birnbaum theilweise ungerecht ist, würde eine billigere Vertheilung eintreten.

M. Wagner bestürwortet auch ein Spsem progressiver Erbeichstliegen unter Ausbedung bes Intestaterbrechts entstenter Seitenverwandben zu Gunsten des Staates. Die progressive Erbschaftsstener besteht schon in vielen Staaten. In der Schweiz, wo in 16 Kantonen Erbschaftssteinern einzesstädt sind, herrich außerdem ein so großer Wohlthätigfeitsstinn der Reicken, das mitde Siftungen so zahlreich sind wie im Mittelatter 1), und Kranten-, Erziehungs-, Verwahrungs-Anstalten und Armensond durch reiche Spenden von Lebenden und Erblassern dirt werden. Wir waren einer progressiven Erbschaftssteuer, welche einsach in den Staatsseckel zu slieben hatte, und in den Ausgaden wieder siguriren würde, abgeneigt, weil, und so weit sie das produktiv angelegte Kapital schmächen, und dadurch indirekt bie Arbeitsgelegenheit vermindern köunte. Wir würden uns aber damit befreunden, unter der Bedingung, daß deren Ertrag gleich Stiffungen sur öffentliche Zwede bleibend angelegt würde, also, 20. zu Gunften von Universitäts- und Bolksschusson, Armenfonds, Spitalern, Bibliotheken, und etwa zum Zwed der Einführung neuer, bewährter Snduktriezweige.

Bir ichließen unsere tritische Rundschau und damit den negativen Theil unseren Betrachtung mit der These, daß es in logiater hinficht eine abschute Lösung giedt. Es bestehen für unsere gesellschaftliche Thätigkeit in der Gegenwart, um die es sich betrhaupt nur handen kann, nur theilweise Lösungen. Bur Berhütung und heilung der Noth, der Armuth, zur Verbessenzugen der Loge der unvermögenden arbeitenden Klassen missen mitsen alle politischen und wirthschaftlichen, collestiven und individuellen Kattoren zusammenwirten, aber vor allen Dingen, woran die Sozialresormer saft nie denken, die Mitglieder dieser arbeitenden Klassen.

Die Frage über bie Möglichkeit und Art ber Befferung muß mit dem ersten Sat ber Logif beginnen:

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando? Das heißt jedem heilungsversuch muß die Analyse der Personen vorausgeben, um die est sich handelt und die Untersuchung der Leiden, über welche geklagt wird, ehe man nach Mittlen und Begen zur Abhülfe sorichen tann. Diese Analyse ist aber, wie schon oben etwähnt, von den Socialisten durchwag versäumt

I. Im vorliegenden kalle ware die Borfrage zu entscheiden, ob man unter arbeitenden Klassen nur solche verstehen will, woelche gar kein Bermögen besitzen, oder da dieß die Krage saft. 3800.

morben.

auf die Grenze der Armuth einschränken würde, nur die unselbstfländigen, nicht für eigene Rechnung und Geschr beschäftigten Personen, — oder ob man die Grenze noch weiter ausbehnen will.

Bir glauben uns für das letzter entschein zu mussen, weil das Loos der Arbeitgeber und Arbeitnehmer untrennbar erfnüpft ift, weil auch die Arbeiter North leiden, wenn der Bollsstein Allgemeinen daniederliegt, weil der Sohn nur steigen sann, wenn die Gewerbe blühen, die Unternehmungen sich vermehren, und die Nachstage nach Arbeitern steigt, — weil mit der Verringerung des Gewinnes die Kapitalanjammlung sich vermindert und damit auch die Mittel zu neuen unternehmungen, welche mehr Arbeiter hätten anloden sonnen.

II. Bezüglich der Leiden und Uebelftande maren gunachst deren Ursachen zu ermitteln und zu flassifiziren; ob dieselben berrühren:

- Bon ftanbigen Berhaltniffen ber Natur, bes Boltes und Landes;
- 2) Bon Naturereigniffen;
- 3) Bon politifden Greigniffen;
- 4) Bon wirthschaftlichen Greigniffen und Berhaltniffen;
- 5) Bon ber Gefetgebung;
- 6) Bon Familien-Greigniffen und Berhaltniffen;
- 7) Bon falfcher Bahl bes Berufs;
- 8) Bon perfonlichen Bufallen und Berhaltniffen;
- 9) Bon öffentlichen und individuellen Sitten und Gewohnheiten.
- III. Auch die Beilmittel find gu unterscheiden:
- A. 1) Jenachdem fie fur Alle;
  - 2) Rur für einzelne Bolter und Rlaffen;
  - 3) Rur fur einzelne Erwerbszweige;
  - 4) Rur für Individuen fich eignen.

2\* (391)

B. a) Durch das Individuum

Arbeitgeber u. Arbeitnehmer.

b) Durch die Familie,

c) Durch die Gippe,

d) Durch die Gemeinde,

e) Durch die Genossenichaft,

f) Durch ben Staat,

g) Durch die allgemeine Gesellschaft (Bettel, Auswanderung) beschafft und angewendet werden sollen.

Die Bericbiedenheit ber leiblichen und geiftigen Rrafte und Anlagen ber Menichen, welche bie Urfache ber Theilung ber Arbeit, ber Scheidung gwifden Arm und Reich, Schwach und Machtig, bat die Stufenleiter ber Berufsarten bervorgerufen, welche fich mit bem Steigen ber Gultur vervielfaltigt. Die Statiftit ber Beichaftigungen ift leiber noch in ber Rindbeit, aus amei Grunden: einerfeits weil das Material diefes Theils ber Bolfegablungen in allen ganbern, mo folde Erbebungen ftattfinden, am mangelhafteften zu fein pflegt, und andererfeits weil es baufig noch fo unrationel verarbeitet wird, bag man gerade Diejenigen Berhaltniffe nicht ermittelt, beren Renntnif am wichtigften ware. Gin Beifpiel bes gerügten Mangels bietet England, bas fonft in ber Populationeftatiftit Tuchtiges leiftet. Da find auch noch in der Bearbeitung ber Bablung von 1861 die felbftftanbig Beichaftigten nicht von ben unselbitftanbig Beichaftigten getrennt, und die Familien-Angehörigen nicht einmal nach ben Berufsarten ihrer Ernabrer ausgeschieben, fondern in Baufc und Bogen angeführt. In Folge beffen ift gerade bas Material besjenigen gandes, welches fur die Beurtheilung der Arbeiterfrage am wichtigften mare, am menigften zu brauchen. Aebnlich ift in ben Bereinigten Staaten perfahren worben.

Aroh solcher und ahnlicher Mangel ber Statistif last fich ber nachsolgende Thatbestand, für welchen wir den naheren Zahlennachweis an anderem Orte führen werden 2), aufstellen:

1. Wenn wir die Schweiz als Mafftab nehmen, welche

wegen der Berschiedenheit ihrer Bobenerhebung, ihres Klima's, ihrer Bevölferung, Gulturarten und Industrie, sowie durch ihren Bestihandel am besten den Durchschnitt von Europa darstellt und daher überall bei der vergleichenden Statisstie einem mittlern Staadpuntt einnimmt, so bestehen in den civilisirten Staaten, welche ein selbständiges, nöthigenfalls sich selbst genügendes Arbeitsgebiet darstellen, über 1000°) verschiedenen Berufsarten. Nach einer entsprechenden Sichtung und Jusammenlegung der verwandten Jweige sind uns gegen 300 Arten übrig geblieden, die sich, in sieben Gruppen vereinigt, für die Schweiz und in sieben anderen Staaten ungeführ wie solgt zu einander verhalten:

| Staaten.                                  | Landwirthicaft. | Induffrie. | Sanbel. | Bertehr. | Berioniiche<br>Dienftleiftungen. | Deffentliche Bermaltung. | Rentner ohne<br>Beruf und<br>Beruffangabe |      |
|-------------------------------------------|-----------------|------------|---------|----------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------|
| Babinng vom Jahr                          |                 |            |         |          |                                  |                          |                                           |      |
| Frantreich 1866                           | 53,5            | 29,1       | 4,4*)   | -        | 6,0+)                            | 4,7                      | 5                                         | 100% |
| Preußen 1867                              | 46,1            | 37,0       | 2,2     | 2,2      | 6,6                              | 3,7                      | 4                                         | 100% |
| Sachjen 1861                              | 25,1            | 56.1       | 3,8     | 4,0      | 2,4                              | 4,3                      | 4,1                                       | 100% |
| Baben 1864                                | 50,4            | 32,9       | 6.7     | 0,8†)    | 0,41)                            | 5,0                      | 2,7                                       | 100% |
| Schweig .                                 | 44,4            | 34,5       | 5,2     | 1,8      | 6,3                              | 3,9                      | 3.4                                       | 100% |
| Großbritannien (Eng. land, Schottland und |                 |            |         |          |                                  |                          |                                           |      |
| Bales 1861                                | 21,5            | 51,5       | 6,6**)  | - !      | 10,4                             | 5,0                      | 5,0                                       | 100% |
| Bereinigte Staaten von                    |                 |            |         |          | - 1                              |                          |                                           |      |
| Nord-Amerifa . 1860                       | 50.s            | 29,1       | 3,4     | 9,0      | 7,1                              | 6,8                      | 0,8                                       | 100% |
| Stalien 1860                              | 35.7            | 14,1       | 2,5**)  | -        | 2,1                              | 6,8                      | 37,4                                      | 100% |

<sup>\*) 3</sup>ncl. Berfebr

<sup>..) 3</sup>ncl. Berfebr.

<sup>+)</sup> In ben vorhergebenden Abtheilungen inbegriffen

Rur die drei Zweige der Landwirthschaft, der Gewerde und ber Berwaltung bieten in ihren Angaben einige Sicherheit; der Bertehr ist in England (und in Baden größtentheis) zum handel geschlagen, und die personlichen Dienstelstungen sind bei Frankreich und Baden in den drei ersten Rubriten inbegriffen.

Bir feben, daß Sandwirthichaft und Gewerbe überall gufammen gegen brei Biertel ber Gefammtbevöllerung umidließen. Die Ausnahme bei Italien tommt von ben 37 p.Ct. Personen ohne Berufsangabe.

2. Die Fabrifindustrie bildet selbst wieder nur einen fleinen Eheil der Gewerbe, in der Schweiz einschließelich der weiblichen Arbeiter nur 63 p.Ct. der Gesammtbevöllerung, in Bayern 5 p.Ct.

Leiber ift diefes Berhaltniß in den übrigen gandern nicht ermittelt.

Die Sauptgruppen der Bewölterung find in den verschiedenen eintilisten Ländern so ungleich vertheilt, bag nicht der gleiche Mastlad der Beurtheilung an sie angelegt werden kann und daß man grobe Migrisse begehen wurde, wenn man Maßregeln, welche man für daß eine Land berechnet, ohne Weiteres auf andere anwenden wollte.

In den Industrielandern ist die landwirthschaftliche und die gewerbliche Benölserung in sortwährendem entgegengesetztem Filigd begriffen, indem erstere sich vermindert, letztere sich vermehrt. Im Königreich Sachsen ist die landwirthschaftliche Bewölserung von 32,2 pCt. im Industriel 1849 auf 21,5 pCt. 1861 gesunken, und die gewerbliche von 51,3 pCt. 1844 auf 56,1 pCt. 1861 gestiegen.

In Großbritannien (England, Wales, Schottland) ging biese Bewegung auf sehr interessante Weise Hand in hand mit der Bermehrung der Bevöllerung und der Maaren-Gin- und Aussuh, dezw. Gitererzeugung:

|     | Einfuhr.<br>Pfund C | Ausfuhr.<br>Sterling. | Total.      | Bevölferung. | Beröl<br>Band:<br>wirth:<br>icaftl. |       | Uebrige Be-<br>ichaftigun-<br>gen. |
|-----|---------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 811 | 16,510,186          | 32,890,712            | 59,400,898  | 12,496,803   | 35%                                 | 44%   | 21%                                |
| 821 | 30,792,760          | 36,659,630            | 67,452,390  | 14,391,631   | 33%                                 | 46%   | 21%                                |
| 831 | 49,713,889          | 37,164,372            | 86,878,261  | 16,539,318   | 30%                                 | 48%   | 22%                                |
| 841 | 64,377,962          | 51,534,623            | 116,012,585 | 18,720,394   | 28,8%                               | 49,4% | 21,6%                              |
| 351 | 110.484.997         | 74,448,722            | 184,933,719 | 20,959,477   | 26,2%                               | 51%   | 22,6%                              |
| 861 | 217.485.024         | 159,632,498           | 377.117.522 | 23,128,518   | 21,5%                               | 58,1% | 20,4%                              |
| 871 | ,,,                 | ,.,.,                 | ,,          | .,,          | 1-70                                |       | 1.77                               |

Aus biefer Bemegung erhellt mit mathematischer Sicherheit eine Vermehrung der Produktion und des Geminnes der Landwirtsschaft; denn der Ertrag der Landwirtsschaft hat nicht entsprechend abgenommen, sondern er musie vielmehr durch intensiveren Betrieb erhöht werden, weil sonst die Landwirthe nach der Ausselben dagenommen, sondern auf Getreide 1846 nicht mehr mit dem Ausslande hätten concurriren können. Die abgeganen antweitskräfte sind durch Machinen, d. h. eine entsprechende Sepitalserchöhung ersest worden und haben ihrerseits in der Industrie eine Erhöhung der Produktion hervorzebracht. Da nun eine Verbessteung der Lage der arbeitenden Kassen unt flattstieden fann, wenn vorher mehr Güter erzeugt worden sind, weil sonst eine Urcheilung der Verbessen und haben ihrer, sie sie ein sieht, weil sonst eine Urcheilung vorhanden wäre, sie sie eine solche und vorher mehr Güter erzeugt worden sind, weil sonst eine Merker zur Vertheilung vorhanden wäre, sie sie eine solche Verwegung an und für sich ein günstiger Borfall.

Wie groß die Schwanfung in dem Berhaltniß der beiben Saubgruppen der Beruffarten selbst innerhald eines Neiner Landes sein Lann, beweist die Schweiz. Da waltet noch dem Raum nach dasselbs Bechselverhaltniß zwischen der landwirthschaftlichen und gewerblichen Bewöllerung ob, wie in Großbritannien der Zeit nach.

Die 25 souverainen Cantone der Schweiz weisen die hochften und niedrigsten Berhältnisgahlen auf, wenn man fie mit benen der übrigen Hauptländer in Europa verzleicht. In der Landwirtssichaftst flufen sich diese Cantone von 74 pct. der Gejammibevolsterung bis herad zu 22 pct., und in den Cantonen Genf und Bafel, weil da die Stadt vorherrichend, bis zu 8 und 7 pCt. ab, möhrend die landwirthschaftliche Bevöllteung der gangen Schweitz 44 pCt., im Königreich Sachsen 25 pCt., in Breußen 48 pCt., in Den Bereinigten Staaten 50 pCt., in Baben 50} pCt. und in Kranfreich 53 pCt. der Gesammtberöllterung ausmacht.

Die Snbustrie zeigt Schwankungen von 63 bis 12 pCt., mährend der Durchschmitt für die gange Schweig auf 34½ pCst. der Gesammtbevölkerung sich stellt. im Königreich Sachsen auf 56 pCt., in Preußen 27, in Belgien 34, in Baben 32, in Krankreich 29 pCt.

Die Fabrifindustrie bietet in der Schweiz je nach den Kantonen noch größere Contrasse dar. Bon 32 pGt. der Gesammtbevöllerung, welche sie in Appenzell a. Rh. aufmeist, finkt sie bis 0,:1 pCt. in Tessin.

In sammtlichen ftatiftisch befannten ganbern, mit Ausnahme von Defterreich, Renigreich Sachien und mahischeinlich Großbritannien und Italien, ift die selbstftanbige Bevöllerung nebft ihren Angehörigen gahtreicher als die unselbftftanbigen Arbeiter nebft ihren Kamiliengehörigen.

In Preußen erheben sich sammtliche unselhiftandige Arbeitet der größen und kleinen Gewerbe nur auf 25 pcs. ber sammtlichen Arbeitnehmer, während die ländlichen Arbeiter 59 pcs ber Arbeitnehmer ausmachen. Auf eine Gesammtbeoblkerung von c. 24,000,000 gab es 1867 in Preußen 5,127,640 Arbeitgeber und beren Angehörige mänuslichen, und 5,295,684 weiblichen Geschlechts; und 5,588,403 Arbeitnehmer männlichen und 5,683,683 weiblichen Geschlechts in Landwirtsschaft, zwe bustrie, handel, Berkehr und personlichen Dienstliessungen. Rechnet man die liberalen Berufsarten zu den Arbeitgebern, so besinden sich bie unselbsisständigen Arbeiter auch in Preußen in der Minorität.

In noch viel boherem Mage findet bieg in Frankreich ftatt,

wo 1866 auf 37 Millionen, 22 Millionen Selbsthändige und ihre Angehörigen und 15 Millionen unselbsthändige Arbeiter nebt ihren Angehörigen famen. In ber Schweiz sommen auf die Gedammtberölferung 203 pCt. Selbständige einscließlich der Mentiers und 29 pCt. unselbständige Arbeiter. Dabei ist übrigens zu erwägen, daß ein großer Theil unselbständiger Arbeiter im Alter von 15 bis 30 Sahren sich besinder, d. h. in einem Alter, wo sie entweder noch seine Gelegenheit gehabt, sich sieh fändig zu etabliren, oder im Gelchäfte des Katers mitmirten.

Leiber hat die Statistit die genaue Jiffer biese Bruchtbeils der Bewölferung noch nicht ermittelt. Wir glauben unter auratheziehung der Altersstatistit eher zu niedrig, als zu hoch zu geben, wenn wir sie zu } der unselbständigen Arbeiter ausnehmen. Rechnen wir demnach alle diesenigen der Leisteren ab, melde sich noch in der Ledyzeit befinden, so bistet die unselbständige und unvermögende Arbeiterbevölserung se nach den verschiebenen Kündern und Gegenden nur 3 bis } der Gesammtbevölserung. In den Gewerden besindet sich davon nur 3 - b, und in den großen Gewerden besindet nur 5 - 10 rCt., die Gesammtbevölserung Gewerden überhaupt nur 5 - 10 rCt., die Gesammtbevölserung Gewerden äberhaupt nur 5 - 10 rCt., die Gesammtbevölserung Gewerden äberhaupt nur 5 - to rct.

Daraus läßt sich der Werth der Großsprechereien der sociaistischen und internationalen Agitatoren ermessen, welche, um
ich größeres Gewicht zu verleiben, bemüht sind, die Täuschung
zu verbreiten, als bildeten allein die Faderistorbeiter die Majorität
der Gesammtbeoölferung Die Grundursachen des Unterschiedes
der Berussarten, der verschiedenen Stände und der Lebenslage
der Menichen lassen sich, wie oben angedeutet, in erster Luie
zurräftihren auf die Berschiedenheit der leiblichen und geistigen
Anlagen und Kräfte von Katur

Beiche Sinfenleiter vom forperlich Meinsten jum Größten, vom Schwächsten jum Starfsten, vom Gebrechlichen jum Robusten, vom geistig am tiefsten jum hochstebenen! Belche Abstufung der Temperamente! Welche Verschiedenheit der Leibenschaften die daraus erwachsen! Ift nicht der Eine lebhaft, der Andre phlegmatisch, der Eine genügsam, der Andre ehrgeigig, der Eine friedlich, der Andre gornig, der Eine mäßig, der Andre gierig, der Eine nüchtern, der Andre leidenschaftlich? —

Wie fehr werden aber alle diese Natureigenschaften entwickelt oder gemilbert durch die Berhaltniffe der Geburt oder Familie und durch die Erziehung?

Welcher für bas gange Leben folgenschwere Unterschied liegt hinsichtlich des Ursprungs eines Menschen darin, ob derselbe ehelich geboren ist, oder unehelich, von reichen, gebildeten, rechtlichen, angesehenen, einfluspreichen, — oder von armen, roben, gewissenlichen, verachteten, unstittlichen Ettern!

Welcher für die gange Laufbahn nachwirfende Einfluß wird durch die Erziehung gegeben? Db in einer rechtlichen Kamilie oder im Kindelhand, ob bei den Eltern oder beim Waisenhausvater, ob beim Bormund oder beim Wenigstnehmenden auf Gemeindekosten?

Belcher Contrast wird dann wieder entwidelt durch den verschiedenen Gehalt der Erziehung: od eine Person nur die Bildung der Bolssessule, oder die technische, oder vollkommene wissenschaftliche Ausbildung erhält?

Alle diese Fragen find in der That nur zu stellen, um von jedem Leser felbst beantwortet zu werden.

Belche Rolle spielen auf dieser Bafis die Bedurfnisse und bie Art und Beise ihrer Befriedigung?

Abhrend der gesunde, begabte, wohletziogene Mensch durch erdlich Arbeit die Mittel zur reichsichen Befriedigung aller einer leiblichen und gesistigen Bedürstiesse wertet, sich selbs fortbitbet und noch eine glüdliche Samilie schaft, um dem Staat nützliche Burger zu erziehn, — greift der von Natur übelausgestattete, schleckgeren, verwahrloste Mensch, um seine Lüste zu befrie(200)

bigen, gur Berichwendung, jum Betrug, Diebstahl, Raub und anderen Caftern, Bergeben und Berbrechen.

Allein nicht blos die individuellen Faktoren ber naturlichen Anlagen, ber Geburt und ber Erziehung sind maggebend für bie Laufbahn eines Menschen, sondern auch bas Land und ber Ort, bas Bolt, die Zeit, in welchen er geboren und erzogen worben ift.

Es ift fo wenig gleichgultig, ob ber Denich im Gebirg ober Flachlande aufmachft, ob er in einer fumpfigen ober in einer gefunden Gegend lebt, in einem fultivirten ober in einem wilden ganbe, bag man fogar bem Rlima einen Ginfluß auf Die Entwidlung ganger Bolter auschreibt. Dbgleich biefer Ginfluß bes Rima's von Budle überschatt worden fein mag, fo viel ift bennoch gewiß, bag in ben gu falten und in ben gu marmen ganbern bie Bolfeentwicklung weniger reiche Bluthen treibt, als unter ben gemäßigten Simmelsftrichen. Unmöglich fonnen Diefelben Mittel gur Linderung bes Glends und ber Armuth, und gur Bebung ber Lage ber weniger gebilbeten Claffen ausreichen - in Reapel und in St. Petersburg. Die Leichtigfeit, mit welcher in bem größten Theil bes Jahres ber arme Dann in Gud-Italien fein Leben friftet, ift auch die Urfache, bag er weniger Bern- und Arbeitstrieb bat, als ber Bewohner bes nordlichen Deutschlands, welchen bie Sonne weniger begunftigt, und ber einem armlichen Boben die nothigen Fruchte burch großere Anftrengung ber geiftigen und mechanischen Rrafte entringen muß.

Ferner ist es ein großer Bortheil für ben Menschen, innerhalb einer gebildeten, reichen, invultriell und wissenschaftlich aufblüsenden Nation ausgewachsen zu sein, statt innerhalb eines armen, heradzesemmenen, schwachen Boltes, no wenig Erwerbszelogenheit sich vorsindet und Sigenthum und Person in Unschertt vor inneren und äußeren Keinden schweben; innerhalb einer guten gerechten Gesehzgebung und Justig, oder da, wo Privilagium und Millfür berrichen.

(399)

Endlich ift auch die Zeit von Einfluß auf das Gebeilen der arbeitenden Elassen, weil ihre Lage sehr verschieden sein kann, ob sie in einer Epoche des Kriedens, des wissenschaftlichen, wirtheichaftlichen und moralischen Fortschritt's, oder in einer Zeit des Bürgerzwisses, des Kriegs und des öffentlichen Berfalles seben, — in einer Zeit der Kinsternis oder Ausstätzung, der Ausbenzung des Staates durch bevorrechtete Elassen, oder der Gleicheit vor dem Geseh, der Knechtschaft oder der Kreispeit.

Der große Bortheil, welchen bie Gegenwart vor der Borgeit voraus hat, besteht gerade darin, daß in der Bergangenheit die von Ratur, Geburt und Erziehung begründete Ungleichheit der Menichen durch die Gesehgebung noch erhöht wurde, mährend jest überall die Gleichheit der Menichen im Staat und vor dem Geletz sich Bahn bricht.

Reben jenen permanenten allgemeinen Ursachen, welche die menichlichen Justande beeinstuffen, gibt es auch vor it bergeh end e, welche größtentheils durch perssenliche Anstrengung, durch nachbarliche ober genossensichaltliche Unterfützung, sowie endlich durch Staatshusse beherricht, b. b. verhütet, geheilt ober boch gemilbert werden fonnen.

Die einstüpreichste ber allgemeinen Urfacen, welche das Emvorsommen der arbeitenden Classen hindert, welche mächtiger ift als die Uedermacht des Kapital's mit ihren eingebildeten Uedelftänden, — das ist die nach unter der Mehrzahl aller Arbeiterklassen berrichende Ungenauigkeit der Arbeit. Die Genauigkeit ift es, welche den Mann der Bissenschaft und den ächten Ledenister auszeichnet, stempelt. Man verdanne jenen Fehler, und die jociale Krage ist schon balb gelöst.

Busammenfallend mit biefer Ursache ift bie Unpunttlich. feit und Ungeschicklichteit.

Diefe drei Mifftande find aber individuelle gebler, welche burch Selbsterziehung beseitigt werden tonnen. Leiber find fie noch so haufig, bag man im gunftigen gall unter gebn nur einen geichidten und völlig guverlaffigen Arbeiter findet, mit Ausnahme berjenigen Induftriezweige, welche ohne Benauigfeit nicht bestehen fonnten, wie die Uhrmacherei, die Dafchinenfabritation und die meiften Sabrifgemerbe, die aber in ber Regel ihren Urbeiterftod erft erzieben muffen. Das Urubel ber Ungenauigfeit ift fo eingewurzelt, - benn eigentlich ift fie ber Unfang aller Arbeit und bie Eractitat bas Biel, - baß fie fich bis in jeber haushaltung beobachten lagt, wo ohne Aufficht Alles in Berfall gerathen murbe. Daber fann man auch in vielen Gewerb8zweigen beobachten, daß geschickte Arbeiter, besonders mit Studlohn bei Berftellung beffelben Artitels gumeilen vier Dal fo viel verdienen, ale ber gewöhnliche Durchichnittsarbeiter. Auch ichmanfen die gobne unter ben Geschäftsameigen und innerhalb jedes einzelnen um's Doppelte und mehr, je nach ber Ausbildung, welche jum Griernen beffelben erforberlich ift, und je nach ber erworbenen Fertigfeit.

Andere seldstverschuldete Ursachen von Leiben der arbeitenden Classen, welche durch eigene Willenskraft und Anstrengung deseitigt werden tonnen, sind Trunkenheit, Spiel und andre Leibenschaften, Aussichweisungen und Laster, welche Geldverlust und Krankheit erzeugen.

Es ift sehr auffallend, daß Keinem der Agitatoren zegen bie Uebermacht des Kapital's eingefallen ift, seine Bemühungen einmal auch zegen den "blauen Montag" zu richten. Laisalte und Marx würden durch eine solche Kichtung ihrer Energie weit mehr wirkliche Erfolge erzielt haben. Die Sitte, am Sonntag so wiel als möglich vom Berdient der Wochen, hindert weit mehr das Emportommen der Lohn-arbeiter, flatt in der Natur oder an einem guten Buche sur erholen, hindert weit mehr das Emportommen der Lohn-arbeiter, als die eingebildeten Nachtheile der großen Industrie.

Bu diesen Misstanden tommt Unreinlichteit, schlechte Rahrung und Wohnung, welche Trägheit, Schwäche, Geistesstumpsbeit und Krankbeit erzeugen und auch die aufwachsende Generation hindern, fich aus bem Glend herauszuarbeiten und auf eine bobere Etwerboftufe zu ichwingen.

Im Jusammenhang damit sieht dann zu früher Geschlechtsumgang, dessen dage uneheliche Kinder, welche die Pflanzschule der Laster, des Elends und der Verdrechen zu sein pslegen; — sodann zu frühes Heirathen, ehe ein Sparpfennig gesammelt, oder der Berdient so hoch ist, um eine Versicherungsprämie für den Kall der Kransseit, der Invalidität, oder des Lodes leisten zu können, und in Kolge dessen zahlreiche Nachtommenschaft, mit deren Bachsthum die Mittel zum Emporkommen für den Einzelnen im Verhältnis der zunehmenden Jahl schwinden.

Andrerfeits fann auch die Gesehgebung diese Uebelftande noch verschimmern, statt sie zu verbessern, wenn sie die Seirathen durch Ehicanen oder unerschwingliche wenn sie die Gebühren erschwert, welche die Sparpfennige der jungen Paare wegrassen, oder sie in wilde Ehen treiben.

Sine dritte haufige Urjache des Clends und der Ungleichheit unter ben arbeitenden Klaffen find Krantheit und Ungludsfalle, welche vorübergebende oder dauernde Arbeitsnufähigkeit nach fich gieben.

Sft einmal eine Familie durch solche Ursachen heruntergekommen, so daß die Kinder keine ordentliche Erziehung mehr erhalten, dann ist es überaus schwer, sie wieder zu heben.

Sang ebenso kann es indessen ergehen mit gangen Gegenden, Klassen und Phillern, und zwar nicht blos aus individuellen, sondern auch aus vollswirthschaftlichen, politischen Ursachen und in Kolge von Naturereignissen und schlechter Gesetzgebung.

Die Landbewohner England's und Irland's, welche selten Grundbesit erwerben tonnen, weil wenigstens 3% besselben in festen Sanden sich besindet, welche auch jum größten Theil vom Pachterstand ausgeschlossen sind, weil die Pachtungen meist größere Complere umsassen, find in der unge(2002)

heuren Mebrzabl gezwungen, Taglöhner zu bleiben, und haben als solche feinen Antried, fich empozuschwingen. Weil es viel schwieriger is, bewegisches Kapital in Gestalt von Werthpapieren zusammenzuhalten, als Grundstüde, dieser lettere Vermögensenwerd aber dort zum größten Theil verschlossen is, und da überwerbeit kein obligatorischer Vollsunerricht besteht, so stehen die englischen und irischen Zandarbeiter auf der tiessen Stude bei unwissenden dan der Vermögensenden und irischen Angel des Anstitunden Verschlossen der Landswirtsschaftlichen Mänget des Latitunden Versigen und best mangelnden Vollsunsterrichts, wirten bis auf die Kadiarbeiter zurück, welche sich im Durchschnitt wentigsend doppelt so hoher Solsen erfreuen, als die des Continents, ohne das Wohnung, Reidung, Nahrung in demselben Verhältniß theurer sind.

Auch in Stalien und Medlenburg, wo ähnliche Grundbefitsverhaltniffe bestehen, wie in Großbritannien, Schottland und Frland, siecht das Landvolt in dusteren Berhaltnissen dahin.

Reben solden Uebeln der Gesetzgebung und nachlässiger, egosisticher oder einsichtsloser Staatswirthschaft pflegen die persöulichen Ursachen der Armuth, Unwissendiger, Eruntenheit, Laster, Berschwendung und leichtstunigen heitarthen's dort in höherem Mase einherzugehen, wie in besser eingerichteten Staaten. Zuweilen ist oder schon der mangelnde Boltsunterricht allein im Stande, die arbeitenden Stassen. Au erhalten und Armuth, die hand in hand zu gehen pflegen, zu erhalten

Solche Auftände find eigentlich Ueberbleiblel früherer Zeiten, wo das Recht des Stärtern die erste politische Maxime wahn wo man bem Umen nahm und dem Reichen gab, und wo der Staat, statt die von Natur bestehende Ungleichheit durch seine Geschgebung zu milbern, wie schon demertt, die von Ratur und Gedurt reichsicher Ausgestateten noch mit Privilezien überhäufte nud die Armen in rechtloser Renchtschaft erheit, wo es abgabenbedrückte Vürger und steuerfreie Ritter gab.

Es gibt auch ganze Gegenden, wo im Bergleich zu anderen bie ärmeren arbeitenden Elassen, mo im Bergleich zu anderen weil sie sich mit zu sichecher Nachrung und Aleddung begnügen müssen. Im ersteren Fall ist es überlieferte Trähzeit, Sorzelossigiet und Indentigen, welche dem Fortschrift bemmen, im zweiten das wirtliche zeistige und förperliche Unvermögen, welche den Aufschwung verhindern. Im einen wie im andern Fall müssen bedeutungsvolle Unstöße von Außen kommen, um eine solche Bewölsteung zur Thattrift aufzurürteln. Der Pau einer Gisendohn, eine neue Erstudung, Entdeckung, eine radikale Verbesseng der Westegsgebung ober ungewöhnlich günstige Ernten.

Buweilen tonnen ganze Lander und Gegenden von schweren Mißernten, Ueberschwemmungen, Erdbeben heimgejucht werden, welche den Wohlstand zerstören.

\* Religiose, burgerliche Unruben und Kriege tonnen die unteren und mittleren Stande auf Jahrhunderte ruiniren, wovon und Deutschland nach dem dreißiglährigen Krieg, sowie Spanien und bessen Colonien in Sudamertsa den Beweis liefern.

In volls- und staatswirthichaftlicher hinficht hat irrationelle Entwaldung schon gange Länder in Wissteneien umgewandelt.
Syrien, Spanien, Sicilien sind aus den fruchtbarsten Gestiden sind aus den fruchtbarsten Geriden sich Einke aus eine Austrochung der Wisstene Lünger und Weberschwennungen reichen sich dabei die hand, die Ernten zu verderben, — benn die Wälder dienen nach sekystellten Erichrungen als Wassterreiervoirs, welche den Weberschild der anssameln und allemätig gleichmißig über das Land vertreilen.

Sandelöfrisen tonnen periodisch die Industrie gum Stocken bringen und die Urbeiter badurch außer Beschäftigung fegen,

Es gibt Sitten und Gewohnheiten ganger Länder und Classen, welche nicht wenig zur Zerrüttung der öfonomischen Berhältnisse beitragen: wir erinnern nur an die koftspieligen Sonntagebergnugungen, an die zu gablreichen Bolfsfefte, Rirchweib'n und Meffen.

Eine andre hauptursache socialer Leiden find Srrthumer in der Bahl des Berufs. Diese Uebel ist durch die Einführung der Gewerbefreiheit vermindert worden, weil es seht leichter ist von einem Beruf zum andern überzugehen, und weil das Borurtheil zu schwinden beginnt, welches gewisse Cassen ehrlicher Erwerbsatten misachtete.

Perfonliche Ungludsfälle in der Familie und im Geschäft, wie Tob, Kranfheit, Gebrechen, Bermögensverlust, liegen ju nahe, um einer weitern Erlauterung ju bedurfen.

Wenden wir uns nun schließlich zu ber Frage ber Seilsmittel der socialen llebel, so missen wir in erster Linie wiederholen, daß das Aufsuchen solcher Mittel die Aussache der jammten menschlichen Culturthätigkeit in allen ihren Gestatungen burch das Individum, die Familie, die Sippe, die Gemeinde, die Proviuz, den Staat, und durch die Bergesellschaftung ist.

Es gibt allgemeine und permanente Uebel und Beinde ber Menichen, welche immer befampft werden muffen; es gibt aber auch specielle und in jeder Periode frifch-auftauchende, welche neue Fragen ftellen.

Den permanenten llebein fteben auch permanente Beilmittel, und zwar zunächst für Alle, gegenüber.

Das oberfte biefer Beilmittel ift bie Solibaritat bes Gebantenichates ber Menichheit, welcher fich mit ber fortichreitenden Zeit unauffortich vermehrt.

Diefer Schaß ist Gemeingut Aller; auch die Armen, auch die unbemittelten arbeitenben Rlassen fomnen daraus schöpfen in bemielben progressiven Mohlab, in welchem das allgemeine geisige Kapital sich vermehrt, und von welchem die Erfindungen und Entbedungen ben einsubstecksich Theil bilben.

Auch der geistige Fortschritt war indessen nicht möglich, ohne vu. 156. 3 (405)

Db dabei mehr Ravital pom Gingelnen erfpart wird, als von den Bielen, bat fur bas Endresultat nur wenig Bedeutung, benn in Folge bes Naturgefetes bes Stoffmechfels muß bas Rapital, wenn es nicht wieder zu Grunde geben foll, ftete erneuert, jum Behuf ber Biedererzeugung aber muffen Arbeiter angeftellt und ernahrt merben. Da jede jungere Arbeit mit befferen Renntniffen und Erfahrungen betrieben wird, fo muß fie boberen Ertrag liefern. Wenn bann in Folge bes Unwachsens bes Rapitale ber Bine fallt und in Folge ber vermehrten Unlage bas Berben um Arbeiter, bann fteigt ber Lobn, und ber Arbeiter bat indirecten Gewinn von ber Bermehrung bes Ravitals, wenn fie auch nur in einzelnen Sanden, oder in ftarferem Dage barin fortichreitet. Dente man fich biefe Bermehrung binmeg, fo mußten die unselbftandigen Arbeiter guerft barunter leiben; benn eine Erhöhung bes Binefußes bat Ginfdranfungen bon Unternehmungen, Entlaffung von Arbeitern und Berminberung bes Lobnes jur Rolge.

Bugleich mit dem Anwachsen des Privatkapitals pflegt das öffentliche gestitge und materielle Kapital vernehrt zu werden, in Bezeichung auf welches Gütergemeinschaft herrscht, die in fortschreitenden Ländern eine steigende Summe von Erwerdsmitteln, Lehrmitteln und Genüssen ich auf Es entstehen und werden vermehrt und verdessiert die Verkeirsmittel, die Staffen, Wagen, Eisendhren, Maschinen, die Schiffe, Kanale, die Häfen und werden und werden vermehrt und verdessiert, Anale, die Hierbeiten und werden verden und werden verden.

Rlußforreftionen, die Schulen, Bibliotheten, Musen und Musterjammlungen, die Beleuchung, die Bersogung mit Brenntioff nub Basser, es schwinden die schroffen Preisunterschiede der Lebensmittel durch die Ausgleichung der Borräthe zwischen vielen kändern und die Erleichterung der Zollichranten. Aller dieser und vieler anderer Bohlthaten werben sammtliche Klassen der Bevöllerung in steigendem Maße theilhaftig, selbst wenn die großen Bermögen sich rasser von der ber die bit keinen.

Der gleiche Bang findet bei ber Entwidlung bes geiftigen Rapitals ftatt, benn auch biefes vermehrt fich ftarfer querft in einzelnen Ropfen, fommt aber boch gulett Allen au aut. Diefe Solibaritat ber Gebantenthatigfeit alfo, beren gruchte bas geiftige und materielle Rapital, ift die oberfte Triebfraft gur Berbefferung ber Buftanbe ber armen und unbemittelten arbeitenben Rlaffen, - weil jebe Generation auf ben Schultern ber vorhergebenden fteht. Da fie ihre Arbeit beginnt mit ben Bulfsmitteln und Renntniffen, b. b. mit bem materiellen und geiftigen Rapital, welches bie fruberen Beichlechter gesammelt, au beren Auffveicherung Sahrhunderte und Sahrtaufende nothwendig gewesen waren - fo fann jebe Generation fich in eine beffere Lebenslage verfeten, als bie frubere mar, wenn fie nicht burch Raturereigniffe ober Menschengewalt (Rrieg 2c.) baran verbindert wird. Jede Generation fann auch unter berfelben Boraussehung (b. b. menn bas Bolf nicht entartet ober von auferorbentlichen Ungludefallen betroffen wird) mit bem Bebanten. fcat ben Rapitalvorrath vermehren, melder gur Grbobung ber Unternehmungeluft ben Anftoß gibt, bie Arbeits. gelegenheit vervielfaltigt, Die Rachfrage nach Arbeitern und folglich ben Bohn erhoht und jugleich wieder bie Gutererzeugung fteigert. Durch Bermehrung ber Produfte und bes Rapitals muß auch die Consumtion erhobt, und bamit bas Rapital erneuert und erhalten werben. Arbeiter beffer ernahrt werben; es muß alfo gur richtigen Bertheilung ber Erzeuguiffe tommen, 3.

wenn nicht das Kapital selbst Schaden leiden soll, daburch, daß es nicht genügend reproducirt wird.

Mit der Jähigleit, die Produktion der Mittel zur Befriedigung der Bedürfnisse zu vermehren, wächst zugleich auch die Einsicht und Erschrung über die Mittel und Wege, welche dazu sübren können, den vermeintlichen Uebelstand auszugleichen, daß die großen Bermögen roscher wachsen als die kleinen. Diese Einsicht wird dann auch in die Gesehzebung dringen und vom Staate dassenige erlangen, was derselbe zu thun im Stande fit, ohne aus der Tassche der Reichen zu nehmen und in die der Armen zu schieden, z. B. die Erlangung der Verfehrsfreiheit und die Erleichterung oder völlige Befreiung des Gesellschaftswesens von flaatsichen hinderussen, menn in der Genosssenschaft dass Mittel gefunden werden sollte, die Vorheile der aroben Vermögen auch den keinen zuzuwenden.

Uebrigens wird namentlich von den socialiftischen Reuerern viel zu wenig beachtet, was vor unser Aller Angen ofpne das mindeste Geraisch und mit dem glängendten Ersos vor sich geht – nämlich die Wicksamstelle des Kompagniegeschäfts.

Daffelbe ift eine viel wichtigere Form bes Collectivunternehmens geworben, als die Genoffenschaft, ebenso wichtig und verbreiteter, wie die Aftien-Gesellschaft. Im Compagniezeichäft wird das Vermögen rascher vermehrt, als im Aftien-Unternehmen, welches so in der Regel ein viel größeres Kapital repräsentirt, weil der personlichen Lüchtigkeit mehr überlassen; weil der personlichen Lüchtigkeit mehr überlassen;

Bei ber großen Snbuftrie, welche ben meisten socialistischen Theoretitern burch ihre in die Augen springenben Berhöltnisse bei Beispiele ju liefern psiegt, — ift ein größerer ober geringerer Theil bes Bermögenszumachses ber Tuchtigfeit bes Unsternehmer's, nämlich ber geiftigen Arbeit gutzuschreiben, von welcher bas Gebeisen ber Anfalt abhängt, ein anderer Theil bem großen Risto, beziehungsweise ber großen ju berechnenden Bestichtungswämie.

Bird die Gefahr gludlich bestanden, so ist dieß hauptlächlich dem tichtigen Fahrer zu verdanken, denn wie off geht Alles zu Grunde, wo dieser fehlt. Das große Kapital garantirt nicht vor ber Gefahr, es verleitet eher dazu, sie weniger sorgsam in's Auge zu fassen.

So weit aber eine gewisse Ansbehnung des Rapitals nothwendig ift, um billiger produciren zu tonnen, d. b. um den Robftoff im Großen taufen und die neuesten Maschinen und Einrichtungen auschaffen zu können, kann bieses, wo Sparsamkeit nicht austricht, auf genossenischaftlichem Bege herbeigeschaftli werben, ohne daß die Gesetzebung dabei etwas in den Weg legt.

Außer jenem allgemeinen Entwicklungsgang der Gultur, welscher aus der Gedaufen Schlartikt entfyringt und auf dem der wahre Kortichritt gegründer ist, gibt es allgemeine Heilmittel der socialen Uebel und der Armuth, welche durch die Moral, die Hygiene, sowie durch den gesunden Menschenerstand gelehrt werden. Sedermann weiß, daß er durch Kaulheit und Liederlichkeit verarmt und durch Keiß, Spatjankeit, Schenung der Gesundheit, Ehrlichfeit, Juverlässigkeit emportrommt.

In der Bermehrung der öffentlichen Genufyaiter, Erziehungs- und Produtstonsmittel, welche aus der Anjammlung des geiftigen und materiellen Kapitals hervorgeht, (Schulen, Bibliothefen, Musen, Kunftsammlungen, Berkehrsmittel, Theater) haben, in den mit dessen diese aufstrebenden Ländern, auch die Arbeitslöhne, troß der Bermehrung der Maschinen die Tenbeng zu steigen, und sind in der That in den meisten Gelchien von der Landwirthschaft an, seit dem letzten halben Sachthundert um durchschusstlich auf geitzen, während die Getreibepreise seit dem vorigen Sahrhundert im hundertjährigen Durchschnitt im Allzemeinen saum nur 10 Procent gewachsen 3), einigen Ländern, wie in England in Folge der Aussehung der Korngelese 1846, sogar gesunken sind, überall aber durch die Einführung der Eisenahn- und Dampsschissehrichte über Europa und Amerika hin gleichmäßiger geworden find, so daß sie durch das Begfallen ber folsstallen Ertreme, welche noch die Sahre 1817—19 ausweisen, in Bahrheit im Durchschnitt weniger Roth hervorrusen, was einer Berminderung des Preises gleichscommt.

Diefer verhältnifmäßigen Erleichterung bes Getreibepreises gegenüber steht allerdings eine betächtliche Bert heuerung bes Rleisches. Dieselbe wirb indessen zum Theil ausgehalten burch neue Ersindungen, gleich bem Reischertnaft, den Rieischyrahaaraten, der condensirten Mild, welche es möglich machen, die Biehproduste aus dunnbevöllerten gandern und Weltiheilen bichtebevöllerten zugnführen und so auf eine Ausgleichung auch biefer Preise hingumirfen.

In ber fruberen Gefetgebung maren bie Arbeiter gegenüber ben Arbeitgebern im Rachtheil, weil Lettere fraft ihrer geringen Bahl leicht untereinander Berabredungen gur Beftimmung bes Lobnfakes treffen fonnten, mabrent folde Berabrebungen ben Arbeitern gefetlich verboten maren. Seitbem nach bem Beifpiel England's in Franfreich, Defterreich und Deutschland Coalitionen ber Arbeiter erlaubt worben find, fonnen diefelben ungeftraft ben Berfuch machen, burd maffenhafte Arbeiteinftellungen ober Musftande Lohnerhöhungen, Berminderung ber Arbeitszeit ober anbere Begunftigungen ju erzwingen. Gine Bebingung bes Belingens ift aber babei, bag bie Arbeiter ju folden Dagregeln nicht eine Beit ber Arbeitoftodung beraussnichen, mabrend welcher bie Arbeitgeber frob find, wenn bie Arbeit eingestellt wird, weil fie mit Chaten produciren mußten, fondern eine Beit bes Auffdmungs. Freilich fest bie richtige Beurtheilung ber Lage wieder einen Grad von Bilbung poraus, welcher nicht immer bei ben Arbeitern gu finden ift; weswegen bieje, namentlich wenn fie von Agitatoren verführt find, die Rebenamede perfolgen, oft ihren 3med verfehlen und ihre gage verschlimmern. Golde Gelbfthulfe ber Arbeiter ift auf ben er= ften Blid ben Berabrebungen ber Meifter als gleichberechtigt (410)

gegenüberzuftellen. Neuere Erfahrungen bei jenen wirthichaftliden Borgangen haben inteffen gezeigt, bag bie Cade gar nicht fo leicht abgemacht ift, als man anfänglich meint. Abgefeben bavon, bag tret aller Borfichtemagregeln ber Behorben bod nicht zu verhindern ift, bag bei Ausftanden viele Arbeiter, welche nicht baran Theil nehmen ober mit ihren Arbeitgebern in ber Gute fich vertragen mochten, burch Drehung und Gewalt von ben Ausftebenden gum Reiern gegmungen merben, gwingt haufig die Arbeitecinftellung in bem einen Gewerbegweig die verwandten Gefchaftegweige auch gum Stillftande. Erft furglid maren in Liverpool 6000 Arbeiter genothigt gu feiern, weil 500 Rarcher fich meigerten zu arbeiten. Es ift beebalb bie Gin= richtung gewerblider Schiedegerichte, in melden Arbeiter und Arbeitgeber vertreten find, gur friedlichen Beilegung von Streitigfeiten gwifden Beiben fowie ber Abichluß gegenseitig bindender Arbeitevertrage gu empfehlen.

heilmittel, bie nur fur einzelne Boller, Klaffen, Erwertsameige und Subividuen fich eignen, tounen erft angegeben werben, wenn vorher die Diaguese über bas Uebel angestellt werbei find Sache ber Erforichung ber betreffenben Sachverflanbigen; wir fonnen hier nur einige twoliche Beispiele bervortheben.

Unter einem gaugen Bolfe tonnen fociale Uebel maunichfacher Art ausbrechen, welche verschiedene Behandlung erforbern.

1. Es fann hungersnoth burch eine Mißernte eingetreten fein. Dann fann ber Staat burch eine Anteile und Anfauf von Getreite im Anslande helfen. Wenn aber ein Land burch Naturereigniffe einen Theil seines jährlichen Bobenertrages einbühlte, bann mitjte man entweder ben Ansfall burch Mehrertrag ber Induntum inter man entweder ben Ansfall burch Mehrertrag ber Induntum, best handels, ber Kunft beden, ober zur Answanderung schreiten.

2. Es tann in einem Lande Armuth burch Rrieg ober bürgerliche Unruhen entstanden fein. Diesem Uebel ist nur durch Entfernung ber Ursache, und bann mittels Sparfamteit und hebung ber Produttion zu steuern. 3. Es fonnen Uebel aus staatlichen Ursachen vorhanden sein, sei es, baß die Gespsebung nicht rasig genug mit ben Anforderungen der Zeit fortschreitet, oder daß Geset von positiverberblicher Wirksamteit bestehen. In biesen gallen ist es Pflicht ber Staatsmänner und aller guten Burger auf Reform zu bringen.

Uebrigens ift die Hulfe burch ben Staat eine mannichfache, man mag principiell die Competenz besselben so eng begrenzen, als man will.

Der antite und ber Rendal-Staat maren auf die Ausbeutung ber anblreicheren grbeitenben Claffen eingerichtet, welche als Stlaven ober Borige von einer Mindergahl beherricht murben. Da haben, wie icon ermabnt, die von Ratur und Geburt Begunftigten bie Staategewalt bagu benutt, bie minder reich ausgestattete Mehrheit noch mehr auszugiehen. Auch bas Bunftwesen war noch eine Ausbeutung ber Majorität burch bie Dinorität. Seitbem nun aber alle burch ben Staat gewährleis fteten Borrechte und Seffeln gefallen und alle Ctaatsangeborigen por bem Gefete gleich find, feitbem ber große Entwicklungsgang ber civilifirten Bolfer von ber Rnechtichaft und Ungleichheit vor bem Gefete gur Gleichheit und Freiheit vollgogen, - burch jene Sahrtaufende andauernden Phafen, in welchen die arbeitenden Claffen querft bem Bieb ibrer Gerren gleichgeftellt, bann an bie Scholle gebunden, gulett frei murben, und jest endlich aus ber Phaje bes Taglohn's in bie bes Studlohnes und Gewinnantheils übergegangen find, - hat ber Staat gegenüber ben arbeitenben Claffen noch folgenbe Aufgaben:

Derfelbe hat zu sorgen für die Sicherheit ber Person und bes Eigenthums gegen außere und innere Keinde, benn von letzteren rubren die geftöllichsten Angeiffe, medie Gut, Glad und Leben der Menschen gerfteren. Krieg, Mord, Naub, Diebstalt, Unruben bedingen staatliche Praventiv- und Repressiva maßregeln, welche burch besondere Organe burchgeführt werden werden muffen: durch die Armee, die Justig, die Poligei.

Bon Seiten bes Staats sollte bas Sigenthum höchftens burch bas Expropriationstecht zu Gunften öffentlicher Dauten, burch Pflichtifeile zu Gunften ber Gleichheit ber Notherben, zur Aussichließung von sibeicommissarischen Bersügungen, und etwa noch burch eine in mistiger Progression nach den Werwandtichgistsgraden berechnete Erbschaftsscheiter beschräntt werden, – turz nur im Interesse ber größten Wirthschaftlicheit; — benn Schmälerung bes individuellen Sigenthums durch irgend eine Rorm bes Communismus hindert bie Arbeitsluft, die Ansammlung bes Kapital's, und folglich die Vermerprung ber Produktion und die Verbesserung der Lage der arbeitenden Classen.

Eine zweite Rolle des Staates ift die Mitwirfung bei der Armenpflege, insofern, als die Mittel der übrigen Inflanzen der privaten und öffentlichen Bohthätigfeit, — der Gulfe der Berwandten, der öffentlichen und gesellschaftlichen Milbthätige feit, der Stiftungen der Gemeinde und Proving nicht mehr ausereichen.

Eine britte Aufgabe ift die Pslege der Gesundheit, Schuß gegen Unreinlichseit der Bohnsitz, gegen Spidemien, gegen gesundheitssschädeliche Industrien, gegen schwindelhafte Ausbeutung und Kälschung der Lebensmittel. — In diese Källen sorbett es die Psicht der Selbsterbaltung, daß der Staat in letzter Linie einstehe, weil durch das Au-Grunde-Gehen von Individuen das gange Staatswesen geschwäckt wird.

Eine vierte Aufgabe des Staates ift die Wahrung der Rechte, der Freiheit und Wirte des Individums, der öffentlichen Sittlichfeit durch die Gefetzgebung. Oft kann die öffenttiche Moral eines gangen Bolfes durch ein gutgemeintes aber verschltes Gefetz schwerz geschädigt werden. Als Beihiel sühren wir das in der französsischen Gefetzgebung geltende Prinzip: "Toute recherche de paternité est interdite," an, welchen gewissenhafte Unterjuchungen gum Theil den tiefen sittlichen Berfall eines großen Theils der frangössichen Jugand zuschreiben. Andereietis wird der Bechprung, den die englischen, ameritaniichen und französischen Gewerbe, dis vor wenigen Sahren vor den deutsche hatten, dem in Deutschland bis dahin herrschenden Unnstzwang zugeschreiben, da berseibe die intelligentesten und geschlätelten Arbeiter ans bem Lande trieb, um die Industrie der Beständer zu bereichern.

Sine andere Pflicht des Staates ift die Sorge für bas leibliche und geistige Bohl der in der Industrie beschäftigten Kinder. Der Staat hat Maßregeln zu treffen, daß die gabrif- finder nicht zu gesundheitsgesährlichen Proceduren verwendet werden und daß sie die nätbige Schuldlung erlangen. Gegen gefährliche Stoffe dei Der Fabrication sollten aber auch die erwachenen Arbeiter geschützt werden.

Bislang hat die Gesehzebung bei jener Fürsorze nur die Kinder in großen Fabrifetablissements im Auge gehabt; ihre Aussmertsamteit sollte aber auch auf das kleine Gewerbe in der Hauslinduftrie sich richten, wo die Lehrlinge oft schlechter behanbett sind, als jene.

Reben biesem Schuße der Person und ihrer Rechte hat der Staat aber auch die Betugniß und die Psischt für die Ausbibung seiner Angehörigen zu sorgen, eines Theil's um der allgemeinen Interessen des Staates millen, anderntheils wegen des socialen Zweckes der öffentlichen Bohlfahrt, ohne daß dudie mehr, als unumgänglich erforderlich, der Treibeit des Individums ande getreten, in das Privatgeschöft eingegriffen werden darf. Der Staat hat das Recht und die Psiicht, für die Bollverziehung Sorge zu tragen, damit er verständige, geschicklie, steuerträssige und wehrtüchtige Vürger erhält, mit deren Jüsse er die Staatszweck leichter erreichen kann; er kann asso gegenüber der Rachlässigsteit und dem Leichtslind der unteren Classen der Schulzwaug einschipten, er muß, wo die Mittel der Gemeinden und

der Privaten nicht ausreichen, die Primarschulen unterstützen, technische und wissenschaftliche Unterrichtsanstalten errichten, wissenschaftliche und Kunftsammlungen aulegen, u. f. w.

Außerdem ist der Staat auch verpflichtet, bas Land zu erhalten, welches seine Angehörzien bewohnen, — sei es burch Urchauten und Außregulitungen, ober burch Damme, Ausserhung, Entsumpfungs und Drainirungsarbeiten, u. bgl.

Es ift Aufgade des Staates, für die Bertelptsanstatten zu forgen, so lange die Privatindustrie sich dieses Keldes noch nicht bmächtigt hat; also die Gemeinden zum Bau von Wicinalwegen anzuhalten und ihnen im Brückendau die hand zu bieten, sowie leibig zur Anlage von Steinstraßen, Eisendaßnen, Kanalen zu schrieben, der dieselben sowie Schiffichtstlinis zu begünstigen Ge kann im Interesse des Staats liegen, dem Bolfssseis burch Anlegung von Häsen, von technischen Bertuchsanstatten zu

duch Anlegung von Safen, von tednischen Bersuchsanstalten zu oulfe zu tommen; sowie im Suteresse von allgemeinen Wirthicht bie Verwaltung von Forsten und Bergwerten selbst zu übernehmen.

Berner liegt es im Ruhen des Staats, die Laufdmittel und ten Erdit zu regeln, mande Indultriezweige, 3. B. die Bieg, judt, durch Prämien aufzumuntertren. Rur in außerordentlichen fällen tönnen Kapitalunterstühungen an intelligente Industrielle, 3. B. zur Einführung neuer Industrien, gebilligt werben. Breilich durf in allen solden Källen nicht der Privatvortheil Zweck der Ferderung sein, sondern das öffentliche Interesse.

In außerorbentlichen Rothftanben fann ber Staat gezwungen fein, burch Anordnung öffentlicher Arbeiten gu helfen.

Die Uebelftande, welche von einzelnen Classen und Berufsuten empfunden werden, tonnen nur nach einer genauen Unterjudung der Lage bes betreffenden Zweiges und oft nur im einzichen gall adgestellt werden.

Ein Geldaftegweig tann vorübergehend barniederliegen ober für immer babinfiechen. In bem einen Falle muffen bie Seil-

mittel natürlich gang verschieden sein, wie im andern. Als in Solge des nordameritanischen Bürgertrieges die rohe Baumwolle ausblieb, muste der größere Theil der Spinnereien auf mehren Jahre die Atheit einstellen oder verringern. In biesem Falle sonnte man voraussischen, daß die Ursache der Roth in einem fürzern oder längern Zeitraum schwinden wirde; es konnten hier also Balliativmittel hessen, indem die Arbeiter zum Theil unterstügt, zum Theil in anderen Geschweiz wurden. In Deutschland und in der Schweiz wurden sie leicht von der Landwirthsschaft aufgesogen; nur in England waren größere Anstregungen; machen; aber auch dort wurde dat Uebel glüdtlich überstanden.

Anders ift es hingegen, wenn ein Geschäftszweig durch ein neue Erstndung oder durch die Einführung von Machünen gang iich verdrängt wird. Dann bleibt den betressende Gewerbetreisenden nichts üdrig, als auf einen andern Zweig sich zu werfen, ein andres Geschäft zu ersernen, auszuwandern, reine handarbeiter zu werden, oder der Armenpsiege anheimzussellen. In weisem Balle befanden und bessuch nich die Nagelschwiede in Bolge der Erstndung und Einführung der Stift- und Nagel Maschinen, die Spinnerinnen nach Erstndung der Wolfe, Laumwolfe und Verienen Schummalchinen; die Lastickjere und Versettiger von Lichticheren nach Einstrumg des Gases, der Stearinsten und des Petroleums, — ein Theil der Fuhrleite nach Einsührung der Eisendahnen.

Manchen Gewerben, welche in früheren Zeiten selbst producirt haben, ist die Versertigung ihrer Waaren dunch den Großbetrieb, die Theilung der Arbeit, und Anwendung complicirter Maschiensage entrissen worden. Sie haben aber nur eine kleine Bendung in ihrem Geschäfte gemacht, sie haben den Detailverkauf und die Reparatur übernommen, und ernähren sich besser als vorter. So ist es ergangen und ergeht es mit den kleinen Bierbrauern, ben Uhrmachern, Schloffern, Mefferschmieden, Sutmachern.

Indessen wersen wir der Reihe nach einen Blid auf die haupterwerbstlassen. Ueberall beganten wir da zwei Fragen: wie wird die Produktion des Geschäftes überhaupt gehoben, und wie wird der gebührende Antheil an der Berbessense den unselbstündigen und unbemittelten Arbeitern zugewendet?

Selbftverftanblich tonnen Bettere ohne erftere Borausietung ihre Lage nicht erleichtern; gleichwohl fteht bie Berbefferung ber Produttion manchmal icheinbar ober fur eine Uebergangsperiobe im Bideripruch mit ber Berbefferung ber gobne, 3. B. bei ber Ginführung von Dafdinen und zeitsparenden Arbeitsmethoben. Indeffen einen Fortschritt in ber Gutererzeugung, welche mit bem gleichen Aufwand von Rapital und Arbeit eine größere Menge von Erzeugniffen liefert, von fich weifen zu wollen, weil Einzelne momentan barunter leiben, murbe miberfinnig fein. Auf die Dauer hat jede Berbefferung ber Produttion, wenn fie auch durch Ginführung neuer Dafdinen bewertftelligt murbe, bie Bermehrung der Arbeitsgelegenheit und Erhöhung der gobne im Allgemeinen und jumeilen jogar in bem betreffenden Geicafteameige felbft aur Folge gehabt. Bu feiner Beit maren im Durchichnitt Arbeiter fo gefucht, als im letten halben Jahrhunbert, ju feiner Beit ftiegen die gobne jo raich, und boch murben ju feiner Beit fo viele Dafdinen in allen 3meigen der Beichaftethätigfeit eingeführt.

Wollten wir jeden Erwerbszweig bis in's Ginzelne verfolgen, so murde jeder ein besonderes Buch erfordern. Wir tonnen hier nur eine Rundschau auf das zu durchforschende Gebiet halten.

In hinsicht auf ben Aderbau spielen in erster Linie die Eigenthumwerhaltniffe eine große Rolle, bann das Alima, bas Land und die Rulturarten, die Steuerverfaltniffe, die Bertebnsmittel, der Dichtigkeitsgrad ber Bevolkerung.

Um alfo eine Berbefferung ber Lage ber landlichen Arbeiter mit Erfolg anguftreben, muß man guvor unterfucht haben, ob geschloffene Guter, Fibeicommiffe und Latifundien, ober freie Theilbarfeit bes Grundeigenthums, mittlere und fleine Guter, ob große Grundheren und Pachter oder freie Bauern, ob Dreifelber-Birthichaft und andre alte Birthichaftsfpfteme mit Allmenben ober Rlee= und Sochfultur mit volltommener Gemeinheite. theilung und Consolidation bestehen, ob mit ben alten Wertgeugen gearbeitet wird ober mit neuen Mafchinen, ob bie Steuern mehr auf ben gandwirthen, als auf Stadten und Abel ober umgefehrt laften, ob bas gand talt ober marm, gebirgig ober eben, ob es an ichiffbaren Bluffen und am Deere liegt, von Gifenbahnen und guten Strafen durchzogen ift ober nicht, ob bicht ober bunn bevolfert, ob es reich an Rapital und Credit ober arm, ob feine Spoothefargefete und Unftalten genugend ober nicht. Dabei muß man in Erwägung ziehen, in welcher Ente fernung vom Martt bas betreffende landwirthichaftliche Geichaft fich befindet und welche Art von Birthichaft (nach den Pringivien bes Thunen'ichen Staates) fur baffelbe fich eignet. Da namlich die gandwirthicaft in ungertrennlicher Berbindung mit ber Biehaucht fteht, fo bangt es von ber Entfernung vom Martte ab, ob man Mild =, Butter =, Rafe-Birthichaft ober nur Aufaucht von Jungvieh betreibt.

Es muß in Betracht gegogen werben, ob die zu bebauende Grundfläche nicht zu groß ift, baß zu viel Zeit vom hof zum Acfer auf ber Stroße zugebracht wird; benn in's Ertrem gezogen wurde der Augenblic eintreten, wo der hin- und Rückmeg den gangen Lag ausfüllen wurde, also gar feine Arbeit mehr mögelich ware.

Der große Umschwung ber Berkehrsmittel bringt indessen solche Umwälgungen hervor, daß auch daß Maß, welches man früher für die Entsernungen vom Martte angenommen hatte, bedeutend alterirt wird.

Bir machen uns burd ein Beispiel beutlicher. Begen bes ftarten Frembenvertebre und bes Umftandes, bag gegen 150,000 Rube in vier Commermonaten auf ben Alpenweiben genahrt werben, und daß man baber fur ben Binter mehr Diebfutter erzeugen muß, ift bie Comeis zu einer bebeutenben Getreibeeinfuhr genothigt, welche gegenwartig 3 Millionen Centner überfteigt. Bor ber Ginführung ber Gifenbahnen ftanben bie inlanbis fchen Getreiberroducenten baber febr gut, weil fie bor ben auslanbischen bie gange gracht verbienten. Der Preis ber Grundftude ftieg baber entfprechenb. Best, nachbem burch bie Differentialfage ber Gifenbahnen ungarifches Getreibe in Daffen auf bem ichweigerischen Martte concurrirt, fangen bie Landwirthe an, einen barten Stand ju haben, und muffen ju einträglicheren Wirthschaftsgattungen übergeben, wenn fie uicht wegen des ungulanglichen Ertrages eine Berringerung bes Preifes ber Grundftude, bis gum perfoulichen Ruin erfahren wollen. Butterwirthichaft ber gleichen Concurreng ausgesett ift, und in einem großen Theile bes ganbes Sanbelsgemachfe megen ber Raubeit bes Rlima's nicht gebeiben, fo bleibt nur eine intenfivere Verwerthung ber Biebaucht mittels höherer Intelligeng übrig; b. b. bie Berbefferung ber Rafeproduftion und bie Bereblung ber Biehraffen. Dies ift nun jum Theil in hohem Dage gelungen, indem bas Simmenthaler und Schwyger Rindvieh vielfach vom Musland gur nachzucht aufgefauft wirb, und fo zweibis breifach höhere Preife ergielt merben 5).

In ber Käseproduttion ist eine bahndrechende Anwendung benossenschenschaft eingeführt worden – durch die Käsereien. Die Güte bes Schweizer Käse wird badurch bedingt, daß auf ei um al ein Käse von 100 – 200 Pfund gemacht wird. Dies erfordert so viel Wilch, daß nur gang große Grundbessiger selbst fäsen können und die Käsefabrisation früher auf die Zeit der Alpenweide beschränkt war, wo die Kühe einer ganzen Gemeinde unter der Aufsicht bessenze weiden. Da sing man mit dem Entstehen der Eisen

bahnen auf bem Continent an, landliche Genoffenschaften gu errichten, an welchen die Ginmobner einer gangen Gemeinde ober Thalidaft theilnehmen, indem fie - bis auf die Befiter einer eingigen Ruh berab - ihre Morgen : und Abendmild gufammenicutten, unter ber Aufficht eines Gennen Rafe machen laffen und entweder biefen, ober nach gemeinschaftlichem Bertauf ben Erlos nach bem Berhaltniß ber eingeschoffenen Dilch vertheilen. Auf folche Beife haben es die Rafereigenoffenschaften im Canton Bern dahin gebracht, fo gutes Produtt im Binter gu liefern, wie auf ben Alpenweiben, und in ben Gegenden, mo nicht bie Rabe ber Stadt bie Mildwirthidaft rentabler macht, ihrem Boben einen hoberen Ertrag ju entloden, als burch Getreibebau. Da ber Rafepreis mehr nach ben Fleischpreisen fich richtet, als nach bem Getreibe, fo ift trot ber Bermehrung ber Produftion und ber bebeutenben Concurreng, boch ber Preis im Steigen begriffen und die Gefahr als abgewendet zu betrachten.

hier hat allerdings die Genossenstaats gehossen; gleichwohl ist dieselbe nicht überall als Panacee zu betrachten. Im Staatsbienst und im Eisendahnweien würde eine Produtiugenossenschaft nach im Su der Landwirthschaft wird in England auch die Pacht in einigen wenigen Fällen durch Genossenschaften mit Erschaft getrieben.

Uebrigens ist in vielen Gegenden Deutschlands und der Schweig, wo der Güterschluß gesetsich oder gewohnheitsmäßig herricht, die Familie selbst eine Art Genossenschaft, indem nur ein Sohn das Gut erdt und die übrigen Geschwister als Aneche dieben

Eine ähnliche Krifis wie die schweizerische hatte die englische Landwirthschaft nach Ausbebung der Prohibitiveingangszölle auf Getreibe (1846) zu bestehen. Wie schon angedeutet, bestand sie dieselbe siegerich, durch bedeutende Berbessemung der Produsttionsmethode, durch Berbesserung des Bodens mittels Drainirung und Einfistung von Guano, sowie durch ausgedehnte Anwendung neuer Arbeitsmaschinen. Diese Andeutung gilt für die Landwirthe im Allgemeinen. Bas nun die kleinen Grundbestiger unter ihnen, ob sie Sigenststümer oder Pächter, sowie die gang vermögenklosen Tagelohner betrifft, so kann auch für sie kein Generalmittel angegeben werden, sondern ihre Lage ist nur zu verbessern unter Beachtung sammtlicher zum Theil oden aufgesührter Berbältnisse.

Da alle Erwerbszweige außer ben allgemeinen, wieder je ihre besonderen Verhältniffe haben, deren Studium vielsach in gangen Bibliotheten niedergelegt ift, so können wir auch hier nur beispielsweife verfahren.

Bei ben ganglich vermögenslofen Leuten ift gu unterscheiben zwischen Tagelöhnern und Dienftboten, und bei ben Letteren ob fie überhaupt ohne Grundbefit find, und auch von folden Eltern ftammen, ober ob fie von ihren Eltern noch etwas gu ermarten haben und etwa nur ju ihrer Ausbildung bienen. Die Letteren brauchen uns nicht zu beschäftigen, binfichtlich ber erfteren laffen fich taglich Beispiele beobachten, bag Dienftboten, welche mit nichts angefangen, aber gut gehauft haben, nach gehnbis amangigjahriger Dienftzeit beirathen, um mit ihrem beiberfeits gesparten zusammengeschoffenen Rapital einen Sof zu pachten, eine fleine Gaftwirthichaft ober einen Sandel angufangen. Freilich gibt es auch eine große Bahl, welche, angestedt von ber Genuffucht, die übrigens nicht blos eine Tochter ber Reugeit, fondern ichon im Mittelalter vielfachen Berboten ber Polizei gerufen bat, ihr ganges Berbienft verputen und vertrinten. Solche Leute pflegen am Meiften über bie Ungleichheit ber Gludeguter gu flagen, ohne indeffen bie Anftrengung, Aufmertfamteit und Punftlichkeit auf ihre Arbeit angumenben, welche Jeber braucht, ber vorwärts tommen will, gerade am meiften, wenn er großes Bermogen gu verwalten bat.

Bermögenslose Taglöhner fönnen sich schwer mit eigener Hussen aus der Beihriele, daß Leute sich durch Sparsamkeit und mit hülse eines kleinen ge-L. 184, (24)) werblichen und commerciellen Rebenverdienstes emporgearbeitet haben, oder doch ihre Kinder durch gute Erziehung auf eine shebere Erwerbsstufe gestellt haben, als sie jelbt einnehmen. Solchen Eeuten sollten die Arbeitigeber an die Hand gehen, indem sie ihnen entweder Pflanzland in Pacht geben, auf welchem sie Kamilienglieder in den freien Etunden ihre Gemisje, sie Akriossien u. dgl. dauen, und so einen keinen Rückfalt für die Zeit der Atteitslossische daben; oder sie sollten ihnen de hüssisch sie eine netwerten der intermittirende Nebenbeschäftigung zu erlernen, 3. B. Weben, Stidden, Solzsindustrie, in welcher her finnen und bie finn geren Kinder noch einen mehr oder weniger reichsichen Juschung zu den hausshaltungskosten verdienen können.

Dant biefen Productionsmitteln, b. b. ber Freiheit bes Grundeigenthumes und ber Sausinbuftrie haben ber Schwarzuhl, ber Jurg, Appengell, St. Gallen, Bafel und Jürich unter ben arbeitenden Glassen einen so gediegenen Bohlstand aufzuweisen, daß der Ermenpffege nur ein geringes gelb übrig bleibt und daß selbst im Gangen reichere Länder, wie England, dahinter gurachtseben.

Wir haben hier den Uebergangspunft zur Industrie gefunden. Es ist in Weziehung auf bieselbe der Großbetrieb und ber Rleinbetrieb getrennt zu betrachten und überdieß jeder Geschäftszweig noch besonders zu untersuchen, auf welches letztere wir natürlich verzichten mussen.

Der Kleinbetrieb zerfällt in solche Zweige, bei welchen Großbetrieb unmöglich ift, welche alle teine Courtrenz von leise terem zu bestärchten haben, und solche, wo dies vorfommt. Im ersteren Falle sind wieder solche Gewerbe zu unterscheiden, welche eine Kapitalanlage ersordern und mit welchen etwa noch ein Bertaufsladen verbunden werden nan, und solche zu deren Ergeisung wenig oder kein Kapital erforderlich ist. In armen Gegenden werden natürtig letzere am stärssten übertest sein.

In Betreff ber Gewerbe, welche die Confurrenz der Großinwelfte zu fürchten haben, sind oben schon solche aufgestührt,
welche daraus Bortheil gezogen haben, indem sie sich auf den
Detailverfauf und die Reparatur werfen. Den andern steht der
Weg frei, durch hinzuziehung der Kunst und des Kunstgeschmacks ein schoneres Produkt zu liefern und sich eine speeielle Kundschaft zu schaffen, oder auch specielle Geschmacksichtungen zu befriedigen.

Was nun die vermögenslosen Arbeiter in Beziehung zu dem handwerk angeht, so sieht nach dem Aremsten diese Laufd den Aremsten diese Laufd den Aremsten der Salle er das Ledrzeit nach aufzuteiben vermag, kann es durch fängere Ledrzeit erarbeitet werden. In den meisten Källen aber folgt der Sohn dem Bater im Geschäft, und der Sohn ist nur Arbeiter im eigentlichen Sinne des Bortes, d. h. vermögensloser Prosetarier in der Lehr und Banderzeit. Bermögens und Estemlose aber können sich durch sichgense und estemlose der können sich durch sichgense und estemlose aber können sich durch sichgen uns siehen der Landern, wo jeht die Gewertefreiheit eingeführt ist, ohne unüberwindliche Schwierigsteit ein selbständige Stellung im Handwert erwerben, wosen siehen.

Der Großbetrieb seibst gerfällt wieber in Fabrif - und in hausinduftie. In beiben liefert ber induffrielle Befil ber Schweig erfeuliche Beispiele sowohl vom Standpuntt ber Arbeitgeber als ber Arbeiter, welche auf einander angewiesen find.

Die große Zerftudlung best Grundeigenthums wirfte bier bei Zeiten babin, baß bie vermehrte Bevöllerung durch besoner Indultrierzeugniffe einen Zuschus-Zerdienft aus dem Auslande sich verschafte; zugleich aber schütte er Beste eines Sauschen's und eines fleinen Grundstüdes in Zeiten ber Geschäftstille vor Noth. Die Löhne, oft nur als Zuschuß betrachtet, stehen so niedrig, daß sie den Fabritanten mit Huse ber reichen Bassertätte in Stand seben, auf überjeeischen Martten mit

meerumfloffenen Industrieftaaten zu confurriren, obgleich fie fur viele Rohftoffe und ihre Erzeugniffe bobere Fracht zu gablen haben. Bei ben Spinnereien, mo bie Art bes Betriebes gur Arbeit in großen Gtabliffements amingt, find die Arbeiter meift in ber Umgegend anfaffig; ber Ader ober Garten wird von einem ober einigen Familiengliebern, ber Frau mit Gulfe alter Eltern und Bermandten, ober jungerer Rinder beftellt, mabrend ber Mann und größere Rinder in der Fabrit arbeiten. Die Uhreninduftrie und Seibenweberei werben meift burch Sausinduftrie vertreten. Da arbeiten alle abmechielnd im Reld und in ber Werfftatte. Beiten ber Theurung und ber Gefchaftsftodung werben ba ohne Gefahr überftanden; und bie Arbeiter haben nicht einmal notbig zu Rranfen . Invaliden- und andern Unterftütungefaffen zu greifen.

Diefes Beifpiel ftellt uns von porne berein auf ben Standpunft, baß es Jebem einleuchtend fein muß, es fei unmöglich Die Berhaltniffe ber Fabrifarbeiter aus bemfelben Gefichtspuntte beurtheilen und reformiren zu wollen in ganbern mit freiem und geschloffenem Grundeigenthum. Und auch ba, wo biefe Berhaltniffe gleich ober abnlich find . fonnen wieber anbre Rattoren Unterschiebe fegen; 3. B. amifchen England und Stalien, welche gleiche, ober boch ahnliche Grundeigenthumsverhaltuiffe, b. h. fein gerftudeltes Grundeigenthum, aber boch verschiebenes Alima baben.

In England hat man ben Chrgeig bes Grundbefites burch bie Free-hold-Land und Building Societies zu weden versucht, indem diefe Gefellschaften bie und ba auch bem unbemittelten Arbeiter bie Moglichkeit geboten haben, mittels Ratengablungen, welche ben Diethgins nicht febr überfteigen, nach einer Reibe von Jahren ein fleines Sauschen und Bartchen als Gigenthum ju erwerben, welche in ber Art ausgelooft merben, bag ber lette in 30 ober 40 Jahren, je nach ber Pramie an die Reihe fommt. Diefes zwedmaßige Reformmittel fann aber nicht allgemeine Un-(424)

menbung finden, weil bie großen Grundberren fich nicht überall jum Bertaufe ber erforberlichen Bobenflache beftimmen laffen. Der Staat ift bekhalb barauf perfallen, ben Spartrieb baburch angufpornen, daß er die Doft mit gur Spartaffe und Lebens-Berficherungeanftalt machte, welche an jedem Doftamt Gingabjungen annimmt. Die Rapitalanfammlung unter ben arbeitenben Claffen England's hat burch biefe Auftalten, fowie burch bie allgemeinen Spartaffen und anderen Gulfstaffen febr große Dimenfionen angenommen - indeffen bewirft ber fchwere Mangel an Bolfebildung und Erziehung, bag noch eine große Angabl ber Sabrifarbeiter ihren Berdienft am Sonntag in Bintelfneipen burchbringt, und burch Robeit und Schmnt an Leib und Seele fo vertommt, daß fie in gallen ber Urbeitoftodung ober ber Rrantheit ohne Sparpfennig in's entfetlichfte Glend fturgt. ift in England ichon porgefommen , baf Arbeiter fo viel erspart batten, baf fie eine Spinnerei pachten ober baft Unbere fogar folche neu errichten, b. b. bie Uftien mittels ihrer Spartapitalien beden tonnten. Beibe Falle find indeffen noch nicht als endgultige gofungen ober Panaceen ju betrachten, weil die Arbeiter als Gigenthumer auch bas Rifito zu tragen baben und bei ichlechter Leitung Alles verlieren fonnen. Wie viele Aftienfpinnereien haben nicht in Deutschland Banfrott gemacht. Auch eignen fich nicht alle Sabrifen ju genoffenschaftlichem Betrieb, felbit wenn die Schwierigfeit ber Leitung und bes Bertragens ber Benoffen nicht mare.

Es laffen fich also für unfern 3wed, Specialuntersuchungen in Shren, nur folgende allgemeine Regeln für die Besserung der Lage der Fabritarbeiter aufstellen:

- 1) Schulbildung und Selbsterziehung gur Bermehrung ber Renntniffe, der Geschicflichfeit und zur Lohnverbefferung.
- 2) Bleiß und Punftlichfeit in der Arbeit.
- 3) Magigfeit in ber Lebensweise. Sparsamfeit zur Erhaltung ber Gesundheit und zur Burudlegung eines Spar-

pfennig's zur Berficherung fur Krantheit, Gebrechen, Erziehung ber Rinder und fur ben Todesfall.

Benn man fiebt, wie in einer und berfelben Sabrit vom Sandlanger bis jum Zeichner ein Lohn= beziehungsweise Gehalt-Abstand von 300 Fr. bis 30,000 Fr. jahrlich befteben fann, fo wie daß Personen mit Richts in ber großen Industrie zu Millionaren fich emporgeschwungen, wie auch minder Begabte burch Sparfamfeit ihre Rinber zu einträglichen Erwerbszweigen emporgehoben haben, fo wird man auf andre Universalmittel verzichten und bie Bahl ber Bege und Mittel überhaupt bem Urtheil bes Ginzelnen überlaffen, benn Panaceen haben gegenüber beftimmten Fallen feinen Ginn. Bas hilft ber Normalarbeitstag in einem Geichaftsaweig, ber momentan fo barnieberliegt, baß Arbeiter entlaffen merben muffen; mas belfen Probuttionsgenoffenicaften ben Gifenbahnarbeitern? Boricbußvereine fonnen gelbftanbigen Sandwerfern febr von Rugen fein, weil fie ihnen ben taufmannischen Grebit juganglich machen, allein Fabritarbeitern nuten fie nichts; erftere mogen in gemiffen 3meigen, in welchen fein ju großes Rapital und feine ungewöhnlich intelligente Leitung erforberlich ift, ausführbar fein, beibe Inftitute aber untericheibungelos fur ben Arbeiter im Allgemeinen gu empfehlen, ift völlig nutlos.

Biel wirssamere Mittel gur Berbesserung ber Lage ber Arbeiter vieler Geschäftsweige sind Städlohn und Gewinnsantheil, — ber erstere hat sich schon allgemein Bahn gebrochen, ber letztere sindet nach und nach unter giustigen Umstäden Eingung; — allein auch biese Mittel sind nicht allgemein tauglich, benn für Eisendahnwärter ist ersterer unanwendbar, und ber letztere ist nur zu häufig illusorisch, weil in vielen Geschäfter tein Reingewinn gemacht wird, weil, da ben Artheistern boch ein Antheil am Berlust nicht zugemundet werden faun, der Gewinn dazu dient die Verlust eich sechen Aufbeil auf

Was wir in den beiden zahlreichsten Erwerbszweigen ange-

beutet, findet auch mehr ober weniger auf Sandel, Berfehr und bie liberalen Berufsarten Anwendung.

Seber Berufszweig erheischt sein Spezialstudium und so ersorbert es auch die Frage: wie die Lage der darin bedästigten Arbeitgeber und Arbeiter zu verbesser ist. Alle einzelnen Husse und heilmittel aufzusühren, tann nicht unsere Aufgabe, überhaupt nicht die Aufgabe eines einzigen Bertes sein.

Das allgemeine Ziel der Menichen ist, neben der Gewinnung anständigen Unterhalts sür sich und die Familie bie Freiheit der Arbeit und die Unabhängigfett. Die seibe wird in den gegenwärtigen Zuständen und in den meisten Ländern im reisen Sedensälter von den meisten Menichen ereicht. Indessen zich est die Konklessen geben der Gebardistet ihres Uminanges, ihre Arbeiter einer Oberteitung unterwerfen missen. Den Beamten solcher Berwaltungen können weber Produktingenossenischen und Borschulpsereine, weder Erüdslohn noch Tantieme, weder Normalarbeitstag noch unentzellicher Credit selben Lantieme, derbastung ihrer Familie auf gutes haushalten, Ausbildung der Tüchtigteit und Zuverlässigteit im Beruf und baraus solgendes Avancement, kleine Nedenarbeiten, oder Alterse und Sedensversicherung, hölfse und Sparafossen, der Genfumvereine beschrächt.

Die übrigen unselbständigen Arbeiter tonnen durch Sparsamteit, Geschidlichfeit und genossenschaftliche Berbindung sich unabhängig machen, wenn sie die erforderliche Geschidlichkeit erworben haben.

Die Geschicklichkeit ist in der That das einzige Hulfsmittel zur Berbesserung der socialen Lage, welches gewissermaßen als Panacee zu betrachten wäre.

Andere Universalmittel giebt es nicht.

Sehen wir ab von jenen Berufsarten und Arbeitszweigen, in welchen wegen ber Grobe bes erforberlichen Kapitals felbstftandige Unternehmung nicht möglich ist, wie die Berkehrsanstalten, die Ereditinstitute, Bergwerke, und endlich die Staatsmaschine, so stellt sich als das sociale Ziel ein Justand dar, in welchem die unselhssten Gehülfen nur von der Jugend in ihren Echre und Wanderschren, in denen sie zu ihrer Ausbildung geleitet werden müssen, so wie von Kamilienangehörisgen gestellt werden, und wo im Uedrigen Zeder seine geschäftet ische Selbsständigeit erreicht und daburch die Zustredenheit, welche mehr ist als der Reichstum, mittels der Selbsveredelung, kraft der Ausbildung der Gesellschaft zum Rechtsstaat und mit hülse der genossenschaften und gesellschaftlichen Simischungen, sowie alle der Russillenichaftlichen und gesellschaftlichen Simischungen, sowie aller der Kustumittel, welche die fortsschreiben Entwicklung der Wisselschaft entbindet.

## Anmertungen.

- 1) Der Gesammtbetrag ber milben Stiftungen, welche jabrlich in ber Schweiz gemacht werben, erhebt fich auf 4 bis 5 Millionen Franken.
- 2) Siehe meine "Grundgüge ber Nationalofonomie", 4. Band, welcher gegen Anfang bes Sabres 1873 ericeinen wird.
- 3) In ber Berufsstatifit von England und Bales, welche freilich febr unibstematisch geordnet ift, habe ich gegen 1700 verschiebene Berufsarten gegablt.
- 4) Rach einer Berechnung von Dr. Strafburger taun ber gewöhnliche Lohnarbeiter in einem Theile Norddeutschlands hente mit feinem Lohn boppelt fo viel Getreibe taufen, als vor 150 Jahren.
  - 5) Im letten Commer find Simmenthaler Rube um ben foloffalen Preis von gr. 1000-1200 vertauft worben.
- 6) Meines Eradiens fiedt den Confummerinen noch eine große Alligobe bevor. Noch ann allentallen die Bedochtung gemacht neteren, das die Armen Alles theurer laufen als die Bohlfadenden, meil in fleiner Duantität, schiedter Dualität und der inschiedten Winfeltkamenr. 30 met Gedweig und in England, wo fie auch an des Pobliftum vertaufen diefen bilben fie ein Schubituttel gegen die Erheren; in Großbritannien nament lich gegen der Unfty der Februarien bei gegen der Unfty der Bertaufen die gegen der Unfty der Bertaufen die gegen der Unfty der Bertaufen der Berta

## Vetroleum,

## feine Naturgeschichte und Gewinnung.

Unter Anlehnung an zwei im Kaufmannijden Bereine zu Bremen am 5. und 12. December 1870 gehaltene Borträge bearbeitet

von

Prof. Dr. Franz Buchenau in Bremen.

Berlin, 1872.

C. B. Lüderig'iche Verlagsbuchhandlung. Carl Sabel.

141

i Linkyl

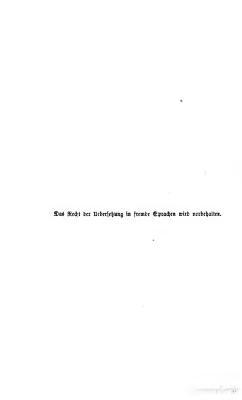

Die fabrifmäßige Darftellung und Reinigung von Leuchtstoffen ans Mineralien im weiteren Ginne, b. b. feften ober fluffigen Körpern, welche Antheil an der Bildung ber Erdfrufte nehmen benn auch bas Baffer gehört ja in biefem weitern Sinne gu ben Mineralien - ift lediglich eine Erfindung bes neunzehnten Jahrhunderis. In den erften Decennien beffelben begann bas Leuchtgas feinen Siegeslauf burch bie civilifirte Welt, wenn es auch ber Natur feiner Kabrifation gemäß auf die großen und mittelgroßen Stabte beidrantt bleibt. In ihnen trug es eine bis babin unbetannte Lichtfulle in Die Laben, Bobn- und Arbeiteraume: in ben Straffen, Die bis babin nur burftig erleuchtet waren, machte es einen regern Berfehr auch am Abend möglich. Richt geringer aber ale bie birefte Bebeutung bes Leuchtgafes ift bie Unregung ju ichaten, welche feine Berbreitung bem gangen übrigen Beleuchtungemejen gegeben bat. Den an die Belligfeit ber Gasflammen gewöhnten Augen wollte bas Licht ber alten Unschlittlichte, ber frei brennenben Delflammen und ber feiner Beit fo hoch gerühmten "Parifer Stubirlampen" nicht mehr zusagen. Mit aller Macht warf fich die Industrie auf Berbefferung biefer Beleuchtungsvorrichtungen. Die Erfindung ber Stearinkergen, Die Ginführung ber Glascylinder, b. i. von Glas gefertigter Schornfteine an ben Lampen, waren bie erften Stufen ber Berbefferung; alle Theile ber Lampen murben nun bem forgfältigften Studium unterworfen. Das Delgefaß erhielt bie verschiebenften Formen und Lagen; bie VII. 157.

platte Form ber geflochtenen Dochte (zu ihrer Beit ein großer Fortfchritt gegen bie aus einfachen Faben gusammengebrehten Dochte) wurde durch die cylindrische ersett, durch die gleichzeitige Annahme ber Argand'ichen Brenner ein boppelter, innerer und außerer Luftaug in die Flamme erzielt und die Hitze, sowie die Leuchtfraft berfelben gang bebeutend gefteigert. Die Enlinder erhielten fehr verschiedenartige Formen, bis endlich der von Benfler erfundene (go wöhnlich aber nach Bammel in Braunschweig genannte) Cplinder über bie meiften andern Sorten fiegte, jener jett allverbreitete Cplinder, bei bem burch eine ftarke Ginbiegung in ber Mitte ber Flamme bie außere Luft gewaltfam in bie Flamme hineingetrieben Bugleich murbe bie Reinigung bes Ruboles fehr vervolls fommnet, und fo hatte in ben funfgiger Sabren bie Del-Lampen-Industrie in ber bekannten Bump ober Moberateur-Lampe einen Leuchtapparat von außerorbentlicher Bollfommenheit hergestellt. Gleichzeitig ichien ber Rerzenfabritation ein neuer Aufschwung bevorzustehen. Das Baraffin mar (1830) im Bolg- und Steinfoblentheer entbedt und balb barauf in größerer Menge im Theer mancher bituminofen Brauntoblen nachgewiesen worden; biefer burdicheinende Stoff übertraf bas Stearin bebeutend an Schonbeit, und es eröffnete fich Ausficht, ben einzigen Uebelftand beffelben, feine allguleichte Schmelgbarfeit zu beseitigen; überbies fand es mannichfache Berwerthung, A. B. gur Appretur, gum Bafferbichtmachen von Geweben u. f. w. Go entstanden benn in ben funfgiger Jahren gablreiche Kabrifen gur Bergrbeitung bes Theeres und namentlich in Mittelbeutschland (Sachsen, Thuringen) hoffte man auf eine beffere Berwerthung ber bis babin nur wenig geschätzten Brauntohlen. Aber ichon trat ein anfangs wenig beachteter Concurrent ber bis babin üblichen Leuchtstoffe auf bie Bubne bes Belthandels, ein Körper, ber fie balb alle aus bem Felde fchagen follte, bas bem Erbboben entnommene Mineralol ober, wie es jett in seinem gereinigten Buftanbe gewöhnlich beißt, bas Betroleum. Nachbem in ben Jahren 1857 und 1858 verschiedene Proben und (482)

im Sahre 1859 die ersten wirksichen Sendungen von amerikanischem Erdöl nach Europa gesommen waren, verschäuste ich dasselbe in den Sahren 1861 und 1862 in allen civilisstene Könderne Einsgung und schon in der Mitte der sechziger Sahre war sein Seige sider Talg, Stearin, Wachs, Waltrath, Baraffin auf der einen Seite, iber Than, Miköl und Solares auf der andern Seite entschieden, und das Betroleum als ein mindestens ebendürtiger Mivale des Leuchtgases dargethan. — Der Triumphyng des Vertreleums, die Bedeutung, welche es in einem Jahrzechnte für die Behaglichseit des Ledens, für die produstive Thätigfeit der Gewerbe und für dem völlerreckindenden Handel erlangt bat, steht geradezu bespielloß da in der Geschächte der menschlichen Calhur.
Witneralbs und die mit ihnen verwandten Erdbarze sitten.

minoje Stoffe) find feine neuen Entbedungen, fonbern vielmehr feit ben alteften Beiten ben Menschen befannt gewesen und von ihnen verwendet worben. Bei bem Bau ber Stadte Babylon und Ninive wurde ein Asphaltmörtel verwandt, beffen Asphalt burch Berbunftung bes Erboles von Quellen gewonnen murbe, welche noch jett fliefen. Allbefannt ift bas Borfommen von Steinol und Asphalt in ber Rabe und auf ber Oberflache bes tobten Meeres. Auf ber jouischen Infel Bante fliegen ichon seit Sahr= taufenben - fie merben bereits von Berobot erwahnt - zwei erbolhaltige Quellen, Die um fo ergiebiger find, je rafcher man ihren Inhalt ansichopft. Bei weitem großartiger aber find bie von brennbaren Gasarten begleiteten Quellen von Bafu auf ber halbinfel Apfcheron am caspischen Meere, beren ewige Feuer von Tempeln umbaut und ben Reueranbetern beilig find. Gbenfo wenig wie biefe Bortommniffe neu find, find fie etwa auf eingelne Lander beschrantt. Es giebt vielmehr faum ein größeres Land, in welchem biefe Stoffe gang fehlten. In Galigien finden fie fich in großen Mengen, wenn auch nicht gerabe überall in fluffiger Geftalt, fonbern zum Theil in festweicher Korm, ale fogenanntes Erdwachs ober Dzoferit. In großen Mengen - man giebt die jährliche Production auf nahezu 100 Millionen Liter an — werden jähe Erdel in der Nähe von Kangsom in Hinterinden gewonnen, welche sich durch ihren Neichtshum an Baraffin anszeichnen. Deutschland besitzt nur unbedeutende Mengen daven, denn was will 3. B. die Asphaltindustrie von Limmer bei Hans nover für den großen Weltverfehr sagen! In nicht ganz geringer Wenge findet sich Erdel in einem diluvialen Sande in der Nähe des Oorses Wietze im Gebiete der Aller; dort ist ein bis zu 33 m. mächtiges diluviales Sandlager, welches auf einem Liesthone ruht, erdölbaltig und soll bei der Destillation 10 und selbst bis 15 p.C.

Alle biese Duellen werden aber an Ergiebigkeit von benjenigen übertroffen, welche seit etwa 15 Jahren in Nordamertla erbebrt wurden und jest die wahrbast ungehenren Mengen von "Vertroseum" des Welthamdels liefern. Indem die Duellen Ergiebigfeit mit großer Reinheit des Productes verbinden, haben sie ihre Concurrenten fast vollständig von dem Weltmartte verdrängt und vielen derselben segar jede Bortsebung ihres Betriebes unmöglich gemacht.

Das Borfommen von Erböl in Virginien, Benniphvanien und Canada war ichon feit langer Zeit befannt. Die Juddiant bieser Gegenden gewannen es in tesen Gemben und verwendeten es theils zur Beleuchtung, theils zu medicinischen Zwecken, namentlich als Mittel gegen Memmatismus, nach dem Stamme der Seneca-Indianer führte es auch im Handel den Namen: Seneca-Del. Man schäft die Menge des so gewonnenen Deles auf etwa 100 Sah jährlich. An eine ausgedehntere Verwendung dieser inderliedenden, mit starf rußender Flamme verbrennenden Dele dachte man nicht.

Noch im Jahre 1845 schlig ber Bersuch eines unternehmenben Mannes, ber eine ber Quellen am Dil-Greef angefaust batte und bas bort gewonnene Del in ben Handel bringen wollte, fehl. Erst bas Emportommen ber auf die Berarbeitung ber Theerarten (444) begrundeten Induftrieen leufte die Aufmertfamfeit wieder auf dieje io lange pernachlaffigten Raturicate. Man beggun nun im Jabre 1857 nordlich von Pitteburg ausgebehntere Bohrungen nach ben Quellen und erreichte auch mehrere berfelben; am 12. August 1859 aber erhobrte man in der Rabe von Titusville im Dil-Creef. bem Thale eines Nebenfluffes bes Alleghann-Rluffes (Benango-County, Benufplvanien) die erfte ftarte Quelle, welche bei Anwendung einer ichwachen Pumpe anfangs täglich 400 Ballonen 1), fpater aber nach Ginführung eines ftarteren Caugapparates 1000 Gallonen gab, fich indeffen nach einigen Monaten erschöpft zeigte. Die Auffindung biefer Quelle muß als ber Ausgangspunft unferer heutigen Petroleuminduftrie und des Petroleumhandels betrachtet werden, und jenes Datum ift daber für ben Welthandel ein epochemachendes. Rach Entbedung jener Quelle bemachtigte fich plotlich eine ungeheure Aufregung ber gangen Gegenb. Gin Delfieber brach aus, an Seftigfeit bem californischen und auftralischen Goldfieber mindeftens vergleichbar. Alle Berth- und Befitverbaltniffe murben plotlich veraudert. Grundeigenthum, welches bis babin feinen Befiter aut ernabrt batte. ericbien auf einmal faft werthlos neben ben fabelhaften Breifen, welche fteinige Abhänge am Dil-Creef und den benachbarten Thalern erzielten. Aus allen Berufdarten manbten fich Leute ber Delgraberei zu und Gefellichaften aller Art entstanden zum gemeinfamen Betriebe berfelben. Man ging babei anfange ziemlich roh zu Werfe. Nach Abienfung eines 5-6 Tuß im Durchmeffer baltenden Brunnens durch das lockere Erdreich begann das eigentliche Bohrgeichaft. Der Bohrer bing an bem bunnen, elaftischen Enbe eines burch ein Geruft in ber Mitte geftütten Baumftammes, beffen ftartes Ende burch Steinblode beichwert mar. an dem dunnern Gude bes Baumitammes maren eine Angabl Taue befestigt, an beren unterem Enbe einige Schlingen wie Steigbugel benutt wurden. Indem mehrere Manner taftgemäß in bieje Steigbügel eintraten, bogen fie bas Ende bes Baumftammes

nieber und brachten ben Bobrer gum Nieberfallen, ber bann burch ben emporidinellenden Stamm wieder in Die Sobe gezogen wurde. Bald erhoben fich biefe Bobrapparate in ber Delgegend bicht neben einander, wie die Maften in einem besuchten Safen. Das Quitichen ber gebogenen Baumftamme vermischte fich mit bem eintonigen Gefang, nach welchem bie Bolyrarbeit vorgenommen wurde, mit bem Schelten und Aluchen ber Fuhrleute, mit bem gangen Geräusch einer in ben primitipften Wohnungen untergebrachten Menidenmenge. Bis zu Enbe 1860 maren bereits gegen 2000 Bohrlocher abgeteuft, von benen aber freilich mande nicht gu Betroleumquellen werben wollten. Babrend bie erfte ftarte Quelle nur 70 Fuß tief mar, erreichte man an andern gang nabe gelegenen Stellen bas Del erft in 4-500 guf Tiefe ober auch gar nicht. - Die Zeitungen jener Monate find voll von Beifpielen bes jabeften Befitmedfels, wie fie nur jemals in ber erften Beit eines folden baftigen, nicht auf miffenschaftliche Erkennniß bafirten, Betriebes vorgefommen find; von Mannern, welche ihre gesammten Ersparniffe an ben Erwerb eines Grundftuckes und bie Erbohrung einer Quelle gewendet batten, um guletzt vergweis felnt, mit Nichts im Befite als ihrer Arbeitofraft weiter zu gieben ober in ben Delgegenben als einfache Tagelobner ihr Brob zu rerbienen, von anbern, bie aus früher faft werthlofen Grundftuden hunderttaufende von Dollars loften und aus einem fleinen gurudbehaltenen Refte ein fürftliches Ginkommen erzielten, von Delgrabern endlich, welche in hunger und Roth bem Schatze nachgruben und burch bas plotliche hervorbrechen einer ftarten Quelle in bie Lage verfett murben, fich alle irbifden Genuffe verfchaffen zu tonnen, welche fur Belb zu erlangen find. Ginige folder Berichte finden fich in ben Buchern von S. hirgel, bas Steinol und feine Producte, Leipzig, 1864, G. 18 ff., und S. Berut, Die Industrie ber Mineralole, Wien, 1868, C. 10 ff. 3ch will aus benselben nur ben Bericht ber Toronto-Globe vom 5. Kebruar 1862 über bie Entbedung ber burd ihre Starte ausgezeichneten (436)

Shaw'ichen Quelle in ber Nahe von Enniskillen in Canada anführen.

"Bu allen Beiten hat bas unerwartete Emportommen eines Menichen aus ber Roth zu Wohlftand und gefellichaftlicher Bebeutung ein besonderes Intereffe in Unspruch genommen. Solche Balle kommen immer noch vor, wie die nachstehend mitgetheilte Thatfache beweisen wirb. In ber Nabe von Bictoria, Barcelle Nr. 18 in ber 2ten Conceffion bes Begirfs von Ennisfillen befindet fich ein tiefer Brunnen, auf welchen ein gewiffer John Chaw feine gange hoffnung und Erwartung manden langen Monat hindurch gefett Mit außerorbentlicher Mube grub er ben Brunnen aus, batte. bohrte ihn und pumpte, verwendete bagu feine gange Raffe, feinen Credit und guletzt feine Muskeln beim ermubenben Tagewerk, ohne daß er auch nur ein Anzeichen von Del zu finden vermochte. Die Brunnen feiner nachbarn floffen von Reichthum über, nur er allein erhielt feinen Theil an bem Betroleumstrome. Gegen bie Mitte bes letten Januar war er ein ruinirter, hoffmungelofer Mann, er wurde von seinen Nachbarn verspottet, seine Taschen waren leer, feine Kleiber gerlumpt. Er batte, wie unfere Rach= barn jenfeit ber Grenze fagen, ben Sals gebroden. Gines Tages im Monat Sanuar fab er ein, daß er unfähig fei, feine Arbeit fortzuseten. Seine Schuhe waren vollständig zerriffen und um im Stanbe gu fein, in ber Raffe und Ralte gu ftelen, mar ein neues Paar burchaus nothig. Mit Schen und gitternb, wie wir vermuthen, ging John Chaw nad bem benachbarten Berfaufslaben und fab fich in die traurige Nothwendigkeit verfett, ba er fein Gelb hatte, um ein Paar Schube auf Crebit gu bitten. Wir wiffen nicht, ob ihm bies Berlangen in fanfter Beife abgeschlagen murbe, ober ob ber reiche Mann mit Gelbftolg auf feinen elenben Nachbar berabacieben und ihn banach behandelt hat. Thatfache ift, bag bie Schuhe bem John Shaw verweigert murben, und baß berfelbe in gang niebergebengter Stimmung gu feinem Brunnen gurudfehrte. Sier fagte er fich, bag er nicht langer mehr arbeiten wolle als biefen Tag, wenn fein Erfolg feine Unftrengun-Er wollte ben Schlamm von Gunistillen von feinen gen frone. alten Schuben abichntteln und nach einem befferen Lande manbern. Berdrieflich hob er seinen Bohrer empor und warf benfelben mit furchtbarer Gewalt auf ben Feljen nieber. Sorch! Bas ift bas? Ein Geräusch wie von etwas Aliefenbem ichallt aus ber Tiefe empor. Ein Bifden und Riefeln, wie wenn es aus einer Gefangenichaft von Sahrhunderten entrinnen wollte. Bort es auf? Nein, es fommt und wachft mit jedem Augenblide; bas Robr ber Bumpe fullt fich mit Del; ber Brunnen füllt fich und beftanbig quillt mehr Del bervor. Fünf Minuten, gebn Minuten vergeben, und nach fünfgebn Minuten ift ber Brunnen bis gum Rande voll. Das Del fließt über; es füllt einen Behalter; es fließt über ben Behalter; alle Bemühungen, feinen Lauf zu bemmen, find vergeblich. Umviberftehlich ftromt es gleich einer machtigen Bluth über ben Abhang in bas ichwarze Alugden, wo es mit bem Waffer fortfließt. Wer mag es versuchen bie Gefühle zu beschreiben, von welchen John Cham in biefem Momente ergriffen murbe? Bir fonnen es nicht: benn wir wiffen nicht, wie er fich benahm. Auch die Umstehenden haben sich nicht gemerkt, ob er weinte oder ob er jauchzte. Alles ift in einem folden Momente zu entschuldigen. Wir permutben, baft er als praftischer Amerifaner feine Rrafte anstrengte, um feinen Reichtbum ju ficbern. Die Nachricht von bem überfliegenden Delquell verbreitete fich wie ein Lauffeuer unter ben Anfiehlern, und John Chaw's Befitthum murbe plotlich ber Mittelpunft ber allgemeinen Aufmerksamfeit. Roch am Morgen nannte man ibn ben alten Chaw; nun wurde er herr Chaw betitelt. Er wurde mit Begludwünschungen überschüttet, und als er baftanb, bebedt mit Del und Schung, fam fogar ber Raufmann, welcher ihm bie Schube verweigert batte. Diefer Mann bes Sandels würdigte bie Situation; er beugte fich vor ber aufgebenben Sonne ober richtiger gejagt, vor ber überfliefenben Dellampe, und indem er das besindelte Licht fast umarinte, sagte er: mein lieber Berr Cham; ift vielleicht irgend etwas in meinem Laben, was Ihnen mangelt, jo fagen Gie es mir. Bas fur ein Hugenblick fur Sham! Bir wollen feine Untwort nicht notiren; benn fie mar fur einen Gebildeten zu berb. - Der Brunnen floß mit folder Beftigfeit, baß es unmöglich war, feine Ergiebigfeit gu beftimmen. Erft fpater, als bie Musbeute controlirt murbe, fand man, bag er in je 14 Minuten zwei Barrels zu je 40 Gallonen liefert, mas, Die Gallone zu 14 Cent berechnet (bem niedriaften Breife, zu welchem bas Steinöl verfauft worben ift), einem Gewinne von 66 Cents in der Minute, ober 39 Dollars in der Stunde, ober 950 Dollars in 24 Stunden, ober 296,524 Dollars im Sabre gleichfommt, wobei bie einzelnen Gents und bie Conntage nicht mitgerechnet find. Weber bie berühmten aber unbefannten Berfaffer von Taufent und einer Racht, noch Meranber Dumas vermöchten eine plotlichere Bendung ber Verhaltniffe gu erfinden, als eine folde mit John Cham in Birflichfeit vorgefommen ift. Um Morgen ein Bettler und Nachmittage im Stande Alles zu beftreiten, was mit Gelb erreichbar ift."

Diesem Verichte will ich nur die Notiz binzufügen, daß Sohn Schan nach wenig mehr als einem Sahre in seinem eigenen Selemannen verungslichte. Er hatte sich, mit dem einen Zuse in einem Acttengliede stedend, binadgedassen, um eine Richer zu ersalssen. Bon dem aus dem Dele aufsteigenden Dunst betäubt, gab er zwar noch das Zeichen zum Geraufzieben, ließ aber in dem selben Augenblick die Kette los, frürzte in das Del hinab und sommte erst als Leiche wieder berausgegogen werden.

Natürlich waren die Justande in den Deldistricten aufangst - auch gang abgesehen von dem Spiele bes Justalles im Ertrage der einzelnen Quellen - daactisch genug. Die Reichthümer brach man sit solcher Gewalt aus dem Schofe der Erde bervor, das man sie nicht zu bergen wußte. Es war aufangs unmöglich, genigend Schiffer (Barrel) berbet zu schaffer; verzweiselnd standen die Eigenthümer an ihren Quellen und saben ihre Reichthümer dabin-

fliegen; ber Breis bes Deles fant zeitweife unter ben Werth ber erforderlichen Faffer; Die Berbindungsmittel waren Die allerbrimis tipften; ber Transport vertheuerte bas Del gang ungemein. Man perband baber bald bie Barrel zu Rlohen, und als es an Kaffern fehlte, machte man große flache Raften, in benen bas Del ben Alleghany-Bluß hinab nach Pittsburg geflößt wurde. Um bie erforberliche Waffermenge zu erlangen, ftaute man ben Blug auf; und wenn bann bie Schleufen geöffnet wurden, entftand oft bie ärafte Bermirrung. Raffer und Alofie trieben gegen einander und zerbrachen, die Aloker ffürzten in die trübe, übelriechende Aluffiafeit binab, und ftundenweife bedectte bas Del ben Blug. Ueberbies entgundeten fich nicht felten bie brennbaren, bem Erbboben mit bem Dele entstromenben Bafe; in einem Ru theilte fich bie Alamme ben benachbarten Quellen mit, alle Gebaube und bie Delvorrathe verzehrend, und ringsum woate ein Rlammenmeer auf, aus bem es fein Entrinnen gab. Um ichrecklichften aber war es, wenn bas auf bem Waffer ichwimmenbe Del fich entgun= bete, und bann bie auf bem Fluffe liegenden Floge in Brand geriethen; ftundenweit mar bann bas Baffer mit bem mogenben Alammenmeer bebeckt, für welches es felbstverständlich feine Löfdjung gab.

So verbreitete das Del oft mehr Schreden und Elend als Segen. Bald aber lernte man es behandeln und seine Schreden bekänipfen. Der Transport des roben Dels wurde möglichst beschräden und geschah, wo es anging, durch Röhenleitungen. Bur de Serwendung des Feuers in den Delbistricten wurden strenge Berrerdnungen erlassen, und so verminderten sich die Unglückställe. Seut zu Tage ist Alles mit der befannten Energie der Amerikaner geordnet. Blübende Städte erheben sich da, wo noch vor 12 Jahren einzelne Hutte finadden; zahlreiche Gischwen, Kuntistrassen und Canale vermitteln den Berfehr nach allen Seiten; wo es sich um den Umsas vom Millienen von Dollars dandelt, da ergeben sich die nothweudigen Verselvege saft von (1400)

selbst. Und noch ist der Aufschwung lange nicht beendet. Seber neue Bericht aus den Delgegenden schilbert die frühern als veraltet, und die Zustände gegen die des Borjahres als bebeutend fortgeschritten.

Wir wenden uns, statt hierbei langer zu verweilen, zur Naturgeschichte und Chemie des Petroleums.

Das Petroleum und die es fast immer begleitenden brembaren Gasse bestehen sast ausschlieblich aus Kohlenwassserliertsesserbungen ber Reihe Ca. II.+2, d. h. aus Stoffen, in denen mit einer Angahl Atomen (steinsten Theilden) Kohlenstoff, C, dieselbe Angahl plus 2 Atome Massifertoff verbunden sind. Das untertie Glied diese merkwirdigen Neihe von Berbindungen ist das Sumpssoer Grubengas, C. H., jener surchstare Köper, der als "schlagendes Wetter" schon so manchem Bergmann Tod und Berstimmelung gebracht hat; diese Grubengas selbst ist bis sept noch nicht im Betroleum nachgewiesen worden, wohl aber solgende Glieber der Erbstindungsreihe C, Ha+1:

Aethylmasserstoff  $C_4H_6$  beide bei gewöhnlicher Temperatur Propylmasserstoff  $C_8H_8$  gaßförmig.

| proportioniferitoii | O6 118 1 But | permig.       |                         |
|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|
| Butylw.             | CaH10, fpec  | . Gew. 0,6. ( | Siedepunkt: etw. üb. 00 |
| Amylw.              | C10 H12      | 0,628         | 300                     |
| Caproniw.           | C, 9 H, 4    | 0,669         | 680                     |
| heptylw.            | C14 H16      | 0,699         | 930                     |
| Caprylw.            | C16 H18      | 0,726         | 1170                    |
| Nonylw.             | C18H20       | 0,741         | 1370                    |
| Rutylw.             | C20 H22      | 0,757         | 1610                    |
| Octylw.             | C22H24       | 0,765         | 1820                    |
| Laurylw.            | C24 H26      | 0,788         | . 1980                  |
| Cocylw.             | C26 H28      | 0,792         | 2170                    |
| Myrylw.             | C28 H30      | 0,809         | 2380                    |
| Benylw.             | Cao Has      | 0,825         | 257,50                  |
| Palmitylw.          | C, 2H,       | unbefanni     | 2800                    |
| Alle biefe Korper   | mit Ausnal   | me der bei    | den erften find helle   |

Alle diese Körper mit Ausnahme der beiden ersten sind helle Bluffigkeiten; die specifisch leichteren sind leicht beweglich und stark

lichtbrechend; burch Butritt ber Atomgruppe C. H. fteigt jedesmal bie Schwere und ber Siebepunft, und es werben bie Dele immer bickfluffiger. Auf ben Palmitytwafferftoff folgen einige noch nicht genauer untersuchte Dele, und am Ende biefer langen Reihe fteht ein Paraffin, welches mahricheinlich von bem früher entbectten Paraffin, für bas man bie Formel C24 H24 aufftellte, verschieden ift, wenigstens giebt man bafür die Formeln C. H. 2 -- C. H. Das robe Betroleum ift nun ein Gemenge ber genannten Roblenwafferftoffe (ohne baf fie immer gerade alle porbanben zu fein brauchen). Geine Dichtigfeit ift fehr verichieben. Dan giebt für robes canabifches Del als fpec. Gem. 0,832-0,838, für robes penniplvanifches 0,805-0,816 an, aber es fommen auch noch leichtere Robole por. Charafteriftifder Beife finden fich namlich in ben obern Erbichichten (alfo in ben weniger tiefen Quellen) bie gaberen Dele; je tiefer man aber tommt, befto bummer fluffig merben die Dele, befto reicher an Gas find fie; in ben oberen Schichten der Erbe hatten eben die leicht flüchtigen Stoffe beffer Belegenheit zu verdampfen, und fo blieben die gabfluffigen paraffinreicheren Dele gurud. Robes penniplvanifches Del enthalt bochftens 2 pCt., canadifches bis 7 pCt., Rangoon-Del bis 10 pCt., Java-Del jogar bis 40 pCt. Paraffin. - Die Karbe bes Roböles ift braun, grünlich ober bunkelgelb; felten ift es burchfichtig, meift nur burchicheinenb.

Auf der Anwesenheit der Gase und der bei niedrigen Temparaturen siedenden Sele beruht die große Feutgefährlichsteit der Robbse. Schon bei +6° entsendet dassiede sleibft nach dem Endweichen der eigentlichen Gase) entzimblich Dämpse, was der Alltohol erst bei 39° thut. Leicht bildet sich daher über solchen Meddle sin dem Hohltaume der Fässer, in den zum Trankport benutzten Schiffen u. s. w.) ein entzimbliches Gemenge solcher bernutzten Dämpse mit kurt, welches zu den schwerten Explosionen und Feuersbrünften Beranlassung geben kann. Exploditen — das sei bier sogleich bemertt — kann weder das Robbi noch das raffinites (1422)

Del für sich, ja sie können nicht einmal ohne Luftzutritt verbrennen. Schiefspulver, Schiefsbaumwolle, Mitrogliverin können ohne Luftzutritt (aber erst nach Erhigung) erplobiren, weil sie auße der perlosiv wirsendem Sticktoff den Sauerloss der Luft, der zur Beredrenung des Kohlenitosse und Wasserlosses erforderlich ist, in seiter Form enthalten; Betroleum, welches nur aus Kohlenitoss und Sauerstoss beiteht, kann sich wohl bei Erwärmung und Luftzutritt entzinden und verbrennen; explodiren kann aber flüssigs Bertroleum niemals, sondern eben nur der mit Luft gemischte, also zu Knallags gemachte, Damps des Vertroleums.

Wie flüchtig (und gefährlich) das Rohöl im Bergleiche zum raffinirten Dele ift, zeigt folgende Zusammenstellung. In einem Zimmer von 16° C. verdunsteten nach Bolleh:

in 1 Boche von rohem 25 pCt., von raff. penniplv. Petroleum 14 pCt.

| 2 | 30,6 | 16,s |
|---|------|------|
| 3 | 33,3 | 19,3 |
| 4 | 34,3 | 21,5 |
| 5 | 34,7 | 23,2 |
| 6 | 35,0 | 24,5 |
| 7 | 35,0 | 25,5 |

Von dem raffinirten Petroleum verdunstete also erst in 6½ Wochen so viel, als von rohem in einer Woche; von Desen, deren Siedepunft über 200°liegt, verdampst bei 16° gar Nichts mehr.

Das Rohyektroleum wird nun, um die leicht flüchtigen von dem wemiger gefährlichen Selen zu treumen und zugleich den hören ichem Geruch zu beseitigen (er rührt von geringen Mengen worden Gemeeste und Arieniserefindungen ber, und zeichnen sich namentlich manche canadische Dele durch ihren entsessichen und unverritigbaren Gestant aus) einer mehrsach unterbrochenen Destillation unterworfen. Dieselbe geschieht in großen runden oder oxalen einem Ressen, deren Ressen unterweiten dernen Ressen, deren Dendel Gestung wie der Brauntweiternen einem Ressen der Bestehen wie des des den genrocht münden. So gelingt es leicht, die bei den verschiedenen

Temperaturen übergehenden Deftillate von einander zu trennen. Gin robes penniplvanisches Betroleum enthielt z. B..

| 7,3 pCt. Del, deffen Siedepu | nft unter | 100 | ° lag |      |
|------------------------------|-----------|-----|-------|------|
| 6,8                          | zwischen  | 100 | und   | 1200 |
| 5,3                          |           | 120 | und   | 150  |
| 11,5                         |           | 150 | und   | 200  |
| 13, r                        |           | 200 | und   | 250  |
| 45,7                         |           | 250 | und   | 400  |
| 10.3 Rudftand und Berluft    |           | _   |       |      |

Bei etwa 32—36° entwisseln die Rohöte Gabblajen, und es beginnt dann balb darauf bet 40—60° die Deftillation. Sir fönnen die Broducte der Deftillation in vier Gruppen bringen, in: 1) Effengen, 2) Brennöle (illuminating oil), 3) Schmiertle (lubricating oil), 4) Midffämbe.

Die Effenzen find im gereinigten Buftande mafferhelle, hochft leicht bewegliche und leicht entzundliche Fluffigfeiten. Man trennt fie burch besondere Sorgfalt bei ber erften Deftillation, ober noch beffer durch abermalige Deftillation in zwei verschiedene Brodutte, bas Rerofelen und bas fog. Bengin. Das Rerofelen (auch Betroleumather, Erdölather, Ligroine, Rhigolene, Gafoline, Naphta genannt; es herricht leider ichon eine arge Berwirrung in der Benennung biefer Stoffe) hat ein fpecif. Gewicht von 0,65-0,7 und fiedet bei 40° ober wenig bober. Das Bengin (fünftliches Terpentinol, Betroleumsprit) bat ein specifisches Gewicht von 0.7-0.74 und fiedet bei 100-2000. Beibe Korper (awifchen benen naturlich bie mannichfachsten Zwischenftufen vortommen) verfliegen an ber freien Luft vollständig und haben außerlich bie größte Alehnlichkeit mit einander. Der Betroleumather entgündet fich ichon bei gewöhnlichen Temperaturen und bloger Unnaherung bes Lichtes, bas Betroleum-Bengin gwar auch noch unter biefen Umftanben, aber boch etwas ichwerer; fie haben einen atherischen, nicht eigentlich unangenehmen Geruch. Rerofelen loft fette Dele, Talg, Stearin, Balmol, Ballrath, Badys, Baraffin leidyt, Rautichut (444)

langfam, Asphalt und venetianifchen Terpentin in ber Barme, Bernftein, Copal, Schellad und Rornerlad nur wenig auf, viele Barge aber nicht. Das Betroleumbengin zeigt alle biefe Gigenichaften in etwas geringerem Grabe. Beibe Rorper werben als Rledenwaffer, zur Darftellung von Lampenruft, als außerliches Reigmittel bei Rheumatismen, gur Carbonifirung von Leuchtgas und zum Brennen auf eigens conftruirten Lampen gebraucht und ftatt bes Terpentinoles manchen Firniffen beigemischt. Ihre Sauptverwendung finden fie aber jum Entfetten ber Bolle, fowie gur Extrabirung von fetten Delen aus ben Samen ber Pflangen, mobei bie gurudbleibenben. Delfuchen nach bem Berbunften ber Betroleumeffeng vom Bieh noch gefreffen werben, mahrend bies bei ber eine Zeitlang üblichen Ausziehung ber Dele burch Schwefeltoblenftoff nicht ber Fall mar. In manchen Fallen find aber biefe fo bochft entgundlichen Stoffe eine mabre Laft fur ben Tabrifanten, ba ihr Transport immer nur unter besonderen Borfichtsmafregeln möglich ift; im Sanbel führen fie gewöhnlich bie Gesammtbezeichnung Naphta. — Es ist wohl nicht überflüssig au bemerfen, baf biefes fog, Betroleumbengin nicht ibentisch ift mit bem Bengin ober richtiger Bengol bes Steinfohlentheeres, welches ben Ausgangspunkt fur bie Unilin-Farben-Induftrie bilbet; biefer Korper, bas Bengol, C. He, gehort einer anbern Reihe von Roblenwafferftoffen an - wir nennen von ihnen nur noch bas Toluol, C14 H8 - welche nach ber Formel Cn+6 Hn gufammengejest find, alfo ftete 6 Atome Roblenftoff mehr enthalten als Bafferftoff; in ihren phyfitalijden Gigenschaften, ihrem Aussehen, ihrer Schwere und Entrundlichkeit find beibe einander freilich febr abnlich.

Rachbem bie leicht flüchtigen Effenzen übergegangen find, folgen num die eigentlichen zur Beleuchtung tauglichen Sele. Sie führen im handel die Bezeichnung: Bhotogen, leichtes Kerofene, Lampenöl, Kerofin, rectificites oder raffinirtes Betroleum; doch hat jeht das lehtgenannte alle übrigen fast vollständig verdrängt. vn. 137.

Das raffinirte Betroleum enthält namentlich biefenigen Dele, beren fpecififches Gewicht zwifchen 0,76 und 0,865 und beren Siebepuntt mifchen 200 und 3000 liegt. Es ift alfo, bies burfte mohl nicht gang überfluffig fein, auszusprechen, felbft noch ein Gemenge von vericbiebenen Roblenwafferftoffen; ber Technifer bat gar fein Intereffe baran, biefe vericbiebenen Stoffe vollig von einander gu trennen, mas nur ber Chemifer burch febr mubevolle und langwierige Deftillationen erreichen fann. Dem Technifer genugt es, bie febr flüchtigen Stoffe entfernt und ein flares, rein aufbrennenbes Probutt von gewiffen Eigenschaften erlangt zu haben Gutes Betroleum bat ein fpecififches Bewicht von 0,79-0,82 (0,815 bei gewöhnlicher Zimmerwarme gilt für bas befte Gewicht), wovon man fich leicht mit ber Sentwage ober bem Araometer überzeugen fann. Es mifcht fich nicht mit Waffer, wohl aber mit Spiritus und Terpentinol und loft bie obengenannten Stoffe weit ichwerer auf, als bie Effengen. Raffinirtes Betroleum ift wafferhell ober fcmach gelblich gefarbt und zeigt einen fchonen blaulichen Schimmer, ber befonbers ichon bervortritt, wenn man bas Licht nur von einer Geite in bie Fluffigfeit einfallen laft. Diefer blauliche Schimmer rührt nicht etwa, wie man öfters als Bermuthung außern bort, von einem beigemengten Farbftoff, etwa einer Spur von Anilin, ber, sonbern er ift eine physitalifche Eigenschaft bes Deles; er beruht barauf, bag bie Schwingungen ber Lichtstrahlen beim Gintritte in baffelbe verlangfamt werben und baburch bie bis babin mit ben andersfarbigen Lichtftrahlen in bem weißen Tageflichte enthaltenen blauen Strablen munmehr ftarter fichtbar werben; man bezeichnet biefe Eigenschaft, welche noch viele andere Rorper, 3. B. grunes Uranglas, eine Lofung von fcwefelfaurem Chinin in Waffer, ein Muszug von Raftanienrinbe u. m. A. befiben, mit bem Namen ber Fluoresceng. Mertwurbig ift babei, daß die Fluorescenz durch einen etwas anders geleiteten Reinigungs-Proces gerftort werben fann, fo bag manche Raffis nerien, 3. B. bie große berartige Anftalt in Bremen. erft lange (446)

erperimentiren mußten, ehe fie es erreichten, daß ihr Probukt dieses für ben Absatz so wichtige Kennzeichen behielt.

Karbe und Klarbeit bilben nachft bem ivegififden Gewichte bas zweite Kennzeichen ber Petroleummafler fur bie Gute bes Deles und gmar basjenige, auf welches in ber Praris ber meifte Berth gelegt wirb. Es ift baber von ber größten Wichtigfeit, in biefer Begiehung recht fichere Unhaltspunfte gu gewinnen. Die Bremer Daffer haben fich bie großte Dube gegeben, biefelben gu erlangen, indem fie fich burch Bermittelung ber Sanbelofammer ron allen großeren ameritanischen Betroleummartten zuverläffige Proben, namentlich von ben beiben wichtigften Sorten: prime white und standard white fommen ließen. Da zeigte es fich nun freilich, bag bie verschiebenen ameritanischen Plate unter fich ein wenig bifferiren. Ueberbies veranbern fich bie Proben bei langerer Aufbewahrung - felbft im bunflen Raume - leicht. Endlich aber liegt in bem Rennzeichen felbst etwas Unficheres, ba es ja von ber Sinnesicharfe und bem fubjectiven Urtheile bes Maflers abhanat, jo baf bei ber Abichakung einer und berfelben Labung Petroleum burd zwei verschiebene beeibigte Dafler fich febr baufig eine Werthbiffereng von 1 bis 2 Pfennigen fur bas Bfund ergiebt. - Auch bas bereits erwähnte Rennzeichen bes fpegififchen Gewichtes giebt feine absolute Sicherheit über bie Gute ber vorliegenben Baare, feitbem Gemifche ber leichten Effengen mit ben fcmereren Delen im Sanbel vortommen, benen bas vorschriftsmäßige spezifische Gewicht von 0,8 gegeben ift, Gemische, welche nicht viel weniger gefährlich find als Rohole, und über beren Berbrennungeprozeg ich fpater noch Giniges mittheilen werbe. Bur Untersuchung folder verbachtigen Dele ift noch bie Ermittelung ber Entzundungstemperatur, ober ber fog. fire-test erforberlich. Sierunter verfteht man nämlich ben niebrigften Temperaturgrad, bei bem fich bie von bem Dele ausgestoßenen Dampfe bei Berührung mit einer Flamme entzunden. Dieje Entgundungstemperatur follte bei feinem in ben Sandel fommenben

Dele unter 38°C (etwa 101°F) liegen; bei ben meiften aut raffinirten Betroleumforten bes Sandels liegt fie bei 115 bis 120° F (46 bis 50° C), mabrent Dele mit Entzundungstemperatur von mehr als 1300 F ichon felten find. Die erforderliche Brufung ift, wenn es fich nicht um große Genauigfeit handelt, leicht genug. Gieft man eine Quantitat Del in ein gewöhnliches Bafferglas, rubrt ftart um und bedt bann bas Glas zu, fo burfen fich bie Dampfe bes Deles bei Annaberung einer Rhamme in feinem Falle entzunden; Del, welches biefe Erscheinung zeigte, ware unbedingt zu verwerfen. Aber auch bei Bermischung des Deles mit ber gleichen Menge Baffers von etwa 45°C burfen noch feine entgundlichen Dampfe auffteigen. Gin viel genaueres Resultat erhalt man mit folgendem einfachen Apparate. Gine Porzellanichale wird etwa jum britten Theile mit Baffer gefüllt; in biefem Baffer ichwimmt eine fleinere Schale mit einer Portion bes zu untersuchenden Deles; Die größere Borgellanichale wird von unten vermittelft einer Spirituslampe langfam erwarmt; in bas Betroleum taucht die Rugel eines ziemlich empfindlichen Thermometers ein. Sobald die Temperatur bes Deles über 200 geftiegen ift, nabert man, wie bie Temperatur von Grad zu Grad fteigt, Die Flamme eines bunnen Bacheftodes ober eines feinen Solgipanes ber Dberflache bes Deles. Sobald bas erfte Aufflammen ber Delbampfe fich zeigt, lieft man die Temperatur bes Deles ab und bies ift ber fire-test. Fahrt man bann mit ber Temperatur-Steigerung fort, fo flammen bie Dampfe noch ein ober zweimal auf; bann aber tritt ber Augenblid ein, mo bie gange Oberflache bes Deles Beuer fangt und bas Del mit hellleuchtenber, ftart rugenber Flamme verbrennt. Diefe Flamme ift bann leicht burch eine auf bie Schale gelegte Glasplatte gu lofden. Gin auf biefem Pringip beruhender Betroleumprober, der eben nur alle Theile in fauberer Musführung und feft verbunden enthalt, ift von Itb. Ernede und hannemann in Berlin jum Breife von 64 Thaler Ert. in ben Sandel gebracht worben. - Ift bie hochfte Genauigfeit er-(148)

forderlich, 3. B .: bei gerichtlichen Berhandlungen, jo genugt auch biefer Berfuch noch nicht, und man muß einen ber Apparate anwenden, bei benen bas Befag, in welchem fich bas Petroleum befindet, oben bis auf ein paar fleine Deffnungen verschloffen ift. Durch einige ber Deffnungen bringt atmospharische Luft in bas Gefaß und bilbet mit bem Betroleumbampy Anallgas. Diefes Knallgas wird bann entweder an ber icornfteinabnlichen Deffnung burd. eine genaberte fleine Flamme entzündet, ober es lofcht noch beffer eine fleine, bort brennende Flamme burch feine erfte Erplofion aus und beftimmt fo ben Augenblid, in welchem bie Temperatur abgulefen ift. Diefe Temperatur liegt bann noch immer etwas niedriger, als biejenige, bei ber fich bas gange Del ents gunbet und bie man bei bem porermabnten Apparate meift allein beachtet. Colde etwas complicirte Petroleumprufer find von verichiebenen Fabritanten, wie 3. B. von &. F. Rudla in Bien und Buifeppe Tagliabue in Rem-Port conftruirt worden; befonders weite Berbreitung bat bas von L. Parrifd conftruirte fogenannte "Raphtameter" erlangt. - Ein etwas complicirterer Apparat, bem man aber große Genauigfeit nadrühmt, ift ber von Calleron und Urbain in Paris conftruirte. Er beruht barauf, bag bie entgundlicheren Dele früher und ftarfer verbampfen, als bie ipater entgundlichen. Man ermittelt baber bie Dampfipannung bes gu untersuchenden Petroleums, b. h. bie Bobe, bis ju welcher bie in einem Gefage eingeschloffenen Dampfe bas Waffer einer Manometerrobre zu beben vermogen, und vergleicht dann bies Refultat mit ber in einer Tabelle niebergelegten Dampffpannung eines guten, ungefährlichen Petroleums. Gin gut raffinirtes Betroleum befaß 3. B. bei 140 eine Dampffpannung von 61,5 Milli= meter Baffer, bei 28° von 116 Millimeter, bei 35° von 174 Milli= meter. Beigt also ein faufliches Petroleum bei einer tiefer Temveraturen eine erbeblich bobere Dampfipannung, b. b. vermag fein Dampf eine höbere Wafferfaule zu tragen, fo enthalt es größere Mengen ber gefährlichen, leicht flüchtigen Gffengen.

Drei Kennzeichen sind es also, an denen man die Güte eines täuslichen Petroleums erkennen kann: das spezifische Gewicht, die Keinheit der Farbe, meistens verbunden mit der Kluoreseenz, und endlich die Entzindungstemperatur. Diese drei Kennzeichen werden setzt scholich die Entzindungstemperatur. Diese drei Kennzeichen werden setzt scholich die Entzindungstemperatur. Diese drei Kennzeichen werden sieht scholich ermittelt, und siede Ladung Petroleum ist somit dem anntlichen Atteste begleitet. In Europa wird dam in unterheit eine Rachprüfung derselben vorgenommen, oder dieselbe beschräntt sich wie es in Bremen, dem größten Petroleum-Plage des Continents inblich ist, aunächst auf die Rachprüfung der Farbe und Reinheit und nur in Streitfällen wird auch das spezifische Gewicht und der sire-test nachuntersucht.

Benden wir uns nun gu dem Deftillations-Brogeffe Des Betroleums zurud. Nachdem bas eigentliche Betroleum übergegangen ift, folgen Dele, beren specifisches Gewicht über 0,82 liegt, und bie Deftillations = Temperatur fteigt babei bemerklich. Unfangs wurden einzelne folde Dele als Solarole (fper, Gewicht 0.83 bis 0,87; Entzündungs = Temperatur erft über 100°C) in ben Sandel gebracht; nachdem biefelben aber burch bas raffinirte Betroleum verbrangt worben und baber auch bie für Solarole nothwendigen Lampenconstructionen nicht mehr üblich find, unterwirft man lieber biefe ipater übergebenben Dele einer nochmaligen Deftillation und gewinnt aus ihnen noch ein nicht unerhebliches Quantum Betroleum. Die eigentlichen schweren Dele vom fpec. Bew. 0,9 bis 0,93 werben gum Schmieren ichwerer Maschinentheile verwendet und baber unter bem Namen Maschinenol, Schmierol (lubricating oil) in ben Sandel gebracht. Sie find biergu portrefflich geeignet, ba fie auf die Daschinentheile feine demische Wirfung ausüben, biefelben also nicht angreifen, ba fie fich nicht burch bie bei ber Bewegung ber Daschine entstebende Barme verflüchtigen und nicht flebrig werden; Die Pflangen und Thierfette, welche man fonft jum Schmieren ber Mafchinen verwendet, enthalten fammtlich Fettfauren und greifen baber bie Daschinen auf bie Dauer (450)

mehr ober weniger ftarf an. Raturlich muffen bei bem Betroleum-Maidinenol auch bie letten Spuren ber gur Reinigung verwendeten Schwefelfaure entfernt werben.

Auf die schweren Dele folgt bei weiterer Fortführung bes Deftillationsprozesses ein fehr paraffin-reiches Del und zulett Bamffin felbst, beffen Deftillationspunft bei etwa 370° liegt. Es ift bann nothig, bas Schlangenrohr ber Borlage in warmes Baffer ju legen, bamit fich baffelbe nicht verftopft. Das Paraffin ift wieder ein werthvoller Beftandtheil bes Deles und baher ift in allen ben Fallen, wo ein auter Abfat fur bas ichwerere Del ju erlangen ift, ein boberer Paraffin-Gehalt willtommen, boch ift ein folder in ben amerifanischen Delen felten, haufiger in benen aus Oftindien. Bie weit man die Deftillation nach bem Uebergeben noch fortführt, bangt gang von ber Bertauflichfeit ber Producte ab. Unterbricht man fie frühzeitig, fo bleibt eine asphaltartige Maffe gurud, mabrend bei weiterer Fortsetzung und Gintritt von dunkler Rothgluth in ben Reffeln nur noch ein tohliger Rudftand bleibt.

Ein großer Bortheil ber Betroleum-Industrie gegenüber ber Sabrifation von Leuchtstoffen aus Steinfohlen-, Braunfohlen- ober Torftheer liegt in ber geringen Reinigung, welche bie Deftillations-Brobufte bes Petroleums bedürfen. Das überbeftillirte Betroleum bedarf meift nur einer Behandlung mit etwas Schwefelfaure jur Berftorung frember Rorper; bie Gaure wird bann burch Baffer, mit bem bas Betroleum umgerührt wird, aufgenommen und die letten Spuren burch alkalische Lösungen entfernt.

Wenden wir uns nun ju bem Berbrennungs-Processe bes Betroleums und ben bafür erforderlichen Lampen-Conftructionen.

Betroleum besteht, wie wir oben faben, aus einer Reibe von Delen, die nach ber Formel C. H. + 2 zusammengesett find. Greifen wir beifpielsweise eins biefer Dele, am beften ein in ber Mitte ber Reihe ftebenbes, etwa Rutylmafferftoff, C. a H. 1 beraus, jo besteht berfelbe aus 20 Atomen (Meguivalenten) Roblenftoff und (451)

22 Atomen Bafferftoff; aber biefes Berhaltnif tehrt fich vollftanbig um, fobalb wir bie Gewichtsmengen bes Roblenftoffes und Bafferftoffes ermitteln. Gin Atom Roblenftoff ift namlich feches mal fo ichwer ale ein Atom Bafferftoff; mithin wiegen bie 20 Atome Roblenftoff 6×20, Die 22 Atome Bafferftoff bagegen nur 1×22; mithin find in 142 Gewichtstheilen biefes Roblenmafferftoffes 120 Gewichtstheile Rohlenftoff und 22 Gewichtstheile Bafferftoff enthalten. Diefes Berhaltnif andert fich überdies umfomehr zu Gunften bes Roblenftoffes, je hober bie Atomaablen fteigen, b. h. je ichwerer und wenig flüchtig bie Dele find. Thierifche und vegetabilifche Dele und Fette enthalten allgemein neben Roblenftoff und Bafferftoff noch Cauerftoff, alfo einen Rorper, ben fie felbit beim Berbrennen brauchen. Großer Gehalt an Roblenftoff und gangliche Abmefenheit von Sauerstoff find alfo in demifder Begiebung bie fur ben Berbrennungeproceft wichtigften Eigenthumlichkeiten ber Mineralole. — Bundet man eine Betroleumflamme an, fo findet folgender Borgang ftatt. Das von bem Dochte aufgesogene Betroleum verdampft gunadift ungerfett durch die Sitse ber Alamme; bei Rubol, Talg, Thran u. f. m. erfolgt bagegen zuerft beim Berbampfen eine demifche Berfetung. welche übelriechende Gafe liefert, wie man fie beim Ausblafen einer folden Flamme leicht merft. Bon bem Betroleumbampfe verbrennt nun in ber eigentlichen Flamme guerft ber Bafferftoff, ba er die größte Ungiebungefraft fur ben Cauerftoff ber berbeiftromenden Luft bat. Die Rlamme bes Bafferftoffes ift febr beif. leuchtet aber nur fehr schwach, wie man an ben früher fo allgemein üblichen Dobereinerschen Bundmaschinen feben fonnte; über= haupt ift es ein allgemein gultiges Gefet, bag verbrennende Gafe, (ber Bafferftoff ift ja nur gasformig bekannt) nie ftark leuchten, In biefer beifen Bafferftoffflamme ichwimmt nun ber gange Roblenftoffgehalt in Form fleiner Roblentheilden (Rug) berum, und fie find es, welche leuchten. Das weitere Schicffal biefer Roblentbeilchen bangt nun gang von bem Quantum ber guftromenden Luft ab. Sedenfalls verbrennt ein Abeil des Kohlenftoffs am Rande der Flamme mit dem hinziltrömenden Sauerftoff au Kohlenfaure. Deremt die Kertoleum-Flamme offen, so genügt aber die hinzuströmende Luftmenge lange nicht; die Flamme wird wurndig, sie sladert und qualant (blaft). Daher entsteht die Kontoleumbränden troß des stürmischen, von allem Getten is der Kommenmere wechnen Widthes eine die Wolfe von sein verteiltem Kohlenstoff, und weithin lagert sich diese sie der Kohlenstoff, und weithin lagert sich diese sich eine Kohlenstoff, und weithin lagert sich diese sich und eine Kohlenstoff verzehrt werden soll. Durch diesen Rechtlich verden soll. Durch diesen Luftstrom wird aber die Temperatur der Flamme ganz einom gesteigert und der Kohlenstand, welcher vorser nur mit gelbem Lichte leucheten, wird nur plößlich (3. 2). deim Aussiehen der Schlinders) weißausschleiben der belleundbend.

Aus dieser furzen Erörterung und den vorher besprochenen Gigentschmildsteiten tes Petroleums ergeben sich nun die Sauptnunfte in der Construction der Lampen von selbst. Das Del
wird von svorter gut getrochneten) Dochten leicht Das Del
wird von svorter gut getrochneten) Dochten leicht aufgelogen;
daber ist jede Pumprorrichtung überslüssig und das Delgefäß fann
medrere Joll tief unter der Flamme liegen, woddung die Gesahr
einer Erstigung des Deles und damit einer Erstossen vermieben
wird; zugleich fällt der Schatten des Delgefäßes nach unten und
nimmt nicht in sierender Beise einen Raum auf dem Lische ein;
die Klarheit des Petroleums gestattet zugleich, das Delgefäß den
Glas zu möhlen, werin natürlich eine große Unnehmlichseit liegt.
Der für die gute Berbremung ersorderliche Lustzug wird durch
solgende Verrichtungen erreicht:

- a) runber Docht,
- b) innerer und außerer Luftzug (Princip bes Argand'ichen Brenners),
  - c) zwedmäßige Form bes Lampenchlinders, burch welche ber

Luftftrom mit Nothwendigfeit in die Flamme binein getrieben mirb.

Die lette Bebingung wird bei ben allermeiften Betroleum-Lampen burch ben befannten Benfler'ichen Cylinder erfullt, beffen Ginschnurung ("Schulter") in etwa ein Drittel ber Flammenhobe liegen muß; biefe Ginfdnurung zwingt ben außeren Luftftrom, in die Flamme hineingutreten und bringt biefelbe baburch gum Beißglüben. — Biel feltener und meift nur bei größeren Lampen üblich find die sogenannten Liverpoolbrenner. Bei ihnen befindet fich ein freisrundes Metallicheiben berigontal über bem mittleren Bugrohre ber Klamme; baffelbe liegt alfo gerade in bem Bege bes innern Luftstromes und zwingt biefen, von innen in bie Blamme hinein zu treten; hierburch wird die Flamme bogenformig nach außen auseinander getrieben, westhalb die Liverpool-Lampen bauchig aufgetriebener Eplinder bedürfen. - Aus biefer Erörterung geht die Wichtigkeit, welche das richtige Verhaltniß zwischen der Große ber Alamme und ber Starfe bes Luftstromes fur bie Betroleumlampen hat, ohne Beiteres hervor; es ift aber aus berfelben leicht begreiflich, bag eine zu boch gestellte Betroleumflamme ftark qualmt, weil ihr nicht das genügende Luftquantum zugeführt wird, daß aber auch eine zu fleine Flamme fchlecht und unter Ausstoßung übelriechenber und ichablicher Gase brennt, weil bei ihr gleichfalls wegen nicht genügend angesogenen Luftstromes bie Berbrennung nur unvollständig vor fich gebt.

Muferbem ergiebt fich aber aus ben vorftehenden Betrachtungen, für welche 3mede fich bie Betroleum-Beleuchtung eignet, für welche nicht. Ueberall, wo eine Flamme ruhig brennen fann, werben Betroleumlanmen am Plate fein, alfo in Bimmem, Rüchen, Corridoren, Berfftatten, Bureaux, Fabrifen u. f. w.; bagegen find fie da ungeeignet, wo die Lampe einen ftarken Luftzug gu ertragen hat, alfo gum Umbergeben im Saufe, fur Wagenlaternen, frei fcwebenbe Stragenlaternen, Gifenbahncoupes u. f. w. Durch ben Luftzug wird namlich bie Flamme fo abgefühlt, bag (454)

Die Benutung 2) bes Betroleums als Beleuchtungsmittel ift die weitaus überwiegende, und neben ihr fommt sein medicinischer Gebrauch, sowie die Berwendung als Sulfsmittel beim Bobren harter Metalle faum in Betracht. Gine andere Frage ift, ob bas Betroleum nicht noch eine große Zufunft hat in der Berwendung jum Rochen und Beigen. Daß bas Betroleum beim Berbrennen eine gang außerorbentliche Site entwickelt, ift nicht allein aus feiner Bufammenfetjung abzuleiten, vielmehr lehrt bies ichon bie Erfahrung bei jeber Petroleum-Lampe. Rach verschiebenen Berfuchen fann man annehmen, bag ber Beigeffert bes Betroleums wenigstens anderthalb mal jo groß ist, als ber berfelben Gewichtsmenge reinen Antbracites (theoretifa betrachtet liegt er noch höber); dabei ift bas Petroleum frei von allen Afdenbeftandtheilen, welche bei ben Steinfohlen ftete ale unnützer Ballaft mitgeführt werben muffen. Es ift fomit flar, bag a. B. Seebampfichiffe, welche mit Betroleum gebeist würden, einen bedeutend größeren Laderaum für Buter übrig behalten murben, ale biejenigen, welche mit Steintoblen beigen. Auch laffen fich fehr wohl Ginrichtungen berftellen und find wirklich schon zu großer Bollfommenheit gebracht, welche die Gefahren ber Betroleumbeigung vermindern und zugleich bas Betroleum fo fein zertheilt und mit Luft gemifcht in ben Feuerraum hineinichleubern, daß es fofort und vollständig (ohne Qualm

und Ausscheidung von Rohlenpulver) verbrennt. Dabei ift bie Rafdbeit ber Danupfbildung eine wesentlich gefteigerte; ber Feuerraum wird fleiner; bie Reffel werben weber burch Roblenanfat, noch burch ben Schwefelgehalt, wie er fich in ben Steinkohlen ftets findet, verdorben, und endlich mare fur Rriegeschiffe bie 216wefentheit von Raud (burd ben fie fich jest auf große Entfernungen verrathen) fehr angenehm. Petroleum-Rochapparate find bekanntlich ichen vielfach und mit gutem Erfolge conftruirt werben und ebenso würden Petroleumöfen nicht lange auf fich warten laffen - wenn nur nicht allen biefen Unwendungen ber fur biefe 3mede gu hobe Preis bes Petroleums entgegenftanbe. Gelbft unter ben gunftigften Verhaltniffen und unter Berudfichtigung bes anberthalbfachen Beigeffectes von Petroleum gegen Unthracit ftellt fich ber Preis berfelben Barmemenge beim Betroleum 5 bis 6 mal fo boch, ale bei Steinkoblen, ein Berhaltnift, welches natürlich feine Verwendung ganglich ausschließt. Indeffen ift auf biefem Gebiete bas lette Wort noch lange nicht gesprochen. Es wird fich natürlich nicht barum handeln, raffinirtes Betroleum zu Beigzwecken zu verwenden, fondern man wird babin ftreben, Naphta und noch beffer Die ichwereren Dele, fowie mande Robole auf biefe Beife zu verwenden; auch auf andere, aus Schiefern ober Roblen beftillirte Dele richten Die Technifer in Diefer Beziehung ihr Augenmert. Offenbar geht auch bie Gasinduftrie ber Beit entaegen, mo fie ihren Confumenten bas Gas nicht allein fur Leuchtzwecke, fonbern auch zum Rochen und Beigen in bie Baufer liefert, fund leicht mag es tommen, baß in biefer Beziehung noch ein Wettftreit zwischen Gas und Petroleum entsteht. Uebrigens will ich auch nicht unerwähnt laffen, daß bei ber großen chemischen Berwandtfcaft bes Betroleums mit bem Leuchtgase auch bie Kabrifation pon Leuchtgas aus manchen ichwerer verwerthbaren Brobuften ber Petroleum-Industrie in bas Muge zu fassen und auch bereits vielfady mit Erfolg verfucht worben ift. Wir muffen gefteben, baß wir uns auf tiefem Gebiete noch in ben Anfangen be-(456)

befinden und einem unübersehbaren Aufschwunge entgegengeben.

Bir wenden uns nunmehr zum Vorfommen des Betroleums in der Nahur und den Ansisten über seine Entstehung. Erds und Erdharze sinden sich nicht seiten in der Nähe den Buntten wulfantischer Thatigseit; aber auch in Sedimentgesteinen verschiedenen Allters sommen sie vor. So gehört 3. B. das Borsommen bei Wiebe in der Proding Handler ich der Liegen Vormation an. In Amerita sinden sich die Wilmeralde, welche beute den Beltmarts beherrschen, mur in sehr alten Kormationen und zwar nicht allein in der Steinsobsenson, sondern in den noch unter der Steinsobsenson in liegenden siturischen und dervonischen Germationen gehören und in Nord-Amerika gang besonders entwicklet ausstreten.

Wenn somit bas Petroleum fich in fehr verschiebenen geologifden Formationen findet, fo eriftirt überdies an ben verfchiebenen Fundstätten feine bestimmte Betroleumschicht; bies erflart fich leicht genug aus ber fluffigen Ratur bes Betroleums. Gin folder fluffiger Rorper, ber fich nicht wie ein Abfat aus bem Baffer ablagert, sonbern fich (wie hernach besprochen werben wird) aus toblehaltigen Schichten im Innern ber Erbe bilbet, fann unmöglich beftimmte horizontale Schichten einnehmen; er wird vielmehr bie benachbarten Gefteinofdichten burchbringen und namentlich Spalten und Rlufte, welche in ber Rabe find, erfüllen. Dies erschwert natürlich in naturwiffenschaftlicher Sinficht bie Entscheibung ber Frage. aus welcher Schichtengruppe bas Petroleum ftammt; es erflart aber zu gleicher Zeit mauche Gigenthumlichfeiten feines Borfommens. - Benn bas Betrolcum Spalten ober Sohlraume erfüllt, welche eine mehr ober weniger fenfrechte Richtung haben, fo ift es erflarlich, bag bas Erbohren von Betroleum oft eine Cache bes Bufalles ift. Sier erreicht man eine Betroleumquelle

in der Tiefe von 70 Jug, mabrend bicht baneben bas Del erft in mehreren hundert Suft Tiefe erreicht wird. 3ft ein Betroleumporrath an irgend einer Stelle erbohrt und hat eine ftetig flie-Bende Quelle ergeben, fo verfiegt biefelbe oft ploplich, wenn ein in ber Rabe abgeteuftes Bohrloch baffelbe Delrefervoir an einer tiefern Stelle trifft, fangt aber wieber an gu fliegen, wenn fie felbft entsprechend tiefer gebohrt worden ift. Auch die raiche Erichopfung mancher querft fo ausgiebigen Quellen erflart fich baburch leicht. - Gelten find bie unterirdifden Spalten ober Sohlraume völlig mit Petroleum erfüllt, meift enthalten fie auch noch Baffer und brennbare Gafe, die bereits erwähnten Roblemvafferftoffe. Diefe Stoffe find bann natürlich nach ihrem Gewichte gelagert. Trifft nun bas Bohrloch ben oberften, mit Gas gefüllten Theil bes Sohlraumes, fo fteht bas Gas junadift unter bem Drucke ber im Bohrloche befindlichen Bafferfaule und vermag bei einiger Tiefe bes Bohrloches biefen Drud nicht ju überwinden. Birb aber biefer Drud burch bas Caugen einer Pumpe verminbert, fo bricht oft mit großer Gewalt eine Maffe entzundlichen Gafes hervor. Gine folde Eruption fann einmal und vorübergebend fein ober bei einem mannigfaltiger gebauten Robrenfpftem fid mehr ober weniger regelmäßig wiederholen, wo fie bann von ben Delgrabern bas "Athmen ber Erbe" genannt wirb. 3ft ber Ausbruch bes Gafes vorüber, fo pflegt junachft fein Betroleum ju tommen, man erreicht baffelbe aber bei genugenber Bertiefung bes Bohrloches und fann es leicht burch Bumpen beben, ba es in Folge feines geringen fpecififchen Gewichtes ohnehin in bem Bohrloche hoch fteigen wirb. - Anders ift ber Erfolg, wenn bas Bohrloch junachst bie mittlere Schicht, bas Petroleum, erreicht. Dann tann bas Bas felbft gunachft nicht ausbrechen, fonbern es treibt, wenn es in einigermaßen großer Menge vorhanben ift und eine genugende Spannfraft bat, bas Del vor fich ber, und es entsteht fo eine von felbft fliegende, zuweilen felbft fontanenartig emporfteigende Delguelle. Auch bas Entfteben inter-(458)

mittirender Quellen erflärt sich auf biese Beise, indem ein entleerter Hohlraum sich nach einiger Zeit von den benachberten
Räumen und Spalfen aus wieder gefüllt haben kann, werauf dann
daß Del wieder die Saugedbren der Kumpen stillt oder auch wieder von selbst zu springen beginnt. — Erreicht endlich das Bohrloch zuerst die Balferschicht, die tiesste erwähnten, nach dem peetssichen Gewichte gelagerten Schichten, so wird zumächt elbst tein Pumpwert kein Petroleum, sondern nur Wasser soberun; so bald aber durch dies Austrumpen das Wasser gemigend entsernt ist, wird Vertroleum in das Rohr der Pumpe eintreten und damit die Ausdauer des Besisers der Quelle mehr oder weniger reichlich belohnt werden.

Die Entstehung ber Mineralole ift in vieler Begiehung noch in Duntel gehüllt. Es liegt junachft nabe, fie mit ben großen Rohlenlagern ber Erbe in Beziehung zu bringen, fie alfo als Rebenprodutte ber allmählichen Umwandlung ber holgfafer in Steinfohle zu betrachten. Wirflich entsteht ja bei ber langfamen Berwefung vegetabilifder Stoffe unter Baffer und bei Abichluß ber Luft bas Cumpfgas, in ben Steinfohlen bas ben Bergleuten oft fo verberbliche, mit jenem übereinftimmenbe Grubengaß, welches nach feiner chemischen Busammenfetung: Ca H. bas Endglied ber Betroleumreihe bilbet. Ja man hat auch andere Mineralole gerabegu aus Steinfohlen ausfliegen feben, wie bies g. B. in bem Steinkohlenbergwerf The Dingle in Shropshire ber Fall ift, mo bas Del an einzelnen Stellen formliche Traufen bilbet, gegen welche bie Bergleute fich burch vorgeftedte Bretter fchuten muffen. Ebenso ift es aus ben demischen Formeln fehr leicht nachzuweisen, bag bei ber Umwandlung von Solzfafer (Pflanzencellulofe) in Roble unter Abichluß ber atmofpharischen Luft ein Theil bes Roblenftoffes mit bem Bafferftoff verbunden entweichen muß. Bergegenwärtigen wir uns die im Innern ber Erbe vorhandenen Bebingungen: Abichluß ber Luft, erhöhte Temperatur und ftarker Drud, fo werben wir die Bilbung von großen Maffen von gas-

formigen Rohlenwafferftoffen, welche bann in Folge bes ftarten Drudes ju Fluffigfeiten verbichtet werben, begreifen tonnen. Und boch genügt biefe Erklarung noch nicht. In Nordamerita, wo die Betroleumquellen über einen ungeheuren Flachenraum von Canada bis Michigan, Indiana und Texas gerftreut find, finden fic freilich auch gewaltige Steinfohlen=, namentlich Anthracitlager, aber boch ift zweifelhaft, ob bie Sauptmaffe bes Betroleums ihnen augeschrieben werben fann. Einmal findet fich nämlich bas Betroleum in Gegenden, in benen nur altere Formationen, aber nicht mehr die Steinkoblenformation vorbanden ift, ohne daß man bod Grund hatte anzunehmen, Diefelbe fei früher bort vorhanden gemefen und erft fpater gerftort worben; bann ift aber überhaupt nicht die Steinkohlenformation basjenige Niveau, in welchem bie meiften Delquellen liegen, sondern biefelben befinden fich in den unter ber Steinkohlenformation liegenden filurifden und bevoniichen Schichten, welche in Amerita in enormer Dachtigfeit auftreten und bort in eine Reihe von Unterformationen gegliebert werben; fo liegen 3. B. gerabe bie penniplvanischen Betroleumquellen in einem bevonischen Sandfteine. Machtige Sandfteine, Ralte und bituminofe (erbhargige) Schiefer, fog. Branbicbiefer, find in diefen febr alten Formationen mit Roblenwafferftoffverbinbungen getranft, von benen wir nur fagen fonnen, bag fie mabricheinlich ben organischen Reften biefer Gebirgofchichten ihren Urfprung verdanfen. Es bleibt alfo auf biefem Gebiete noch fehr Bieles ju erforiden übrig. Manche ameritanische Naturforider wollen nur fur einen fehr geringen Theil ber Erbole ben Urfprung aus ben Steintohlen gugeben, ja andere geben fo weit, baß fie eine Entstehung ber Anthracitlager aus Erbolen und Erbhargen behaupten. - Auch die Frage, warum die in ben hohern Schichten ber Erbrinde vorfommenben Dele gewöhnlich gabe und bicffluffig find, beim Beiterbohren aber immer leichtere Dele erreicht werden und gulett in ben tiefften Schichten überwiegend Gafe auftreten, ift noch nicht mit Cicherheit ju erflaren; auf bloges Berbunften (460)

der leichter flüchtigen Stoffe in den höhern Schichten ift die Erischeinung nicht gurückgrühren, viellnicht liegt wahrscheinlich dabei auch eine Einwirkung des Sauerstoffes der Luft vor; diese Einwirkung des Sauerstoffes auf Mineralöle ist aber die zeht noch nicht genau studirt.

Werfen wir fcließlich nun noch einige Blicke auf ben Betroleumbandel. Das Betroleum fommt befanntlich meistens in ben blau angestrichenen Faffern "Barrels" in ben Sandel, benen man jest überall auf ben Guterzugen und Babuhöfen begegnet. Berfuche, es in Blechkiften, Die felbit in Solgkiften eingelaffen waren, in den Sandel zu bringen, find, obwohl die Feuersgefahr und der bei Kaffern unvermeidliche Berluft durch Leckage bei gut gearbeiteten Riften ausgeschloffen find, body bald wegen ber gu großen Roftspieligkeit aufgegeben worden; überdies waren die Riften oft fo leicht gearbeitet, baß auch jener Bortheil verloren ging. Die Barrels werden burch beiße alaunhaltige Leimlojung gedichtet, welche in die Poren des Holges hineingetrieben wird, und bann noch von außen mit blaner Delfarbe angemalt. Gin Barrel faßt in ber Regel nabe an 125 Kilogramm (24 Centner). In biesem blauen Rleibe ift bas Betroleum bis in bie entlegenften Gegenben vorgedrungen, und als ich z. B. im vergangenen Jahre in einem der abgelegensten Dörfer am Rande bes Sahnen-Moores gwijchen Oldenburg und Weftfalen nach Rienholz fragte, bei beffen Licht= ichein feit Urvater-Beiten in biefen Gegenden gedroschen und gefponnen wurde, fonnte ich faum noch genugende Stude für unfer Mujeum erlangen; auch bort, wo nach ber Ausjage ber Umwohner bie Gultur noch um ein Sahrbundert gurud fein follte, batte bas amerifanische Del bereits ben Rienspan und ben "Thranfrujel" verbrangt.

Der Anfichwung ber Petroleuminduftrie fteht ohne alles gleischen ba. Der Export ber vereinigten Staaten betrug

1860 erst 1½ Mill. Gallonen (à 4 Liter)
1868 — 99½ " "

3 (461)

1869 — 102½ Mill. Gallonen 1870 bereits 140½ " " 1871 — 155—156 " "

und wird die Gesammtproduction ber vereinigten Staaten jest auf wenigstens 220 Mill. Gallonen jahrlich 'geschatt. Der Borrath pon robem Del in der Delregion betrug im Jahre 1869 burdsschnittlich 300,000 Barrel, 1870 burchschnittlich 400,000, 1871 aber bereits, someit es au verfolgen ift, 550,000. Wie bereits erwähnt, waren im Juni 1871 ungefähr 3050 Duellen in Ausbeutung, welche im Durchschnitte etwas unter 5 Barrel taglich lieferten; erbohrt wurden im Juni 1868: 257 Quellen, 1869: 345; 1870; 463; 1871; 306, Bahlen, welche übrigens nach ben verschiedenen Monaten fehr wechseln. Daß eine folche Industrie Die großartigsten Unlagen fur Erbohrung und Raffinirung ber Baare hervorruft, daß fie das Entstehen und die Bluthe vollreicher Stabte bedingt, daß Gifenbahnen, Canale, Runftftragen nach ben Gegenden bingebaut werben, wurde auch in einem weniger unternehmenden Lande, als Amerika ift, felbftverftandlich fein. Aber auch fur bie europaifche Schifffahrt ift ber Artifel von ber größten Bebeutung, benn ba bie regelmäßig und ichnellfahrenben Dampfer auch die Maffenguter mehr und mehr an fich reißen, fo ift ein Frachtartifel wie Betroleum, ber pon ber Beforberung mit Dampfichiffen ausgeschloffen ift, von ber allergrößten Bichtigfeit für die im Uebrigen immer mehr gurudgehende Segelichifffahrt. Die Segelichifffahrt ift aber wieder fur die Ausbildung des Schifferstandes und damit fur Die Wehrhaftmachung der Nation jur See von weit größerer Bedeutung als die Dampfichifffahrt.

In der ersten Salfte der sechsiger Sahre begegnen wir in der europäischen Presse zahlreichen Ammussen und Barnungen vor der übektriechen und gesährlichen Buth, welche die amerikansischen Duellen über die ganze bewohnte Erde zu ergießen begonnen hatten. Dabei liesen freilich manchersei Uebertreibungen mit unter. So (449) heiht es & B. in einem mehrfach abgebruckten Artikel des Cornhill-Magazine vom Juli 1862:

"Die ganze Atlanties und Greats-Western-Gisenbahn riecht wie eine lecke Parasssint(?)-Lampe, und, wenn man nicht irgend im Mittel gegen das neue Miasma entbeckt, se wird man bald in Gesellschaft einen Amerikaner an seiner Witterung erkennen, wie ein Mochasthier oder eine Gibelhage. Ein Bagen oder ein Echtspass, welche ihm nechtspass und der Angeleich werden für immer unbrauchbar zur Beschedung von Bein, Mehl, Käse oder sonstigen Gegenständen menschlichen Verzehn, des ist zweischschaft, de nicht holz sie welche im den Zerken, mehl zu den Geine welchen in solchen Schiffen oder Wagen verladen, durch Geinfangen des unerträglichen Miasma entwertbet werden würde."

Nach einer start aufgetragenen Schilberung der Gesahren des Betroleums für die am Delaware liegenden Städte und für die Schisse, in denen der Transport erfolgt, heißt es dann weiter:

"So groß aber biese Gesahr sein mag, auf bem Decan trisst sie immer nur ein einzelnes Fabrzeig und erscheint geringstigig im Vergleich mit bem greuzenlosen Unheit, welches ein einziges Taß Petroleum auf ber Themse ober bem Mersey unter ben sich brängenden Schissen, in Docks und Speichern anrichten sonnte. Unmittelbar würde die bei breunende Klüssgeit dem Errom entlang ich verbreiten, alles Petroleum an Vord und am User entzünden, und vielleicht würde halb London ober Liverpool einzekächert sein, ebe es gelänge der Feuersbrunft Einhalt zu thun."

Alle biese Weheruse — bie übrigens größtentheils gegen den Handel mit Rohpetroleum gerichtet waren — vermochten freilich nicht den Handel mit Vertoleum einzudämmen, ader sie hatten doch das Gute, daß die Polizei und Regierungsbehörben überald Verrohnungen über Versand und Lagerung von Vertroleum erliesen, und daß namentlich der Handel mit Roh-Vertoleum mehr und niehr zurück ging, das Nafsiniren also vorzugsweise in Amerika vergenommen wurde. Hentzutage ist die Angst vor rafsinir-

tem Petroleum sehr vernintbert; man hot mit ihm umgeben gelernt und eingeleben, dog es nicht gefährlicher als Sprittus und weniger gefährlich als Terpentinol ist. Ueberall hat man Verschriften über Lagerung, Umbsüllung, Versand und Versauf bes Petroleums erlassen, und man muß gestehen, daß verglichen mit ben colossaten Wengen, welche ber Handle umsetzt, Unglücksfälle sehr selten sind. Nur die Betroleumraffinerien sind natürlich häusigen Venersbrünsten ausgesehrt.

Der größte Betroleumhafen auf bem Continent ist Bremen. her Segann ber Handel, nachbem schon während der Sahre 1857 bis 59 fleine Quantitäten theils als Eurichum, theils an näherer Prüfung eingetroffen waren, im Sahre 1860 mit der Einfuhr eines Vostens von 150 Barrel Robpetroleum, welche in den Besitz der in Bremen betriebenen Solare DeleJabris übergingen und ein pleckes Refultat ergaben, daß der Besitzer der Babris sich spelicht gu einer Reise nach den Delbitricten entschloß.

Der Betroleum Bemort Bremens gestaltete sich dann, wie solgt:

| Jahr. | Raffi   | Raffinirtes. |         | hes.    | Rohes Canada |  |
|-------|---------|--------------|---------|---------|--------------|--|
|       | Barrel. | Riften.      | Barrel. | Riften. | Barrel.      |  |
| 1860  | _       | _            | 150     | _       |              |  |
| 1861  | 400     | _            | 1500    | _       | _            |  |
| 1862  | 10991   | 1800         | 3000    | _       | 1200         |  |
| 1863  | 19266   | 1040         | 10100   | _       | 6259         |  |
| 1864  | 38773   | _            | 2492    | _       | _            |  |
| 1865  | 36564   | _            | 4091    | _       | -            |  |
| 1866  | 137249  | 90           | 8292    | _       | _            |  |
| 1867  | 208675  | _            | 4905    | _       | -            |  |
| 1868  | 278171  | 93781        | 31005   | -       | _            |  |
| 1869  | 294217  | -            | 34649   | _       | _            |  |
| 1870  | 287470  | _            | 39893   |         | I -          |  |
| 1871  | 452490  | 18850        | 56961   | _       | I –          |  |
| Eotal | 1764166 | 115561       | 197038  | _       | 7459         |  |

Noch deutlicher tritt die enorme Bichtigkeit des Artikels hervor, wenn man an der Hand der handelsstatistischen Tabellen die Berthe vergleicht.

Es wurden nach Bremen importirt:

| 5    | Mia. Pfd.        |               | Mill. Thir. Gold. |
|------|------------------|---------------|-------------------|
| 1866 | $33\frac{8}{10}$ | im Werthe von | $2\frac{3}{4}$    |
| 1867 | 55 է             |               | 24                |
| 1868 | $83\frac{8}{10}$ |               | 41/2              |
| 1869 | 81,3             |               | 5                 |
| 1870 | 84,9             |               | 5                 |

Dabei betrug der Preis von 100 Pfb. durchschrittlich im Jahre 1866: 8,2 Khaler Gold, 1867: 5,6; 1868: 5,3; 1869: 6,3; 1870: 5,0. Diese Einschr fam fast ausschließlich aus den Vereimigten Staaten. Bon Tabach, dem Artistel, in wechgen Veremen undeftritten der erste Martt der Welt ist, wurden im Jahre 1870 aus den vereinigten Staaten für 4,2 Mill. Thaler, im Gangen für 132 Mill. Thir. importist. Baumwolle, ein Artistel, in dem Bremen vor dem Kriege unter allen sestlächgen häsen 1870 aus den vereinigten wurde, ward mährend des Jahres 1870 aus den vereinigten Staaten im Werthe von sast 18 Mill. Thaler Gold, im Gangen aus allen Productions-Cändern im Werthe von 192 Mill. Thaler eingeführt. Die Gesammteinsphr aus den vereinigten Staaten betrug im Sahre 1870 sast 30 Mill. Thaler, wovon auf Rochfosse 2 Mill. Thaler fauten.

Betroleum nimmt jest in der Bremer Einfuhrliste schon den vierten Platz ein und wird an Bedeutung nur von Taback, Neiß und Baumwolle übertroffen.

Auch hamburg importitt große Mengen von Petroleum, doch lange nicht soviel als Bremen; so importitte hamburg 3. B. im Jahre 1869: 140014, 1870: 200077, 1871: 265703 Barrel.

Der größte Concurrenzplat von Bremen war bis zum letten Kriege Antwerpen, indessen ift es sehr auffallend, daß dort seit bem Jahre 1867 feine Junahme mehr zu bemerken ist, wenn

man von den abnormen Sahren 1870 und 71 absieht, in welchem der Bersand von Antwerpen auß, weil diese Platz nicht durch Blokade geschlossen werde und einen starken Wagenpart zur Verfügung hatte, relativ weit höher war als von den deutschen Schen auß. Der Versand von Antwerpen auß betrug nämlich:

1867: 340898 Barrel, 1868: 339790 B. unb etwa 12000 Kiften, 1869: 337348 B unb 40000 K.; 1870: 391376 B. unb 99928 Kiften; 1871: 408717 B.

Sehr bemertenswerth sind gegenüber den colossalen Mengen, welche Solland, Belgien und Deutschland jeht importiren (die allein an rassinitritem Betroleum im Sahre 1870: 1304965, im Sahre 1871 aber bereits die ungeheure Höße von 1733744 B. erreichten) die aussallend geringen Smporte Frantreichs, welche sich im Sahre 1869 nur auf eirca 40000 Barrel und 30000 Kissen rassinites Del und 150000 Barrel und 30000 Kissen rassinites Del und 150000 Barrel rohes Del beliesen. Frantreich scheint die Wichtsgleit dies neuen Leuchstüchsen och nicht so zu würdigen, wie seine östlichen Rachbaren.

Daß ein solcher Artikel immer mehr dazu beitragen wird, den Keichischum und die Machfiellung der vereinigten Staaten außerordentlich zu erhöhen, ift zweifellos. Wohl mag die Frage ausgeworfen werben, ob nicht der furchfar blutige Krieg um die Befreiung der Sklaven unterblieben wäre oder doch einen rascheren und umblutigeren Verlauf genommen hätte, wenn die Betrokum-Impliftie zwanzig Sahre früher in Blütige gefommen wäre. Veilleicht daß dann dem Süden, der auß dem frechen Ausspruche: "Cotton is king" seinen Uebermuth sog, der Muth gesehlt hätte, die Intersein des Kordens in der Weife mit Füßen zu treten, wie er es aethan da.

Den größten Nuhen bes Petroleums haben wir aber noch nicht berührt. Er beruht nicht in bem raschen Aufblichen vollbreicher Städte, dem Baue von Eisenbahnen, Canalen, Chaussen und Legranhen, nicht in der Veschäftigung, welche ganze Flotten durch biesen Artikel sinden, nicht in den enormen Summen, welche (1665)

burch ben handel mit ihm verdient werden, sondern darin, daß er in die fleinste hitte ein billiges, gleichmäßiges, helles Licht trägt, daß er Millionen steißiger Arbeiter eine Ausbehnung ihrer Arbeitszeit und damit alse einen höheren Berdienst, eine sorgensreiere Fristenz ermöglicht, daß er Millionen anderen die gestlige Fortbildung erleichtert und also ihr Dasein zu einem menschenwürdigeren gestattet.

## Anmertungen.

1) Gine Gallone ziemlich genau = 4 Liter.

2) Berfalicht Dele, welche durch Mischung von Effengen mit schweren Delen bergeffreit find, (m. 26th nam fürzisch ein ziecke der untertüchung, welches 25 p.C. Effengen, 25 p.C. gutes Petroleum und 30 p.C. ichwere Dele enthiell find, wie bereits erwähnt, ichr gedäprich Sie bernann auf einges gang gut, indem eine Schung des schweren Deles in der Gffeng verdrennt, später aber fann der Docht die ichweren Dele nicht mehr ordentlich aufflägen; die Bampe bernatt finde und qualtur.

Pitroleum ift jedenfalls das billigife bis jest befannte Lenchtmaterial. Auch Berfuchen vom Züngerle in Laudau, die vor wenigen Sahren angeftelts wurden, aber natürlich mur für die damaligen handelsproducte und Preife absolute Geltung jaden, verbielten fich die Koften bereifen Lichtfarte bei Paurfflattenen, Siteninteren, Lalgferzen, Midd, enchiggs und Pettoleum,

mie 65:44:25:15:9:8.

## Ueber

## den Begriff der Tiebe

ín

einigen alten und neuen Sprachen.

Von

Dr. Carl Abel.

Berlin, 1872.

C. G. Lüderig'iche Berlagsbuchkandlung. G. Sabel.

, CU

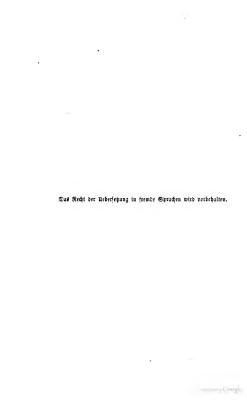

Rehmen wir ben Gedanfen "Mann", fo werben wir es naturlich finden, ihn, ber fo häufig vortommt, in allen Sprachen durch ein besonderes Wort vertreten gu finden. Und gerfiele ein Bolf in zwei Beftandtheile, von benen ber eine ben anderen betrachtlich im Buchfe überragte, ober mare es felber groß und fame in öftere Berührung mit fleineren Leuten, fo murbe es ebenfo begreiflich fein, in feiner Sprache ben Musbruden Riefe und 3merg zu begegnen. Bare bei einem anderen Bolfe bagegen bas Durchichnittsmaß ein ftatiges, und eine andere, anders gemachfene Raffe unbefannt, fo fonnte es nicht befremben, wenn Die feltenen Ausnahmen, Die es etwa fabe, auftatt burch befondere Borte, burd folde Bufammenfehungen wie etwa "großer Dann, fleiner Dann" bezeichnet murben. Damit murben bie Gedanten "groß" und "flein", die als haufig portommend eigene Borte fur fich allein haben, gur Bezeichnung zweier Unterarten bes Gebanfens Dann verwendet worden fein, fur welche, ba fie felten gebraucht werden, befondere Worte nicht geichaffen worden find.

Ebenso verhalt es sich mit complicirteren Gedanken. Auvil. 188. 159. genommen ein Bolf von gefunder Leibes- und Geiftesanlage lebte in Berbaltniffen, Die ihm baufige gefährliche Rriege auferlegten. Bei einer fo geftellten Nation murben wir erwarten, Borte gu finden, welche bie Gigenschaft, Die es am meiften beburfte, bezeichnen. Muth, Berg, Dreiftigfeit, Entichloffenbeit, Rühnheit, Unerschrodenheit, Bermegenheit maren Gefinnungen, bie es häufig und intenfiv begen, und beshalb mit ebenfo viel befonderen Borten benennen mußte. Gin anderes Bolf aber, bem es in Friede zu leben vergonnt gemefen, murbe meniger Beranlaffung gehabt haben, biefe Gefühle zu fühlen und auszudrücken. Freilich, ba ber Duth fich nicht nur im Kriege, sonbern auch in vielen anderen Lagen geltend zu machen hat, fo ift es mahr= fcheinlich bag auch ein folches Bolt in feiner ibnllifchen Rube ein eigenes Wort für biefe nothwendige ober mindeftens munichenswerthe Gigenschaft befiten murbe; aber bie anderen aufgeführten Borte konnten fehlen, infofern bie Gelegenheit gu ihrer Entwidlung gemangelt hat - bie Belegenheit, in allerlei Roth und Sahrniß immer andere, immer ftarfere Geiten bes Muthes au zeigen und zu üben. Sollte ausnahmsmeise einmal ungewöhn= licher Muth vonnöthen und vorhanden gemefen fein, fo murbe man ibn großer Muth, aber nicht Rübnbeit genannt baben.

Wenn dies eichtig ist, so ergiedt sich daraus, daß die Worte einer Sprache die gekräuchlichsten und empfundensten Gedanken eines Bolles ausdrücken; daß sich in ihnen die wesentlichen Abge seines seisischen eines macht eines macht eines die einste eines in einem ächten und unzweifelhaften Abdruck wiedergeben; daß seine natürliche Anlage, seine Erlednisse, seine Geschichte sich in biesen authentischen Beugnissen siehen müssen. Ein Volk, das viele Worte für irgend eine sinnliche oder gesstige Bortsellung hat, muß sich wied mit berselben beschäftigt, muß sie nach mancherlei Seiten hin entwickelt und nüancirt haben; ein Bolk, bei dem das Gegentheit der Kall ist, läßt und den entgegengesetzten (1727)

Schluß auf seine außere und innere Geschichte machen. Das Börterbuch, zumal wenn es bie Bebeutung ber Borte nicht nur oberstächlich angiebt, sondern als sienem Gebrauch heraus genau befinirt, nimmt damit die Gestalt eines pjochologischen Repertoriums an, und die Ertenntuis seines Inhalts wird zur ichart umrissenen Stizze einer nationalen Individualität.

Bur Stige, nicht zum Gemälde. Denn da befanntlich viele Gedanken nicht durch einzeine, sondern durch mehrere zusammengestellte Worte — durch Säße — ausgedrückt werden, so geben die einzelnen Worte nur einen Umriß des nationalen Denkens, bessen int den Worten aus einen Umriß des nationalen Denkens, bessen mit den Worten zusammen gedacht wird, geliesert wird. Das Wort ist der Baustein, der Saß debäude, jedes Buch jede Rede eine Stadt für sich. Diese Gedäude zu beschreiben, ist die Aufgade der Gulturs und Literaturzeschiebes, der orichung des Bausteins, der, gar mannizach in Wateral undsorm, taussendschaft gedraucht und immer wieder auf's neue gebraucht wird, verbleibt der Philosogie. Gbenso der Westendungen gerbindungen, in denen zwei oder mehrere Worte so bäussig aufzutreten pflegen, daß sie einen stereotypen, vom Bollss bewußtsein einheitlich acceptirten Gedanken libten.

Wir beabsichtigen in ben folgenden Blättern ein Sausiein biese nügltichen Naterials zu betrachten. Es sind die Norte. die die verschiedenen Arten der menschilden Liebe bezeichuen. Eine so mächtige und doch so zurte Empfindung schildernd, gestatten sie einen tiesen Einblick in das Serz derer, die sie geschaffen und gebrauchen. So start das Gefühl in ihnen pocht, so beltat find die Auterschiede, die sie von einander trennen; so etwart die ber gange Begriff, so sein die Kheile, in die er sich hattet. Sowohl in der lebhaften Kärdung der Worte, die die biebe bezeichnen, als in ihrer Wenge und vielsach verschiedenen

Bebeutung, tritt bas Gewicht hervor, welches man auf bas Gefühlt gelegt, und bie reichen Mittel, beren man fich zu seinem Ausbrude bedient. Dies macht bie Borte ber Liebe besonders geeignet, ben Werth ber Sprache als einer mahren Gelbitschilberung ber Böller zu erläutern.

Die Borte, fur bie mir uns entschieben baben, auch nur in einer Sprache eingebend zu untersuchen, murbe ein Buch geben. Denn es muften ban ibre genaue Bebeutung nicht nur mitgetheilt, fonbern burch viele Bergleiche erft feftgeftellt, und von etwaigen abweichenben Anwendungen losgeschält werben. Es mufite por ben Mugen bes Lefers ber Prozef vollzogen werben, burch welchen bie Durchschnittsbebeutung eines Wortes von eigenthumlichen Unwendungen, wie fie ber Ginn eines einzelnen Cates und bie Perfonlichfeit ber Schriftfteller mit fich bringt, gefondert, und bas fefte Erz ihres Inhalts von ber taufchenden Sulfe biefer ober jener aufälligen Umftanbe befreit wirb. Es mußte auch eine Geschichte feiner Bebeutung geschrieben werben. Da wir uns barauf beschranten muffen, Resultate ju geben, fugen wir fur biejenigen Lefer, bie naber einzugeben munichen, einige Beispiele, Die ben Durchschnittswerth ber Worte zeigen, in ben Anmerkungen bes Anbangs bingu.

Um unferen Gegenstand voller ju fassen, wollen wir mehrere Sprachen heranzieben. Wir behandeln die Worte, die Liebe beseichnen, zuerst in jeder Sprache allein, und erhalten somit ein Bild bedsenigen, was das einzelne Boll darüber gedacht; die Rebeneinanderstellung der so gewonnenen Bilder wird dann ergeben, wie die versiedenem Boller sich unterscheiben, und duch bei Bergleichung ähnlicher Worte mehrerer Sprachen jedes einzelne Wort noch genauer besiniten. So werden sowohl die Nationalcharattere hervortreten, als die Natur und Eigenthumlichteit der Liebe selbst durch diese vollsthumlichen Anschauungen dare card

gelegt werben. Die vier Sprachen, die wir zur Bergleichung gewählt haben, sind verschiedenen Stämmen und Perioden entnommen. Ebräisch joll uns die sentistische Urzeit vergegenwärtigen, Latein das gebildete europäische Alterthum, Englisch bie neue germanische, und Russische allerthum besteht glavische Belt vertreten. Durch Beit, Drt, Anlage und Geschichte contrassitent, werden biese viere Willer um jo fähiger sein, sich gegenseitig durch sarte Schlaglichter zu belenchten.

## I. Lateinifd.

Der Romer unterschied in ber Liebe gunachft bie freiwillige und bie pflichtmäßige Reigung. In jeber von biefen beiben fah er wiederum zwei verschiedene Farbungen. Die freiwillige Reis gung beruhte ibm entweber auf einem Gefühl, in bem fich, mas zuerft nur Berftandebuberzeugung von bem Berthe ber betreffenben Perfon mar, allmählig ju einer marmeren, aufmertfameren Burbigung ber Schonheit und Gute ihres Befens verbichtet Dber fie mar reines Gefühl, bas aus ben geheimuißhatte. vollen Tiefen ber Geele tomment, balb fdmader balb ftarter ftromend, aber immer ber Schranten ber Ueberlegung fpottend, alle Stufen ber Buneigung vom blogen Boblgefallen bis zu bem gewaltigen Buge ber Leibenichaft burchlaufen fann. Die erfte, erwogenere Urt ber aus eigenem Antrieb geschenkten Liebe brudte ber Roner burch diligere aus 1); bie zweite, unbewußtere, burch amare. 2)

Ebenjo wurden in ber pflichtmäßigen Liebe zwei Stufen angenommen, caritas und pietas. Caritas ift die fittliche Gefinnung mit ber wir das Band ber Ratur anerkennen, das uns an Ettern, Geschwister und bewährte Breunde fnuft, bie liebende Treue, die wir benen wahren, die uns zu dauernden Gefährten auf bem Lebenswege beigegeben find. 3) Pietas steht auf bem-

felben Bebiete, aber hober. Es fieht folde eble Treue nicht allein als eine Pflicht ber fittlichen Gefinnung, fonbern als eine Dbliegenheit gegen bie Gotter felber an, und leiht ihr gur moralifchen Barme und Reine bie erhabenere Beihe ber Religion. Die Bedeutungefphare ber pietas reicht beshalb nicht gang fo tief hinunter, bagegen etwas bober binauf, ale bie ber caritas; einen mittleren Begirt baben fie beibe gemeinfam. Pietas marb felten auf die Gefühle angewandt, bie ber Romer fur Freunde hegte, ba ber Freund ihm nur burch ben eigenen Billen, aber nicht burch bas gottgefeste Band bes Blutes verbunden mar. Defto häufiger ragte bie Bebeutung bes Bortes in bie überirbifchen Regionen binein, in benen ber autite Meufch fich ber Gottheit liebend bingugeben trachtete. Pietas mar recht eigent= lich bie Gefinnung, mit ber, aus Demuth und Dant gemischt, ber Menich fich an die Simmlischen gebunden erachten follte. 4) Fur ben Ausbrud ber Romifden Graebenheit an Baterland, Eltern und Rinder bagegen bienten caritas und pietas gemeinfam, je nachbem bie fittliche ober religiofe Geite biefer Pflicht mehr betont murbe.

Ein allgemeiner und in seiner Allgemeinheit nothwendigerweise unbestimmter Ausbrud für sast den ganzen Inhalt der eben behandelten Geschle war assecties. Ursprünglich nur ein Geschle ber Theilnahme, der Erregung ausbrückend, ging es bald zur Bezeichnung einer wärmeren Empfindung über, die aber zu slüchtig blieb und sich zu wenig Rechenschaft gab, um durch ein Wort von ausgesprochenerer Fatibung bezeichnet zu werden. Affectus in diesem Sinne ist eine lebhafte Zuneigung, die entweder nicht flätig genug ist, um zu einer wiellichen inneren Uederzengung zu reisen, und sich demnach als amor, pietas, caritas ober dilectio zu individualisiren, ober die, selbst bei längerer Dauer, sich zu sehr als seidenschaftliche Laune giebt, als daß sie

ihre Bahl zwischen ben verschiedenen Arten ber Liebe treffen, fich fur bie eine ober andere enticheiben, fich zu ber einen ober anberen ausgeftalten fonnte. 5) Es ift bemnad mehr heftig als treu; mehr betheuernd als haltend; mehr verlangend als gemahrend. Dagu trat aber feiner Beit noch eine andere, beffere Bebeutung. In ber mittleren Periode ber Romifchen Geschichte, ale bie Standes - und Gefinnungeunterschiebe gwifchen ben verichiebenen Rlaffen, und ben einzelnen Menichen merflicher murben, und bie Gefühle fich bemnach gurudhaltenber ju außern anfingen, murbe affectus auch fur ruhigere und anhaltenbere Empfindungen gebraucht. Es biente bann bagu, bie Liebe, bie ber entwickeltere, von mancherlei focialen und individuellen Schranten gehemmte Menich nicht mehr fo leicht fich ergießen laft. unter bem weiten Rleite feiner Bebeutung zu bergen, ohne baburch ihre Bahrheit und ihren Berth ju beeintrachtigen. Es wurde ein Wort, in bem man gemiffermaßen andeutungeweise pon ber Liebe fprach, bas bie Liebe in fich fchroft, ohne fie au ermabnen. 6) Es ift bemerfenswerth, bag bas Wort, ale es fich jufammen mit ber gangen Stimmung bee Romifchen Geiftes auf biefe Entwidelungeftufe gehoben hatte, ungleich haufiger fur die Bezeichnung ber Liebe gebraucht murbe, ale fruber, ba es beutlicher fprach, aber grabe baburch bas Unbeftanbige feines urfprunglichen Ginnes gu febr bervortreten ließ, um fur ein bleibendes Gefühl gemahlt werben ju tonnen. Das alte affectus ift ein Sangen nach Perfonen und Dingen, beren Befit mit unwillführlichem Trieb erftrebt wird; bas fpatere eine rubige. innigere Liebe, nicht eben bemonftrativ, aber verläglich. Das erftere geht gern auf bie Schonheit bes Beibes; bas lettere oftmale auf die Begiehungen zwischen Eltern und Rindern und Freunden.

Ein eigenthumlich intereffanter Unterschied trennt affectus

von affectio. Die beiden Borte fommen von bemfelben Stamme, und bie Ableitnugefolben, mit benen fie gebildet find, unterfcheiben fich, allgemein gesprochen, gewöhnlich in ber Art, baß tio ein Berbendes, tus ein Gewordenes anzeigt. Im vorliegen= ben Fall ift es aber umgefehrt. Affectus ift bas unbeftimmtere Bort, in welchem fich allerlei Schattirungen bin- und bertummeln, und ein engerer, festerer Bedeutungeniederschlag nur gogernb bildet; affectio ift von Anfang an ein genauerer, beffer ausgepragter Begriff. Die Erflarung biefer ausnahmsmeifen Erfchei= nung burfen wir wohl in ber vagen Bebentung bes Ctammes fuchen, von bem beibe abgeleitet find. Da bie Gubung tus ein Beworbenes anzeigt, fo muß affectus, wenn ber Stamm eine verichwimmende Bedeutung bat, ebenfalls eine weite, wenig abgegrangte Begriffesphare umfaffen. Das Geworbene ift bann nur ber achte Cobn feines Erzeugers, beffen Buge es in feinem eigenen Gefichte wiedergiebt. Anders mit affectio. Es bedarf feines Beweises, baf ein gewiffer Grad von abfichtlicher Cammlung erforderlich ift, um bas Werben eines Dinges zu beobachten, bas, wenn es fertig ift, fich nicht als ein rundes, volltom= menes Bange, fondern ale ein mallender, fliegender, aus bem nebulofen Buftante noch nicht völlig verdichteter Rorper gu er= fennen giebt. Affectio ift bemnach ein Gebilbe ber Reflexion, mabrend ber Begriff bes affectus ber unmittelbaren Bahrnebmung lebendiger, aber mantelmuthiger Gefühle entsprungen ift. Daß bie letteren eriftiren, ift eine ber haufigften Erfahrungen, bie man im Bebiete bes Geelenlebens maden fann; bag und wie fie werben, fann nur ein aufmertfamer Beobachter erfenuen, ba fie ju ichnell porübergugeben pflegen, um lange unter ber Linfe zu bleiben, ober ben Meiften unter uns eine befondere Auftrengung ihrer Gehfraft lohnend ju machen. Je mahrer bies ift, befto gemiffer mirb bas Ergebuig ber Beobachtung, mo fie (478)

überhaupt angestellt wird, eine vergleichsweise Genauigfeit beanpruchen, und zu entiprechenden Folgerungen einladen. Associabat bemnach eine sichtliche Tenden, das vorübergehende Interesse, auß dem es entspringt, zu einem intensiveren Gefühl zu tryfiallisiren, und als dauernde Reigung aufzusassen. Während bas ursprüngliche aksectus gierig, aber satterhaft ist, hat aksectud, durch die Vetenung seines Werdens als ein allmäßliger Vorgang mit erstecklichem Enderzgedniß angesehen, danach gestrebt, weniger gewaltsum aber stätiger zu sein. Dieser Unterschied zeitzl sich auch in einer anderen Seite ihrer Verwendung. Aksectus wird selten für "Liche" gebraucht, wenn nicht auß dem Jusammenhang biese besondere Bedeutung des vieldeutigen Wertes klärlich erbellt; aksectus dagegen bilder die Vedeutung der Liebe start genug aus, um sie allein wiederzgeden zu können, ohne daß es einer erstäuternden Umgebung bedark. 7)

Es erübrigt noch, eine fur bas Romifche Befen charafteris ftifche Art bienftwilliger Buneigung gu betrachten - bas studium. In ben alten Tagen ber Republif und bis in bie Raiferzeit binein, galt bie politifch = gefellichaftliche Glieberung ber Stabt im Befentlichen wenigftens, - als ein fo gutes, naturliches und ehrmurbiges Ding, bag ber Untergeordnete bie Dienfte, bie er bem Soberftebenben leiftete, ale eine icone Pflicht betrachtete, und ben Patron liebte, ber ibm gu biefer, ben Menichen mit bem Menichen verbindenden Obliegenheit Gelegenheit gab. Diefe Befinnung beruhte auf bem clanartigen Busammenhalten ber verschiedenen großeren und fleineren Genoffenschaften, und mob ben Ruten fo mit ber Reigung gufammen, baf, mas Bortbeil brachte und Schut verlieh, nicht nur biefer fühlbaren Bohlthaten wegen, fonbern auch um bes heiligenden Berhaltniffes halber, bas zwifchen Erzeigen und Anerfennen beftand, geliebt murbe. Studium mar bie berechtigte Borliebe, Die jeber fur feine nachften politischen herren, Gönner und Freunde hatte, die enge Anhänglichfeit, die er denjenigen widmele, die seine Interessen im Staate
vertraten, und ihn aus einem vogesfreien Richts — der natürlichen Stellung des Menschen im Allerthum — zu einer gesehlichen, mit gewissen Bengissen unsgestatteten Eristenz erhoben.
Daran scholo sich gleichzeitig die weitere Bedeutung der Ergebenheit sur's Batersand, sur die Parthei, sur heschoners werthgeschäftet Versonen, denen man, auch ohne ein Berhälfnis der obgenannten Art, gerne diente. Die allgemeinste Bedeutung ist Menschangunst. ) Gegenliede und Gegenbienste werden von dem Worte in der Regel vorausgeseigt, da es auf dem Boden eines wirksamen, beiderseitig anerkannten Bechseberthältnisse beruft. Auch in den selteneren Källen, in benen es von den Gessenungen des höheren gegen den Niederen gesat wirt, ist dies die Kegel.

Un biefe Bemerfungen über ben inneren Werth fnupfen wir einige Beilen über bie außere Geftalt ber behandelten lateinischen Borte. Caritas und pietas find Sauptworte, benen entfprechende Gigenschaftsworte, aber feine Beitworte gur Seite fteben. Naturlich. Die Begriffe, bie fie ausbruden, follen ja eingeborene Gigenichaften ber menichlichen Geele fein, follen nicht erft werben, auch nicht im Sandeln allein fich zeigen, fondern follen vorhanben fein, fobalb ber Menfch fabig ift, fie gu benten, und in allem mirten und fich gelteub machen, mas er in ihrer Bebeutungesphäre thut. Diligere bagegen ift nur Beitwort, und bat erft in nachclaffifcher Beit ein felten gebrauchtes, und faum römisch zu nennendes Sauptwort hervorgebracht. Da feine Bebeutung in bem Punfte, auf welchen es bier aufommt - ob rubende Gefinnung, ob thatiges Sandeln - bas Gegentheil von pietas und caritas ift, fo wird fich auch ber Grund biefes formellen Unterschiedes unschwer erfennen laffen. Pietas und caritas (480)

gegen Freunde, Bermandte, Baterland und Gotter maren pflichtmagige Gefinnungen jeber Romifchen Geele; fie mußten in ihr liegen, auch wenn fie fich nicht in jedem Augenblid handelnd zeigten - find also Substantive. Diligere bagegen ift bas Lieben aus freiwilliger Bahl in Bezug auf Fernftebenbe, bie wir berechtigt find gu beachten ober gleichgultig gu übergeben, je nachbem wir uns entscheiben mogen. Diligere mablt, entschließt fich, zeichnet aus, eriftirt alfo überhaupt nicht, außer wenn es fich handelnd außert - es ift alfo Berbum. Pietas und Caritas find nothwendige Tugenden, auch wenn fie nicht immer Gelegenheit haben, fich thatig ju zeigen, und manchmal im Schoof ber Seele ju ichlummern icheinen - alfo Subftantive; diligere ift eine ausgeubte Fahigfeit - alfo Berbum. 218 Ausbrud von formell umfaffenderem Sinn und beshalb fowohl in Berbalale in Substantivform treten une bie übrigen vier Borte amor, studium, affectus und affectio entgegen. Die Leibenschaft bes amor ift fomobl eine banbelnde Rraft, ale ein tief innewohnenber Difchungsbeftanbtheil ber Geele felbft, ein thatiges und auch, wenn es einmal nicht thatig mare, ein Seienbes - alfo ein Berbum, und zugleich ein Subftantivum. Studium wird ebenfalls von feiner innerften Ratur getrieben, fich zu bethätigen, mabrenb es, in feiner ernftlichen Bugethanheit, gleichzeitig eine bauernbe Befenheit zu fein beansprucht: ein amor, aus bem Ibealen in bas nuchterne Gebiet ber gefellichaftlichen Beziehungen verfett, aber wieder geabelt burch bie warme Anerkenntnig ber gegenseiti= gen Bedürftigfeit, mit ber es ben Austaufch von Dienften und Gefälligfeiten verschont. Auch biefes Wort, thatig und bauernb jugleich, fleibet fich somit paffend in bas verbale nicht minber. als in das fubftantivifche Gewand. Wir fonnen biefelbe Bemerfung auf affectus und affectio ausbehnen, wenn wir babei beachten, bag bas ju ihnen gehorenbe Berbum über ben Ginn (481)

non "Gindrudmachen" nicht hinauskommt. Erft die beiben Subftantive haben, dem engeren Charafter dieses Redetheils gemäß, ben Begriff des Zeitworts afficere prägnanter gesäßt, und aus einem bloßen Eindrudmachen zur fertigen, wenn auch flüchtigen Neigung verwandelt. Solange das Sindrudmachen fortbauert, wie im Berdum geschiebt, ist es eben noch teine Liebe geworden; ber gemachte Eindruck dagszeu, den das Hauptwort repräsentirt, ist ichne etwas Soliberes.

## II. Englisch.

Die Liebe bes Engländers ist ein freies Geschent, welches mehr von dem Geber, als von geselligen oder verwandsschaftlichen Berhältnissen abhängt. Ihr verschiedenen Arten unterscheiden sich mithin nach der Währme und Kärdung, die von der jedesmaligen persöulichen Empsimdung in sie hineingetragen werden; nehmen aber geringere Rudssicht auf die Umstände, die die äußere Stellung der Liebenden zum Gestelten mit sich brüngen. Sast jedes der Englischen Liebenworte kann unabhängig von allen sonstigen persöulichen Beziehungen zwischen den betreffenden Personen angewandt werden, wenn der Gesist dagu treibt.

Die allgemeinste Bezeichnung ift love. Es ist zunächt bie heiße Seidenschaft, die bestigen, zenießen, sich der Gezenwart, der Sympathie des Geliebten erfreuen will 30.00.00 der Gezenwart, der Sympathie des Geliebten erfreuen will 30.00.00 der es ist mehr als da. Mit dem Verlangen nach dem süßen Ausklausch des Bestiges und der Heinzgen verbindet es einen, je nach den Umständen, in denen es gedraucht wird, mehr oder weniger hervortretenden zeistigen Aug, welcher die Seidenschaft veredett, und in den selbstiosen Dienst des vermeintlich zesundenen Ideals nimmt. Es ist dann ein wahrer Enthusiasmus für das Gute und Schone an sich, das zeitweilig von dem zeliebten Gegenstand verkörpert, und von den meisten Menschen überhaupt nur in dieser kurzen (1825)

Spanne bes Seelenfrühlings freudig geichaut und anerfannt wird. Es ift eine vorübergefende Selbstethöhung ber eigenen Ratur, die in bem anderen ein Zaubermittel gefunden zu haben glaubt, das ihn mubelos und entzudt zu einer neuen Breude am Dafein, zu einer neuen Breude am Baciein, zu einer neuen Beinheit des Wollens und Tüchtigkeit bes Jaubelns befähigt. 109 \*)

Salt biese Empfindung an, auch nachdem sie sich von den lleberichwänglichseiten bereit, mit der die Sehplucht nach dem Sdeal den geliedeten Gegenstand geschmückt, so reift sie zur affection. Affection ist die im Seuer des Berstandes geprüfte und geläuterte Love. Sie tritt ein, wenn, nachdem der Schleier der Phantasie gefallen, ein gelieder Gegenstand in der wirklichen, wenn auch manniglach meuschlich beschäuter Ghäubert seiner Antur erkannt, und noch immer der wärmsten Schäung werth gesunden worden ist. Sie kömmt langsam, aber beharrt; giebt mehr als sie nimmt; und hat einen hauch zärtlicher Dantbarkeit für tausend wöhltheende handlungen, Erinnerungen und das dauernd gewährte Glüd. Nach englischen Begriffen sole eines auflection, durch deren lauteren Spiegel das Gold der alten love sichsbartlich schmurt, die Erstlung der Ese sein. 11)

Beibe Borte gehen aber nicht allein auf Geliebte und Beib. Bas affection betrifft, so bringt die Mischung von Erwägung und Sefühl, welche in ihm liegt, es allerdings mit sich, daß ber Gedante bes Bortes sich immer nur auf einzelne Personen bezeichen tann, benen wir nahe genug getreten sind, um sie genau kennen gu lernen, und von ihnen vielerlei Liebedbienste zu empfangen, und sie ihnen zu gewähren. Solches Wechseltungs

<sup>3</sup> Der Unterschied, ber juticen ber blogen innigen Liche sin ein Beid and ber burch biese leise eingesisten und in ihr enthaltenen ibealen Begrifterung für alles Lichenwerthe liegt, erscheint manchen Sprachen so bebeutend, baß er burch besondern Worte martiet wied. Im Danitiden ift bie erkere Liche Signessigkobe bei leistere Eckton 1860 auf allein ihr bei erkhere Liche Signessigkobe bei leistere Eckton 1860 auf in.

ift aber nicht nothwendigerweise auf die Beziehungen gum Beibe befdrantt, fondern tann fich auf Bermandte, Freunde und nabeftebende Personen jeder Art erftreden - Personen, mit benen wir niemals in love gewesen find, die wir aber burch langeres, enges ober inniges Bufammenleben mit einem Gefühl umfaffen, bas bem geflarten Refibuum ber love abnelt. Eltern und Rinber, gute Bermandte und liebe Freunde fühlen affection fur einander.12) Love, in uneigentlichem Ginne gebraucht und bann leicht gur Phrase werbend, behnt feine Bebeutung ebenfalls auf weitere Begiehungen aus, in benen mandmal weber Leibenfchaft noch Urtheil waltet, fondern nur eine allgemeine, übertrieben bezeichnete Buneigung. 18) Bemerkenswerther ift ein anderer Gebrauch beffelben. Weil es ein erhaben Ibeales ift, fann es fich auf gange große geiftige Bahrheiten richten, in beren Erifteng und Berbindung mit uns wir unfere eigenen bochften Befitthumer erbliden. Man fagt es von unferen Gefinnungen fur bas Baterland, die Menfcheit, und, in feiner erhabenften Unwendung, fur Gott.14) Um love in biefem Ginne von fich ausfagen zu tonnen, muß fich ber Menich burch Demuth, Begeifterung und Frommigfeit gur Singabe an bobere Gewalten weiben, benen er burch feinen rechtschaffenen Billen wohl, aber nimmer burch feine ftarte That etwas fein fann. Die Auverficht, bie biefer Frommigfeit entspringt, ermuthigt ben Menichen, fogar von der Liebe Gottes gu ihm felber gu fprechen. 15)

Für eine besondere Seite der allgemeinen Menschenliede giebt es ein besonderes Wort — charity. Es ist so zu sagen die zur affection ermäßigte love, ader nicht auf ein eingelnes Object beschrüft, sondern auf alle unsere Brüder und Schwestern ausgedehnt. Weun das indrümftige Wohlwollen, welches love auf alle Menschen augewendet, ausdrückt, durch allertei Erfahrungen und die allmälige Abfühlung unseres Wesens zu er-(289)

matten beginnt, fo foll es burch bas gemäßigtere und unvergangliche charity erfett merben. Charity fett gradezu voraus, bag alle Menichen um une herum, und wir felber nicht am wenigften, fcmache, irrende Creaturen find, behauptet aber bennoch bie Pflicht ber Rachftenliebe um Gotteswillen. Charity fagt, bag, ba Gott es jugelaffen bat, bag bie Menfchen funbigen, es bem einzelnen Menichen gufomme, mit nachfichtiger Liebe alle biejenigen ju umfaffen, bie ber Berführung unterliegen. Alle biejenigen find aber in biefem Fall alle burchweg. Wenn affection ben Gingelnen werth und theuer halt, weil es fo viele treffliche Gigenfchaften an ihm erteunt, fo liebt charity alle Menichen insgefammt, weil es bie irbifchen Schmachen, mit benen fie behaftet find, geringer anschlägt, als bie ringende Rraft gum Guten, bie es in ihnen vorhanden weiß. 16) Das eine geht aus bem Beburfniß hervor, bas Gute anguerfennen; bas andere aus ber Pflicht, bas Schlechte zu verzeihen. Das eine ift froh, bas anbere wehmuthig. Das eine menschlich, bas andere religios.

Drudt charity eine besondere Seite ber auf alle Menichen gerichteten love aus, fo vertritt fondness eine eigenthumliche Schattirung berjenigen Bedeutung bes Bortes, die fich auf unfer Berbaltnift au Gingelnen begiebt. Fondness ift eine ftarte Liebe ohne bie überzeugte Werthichatung bes affection, und ohne bas leibenschaftliche Feuer bes love. Es ift eine Liebe um ber trauten Gewohnheit bes Liebens millen, Die fomohl von bem Berth bes Geliebten abfieht, ale auch, wenn es nicht andere fein fann, auf Gegenliebe vergichtet. Es ift eine Art Gebanntheit bes Gemuthe, bas bon bem Gegenftanbe, ben es einmal erforen, nicht wieber los fann, bas ihm alles verzeiht, ihm nichts verfagt, und ibn obenein careffirt, wenn er Tabel ober Entfremdung verbient. In feiner übertriebenen Bartlichfeit beschreibt es haupt= fachlich Berhaltniffe gwischen Liebenden, ober gwischen Eltern und VIL 158, 159, (485)

Kindern, fann aber auch auf Befreundete gehen. Es entipringt einem warmen Sharafter, von mattem Urtheil und nicht sehr reger Selbstachtung; abet obschon es geradezu thöricht werden ann, versierie es doch niemals die tiefe Barbe der Innigheit. 2") Dem Umfland, daß die tetztere in ihm so ächt ist, verdamt daß Wort den Borzng, daß es auch in Källen anwendbar bleibt, die keine übel angebrachte Koserei impliciren. Wo durch den Zusammenhang ein jeder Berdacht einer solchen Bedeutung ausgeschlossen wird, kann sondness für eine Krt gesättigter und beruhjtgter Liebe gesagt werden, weniger thätig als assection, weniger heischen del love, aber ebenso verläßlich als Beibe. Aus demsscheiden Erunde darf, und soll sogar vielleicht, jeder love und aksection ein Aropfen nachsichtiger, unwillführlicher sondness beigemisch sein.

Passion, Leibenichaft, bezeichnet manchmal emphatisch biejenige Leibenschaft, die am häusigsten workommt, die Liebe. Sie wird bann als heftig entwidelt verstanden.

Schreiten wir jest ben gangen Weg gurud, ben wir gegangen sind, und betreten ein Gebiet, wo es sich noch nicht um eiche, sondern erst um die Gesähle handelt, welche ebentuell zu ihr hinsihren können, so tressen wir Angehrochensein von dem Wesen eines Andern, das seiner unbestimmten Karbe nach sich zum Angegogensein vertiesen kann, aber nicht zu vertiesen braucht. Iwischen gegogensein vertiesen kann, aber nicht zu vertiesen braucht. Iwischen gegogensein vertiesen kann, aber nicht zu vertiesen braucht. Iwischen ungen Leuten verschiedenen Gestalte hat allerdings eine aussalen erner keine es sist. So ist denn sein Gebrach jo mannigaltig, daß ein beschenes Mädchen, selbs wo sie som dien wird, wahrend mit ebenso gutem Rechte ein Lieutenant oder Student von einem Standesgenofsen, den er heute gesehen und morgen

vergeffen hat, fagen fann: I like the fellow, begad! Attachment ift ein Mittelbing swifden liking und love. Ein enger Unfoluß an eine britte Perfon, bei bem bas Gefühl ichon unmertlich in die Richtung ju gieben anfangt, an beren Enbe ber Riagara ber Liebe mogt. Gine Periobe, in ber bas besonnene Bohlwollen noch bie Dberhand ju haben glaubt, aber bereits unterirbifd von ben Gaften ber Leibenichaft genahrt mirb. 18) Sanbelt es fich babei um Perfonen beffelben Gefchlechtes, fo bag bie Leibenschaft ausgeschloffen ift, fo wird ber Gebrauch bes Bortes faft ausschließlich auf bie Begiehungen gu einem Gleich= ober Boberftebenben beschrantt, felten aber auf bie gu einem Untergeordneten ausgebehnt. Attachment ift ber Anschluß an Dasjenige, bas gleichartig ift, ober bas man fich gleichftellt. Liking ift so vag und love so fturmisch, daß man fie auch für Untergeordnete empfinden fann; affection forgt fo eifrig fur ben anderen, baß es fich gemiffermaßen liebend über ibn ftellen, ibn in feine Obhut nehmen will; attachment bagegen mochte eine bebachtige Singabe fein - eine Singabe, weil eine ausgefprochene Reigung vorhanden ift, und bebachtig, weil bas Gelbftgefühl municht, fie nicht über einen gemiffen Grab binausgeben au laffen. Die bewußte Burudhaltung, bie ber empfundenen Barme bas Gegengewicht halt, wird fich aber gegen Untergeordnete noch ftarter außern, als gegen Gleichftebenbe, und bas Wort in Begiehung auf erftere unanwendbar machen.

## III. Ebraifch.

Wie bas naive Alterthum von ber gebildeten Reugeit, wie in dem Uebersinnlichen ernstlich guesthanes Bolt von der steptischen Gegenwart, so unterscheibet sich die altjübische Seie von den Geschulungen desselben Begriffes im modernen Europa. Der Ebräer unterschied die verschiedenen Arten der Liebe, die zwischen

ben Menichen moglich find, als abstracte und concrete, als unthatige und thatige. Die erftere Art ber Liebe erichien ibm in allen Rallen baffelbe Gefühl; bie lettere fonberte er nach ber Gefinnung und ben Unlaffen aus benen fie bervorgeht. Go lange die Liebe als bloges Gefühl bezeichnet ward, genügte ihm bemnach ein Bort fur all bie verschiebenen Begiehungen zwischen Menich und Menich, in benen fie fich zeigen fann; wo aber bie wohlthatigen Abfichten betont murben, Die Die Liebe begleiten, und die erfreulichen Folgen, die fie hat, fab er die mannigfachen Abftufungen bes Gefühls nach Starte und Anlag jo icharf, bag er mehrere Borte jum Ausbrude feiner Beobachtungen bedurfte, beren Synonymit ihm burchaus eigenthumlich ift. Wenn biefe Auffaffung einerfeits bie einfachen Berhaltniffe ber Urgeit wiebergiebt, in benen weniger bie gute Gefinnung, ale bie Gutthat beachtet murbe, fo wird boch bie Ibee ber letteren baburch geabelt, baß fie eben Liebe ift, und aus Liebe forberlich werben will. Und bamit ftimmt icon überein bie Anwendung bes Begriffe in allen feinen periciedenen ebraifden Karben auf Jehova felbit, und die Burudführung ber irbifden Liebe auf bas Gebot bes göttlichen Urquelle, bem ihre Beiligung im taglichen Leben entfpringt.

Ahav, die Liebe als reines Gefühl, — die sich zwar auch bethätigen tann, es aber nicht zu thun braucht, um ihrem Beriff zu genügen, — bedeutet sowohl die Liebe zwischen Mann und Welt, als auch zwischen Ettern, Kindern und Geschwissen, wischen Freunden, Genossen und Betannten, und allen Menschen Breunden, Biblick auch die Liebe zu Sachen, die Neisung zu gewissen Schullungen, wo sein Begriff sich zum Gerunhaben abschwacht. Es drückt eine innige Auneigung aus, ohne sich über die Ursache derselben zu äußern, und hat, da es diesen Puntst undestimmt läßt, eine Tendenz, eher an eine Regung des 1869

warmen Bergens, als an eine erwogene und erprufte Berthicatung glauben ju laffen. 3mifden Dann und Beib ift es fowohl Leibenschaft, als ruhige ebeliche Neigung. Als Leibenschaft ift abav ber höchften bichterischen Ausschmudung fabig, wie wir uns aus bem Soben Lieb erinnern, mo die Liebe "als Panier über ben Beliebten gehalten", und bie gange Ratur gur murbigen Schilberung ihrer Gugigfeit burchfucht wirb. Auch bie Singebung ber Liebe, Die bem geliebten Wefen gerne bient, und feine Dube in feinem Dienfte fcheut, ober auch nur empfindet, ift ber Bebeutung bes Bortes von ben alteften Beiten an beigemifcht. 19) Darüber noch binaus bezeichnet es eine glubende Leibenichaft, die fich hober ichatt, ale alles irbifche But, und reicht bamit in eine Sphare hinein, in welcher die Liebe als bas 3beal bes Lebens erscheint.20) Doch murbe bas Bort in biefem Sinne, ber allen europäischen Dichtern nunmehr fo geläufig geworben ift, vormale nur felten gebraucht. Das jubifche Alterthum fannte bies Gefühl, bas bas Leben verschleubert, um ber Liebe ju bienen, mohl ale eine raufchende jugendliche Aufwallung, aber noch nicht als eine ausgesprochene Gefinnung, die mit bem Bewuftfein ber Berechtigung auftritt, ober ale eine recipirte Tänbelei.

Die weite Bedeutung bes Wortes schließt die Liebe Gottes gum Menichen 21, die Liebe bed Menichen zu Gott 22), und bei Nächstenliebe ein 23). Alle drei Begriffe wohnen der judischen Denhweise und Sprache seit den Tagen der altesten geschichtlichen Denkmaler des Boltes inne. Sie werden je nach dem religiösen Charafter der verschiedenen Perioden statter oder ichwäcker, und trennen sich allerdings niemals, selbst in den Asie ten bes Reuen Testamentes nicht, von der gleichzeitigen Auffalfung Gottes als eines ftrasenden Richters, oder der Pflich bes Menichen, das Schwert zu führen gegen die Bosen. Aber schon

in den frubeften und raubeften Epochen, wo die lettere eifervolle Unichauung noch ftart mar im Bolle Berael, tritt milbernd bie bochfte Idee bingu, gu welcher ber Menich fich in Begug auf Die Buchtigungen Gottes erheben fann. Gott wird ein Bater genannt, der feine Rinder ftraft, um fie gu beffern. 5. Dof. 8. 5. Gott liebt alfo, felbft mo er ftraft. Er gurnt alfo nicht, weil er bie Digachtung feines Billens empfindlich aufnimmt, fonbern nur unferer felbft megen, weil er unfere Fehler burch Ruge und Bucht zu entfernen fucht. Gin Gott, ber liebt, felbft mo wir gegen ibn gefündigt, wird auch vom Menfchen Gulfe, Rachficht und Bergeihung gegen feines Gleichen wollen. Go bedeutet benn ahav auch bas allgemeine Band ber Rachftenliebe, bas bie Menichen aufammenhalten foll, und bas zu fnupfen ale eines ber bauptfachlichften Gebote bes Emigen bingeftellt mirb. 24) Je weiter gurud in bas um gand und geben fampfende Alterthum binein, befto mehr ift diefe Gefinnung auf bas eigene Bolt beschränft; je weiter pormarts aber die Festigung bes Staats und bie Entwidelung bes Glaubens ichritt, befto mehr ftrebte fie fich ju ber weltumfaffenben Starte gu entwideln, die fie nachmals in ber neuteftamentlichen Beit gewonnen und in allen Lanben geltenb gu machen gefucht bat.25) Aus biefer Quelle ift ber Bedante ber gottlichen Liebe, und ber allgemeinen bruberlichen Gefinnung aller Geschaffenen in Die Statten ber beutigen Civilis fation gefloffen. Die Geschichte bes ebraifden Bortes ahav bilbet ein beiliges Rapitel in ber Geschichte ber Denschheit.

Wir geben nun zu ben Begriffen ber thatigen Liebe über. Das erfte Wort, bem wir begegnen, zeigt eine ebelmuthige Berbindung von Liebe und Gnade an. Cheset ift eine Gnade aus gutem Willen, haufig auf bem Boben ber Liebe erwachsend. Gine Gestnung, die gerne wohlfthut, weil sie bie thatige Liebe, die in dem Bohlthun liegt, als das schone Vorrecht des Mad-

tigen betrachtet.26) Gine Stimmung und eine Sandlung, bie auch unter Gleichgestellten ftattfinden fann, und bann, indem ber beigemifchte Ton ber Berablaffung etwas jurudtritt, um fo nachbrudlicher eine große Liebe bezeichnet, welche aus reinem Boblwollen entsprungen, bem anderen recht febr zu nuten beftimmt ift. Gine Gulb, die, ob fie nun von einem Soberen ober Gleichen ausgebe, erfprieglich wird, und au beren Erfprieglichfeit ber Geber oftmals einen marmen inneren Antheil nimmt. Diefe Bergensgute bes Bortes tritt besonders in den Fallen bervor, in welchen berjenige, bem bie Sulb ermiefen wirb, fich feineswegs in einer Bebrangnift befindet, fonbern nur aus bem freien Impule bes anderen eine Gunft emfpangt'7); ober mo es fich nicht einmal um eine fpecielle Gewährung, fonbern nur um eine allgemeine freundschaftliche Gefinnung handelt, welche amiichen zwei Personen berricht 28); ober wo bas Wort grabezu Frommigfeit b. b. Liebe ju Gott bedeutet, und burch bie unerreichbare Erhabenheit bes Geliebten fomit nicht einmal bie Doglichfeit einer Gunftbezeigung gegeben ift.29) Derfelbe Grundzug erwarmt auch ben Charafter bes Bortes in ben ungahligen Stellen, wo es von Gott in feiner Begiehung gu ben Menichen gefagt wird, und ben himmlischen Bobltbater zu bem liebenben Freunde unferes Geschlechts macht. Ueberall ift es eine gemabrende, und gewöhnlich eine gern gewährende Gnabe.

An die freundliche huld des cheeset schließt sich das liebende Erdarmen des racham. Wie cheeset mehr ist als bloße Gnade, o ist racham mehr als bloßes Mitseid. Das eine freut sich gnädig sein zu können; das andere hist nur dem Unglücklichen, sondern liedt ihn, weil er unglücklich ist. Racham heißt in der That denso sehr geführell und zart, als wohlthätig; will ebenso schonen, als helsen; 2°0) und kömmt mitunter sogar in der Bedeutung der heißesten und dennoch unwohlthätigsten Liebe vor, die der Menich hegen fann — der Liebe zu Gott". 214 Auch Gott felber übt die Thätigfeit des racham gegen die irrenden Wenichen, denen er verzibt, und gegen die er mitteldige Gnade für Recht ergeben läßt. Bon den anderen biblischen Büchen nicht zu sprechen, ist Selaias in seinen stürmischen Ergüffen über die Austreibung und Nückfehr der Juden voll von biesem Gebrauch des Wortes.

Beibes, racham und cheset find Borte von einer eigenthumlich weichen Bedeutung, Die ben Specialbegriffen ber Gnabe und bes Mitleibs, benen fie bienen, bie Barme eines allgemeineren und leicht hervorquellenden Gefühles mittheilen. Gie mollen nur besondere, prattisch angewandte Arten einer allumfasfenden Liebe fein, die immer rege und je nach bem gegebenen Unlag in immer neue Formen fich ju fleiben burftet. Sehnfucht, nach allen Seiten bin ju erfreuen und wohlzuthun, bie in ben Worten liegt, bat einem von ihnen ein brittes Wort gur Bezeichnung noch einer anderen Art berfelben Thatigfeit gur Seite geftellt, Racham freilich erlaubt biefe Ergangung nicht; als erbarmende Milbe gegen Ungludliche lagt es feine Unterscheis bung ber Ralle zu, unter benen es einzutreten bat, fondern befteht barauf, alle Leibenden, wie ihr Leiben auch entstanden fein mag, als gleich bedürftig, als gleich murbig ber Gulfe angufeben. Es fullt alfo allein ben gangen Begriff aus, ben es bezeichnet. Anders cheset. Seine Suld, wie wir gefeben haben, gilt nicht nur bem Darbenben und Traurigen, fonbern auch ben Reichen und Gludlichen, benen ja trot aller Guter, Die fie befiten, immer noch fo viel zu munichen übrig bleibt. Da aber bas Gefühl jur Unterftutung biefer gemachlich fituirten Rlaffe weniger zwingend treibt, als zu ber ber Armen und Glenden, fo werden ba-

<sup>&</sup>quot;) Arabifch , racham, emphatifch Freund.

bei auch die Umftande, unter benen bie Gulfe ermiefen wird, leichter unterschieden, und je nach ber Stimmung bes Bebenben und ber Grofe ber Gabe gesondert. Diefer rubigeren, weniger impulfiven Bedeutung bes cheset verbanten wir ben Gebrauch bes chen, chanan in bem bier in Betracht tommenben Ginne. Chen, chanan ift ein ermäßigtes cheset. Ift letteres liebende Gnade, fo ift erfteres nur liebende Gunft. Beruht letteres auf ber gangen gutigen Gefinnung bes Gemabrenben, achtet es wenig auf bas Berbienft besjenigen, bem gewährt wird, und erweift es große Gnaben, Die einen beträchtlichen Ginfluß auf bas Beichick bes anderen haben; fo entspringt erfteres bagegen nur einem Bohlwollen, bas aus bem finnlichen ober geiftigen Bohlgefallen an bem anderen bervorgebt, und fich baufig wenigstens in weniger wesentlichen, und nur im gewöhnlichen weltlichen Ginne vortheilhaften Gunftbezeigungen manifestirt. In cheset fallt bie größere Gabe mit ber größeren Gefinnung gufammen; in chen genugt fur bie geringere Erweifung ein meniger weites Berg. Chen, chanan wird allerdings auch von Gott gefagt, mo bann gewöhnlich ein vertrauliches Berbaltnig Gottes zum Menschen angebeutet wirb, aus bem fich bie erzeigte Bunft wie naturlich erflart.32) Es ift aber ebenfo oft bie Befalligfeit, bie einer bem anderen erweift, von bem er fich angesprochen fühlt, und bie je nach ben Umftanden von fubftantieller, ober auch von einer weniger bedeutenden Ratur fein fann. Es ift chen, wenn bie Egopter ben Juden Gilber und Gold geben, 2. Doje 3, 21; es ift ebenjo chen, wenn Saul bem David erlaubt, ibn mit Bitheripiel ju unterhalten. 1. Cam. 16, 22. Man muß gefteben, bag in ben Berhaltniffen bes Alterthums, in benen ber Rampf mit ber Ratur, mit ben eigenen Stammesgenoffen und fremben Bolfern ein harter mar, Die meiften Gefälligfeiten mefentlichere Dienste in fich foloffen, als heute, wo man fich mancherlei

gegenschitig erweist, das der Amdere sich salt ehens leicht selcht verschaffen kann, als man es ihm aufommen läßt. Indessen gas es natüntig auch damals schon lleinere Kreundlichkeiten, die, grade weil ihre Verlagung zu ertragen war, da wo sie erzeigt wurden, einen doppett angenehmen Eindruch machten, und den gewöhnlichen Geschäften des Ledens einen Schimmen humaner Gessiniung mittheiten. So werden Witten, denen man heutzutage vielleicht ein "Wenn ich echen gesunden beliebt" voranschildt, gerne eingeleitet mit "Wenn ich echn gesunden habe in deinen Augen". So steht nach Wortiebe, wo es sich um diese oder jene kleinen Erstitung handelt, die sich aus den augenblicklichen Umssänder erziedt. So dient es, in einer noch hössischeren, aber noch wentger buchställich gemeinten Redeweise, "Wäge ich ohen situden wentger buchställich gemeinten Redeweise, "Mage ich ohen situden wertele mit dienen Augen", zu höberstehenden gesagt, salt ein "Sas empselbel mich Inne, teden Sie wohl." 1. Sam. 1, 18.

Aber wie wir aus ben Fällen entnehmen können, in denen biefelbe oder eine ähnliche Kormel zu ernsten beschwörenden Aufforderungen gebraucht wurde 33, muß selbst da, wo sie eine mattere Bedeutung hatte, der Grundton des Wortes mit angeflungen haben, der durchaus auf eine thätige, aus Bohlgefallen erzeugte Liebe hinausging. War er doch so start darin enthalten, daß das Wort gelegentlich gradezu als "lieben" und "liebkosen" gebraucht wird. 24) Diese letztere Eigenschaft sichert dem Wort seinen Plat in der Begriffsreihe, die wir behandeln, und seinen Werth irr der Phochologie des Volsse, das es geschaffen.

## IV. Ruffifd.

Aehnlich den unmittelbar vorhergehenden lassen fich bie Russischen Lebesworte am ehesten eintheilen in solche, die ein reines Gefühl, und in solche, die gleichgeitig die liebende Wohle that oder die liebende Absilcht der Wohlfthat bezeichnen. Doch fann die Sonderung weder nach diesen, noch nach anderen Kennzeichen eine genaue sein, da die Bedeutungen meistenst zu weit find, und zu vielsach ineinander hinein spielen, um sich an Kategorieen zu binden. Nimmt man die genannten Klassen an, so bilden lubov und sasnoba die erste, milost und blagost die zweite derfelben.

Lubov, lubiti "Liebe, lieben" ift bie unwillfürliche, unanalpfirte Buneigung ju einem Meniden ober Dinge, vom bloben Gefallen an bis zur beifeften Leibenichaft. Doch umfaffenber als bas beutiche "Liebe", bem es naber fteht, als einem ber vorerörterten Borte, brudt es alle Schattirungen bes Gernhabens burch bie gange Stufenleiter bes Gefühls aus, und überläßt es bem Bufammenhange allein, ibm feinen jedesmaligen fpeciellen Sinn gugumeifen. Das Rind liebt ben Buder 35), bie Frau ben Mann 36). Der Schmetterling liebt bie Sonne, ber Bater ben Cobn, ber Patriot fein gand. In jedem biefer Beifpiele maltet eine andere Empfindung - Gefchlechteliebe, Elternliebe, Baterlandeliebe, Raicherei und ber phyfifche Bug eines mit einem ameifelhaften Minimum von Gelbitbeftimmung begabten Geicopfes. Nicht einmal Bobiwollen und gute Bunfche fur ben geliebten Gegenftand, bie boch ein fo naturlicher Beftanbtheil ber Liebe ju fein icheinen, find biefen Gefühlen gemeinfam. 3hr fnüpfendes Band finden fie nur in bem allgemeinen Begriff bes Angezogenseins und Befitenwollens, ber bann burch bie Borte, in beren Umgebung er ericbeint, feine jebesmalige Sonberbeftim= mung erhalt. Alles mas ihm gefallt, "liebt" ber Ruffe, ohne bamit nothwendigermeife mehr als eben ein egoiftisches Gefallen auszubruden.

Doch geht die Bebeutung des lubit noch darüber hinaus. Nicht einmal ein Besitzenwollen ist nöthig, damit das Wort passend angewendet werden kann: es drüdt nicht nur den Wunsch aus, etwas zu haben, sondern auch den etwas zu thun, schließt also ein verhaltnismäßig uninteressisches Wohgen der Seele in ein und bemielben Ausbruck mit dem selbstischigften Berlangen der Seidenschaft zusammen 37). Ja es heißt schließlich sogar gutstuden, billigen 30,000

Ein Wort, das ein Geneigtsein in so unbestimmter Weise angeigt, fann über den Grund besselben natürlich nichts aussiagen: ist er doch in jedem einzelnen Kall ein anderer. Es verbent indeh besenders bemertt zu werden, daß der Begtist des Wegtist des Westels, obischon er die höchste Achtung nicht ausschließt, auch nicht die kleinste bewußte Beimischung diese Angrediens zu enbesten bet auch Darum verbindet es sich gern mit Worten der Achtung, wo dieselbe außer der Liebe bezeigt werden soll 30.00.

Die vorsiehenden Bemerkungen beziehen sich sowohl auf das Zeitwort lubitj, als auf das Hauptwort lubov. Eigenthümlicherweise sinden bieselben feine Anwendung auf die zahlreichen Eigenschafts und Thäterwörter, welche von ihnen abzeleitet sind. Beigt der ursprüngliche Stamm sowohl in Haupt- als in Zeitwort die demtar größte Undestimmiseit in seinem Siun, so sind die Derivative dagegen bezissstilch vielsach gesondert, und enthalten eine überrasschende Mannigsaltigseit von Schattikungen. Es entspricht dies einer durchgehenden Eigenschaft der russssichen Sprache, welche die Bezisssie in der beweglicheren Form des Zeitworts häusig in verschwimmender Vereite sagt, die ruhende und undewegliche Vedeutung der Eigenschaftswörter dagegen auf das verwegliche Vedeutung der Eigenschaftswörter dagegen auf das ver-

<sup>3)</sup> Um fich die Bielichet biefer ineinanderstießenden Bedeatungen in förfichtier Bielich für zu mache, nergietöte man damit die vier ungertichen Ausbrücke für die haupflächtichen Seiten des einen lubor: Buja, Lieke, erbifch; seereisen, das Liebegefühl judichen Wann und Bectöf; seereise, beitebegefühl frandere liebenderstie Personen und beate Mitsacta, örfeibetgefühl frandere liebenderstie Personen und beate Mitsacta, örfeibet, Baterland, Menschiet; keite, die Erde als Gefällen an dem Anzieckenden einer Menschen ober einer Menschen der einer einer Menschen der einer einer der einer und Westellung der einer d

ichiebenartigste colorit; welche auch abstracte Hauptwörter häusig unbestimmten Sinnes läßt, dagegen ben concreten Abstinugation duvon vielertei unterchiedliche Werthe beigusegen weiß. Man darf aus dieser interessanten Thatsache den Schluß ziehen, daß das Kusssische Erische einer jugenblichen Sprache bestigt, welche mehr beobachtet als restectiert, mehr auf gegenständliche Wahrenbungen ausgest, als auf die Umgestaltung deressehen absgegogene Begriffe. Es sieht und scheide die verschieden und gesiedten Menschen aber vom liebenden und gesiedten Menschen, aber wenn es vom Leben an sich spricht, so kennt es scheindar nur eine Gattung besselben un sich spricht, so kennt es scheindar nur eine Gattung besselben un sich spricht, so kennt es scheindar nur eine Gattung besselben an sich spricht, so kennt es scheindar nur eine Gattung besselben an sich spricht, so kennt es scheindar nur eine Gattung besselben an sich spricht, so kennt es scheindar nur eine Gattung besselben an sich spricht es scheindar nur eine Gattung

Demgemäß finden wir neben bem unbeftimmten lubov und lubiti, Die Liebe und lieben, folgende claffificirte Gigenichaft8mörter; lubesni 40a), geliebt wegen wirklich liebensmurbiger Gigenicaften, die nicht blog burch bas Gefühl empfunden, fondern auch burch bas Urtheil erfannt find; lubimi, geliebt aus Bills fur, ale eine Art Favorit; luboi, geliebt ale Gefchmadefache, beliebig; lub, lieb aus angesprochener Reigung. Dagu gefellen fich folgende Leider - und Thaterworter - Borter, welche mit ber Gigenichaft, Die fie Personen guschreiben, fo gefättigt find, baß fie bie gange Perfonlichkeit als in ihnen aufgegangen bezeichnen, und nur unter bem Gefichtspuntt ber betreffenden Gigen. fchaft betrachten: Lubim, ber geliebte Mann pom liebenben Beibe gefagt; lubimez, ebenfalls ber geliebte Mann, aber ein ichmacheres Wort, fo bag es auch Gunftling beigen, und eine geringichatige Rebenbebeutung annehmen fann; lubovnik, ber erotifche Liebhaber, ber es noch nicht bis jum lubim gebracht ju haben braucht; lubesnik, einer ber noch weiter gnrud ift, und erft bie Rur macht; vlubtschivi, einer von verliebtem Weien, ber oft lubesnik und lubovnik fpielt; lubitel, einer ber feine guft nicht am Beibe, fondern an einem Gegenftand ber miffenichaftlichen Ertenntniß hat, ben er mit Einficht und Geschmad zu wurdigen weiß, wie g. B. ber Liebhaber ber schonen Runfte u. f. w. \*)

Mit bemselben realistischen Zuge ber russischen Sprace hangt die Bildung kofender Diminutive ausammen, welche, durch ungemein zahlreiche Abänderungen des Eigennamens oder Schmeichelnamens, immer eine andere Art der Liebe und Jättlichkeit andeuten wollen. Rehmen wir Lubov, Liebchen, welches in der Gesellichaft ein weiblicher Eigennamen ift, im Bolte ader jedem Schächen, ja jedem anderen weiblicher Wejen beigelegt werden fann, heiße es wie es wolle. Die erste, aber da sie lange nicht gärtlich und fosig genug ist, feineswegs die gebranch-

<sup>\*)</sup> Es ift mahr, pon manchen biefer begrifflich beftimmteren Borte. werben wiederum Beitworter und and hauptworter, Die Buftande in abftracter Beife bezeichnen, abgeleitet, was ber Beobachtung, die burch bie angeführten Beifpiele illuftrirt werben foll, ju wiberfprechen fcheint. Aber and nur fceint. Dann geben folde Ableitungen von einem Gigenicaftsworte mit leibender Bedentung aus, fo erhalten fie einen Sinn, ber fic von bemienigen bes urfprunglichen Stammes weit entfernt, und fomit feine Bereicherung und bestimmtere Mancirung bes urfprunglichen Begriffes in abftracter gorm ju Bege bringt. Go wird pon lubeni, bem erften unferer Beifpiele, allerdinge ein Beitwort lubesnitschatj gebilbet; aber ba lubesni nach Bahl und Urtheil geliebt bebeutet, tann lubesnitschatj nicht nach Babl und Urtheil lieben beigen, fondern wird vielmehr ale "geliebt fein, liebensmurbig fein, fich liebensmurbig machen" gebrancht. Ebenfo bas bavon abgezweigte Buftanbewort lubesnitschanie, meldes Liebenswurdigmacheret bebeutet, und faft auf Rurmacherei, alfo auf bas Gegentheil bes mablenben, prufenben und ernften Glemente binauslauft, bas bem Gigenicaftemort lubesni feinen Conderwerth gab. Die Abjectiva mit activer Bedentung, fowie die Romina agentia liefern berartige Ableitungen feltener und tonnen ihren etwas fteifen Sproglingen überbies feine große Popularitat verfchaffen. Denn ba fie ale Activa ben urfprünglichen Begriff bee Stammes feftaubalten haben, fo raffiniren fie ibn burch bie mehrfache Ableitung an febr. um ihn polfethumlich ju laffen. Bum Beifpiel lubov, bie Liebe, bilbet lubovnik, Liebhaber, bas feinerfeits lubovnitschatj, liebhabern, berporpringt. In einer jugendlichen Sprache wird aber ein foldes gefünfteltes Bort nur fcmer mit bem einfachen lubitj, lieben concurriren tonnen. Gollte bas erotifche Lieben, bas lubovnitschatj bezeichnet, ein Berbum fur fich allein baben, fo mußte es in einer einfacheren, murgelhafteren Beife gebilbet merben. (498)

lichfte, Abfurgung ift Luba. Dann folgt Lubka, eine beliebte, pertrauliche Anrede bei ben Bauern, Die bei ben Gebilbeten (wie alle auf bie Bauernenbung ka auslaufenben Gigennamen) einen geringichätigen Beigeschmad hat und nur angewandt wird, wenn man benfelben gu toften geben will. Gbenfo ift meift auf landlichen Gebrauch beidrantt Lubascha, bas von einem gartlichen Bater ju einer großen, tuchtigen Tochter gefagt wirb. 3mei Diminutiva biefes letteren, einen gewiffen Großenbegriff tanbelnb einschließenden Diminutive, Lubaschenka und Lubaschetschka, werden bagegen von gebilbeten Damen ihren gang fleinen Cochterchen beigelegt, mo bann bie 3bee bes Derben wieberum ermäßigt wird, und unter ber bes nieblichen allerliebft bervor-Gegen eine nicht fo gang fleine Tochter, und ohne ben Rebenbegriff bes Derben und Prachtigrunden, bebient fich eine Dame wohl auch bes Lubotschka. Lubuschka, bem noch füßer fpielend Lubuschenka, und bas vergrößernd-verfleinernde Lubuschetschka secundiren, beift gartlich "Mein Schat, : Lubonka beausprucht die gute Gefellicaft fur fich allein als ein elegantes Rojewort fur eine junge Dame, Ramens Lubov. Das Bergeichniß ließe fich fortfeten, und auf viele abnliche Gigen= und Schmeichelnamen ausbehnen. Allein von Mila "Mein Rettchen" gablt man 23 Diminutiva, die ebenfo viele, und fo garte Farbungen bes Gefühls ausbruden, baß fie mandmal faft zu blogen Schattirungen bes Bebors werben.

Gine bem Ruffiichen allein zugechörige Abart bes Liebene bezeichnet lubovatsig. (\*\*) mit ben Augen lieben, b. h. afthetisch bewundern, bewundernd angassen, wie z. B. eine schone Frau, ein Bilb, eine Aussicht u. s. w.

Sasnoba', ein unter bem Bolt sehr gebräuchliches Wort, ist Die beginnende Liebe mit ihren schauern und zarten hoffrnungen. Es heißt eigentlich "Schauer", wird aber ohne Betonung des Bildlichen für die junge Liede gesagt. Man sieht, zu so vielertei Deutungen sich das allgemeine Wort labor, Liede, auch hergeben mußte, so vielertei verschiedene Empfindungen darauf als auf einen gemeinsamen Mittelpunkt auch reducirt worden find, eine hat es gegeden, die als zu eigenartig gefählt worden ist, um sich in dem umfossenden Sammelausdruck mit unterbringen zu sassen.

Wir verlassen bamit bas Gebiet ber Worte, die bas Lieben überwiegend als ein Gefühl betrachten, ober, soweit fie fich auf einen thätigen Ausbruch besselben beziehen, mehr beischen als gewähren. Es erübrigt biesenigen zu untersuchen, bei benen bas umgeschrte Berhältniß obwaltet.

Bie lubov in feinem, fo ift milost in biefem Bebiete faft alleinherrichend. Bom blogen Bohlwollen, bas ber Gutartigleit ber burchschnittlichen Menschen entspringt, ober auch als eine reine Söflichkeitsphrafe nur vorausgefett wird, bis gur hingebenoften Liebe, ja bis gur gottlichen Gnabe felber beißt alles freundliche Gewähren milost. Wo nur immer eine Gunft, fei fie uberichwanglich groß, ober verschwindend flein, aus warmem Bergen erzeigt wird, ift es milost; wo nur eine gunftige Gefinnung gebegt, ober ale vorhanden angenommen wird, ift es wieder milost. Ginige Sproffen ber Scala, Die bas Bort burchlauft, werben meniaftens bie außerften Dunfte marfiren, Die fie miteinander perbindet. "Wir bitten um milost" 41), fagt man zu angenebmem Befuch, ale gang gewöhnliche Anrede, die nicht mehr bebeutet, ale "feien Gie uns willfommen". "Thuen Gie uns milost"42) beißt "feien Gie fo gutig" beim Erbitten einer geringfügigen Gefälligfeit. "Er hat mir milost ermiefen", von einem Befannten gefagt, beißt Gewogenheit, von einem Fremden aber Rachftenliebe 43). In "milost geht por Recht"44) haben wit baffelbe vielbeutige Bort bagegen ale bochfte menfchliche Barm-(500)

bergigfeit dem Schuldigen gegenüber, und die Formel "burch Gottes milost" 45) im Raiferlichen Titel grundet Die Allgewalt bes Alleinherrichers aller Reußen fogar auf überirdifche, auf bimmlifche Guld. Da bem Bort feine fpecialifirenden Rebenausbrude gur Gulfe tommen, welche bie verschiebenen Ruancen thatiger Liebe genauer bezeichnen\*), fo wird man nicht irre geben, wenn man feinen zwischen bem blog Freundlichen und unermeglich Suldvollen ichmantenden Ginn auf die große Beweglichkeit bes ruffischen Charaftere und bie fruberen focialen Berhaltniffe gurudführt, welche biefer Beweglichfeit einen nur allgu freien Spielraum geftatteten. Man tann annehmen, bag Dant der Agrarifchen und Juftig-Reform des Raifer Alexander II. die gegenseitigen Begiehungen amifchen Menich und Menich fich fefter geftaltet haben, und baß nicht mehr fo viele Gelegenbeit vorhanden ift, wo man durch eine Gefälligfeit erfreut, durch eine Gnade auch allenfalls zu erretten. Damit ift die logische Grundlage geschaffen, auf der das Wort milost fich auf eine oder einige Bedeutungen aus bem übermäßigen Umfreis feines Sinnes gurud. gieben tann. Belden es bafur ben Borgug giebt, und wie ichnell ober langiam biefer concentrirende Prozeft verläuft, wird vom Standpunft ber Culturgeschichte ebenjo bemertenswerth fein, als von bem ber Sprachforidung.

In brei mit unferem Borte gufammenhangenden Bortern, bem Gigenschaftswort mili und ben beiben Zeitwortern milovati und milovati, tommt jest ichon je eine entgegengesette Seite bes milost zur hauptfächlichen, wenn nicht zur ausschlieflichen Geltung. Mili beißt "lieb, weil angenehm;" milovati bedeutet liebkofen; milovatj bagegen fich erbarmen, berablaffende Liebe

VIL 158, 159,

(101)



<sup>\*)</sup> Blagovolenie Boblwellen, blagosklonnosti Boblgeneigtheit, blagoshelatelstvo Sympathie, blagoraspoloshenie Boblgefinntheit, find alle viel paffiper. 3

erweisen 46), bem Gunber verzeihen 47). Belche Fille von Berfchiebenheiten bicht nebeneinander! Bas einmal nur angenehm ift, verftartt fich bas anderemal zum Rofigen, und geht im britten Grabe gum mitleibigen Bergeben über. Mili, bas burch feine Bedeutung in die erfte Rlaffe ber ruffifden Liebesmorter gebort, und bier nur aufgeführt wird, um ju zeigen, mit welcher Leichtigfeit bie Borte feines Stammes ihre Begriffe ichillern laffen, fann indeß fast als eine adjectivische Erganzung bes lubov angefeben merben. Denn obicon es eigentlich als "angenehm, anfprechend und barum geliebt" 48) ju verfteben ift, fo erftrect fich feine Anwendung boch einerfeits ebenfalls auf Sachen und Derfonen gleichmäßig, und laft andererfeits in manchen Rallen eine warmere, gartlichere Schattirung gu, als ursprünglich in ihm liegt. Es hangt eben wieder alles von ben Umftanben, b. b. von ben begleitenden Borten ab. Gin Frember, ber auf flüchtige Berührung bin mili genannt wirb, ift angenehm; ein Befannter, bem biefe Gigenicaft zugeschrieben wird, nachbem er uns einen Dienst geleiftet, ift gefällig, gutig, ober febr gutig, je nachbem er uns mehr ober weniger unterftutt; ein Geficht, bas mili beifit, wird, ba feine Buge lebhaft fprechen muffen, um biefen Ginbrud gu machen, als liebreich aufgefaßt; ber Bruber als mili ift ber Theure; 49) und "mein mili " 50) heißt mit fprungartiger Steigerung "mein herzallerliebfter Schat". Und alles bas, obichon fich ber überwiegende Gebrauch bes Bortes in einer viel gemäßigteren Sphare halt.

Wir sind bei dem letten Worte unserer Reihe angelangt. Wie sich dem allgemeinen ludov die sasnoda als ein Unterderist auf den der den Gegenthümlichkeit und Starte unadweisbar einem besonderen Ausbruck für sich allein verlangt, so gesellt sich zur milost die blagost. Und zwar mit dem schene und verständlichen Unterschied, daß, wenn die sühlende Liebe des (1899) labor in ihrem Rebenwort einen speciellen Ansbruch für die Bezeichnung der sühlendsten Stufe diese menschlichen Leibenschaft er jehtt, die thätige Liebe des milost durch ein Sonderwort specialisert wird, das die göttliche Hull in ihrer gangen Güte, Wärme und Unerschöpflichseit debenutet. Das ist dlagost, ein Wort, welches so doch über der Launenhaftigseit des lubor und milost steht, wie der Himmel über der Erde; welches, wie es durch das Schwantende der dienen lehteren Bezeichnungen nothwendig gemacht wurde, wenn die ewige Gnade Gottes mit der fäuschenen Gutmuttigsseit der Menschen nicht in einen widerspruchsvollen Ausden der finden werden sollte, so auch durch seine bloße Existen die Krömmigseit derzenigen erweist, die seine Rothwendigkeit angesehen, und die Kück, welche die Sprache ohne dasselbe darbieten würde, ansgessülft haben. Ein entsprechendes Abjectivum blagi steht ihm aur Seite. 31)

## V. Ergebniß.

Berluchen wir nun, einige Ergebuisse ber vorstehenden Bemertungen überschichtlich zusammenzufassen, lassen wir, daß sich
dabei zweierlei Bersahre einschlagen lassen. Das eine nimmt
die Auffassung bes behandelten Begriffs bei jedem einzelnen
Bolke als ein Ganzes für sich, und vergleicht sie mit den Aufjassungen der anderen Bolker: diese Welthobe bient der Bolkerphychosogie. Das andere betrachtet alle vorhandenen Worte, unabhängig davon welchem Bolk sie gehren, als Exzeugnisse ber
einen menschlichen Seele, und ordnet sie nach ihrem inneren
Jusammenhange, um so zu einer möglicht reichen und vollskändigen Anschaung der Idee zwe zu gelangen: damit wird zunächfibet reine Phychologie und Philosophie gefröbert. Da jede Methode andere Wörter mit einander vergleicht, so zeigt sie auch
andere Seiten derselben. Für diesigen Ing eine Bertiffe.

bie eine Sprache besonders emsig bearbeitet hat, und die ihre nationale Giganthunlichfeit demnach am meisten hervortreten lassen, wird sie die näheren Synonyma in sich selber sinden, und zu genaueren Unterscheidungen verwerthen; sir andere Theile, die weniger reich bedacht, nur von einem oder einigen Worten vertreten werden, liefert das nächstliegende Wort gewöhnlich eine fremde Sprache, und dietet somit ein Prüsungs und Bestimmungsmittel, das dem eigenen Idom des geprüsten Wortes abgeht. Wir geben eine Stige beider Methoden innerhalb der Grängen, die wir dieser innegebalten haben.

Die starte Seite der Ebräischen Sprache in der vortiegenden Gedanteureise ist die Leide Gottes zum Menichen, die Leide Gottes zum Menichen, die Leide Gottes zum Menichen, die Leide Menichen Leide der Menichen untereinander. Der letzter Begriff wird vorwiegend als thätige, belsende Liede genommen, und so mannigsaltig nüaneirt, daß die Korte zu seiner Vertretung vonnötsen sind. Die Juld des Höberen, die aus gütigem Charafter tommt, und sich auch außert, um den Glücklichen noch glücklicher zu machen; die Gunst, die durch Wolgestalten erworben wird; um den Stücklichen noch glücklicher zu machen; die Gunst, die dem Leiden weichen und willigen herzens naht — jedes hat einen besonderen Ausdruck (Cheset, Chen, Racham). Man sieht, es ist ein religiöses Bolf von erregdarem, erpansivem Temperament gewesen, das seine Liebe nach diesen Kriterien vertheitt hat.

Das Lateinische glangt durch das Pflichtgesuhl, das es in die Leide legt. Die Familienliede alls eine natürliche Kolge des aus der Blutkverwandbischaft entspringenden Austausches von gegenseitigen Diensten und Kremblichkeiten; bieselbe als eine göttliche Sahung, auch auf andere geheiligte Neigungen zu den dauernden Obmächten des Lebens, den Göttern und dem Baterlande ausgebehnt; und der eiservolle Anschluß, der dem Kreunde, (201)

Partheigenoffen, ober bem burch fonftiges gemeinsame Intereffe uns Berbundenen ju nuten fucht: bies find bie darafteriftifden Borte bes Lateinischen. (Caritas, pietas, studium.) Dagu fommen bie Liebe aus erwogener Berthichatung, und einige unbeftimmte, refervirte Ausbrude, Die leibenschaftlich fein tonnen, aber häufig bie Neigung mehr anbeuten als bebeuten (diligere, affectus, affectio). Bir baben bamit ein Bolf por uns, bas ungewöhnlich viel Bewuftfein und Abficht in Die Liebe bineintrug. Gin Bolt, bas, obichon es bie unbeftimmteren Gefühle berfelben Art gut genug tannte, fie auf ein möglichft enges Gebiet einzuschränken suchte, und neben ihnen fefte, unzweibeutige Rategorieen porfdriftsmäßiger Liebe aufftellte. Gin Bolf überbies, bas auch fur bie leibenschaftlichen, weniger bisciplinirten Gefühle berfelben Art Borte erfand, beren vages Befen burch ein vornehm gurudhaltenbes Geprage ermäßigt, und gemiffermaßen in fein Gegentheil gewendet murbe. Wer fieht nicht barin ben ftolgen Romer? Den im Staate-, Stammes = und Rami= lienleben aufgebenden civis, ber fich ju ehren und lieben ehrlich verpflichtet fühlt, mas fein Wohlergeben forbert, aber wenig Ditgefühl aufzuwenden hat für die, die ihm ferner fteben? Und welch ein Unterschied von ben Juben, beren specielle Liebesmorte nicht wie bie ber Romer Dankbarteit fur bie Erzeigungen ber Rachftverbundenen, fondern im Gegentheil Berablaffung ju ben Beburftigen ber gangen weiten Belt vorausfegen, alfo ander8= geartet find fowohl in bem, auf ben fie geben, als in bem, von bem fie ausgeben. Babrent ber eine liebent vergalt, mas ihm von feinen nachften Bermanbten und Genoffen ermiefen murbe. öffnete ber andere fein Berg ber allgemeinen Sympathie, und fuchte liebend zu helfen allen, bie es brauchen fonnten. politische Natur bes Lateiners, die religiös=fentimentale bes Ebraers konnen nicht treffender geschilbert werben, als in ber Differeng biefer paar Synonyma.

Im Englischen begegnen wir einer fich gleichmäßig nach allen Seiten bin ebel und einfichtig erftredenben Ausarbeitung unferes Begriffs. Gine Reigung, Die mit bem Gefallen anfangt, jum Anfchluß übergeht, in Liebe auflodert, und in inniger, übergeugter Berthichatung enbet, wird in ihren vier Stufen burd ebensoviele Borte marfirt. (Liking, attachment, love, affection.) Daneben ift die Rachstenliebe vertreten, welche die Gutthat und bas milbe, liebende Urtheil über ben anderen in einem Borte vereint. (Charity.) Das bangen an einem theuren Befen, bas, einmal geliebt, immer weiter geliebt wird, ohne Leibenichaft, aber auch ohne Rritif, erforbert ein anderes, von ben marmften Strahlen bes menichlichen Bergens beleuchtetes Bort. (Fondness.) Sier baben wir allerdings weber die mannigfaltige Entwidlung ber fühlichen Rachstenliebe, noch ben besonders ftarfen Ramilienund Genoffenschaftsfinn bes Romers; aber wir finden beide Farben in je einem breiten Auftrag vertreten, und viele andere obenein. Wird nur eine Art Rachftenliebe fur alle unfere Ditmenfchen ftatuirt, fo ift fie baffir fo umfaffend in ihren Pflichten, fo milbe in ihrem Denfen und Thun, daß fie die altebraifche reichlich aufwiegt, und, infofern fie fich nicht nach ben Umftanben mobificirt, wie biefe, fie noch übertrifft. Diefe englische Rachftenliebe ift eine gegen Reich und Arm, und Gut und Schlecht; eine gegen alle, von allen, und in allen Berhaltniffen; eine in bem Bunich unter allen Umftanben zu begluden, und bas Befte ju benten. Charity hat ben Ginn ber ununterichieblichen Menschenfreundlichkeit, wie er fich in ben letten Zeiten bes judenchriftlichen Jerufalem geftaltet, aber, ba bas Reue Teftament griechisch geschrieben ift, im Ebraifden feinen pra-(506)

quanten Ausbruck erhalten bat. \*) Bur die Ramilienliebe bes Romere fobann tritt im Englischen affection ein: nicht ein pflichtmakiges, fondern ein burch langeren intimen Umgang und ben Mustaufch von freundlichen Gefinnungen und Dienften in guten und ichlechten Tagen gefeftigtes Gefühl; nicht eine burgerliche und religiofe Obliegenheit, Die burch die Rothwendigkeit ber gegenfeitigen Unterftugung in einer rauben Belt gefordert und genährt wird, sondern das natürliche Resultat enger verwandtfchaftlicher Begiehungen zwifden gutgearteten und rudfichtsvollen Menschen. In Diefer Berichiebenheit feben wir einen nicht unbebeutenden Theil ber Rluft, welche nicht nur ben Romer von bem Englander, fonbern bie gange alte Beit von ber neuen trennt. Dort ftraffer Bufammenichluft ber Blutes und Stamms verwandten, die gemeinsam gegen alle anderen in einer um die erften Bedingungen bes Lebens und ber Freiheit fampfenben Belt fteben; bier die freie Anbanglichkeit ber Bermanbten an einander, die fich nicht mehr ju fo unumganglichen Gulfeleiftungen bedurfen, aber in bem eblen Bertehr einer gefitteten Beit auch bei geringerem 3mang außerer Berhaltniffe Grund genug finden fid) ernftlich und aufrichtig ichagen und lieben gu lernen. Die Romifche Bermandtenliebe mar auf harte fociale Gegenfate gegrundet, und murbe beilig burch bie absolute Rothwendigfeit, bie alle gleichmäßig empfanden, ihr zu gehorchen; bie Englische beruht umgefehrt auf ben iconen Begiehungen, Die fich fpontan zwischen ben Mitgliebern eines gebeihlichen Saufes gu geftalten pflegen, wenn fie die Durchichnittseigenschaften bes heutigen britifden Meniden befigen.

Auch das Ruffische ist nicht ohne seine nennenswerthen Besonderheiten. Außer dem, allen behandelten Sprachen mehr ober weniger gemeinsamen Ausbruck für die verschiedenen Stufen des

<sup>\*)</sup> Griechifd ayaan.

Liebegefühls hat es noch ein anderes, ibm eigenthumliches Bort fur bie verschiedenen Grade ber thatigen Liebe. Milost ift nicht allein Rachftenliebe, fondern auch Soflichfeit und hobe, berablaffende Buld aus eigenem Ermeffen, ohne Rudficht auf Die gottlichen Gebote. Wir haben bie Urfachen, welche biefen Sammelausbrud im Ruffifden haben entfteben laffen, oben angubeuten gesucht: fie liegen in politischen und gesellschaftlichen Buftanben, welche bas gand nunmehr zu überwinden begonnen hat, und als beren verwitterndes Dentmal das Bort noch in feiner Sprache aufgestellt ift. Bie es mit folden Reliquien ber Bergangenheit au geben pflegt, fo wird milost in feiner bieberigen weiten Bebeutung noch eine Beile weiter vegetiren, bis es, im Fortichritt ber Beit, unpaffend ericheinen wird, aus purer "Soflichteit" um "Gnabe" zu bitten, mo es fich bann fur die eine ober bie andere Seite feines Sinnes entscheiben muß. Und wer fonnte bie Diminutiva vergeffen, die dem Ruffifchen allein gutommen, wer die ebenjo daratteriftische Bezeichnung fur ben erften Schuttelfroft bes jungen Bergens? In ber gartlichen Schmeichelei, in ber lebhaften Empfindung bes Liebefiebers fteht bas Ruffische bamit allen veralichenen Sprachen poran. Mar bes Romers Liebe ernft auf bie Rachften gerichtet, bie bes Juben weich auf ben Rachften, bie bes Englanders gefühlvoll gemablt auf beibe, je nach ihrer Art, fo ift die Ruffifche tofig und begunftigend, wenn auch unbewußter, unerwogener, unficherer fcmantend fowohl gegen ben Gingelnen, als gegen Alle. Aber mas bie Ruffifche Auffaffung am meiften auszeichnet, ift bie emphatische Bervorhebung ber gottlichen Liebe zum menschlichen Geschlechte. (Blagost.) Dag bies Bort auch burch bie Inftabilitat ber bie verschiedenen Arten ber menschlichen Liebe bezeichnenben Ausbrude mit veranlaßt fein, es ift nunmehr ba, und bilbet einen Borgug ber Sprache, ber bie Schmachen, die es ichaffen geholfen, überdauern wird.

Soweit mas bie vier Sprachen hauptfachlich von einander treunt. Nunmehr mas fie in ebenfo bemerfensmerther Beife eint. Mit Ausnahme bes Englifden, ftimmen fie in einem wichtigen Puntt überein. Gie haben alle ein Bort, bas fammtliche Schattirungen ber Liebe vom erften Gernhaben bis jum fturmifchen Befitenwollen ausbrudt, Gie haben alle ein Bort, bas bie gange Scala ber Liebe umfaft, von ber erften Reigung bis gu dem gewaltigen Buge ber Leibenschaft, ber zwei Wefen willenlos an einander treibt, und ihr Urtheil über ben gegenseitigen Werth ju einem unwillfurlichen, unbewußten Act ber Geele geftaltet. Sie erfennen bamit an, bag Buneigungen, feien fie ftart ober ichmach, einander ungemein abnlich, einander mefentlich ibentisch find. Gie behnen biefe Auffaffung fogar auf bas Lieben von Sachen und abstracten Begriffen aus, und, mas fur unsere linguiftischen 3mede bas wichtigfte ift, fie zeigen ben Grund bafur Denn indem fie die Liebe ale etwas fo unbeftimmtes, unbeftimmbares binftellen, weisen fie barauf bin, wie fie fich uns, ohne bie Berpflichtung eines Beweises fur ihre Berechtis gung auch nur jugugeben, mit zwingender Starte aufzudringen pflegt. Sie erinnern uns bamit baran, bag bie Liebe in ber That aus bem gesammelten Nieberichlag aller unferer fruberen Meinungen und Erfahrungen entspringt, ber in bem buntelen hintergrunde ber Geele gelagert, unfer eigenftes 3ch ausmacht, und fich deshalb ebenso fehr der Analyse entzieht, wie er fie empfindlich verweigert. Wir haben alfo bas untrugliche Zeugniß ber Sprache fur eine wichtige pfpchologische Thatfache. Der alte, feinen Gottesglauben ichmer erringende Jude, ber faltverftanbige Romer, und ber weichere moberne Ruffe, obichon burch Unlage und eigenthumliche Gefittung fo weit von einander getrennt, vereinen fich in ber Erfenntnift einer großen feelischen Wahrheit und

geben damit den entsprechenden Beobachtungen des Einzelnen den Stempel eines wahren consensus populorum.

Der Englander allein weicht einigermaßen von biefer Unichauung ab. Bie wir miffen, ift ibm, icon im Befit einer ausgebildeten Sprache, bas Frangofifche von fremben Eroberern, bie es felbft als frembe Sprache fprachen, aufgezwungen worden. Bu ftart, um bas eigene Ibiom untergeben zu laffen, zu ichwach, um fich bes Fremben völlig zu erwehren, hat er bie augenommenen frangöfischen Borte lange als Fremdworte behandelt, und ihnen, gleich technischen Ausbruden, eine enge Bebeutung und einen unveranderlichen Ginn beigelegt. Bufammen mit bem Beburfniß eines reichbegabten Bolfes, viele Gebanten auszudruden, hat ihm biefe enge Saffung bes Bortfinns viele Borte nothig gemacht, und bie Rraft zu ungemein icharfen fononomifden Unterscheidungen gegeben. Diefe Erscheinung, wie fie feine gange Sprache burdgieht, bat auch ihre Rudwirfung auf bas urfprungliche angelfachfische Glement berfelben geaußert, und bie Borte Diefer Abftammung zu merklich icharferen Bedeutungen zugefpitt, als fie in anderen germanifchen Sprachen haben. Ihr burfen wir die Erhaltung des dem Englischen eigenthumlichen Bortes like, "gernhaben, maßig lieben", \*) jufdreiben. Es bezeichnet eine Borftufe gu love, bem bie boberen Grabe beffelben Gefühls reservirt find. Diese Bertheilung bringt es erklarlicherweise mit

<sup>&</sup>quot;? Englisch like, Angelichfisch leigan, bedeutet eigentlich "gefaller". Lirtpringlich auch im Gotbischer verhanden als leikan, Abd. lieben, gilieben, ift es Nich nutrzegangen, oder vielmehr nur mundurtlich erhalten. Si im Polnischienbeutich, das viele Zige des Alltfrantischen bemacht "Dat fiet gegen der im "Dat fir wohn und reffen mir". Die Berwandbung des Sinnes des liejan ans "gefallen" in "mäßt lieben" wurd word ibt neumannische Etwandberung degfünftigt, nelche zwei einander un verftändliche Boller in täglichen Berfech berachte, nub daburch, neben an derm sernen Evern sernen berem sernen berem fernellen Wittwarr, translitte und intranslitte Berba leicht verwecklen, und in einander überzoschen lies.

fich, baß bas fublere like fowohl fur Perfonen als Cachen, bas marmere love aber nur in Bezug auf Personen und ibeale Begriffe gefagt wird. Der Umfreis bes love wird baburch ein begrangter, bleibt aber immer noch weit genug, um der Folgerung, die wir aus ben unbeftimmten Auffaffungen ber brei anderen Sprachen jogen, auch fur bas Englische eine gemiffe allgemeine Gultigfeit zu bemahren. Denn obicon man im Englischen nicht fo leicht fagen fann wie im Ruffifden "Ich liebe biefen Bald, biefes Buch" u. b. m., fo wird love, innerhalb feiner marmeren Sphare, bennoch fur fo viele verschiebene Schattirungen bes Ernftes und ber Innigfeit, bes Scherzes und ber Laune gebraucht, daß feine Bedeutung immerhin eine fcmante, und damit bas gange Befühl, bas es ausbrudt, ein rathfelhaftes bleibt. Auch baß es affection, charity und fondness als bestimmtere Begriffe einer marmen Liebe neben fich bat, zeigt bas Bedurfniß ber Sprache, feinem pagen Befen genauere Gebanten gur Geite gu ftellen.

Mehr ober meniger übereinstimmend in diesem Puntie, find die allgemeinen Begeichungen ber Liebe in anderen verschie. Gemöhnen wir nur zwei Unterschiede. Der Römer verstieg, sich faum je zu ber Behauptung, daß die Götter ihn lieben, obsison er oft genug wünschte, daß sie ihn lieben möchten; der Jude sichreibt seinem Gott die Liebe zum anderwöslten Bott, und dimälig zur gangen Menschiet zu. Der heide hatte eben nicht daß Bertrauen in seine menschlichen Götter, wie der Jude in seinen einen, schon frühzeitig ungleich erhabener ersannten Gott. Daß sie selber ühre Götter und ihrem Gött lieben, ist dagegen beiben Bölfern gemeinsam. Soweit war auch schon der Römer gefommen. Indes nicht ohne Mistrauen in seine Befuguiß. Benn er sich den Gemaltigen der Höhe und Liefe so nabe zu stellen wagte, daß er von seiner Liebe für sie sprach, psiegte er

gerne hingigufügen, daß er sie nicht nur liebe, sendern auch fürchte. Der Jude seinerseits aber redet selten von seiner Zucht, wenn er von seiner Zucht, wenn er von seiner Ziebe zu Gott zu sagen und zu füngen hatte: daß Gesühl der hingebung war ihm ein so indrümftiges, daß er, so lange er sich ihm überließ, der Gegenliebe seines Gottes sicher zu sein glaubte, und mithin seine Zurcht empfand. Bon der Genglischen und Aussichen Sechneren, daß sie auf dem driftlichen Sprache ist es unnötzig zu bemerken, daß sie auf dem driftlichen Standpuntt siehen.

Gin anderer Differengpuntt biefer allgemeinen Bezeichnungen ber Liebe ift die ibeale Rraft, die ber Geschlechtsliebe in ben modernen Sprachen, ale beren Bertreter wir bas Englische und Ruffiiche bier por une baben, im Gegenfat ju ben alten innewohnt. Auch im Gbraifchen und Lateinischen fann bie Liebe ein verzehrendes Gefühl fein, welches alle Guter bes Lebens megwirft, um ben geliebten Gegenftand ju befigen. Geltener gmar, aber erkenntlich genug, tann fie auch die bobere Leibenschaft merben, welche ihr Glud nur im Glud bes anderen fucht, und, im Bewußtsein ber eigenen unintereffirten Reinheit ihr Berlangen ale ein ebles, über ben gewöhnlichen Beweggrunden bes menichlichen Sandelns erhabenes anfieht. Aber es burfte ichmer fein, eine Belegftelle bafur aufzufinden, baf bie Liebe gum anderen Gefdlecht biefen alten Bolfern jene innere Erhöhung und gauterung bedeutet habe, ale bie fie in ihrer hochften Potengirung heute gefannt ift. Dag ber Denich burch biefes vollige Aufgeben in einem anderen felber beffer werben, bag er baburch bie Schonbeit einer liebenden Annaberung an alle Rebenmenichen begreifen, und bie gange Belt in bem verflarten Lichte eines inne ren Gefühlezusammenhanges ichauen und ichaten lerne, mar ben Alten noch nicht jum Bewußtfein gefommen. Beut haben bie Poeten fo viel bavon zu ergablen, baß jeber es gebort bat, wenn er auch fonft nichts bavon weiß.

Wir gehen zum letzten Theil unferer Aufgabe über. Sür biefen Zweck feben wir davon ab, daß wir es mit vier verschieenen Bölkern zu thun haben, die, ein jedes in seiner eigenen Anlage und Geschichte stehend, jedes eine eigentstimische Anischauung des vorliegenden Begriffes entwickelt haben. Wir betrachten diese Bölker vielmehr als zur einen und untheildaren Menschiebeit gehörig, eines Ganzen, bessen Glieder, wie mannigsaltig sie auch sein mögen, bennoch wesenstlich gleichgartig sind, und gleichartiges, obssign in verschiebeure Stärke und Bolltommenheit, benken und sühlen. Die Berechtigung beider Geschiebspuntte liegt auf ber hand. Spricht boch eine jede Nation von liebe und haß und meint damit etwas, das der Aufsassung der anderen nabesseht, wenn es ihr auch nie völlig übentisch ist.

Diefe Auffaffung erlaubt uns bemnach die Borte eines Begriffes, von welcher Sprache fie auch urfprunglich erzeugt fein mogen, als Worte ber einen menschlichen Sprache anzusehen, und fie unter einander nach ihrem inneren Busammenhange gu ordnen. Das Mofait, welches wir bamit zusammenftellen, wird ben Begriff in einer manniafaltigeren Karbung und Beidnung zeigen, als eine einzelne Sprache es vermag. Es wird bas raumlich und zeitlich Getrennte perbinden, und es fich gegenseitig ergangen laffen. Es wird die verschiedenen Seiten ber Sache, wie fie hier und ba gefeben worben find, in einem Gefammttableau gruppiren, und bamit einen Beitrag fowohl gur Renntniß bes behandelten Begriffs, als ber menschlichen Dentarbeit überhaupt liefern. Liege fich bies fonthetische Berfahren auf alle vorhandenen und untergegangenen Sprachen ausbehnen, fo murben wir eine Ginficht erlangen in alles, mas bie Menschheit als Ganges je von ber Liebe gebacht und gefagt hat. Bescheiden wir uns quantitativ und qualitativ mit einigen andeutenden Bemerkungen.

In Bezug auf bas allgemeine, und in feiner Unbeftimmtheit

so umfassende, Liebeswort der vier Sprachen durfen wir auf das unmittelbar Vorhergesende verweisen. Dort sehen wir, was abar, amare, love, lubiti verbindet, und was fie trenut.

In ber nachstenliebe banach baben wir ben meiteften Ausbrud im Englischen charity, bas bie Liebe im Denfen und Sanbeln umfaßt, und fie unabhängig von jebem befonderen Unlag als eine immermabrenbe foftliche Denichenpflicht auferlegt. Es ift ebenfo die Liebe bes Gludlichen jum Gludlichen und Ungludliden, wie bes Ungludlichen jum Ungludlichen und Gludlichen. Es ift gleichergeftalt bie Liebe bes Guten jum Guten und Bofen, wie bes Bofen, fobalb er jum Bewußtfein feiner felbft ermacht, jum Bofen und Guten. Bunachft im Sandeln, wenn auch nicht in ber Gefinnung, ftebt ihm bas Ruffische milost, bas alles thun fann, was charity thut, aber nicht nothwendigermeife biefelben Motive bafur zu baben braucht. Milost banbelt mehr aus einer freundlichen Ginnesweise, Die, von den Umftanben angeregt, activ wird, als aus bem Bewuftfein einer immermabrenben und immer erfreulichen Obliegenheit. Es ift beshalb fowohl in feinem Urfprung, als feiner Dauer weniger guverlaffig ale charity; es mißt auch eber ab, wieviel es giebt, und lagt fich, mabrend es giebt, als eine willige vielleicht, aber nichtsbestoweniger als eine willfürliche Gunft empfinden, Die auch entgogen werben fonnte. Charity aber muß, weil es nicht anders barf, und weil es, auch wenn es anders burfte, nicht anbers tonnte. Bon ben brei ebraifden Borten chen, cheset, racham geben die beiden erften ihrer Gefinnung nach mit milost, bas lettere mit charity. Die beiben erften, liebende Gnabe und Bunft, richten fich gleichmäßig auf Gludliche und Ungludliche, auf Bedurftige und Nichtbedurftige, und feben in biefer Freigebigfeit eine Berechtigung ju mablen, wem fie fich ju gute tommen laffen wollen; bas lettere, bas nur bem Ungludlichen (514)

hilft, wird von ihm unwiderliehlich angegogen, und verlangt nichts Besseres, als die Gelegenheit zu trössen und zu retent. Nach diesen verschiedenen Beweggründen varist auch der Grad der Liebe, den sie enthalten. Cheset, als von dem — dauerud oder zeitweisig — Nächtigeren ausgehend, hat deren die wenigste; chen, das nicht die Macht, sondern die durch Wohlgefallen, durch eine zewisse inner Billigung erwochte Gunst des Gemährenden betont, zeigt eine größere Beimischung des drüngenden Gesühls; und racham geht gänzlich durin auf. Während also charitys fromme Gluth alse Beziehungen gemeinsam umfaßt, und milost'd leichtes Angesprochensein dies Sehnstalls zu thun vermag, aber nicht braucht, theilen sich ohen, oheset und racham in die Rächsenlich fentliebe je nach den Umstähnden, unter denen sie in die Ersseinung tritt, und lässen sie den sehnelben fühler oder heißer worden.

Das Entfteben ber Liebe fur eine einzelne Perfon mirb in ben folgenden vier Phasen geschilbert: liking, attachment, affectus, sasnoba. Die brei erften tonnen auch auf Berfonen beffelben Gefchlechts geben; bas lette nur auf eine Perfon bes anderen Beichlechts. Liking, bas erfte unwillfürliche Befallen an biefem ober jenem Buge in bem Wefen und ber Perfonlichfeit bes anderen; attachment, ber Anichluß an ibn als einen, ber une geiftig abnlich und bemnach fympathifch ift; affectus, ber marme Drang ber jugeneigten Geele, ber uns ju einem anderen gieht, fei es, bag ber rubigere Anschluß lange genug gebauert und intim genug gemefen ift, um allmalig zu einer tieferen Rarbung ju reifen, fei es, bag biefes Mittelftabium burch bas ftromenbe Gefühl verbedt, und wie in einem Rataratt ber Empfindungen übersprungen worben ift; und sasnoba, bes Junglings und ber Jungfrau erfte Liebe. Sollten wir biefe vier Grabe nach ihrer Intenfitat beschreiben, fo murben wir fagen (515)

vorübergehend erwarmt; warm; warmer, mit einer verhaltenen Gluth, die nur auf eine Gelegenheit zum Auflobern wartet; fliegende Sie. Man sieht, es erziebt sich ichon in den wenigen ergischenen Sprachen eine eng zusammenhangende Kette der Begriffeentwicksung.

Die nachfte Gruppe bilben bie Borte, Die eine ftart Liebe aus erwogener Werthichatung, und diejenigen, welche eine ebenfolde Liebe aus unerwogenem, unwillfürlichem Richtanbersfonnen bezeichnen. Die erfteren find zwei, diligere und affection. In ber Sauptfache übereinftimment, find fie in einem untergeordneten Puntte einander entgegengesett. Das lateinische diligere fangt gar nicht eber an, ju lieben, ale es bie Burbigfeit bes anderen urtheilend erfannt bat; bas englische affection bagegen ift ber lautere Rudftand ber unwillfürlichen love, wenn biefes blinde Gefühl allmälig zu einer ftebenden Ueberzeugung von bem Werthe und ber Gute bes Geliebten gereift ift. Das eine ift erft fubl und bann warm, bas andere erft beift und bann innig; bas eine erft Berftand und bann Gefühl, bas andere erft Leibenfcaft und bann tiefe Empfindung. Dem einen bulbigt ein Menich, ber, obicon vorfichtig im Drufen, aus eigener Bravbeit geneigt ift, fich aufrichtig an bas Bemahrte ju ichließen; bas andere ermachft in ber Seele, die, lebhaft in ihrer Reigung, bennoch Grundfate genug bat, die Beftatigung berfelben in bem Berth bes anderen ju fuchen, und gludlich genug ift, fie gu finden. Das eine ift Romifd, bas andere Englisch; bas eine antit gemeffen, bas andere modern human. Bu beiben in grellem Biderspruch fteben bie Borte ber ftarfen, aber uncontrollitten, unwiderstehlichen Reigung. Es find ihrer brei, affectus, affectio, fondness. Das erfte in feiner urfprunglichen Bebeutung ein jaber Sang bes Gemuthe, mandmal fo ftart, aber gewöhnlich nicht fo bauernd, fo eingeftanden, wie amor; bas zweite (516)

eine milbere Reigung, zuerft weniger warm, und nachmals meniger unftat; bas britte ein fußes Schwelgen im Gefühl, bas manchesmal mehr bas eigene Bedürfniß ju lieben befriedigt, als bie Befinnungen und ben Berth bes anderen beachtet. Fondness und affectus betonen beibe bas Unwillfürliche ihrer Empfindung; aber mabrend bas lettere fich gewaltig gezogen fühlt, flammert fich bas andere in ftiller, ftatiger Innigfeit an bas Wefen, bem es fich einmal geschenft; mabrend bas lettere mit Sturmen brobt, wird bas erftere in feinem unveranderlichen Sangen verharren, felbft auf die Gefahr bin, einfaltig ju werben. Ge find beibes Borte von ausgesprochenem Gemuth, aber bas eine an die Leidenichaft grangend und ihr haufig vorhergebend, bas andere in feine eigenfte Gigenthumlichkeit lautlos verfunten; bas eine einem antifen und manulichen Bolf gehörig, bas andere aus ebenfo mannlicher, aber moderner Burgel entiproffen, und bemielben feelischen Drude unterthan, obichon er in ihm ruhig und fich fo ju fagen Gelbftzwed geworben ift. Sieran tonnte man affectus und affectio noch einmal in ihren zweiten Bedeutungen reiben, und bagu auch affection und diligere, ebenfalls in fecundarem Ginn, aus einer anderen Rlaffe berübernehmen. Das gabe bann eine besondere Unterabtbeilung für den mehr oder weniger refervirten Ausbrud inniger Reigung, fei es, baß fie aus bem Gefühl entquollen ift (affectus, affectio, affection), fei es, daß ber Berftand gleich zuerft fein Wort mitgefprochen bat (diligere). Ge ift bemertenswerth, daß die vier Borte biefer vornehmen Unterabtheilung fammtlich romifch und englisch find - bag fie Denfchen von accentuirter Gelbftachtung angehoren, die verftandlicherweise auch, wo fie fich bingeben, die Thatsache ichambaft gu verfchleiern fuchen.

Die nächste Klasse ber vflichtmäßigen Liebe als Begleiterin gewisser verwandtschaftlicher ober anderer außerer Beziehungen ist vn. 158, 159. (217)

ausschlieflich romifc. Caritas, Pietas, Studium, Caritas bie Liebe fur bas eigene Fleisch und Blut, ober ben Freund, ben wir uns ebenfo nabe ftellen; pietas, die ehrerbietige Liebe fur bie Gotter, bie Eltern, bas Baterland als bie bauernben Bohlthater bes Menichen; studium, die Liebe, die aus ber politischen ober perfonlichen Berbindung fur weltliche 3mede bervorgeben foll, weil diese Berbindung die Stellung bes Gingelnen fcbirmt und ichnitt, und infofern ber Bergeltung burch ein maches, eifriges Befühl werth ericbeint. Bier haben wir ten Romer por une, wie er leibte und lebte. Die nachften naturlichen Begiehungen ausnütend, aber gleichzeitig respectirend; fie verwerthend, aber and mit aufrichtiger Reigung verehrenb. Berbindungen eingeftandenermaßen gu gegenseitigem Bortheil eingebend, aber fie warm umfaffend, wenn er fie ale nutlich und erhaben erfannt. Seine Liebe babin wendend, bon wo feine gorberung im Leben fam, und es ale eine theure Pflicht betrachtend, mit Innigfeit ju lohnen, wo man ihm half. Gin Bolt, bas foldbergeftalt bem irbifden Bortbeil eine Urt Beiligung bereitete, und Die felbftiichen Untriebe ber menichlichen Natur mit ben boberen in völlige Uebereinftimmung ju fegen verftand, mußte gebeiben.

Blagost, Die Liebe Gottes junt Menichen, gebort bem Ruffifchen allein.

## Unhang.

## Brifpiele.

 Itaque quamquam et Pompeio plurimum, te quidem praedicatore ac teste, debebam, et eum non solum beneficio, sed amore etiam et perpetuo quodam judicio diligebam.

Cic. Fam. 1, 9, 6.

Obschon ich dem Pompejus, wie Du selber weißt und gerühmt haft, soviel verdanke, und ihm meine Liebe nicht nur thatsächlich zeigte, sondern immer neuen und überzeugten Anlaß dafür fand.

b. Dicebas quondam solum te nosse Catullum Lesbia, nec prae me velle tenere Iovem. Dilexi tum te non tantum ut vulgus amicam Sed pater ut gnatos diligit et generos.

Catull. 72, 1.

Ginftmals fagteft Du mir, On fanntest allein den Catullus, Schätzleft Jupiter felbst nicht wie Deinen Catull. Damals liebet ich Dich nicht als ein flüchtiges Liebchen, Nein, wie ein Bater den Sohn, und wie er die Eidame liebt.

 Persuasit nox, amor, vinum, adolescentia — Humanum 'st.

Terent. Ad. 3, 4, 471. Ber Wein, die Liebe und die Jugend haben's gethan. 'S ift menichlich.

b. Non vestem amatores mulieris amant sed vestis fartum. Plaut. Most. 1. 3. 13. Richt die Kleiber des Beides liebt wer das Beid liebt, Sondern was in den Kleidern drinfiect. c. Ac mihi videtur matrem valde ut debet amare teque mirifice.

Cic. Att. 6. 2. 2.

Mir icheint boch, als ob er bie Mutter liebe, wie fich's gebuhrt, und auch Dich auf bas innigfte icane.

3) a Ex ea caritate quae est inter natos et parentes, quae dirimi nisi detestabili scelere non potest.

Cic. Am. 8, 27.

Um jener Liebe willen, Die zwischen Rindern und Eltern beftebt, und bie ohne abidenliche Sunde nicht geloft werden tann.

b. Oblitaque ingenitae erga patriam caritatis, dummodo virum honoratum videret, consilium migrandi ab Tarquiniis cepit. Liv. 1. 34. 5.

Sie legte mehr Gewicht auf bie angesthene Stellung ihres Mannes als auf die angeborene Liebe jum Baterland, und entichloß fich bemnach von Aarquinii andzuwandern.

4) - Est enim pietas justitia adversum deos: cum quibus quid potest nobis esse juris, quum homini nulla cum deo sit communitas.

Cic. Nat. D. 1, 41, 116.

Benn wir die Gotter lieben thun wir nur mas recht ift. Rechtsbegiehungen dagegen tonnen wir feine mit ihnen unterhalten, haben wir doch nichts mit ihnen gemeinfam.

> b. Mi pater, tua pietas plane nobis auxilio fuit. Plaut. Poen. 5, 4, 107.

Bater, Deine Liebe bat mir fichtlich genutt.

c. Iustitiam cole et pietatem, quae quum magna sit in parentibus et propinquis, tum in patria maxima est,

Cic. R. P. 6, 15.

Uebe Gerechtigkeit und ehrfurchtige Liebe gegen Eltern und Berwandte, und vor allem gegen bas Baterland.

5) a Si res ampla domi similisque affectibus esset.

Iuv. Sat. 12, 10.

Satte ich Gelb genug um meinen Empfindungen gerecht gn werben.

b. Tu quoque victorem complecti, barbara, velles; Obstitit incepto pudor: et complexa fuisses, Sed te ne faceres tenuit reverentia famae. Quod licet, affectu tacito laetaris.

Ov. Met. 7, 144. Gerne hattest Du, Maid, bem Sieger die Bange geboten. Aber es warnte die Scham. Und Du burftest sehnenden gerzens Seines Anblids allein in schweigender Liebe genießen.

6) - Non modo principis sollicitudinem, sed et parentis affectum unicum praestitit. Suet. Tit. 8.

Er zeigte nicht allein die Fürforge bes Fürften, sondern die gange Liebe eines Baters.

b. Nisi si Gallos et Germanos et, pudet dictu, Britannorum plerosque, licet dominationi alienae sanguinem commodent, fide et affectu teneri putatis. Tac. Agric. 32.

Wenn Ihr nicht etwa mahnt, daß Gallier, Germanen und Britannier bie dem übermächtigen Feinde mit ihrem Blut dienen, durch Treue und Liebe an ihn gesesself sind.

c. Neque enim affectibus meis uno libello carissimam mihi et sanctissimam memoriam prosequi satis est.

Plin. Ep. 3, 10.

Meiner warmen Empfindung ift es nicht genug, mit einem Buchlein bies theure Andenken gu bewahren.

- 7) . Simiarum generi praecipua erga fetum affectio. Plin. H. N. 8, 54. Der Affe hat eine außerordentliche Liebe für seine Jungen.
- b. Ob adsectionem et pietatem in se eximiam. Grut. Inscr. 459, 4. Um der großen Liebe und Ehrerbietung willen.
- 8) \* Quam vellem Bruto studium tuum navare potuisses.

  Cic. Att. 15, 4.

Cic. Att. 15, 4. Bie fehr wanichte ich, Du hatteft bem Brutus Deine guten Dienfte widmen tonnen.

b. Studium et fides erga clientes ne juveni quidem defuerunt. Suet. Iul. 71.

Trene und ftatige Freundschaft gegen die Clienten übte er schon als Ingling.

 Nihil est enim remuneratione benevolentiae, nihil vicissitudine studiorum officiorumque jucundius.

Cic. Am. 14, 49.

Nichts ift iconer als gegenseitiges Wohlwollen und der Austaufch von Liebesbienften.

9) . O love, o fire! Once he drew

With one long kiss my whole soul thro'
My lips, as sunlight drinketh dew.

Tennyson, Fatima.

- D Liebe, o Sener! Wie das Licht ber Sonne Den Thau trinft, so mit einem langen Ruffe Bog meine gange Seele er ans meinen Lippen.
- b. Were 1 crowned the most imperial monarch, Thereof most worthy — were I the fairest youth, That ever made eye swerve — had force and knowledge, More than was ever man's — I would not prize them Without her love. For her employ them all, Commend them and condemn them to her service, Or to their own perdition.

Daß, war zum größten Kaifer ich getrönet,
Wänder jehn gerkönet,
War ich der Bündigfte dafir; wär ich
Der ischwichte Galfri; wär ich
Der ischwichte Galfri; wär ich
Ern Ang' gemacht; batt Wilfrien ich und Kraft
Wichr als ein Wenfch jenals befaß; ikt nichts
Bollt ich es schäpen ohne ihre Liebe.
Kür sie word ich, was mein gehört, verwenden,
Wollt's ihrem Dienst verehren und verdammen —
Derr dem Ferberten.

- Rjärligheben giör mangen Byrbe let og meget byttert fobt. 3. C. Tobe, Rfarlighed's Nytte. Die Liebe macht mande Burbe leicht und mandes Bittere füß.

Die Liebe macht manche Sutbe leicht und manches Strete in

d. Min Gije er ja trofaft, fom ben ranke Lilienvand Der fjatter ebers Sjerte i en evig Elftovsbrand.

Chriftian Binther, henrit og Gife.

Meine Elfe, treu wie eine Gee, Die euer Berg in einen ewigen Liebesbrand fest.

I love her —

Her whose gentle will has changed my fate And made my life a perfumed altar-flame.

Tennyson, Maud.

3ch liebe fie, Sie, beren fauftes Sein mein ganges Sein gewandelt, Mein Leben hat gemacht gur buft'gen Altareflamme.

11) But conjugal affection

Prevailing over fear and timorous doubt
Hath led me on, desirous to behold
Once more thy face, and know of thy estate,
If aught in my ability may serve
To lighten what thou sufferest, and appease
Thy mind with what amends is in my power.

Milton, Samson Agonistes.

Bestegend Furcht und Zweifel bringt mich her. Duß etamal noch ich im Dein Untlith schaue, Daß etamal noch ich böre, wie Dus's treibst, Und od Dein Leiben ich erleichtern, Ob Deinen Schmerz ich milbern mag Mit aller Kraft, bie mein ist.

12) Worthless men and women to the very bottom of whose hearts he saw and whom he knew to be destitute of affection for him, could wheedle him out of titles, places, domains, state-secrete and pardons.

Macaulay, History of England. Chapt. 1.

Unwurdige Manner und Weiber, beren herz er burchschaute, und die, wie er mohl wnite, feinen Fuufen Liebe fur ihn hatten, fonnten ihm bennoch Shre und Guter, Staatsgebeimniffe und Amneftieen abichmeicheln.

13) — Their love

Lies in their purses. And whose empties them By so much fills their hearts with deadly hate. Shakespeare, Richard II.

Ihre Liebe

Liegt in ihrer Borfe. Um fo viel Du diese leereft, galt fich mit haf ihr berg.

Sir Lionel was a man, whom he could in no wise respect and could hardly love.

Anthony Trollope, The Bertrams 2, 11.

Sir Lionel war ein Mann, ben er durchaus nicht achten und faum lieben fonnte.

14) \* Thou shalt love the Lord thy God with all thy soul.

Thou shalt love thy neighbour as thyself. To keep these two
commandments is the whole duty of man.

Dr. J. Hamilton.

Du follft ben herrn beinen Gott mit beiner gangen Geele lieben. Du follft beinen Radften lieben wie bich felber. In biefen beiben Geboten liegt bas gange Gefeb.

b. From his youth up he was distinguished by love of country, pure, simple, honest and upright.

New York Tribune May 30, 1872.

Bon seiner Zugend an zeichnete er fich burch feine ehrliche Baterlandsliebe aus.

15) In his pity and in his love God redeemed them. Isaiah 63, 9.

Gott erlöft fie barum, bağ er fie liebt und ihrer ichont.

Charity is friendship to all the world.

Bishop Taylor.

Rachftenliebe ift Freundschaft gegen Jedermann.

b. Let us put the finger of charity upon the scar of the Christian, as we look at him, whatever it may be — the finger (524) of a tender and forbearing charity, and see in spite of it and under it the image of Christ notwithstanding.

Dr. Cumming.

Laßt uns die Finger ber Liebe auf die Winnde des Chriften legen ben Finger einer garten und vergebenden Liebe, und unter ber heilenden Rarbe, und trob ihrer, Chrifti Bildnif icanen.

17) a. I am a foolish fond wife.

Addison.

Bin nur ein thoricht liebend Beib.

b. Wherever I roam, whatever realms I see My heart, untravell'd, fondly turns to thee. Goldsmith. The Traveller.

> 3ch wandre in die Ferne 3ch fcweife weit hinaus

Doch meine Liebe bleibet Bei Dir, Marie, gn haus.

18) She really seems to have been a very charming young woman, with a little turn for coquetry, which was yet perfectly compatible with warm and disinterested attachment, and a little turn for satire, which yet seldom passed the bounds of good nature.

Macaulay, Sir William Temple.

Sie icheint wirflich ein allertliebstes Weitigen gewesen gn fein, mit etwas Sang jur Coquetterie, die indessen mit einer warmen nut umintereffirten Buneigung und einer gewissen Breube an gutmutifiger Reckret vereinbar war.

ויעבד יעקב ברחל שבע שנים ויהין בעינו כימים אחדים (19)
 כאחבתו אחח

1 Moses 29, 20.

Alfo biente Satob um Rabel fieben Jahre, und fie beuchten ihm, als waren's einzelne Tage, benn er liebte fie.

20) אס־יחן איש את כל הון ביתו באהבה בת יבתו לי Hohelied, 8, 7. Gabe ein Mann feines haufes ganges Gut um Liebe, man wurde ibn unt verachten.

21) כאהבת יהוה את בני ישראל Hosea 3, 1,

Gott hat bie Rinber 3frael geliebt.

בכל פארף ובכל לפשך ובכל פארף (פשר ובכל פארף (אהבת את יהוה אלחיך בכל לבבר ובכל פשר הבל Mos. 6. 5.

Und bn follft ben herrn beinen Gott lieb haben von gangem hergen, von ganger Seele und von allem Bermogen.

23) איל כל פשעים חכסה אהבה Sprüche 10, 12.

Liebe bedt gu alle Uebertretungen.

24) או חסם ולא חטר אה בני עטך באהבה לרעך כטוך אני יהוה לא הקם ולא המר אה מני עטר באהבה לרעך כטוך אני יהוה מ Mos. 19, 18.

Du follft nicht rachgierig fein noch Born halten gegen bie Rinder Deines Bolles. Du follft Deinen Rachften lieben wie Dich felbft. Denn 3ch bir ber berr.

כי יהוה אלהיכם הוא אלהי האלהם עשה משפט יחום - 25) ואלסנה ואהב גר לתח לו להם ושטלה : ואהוחם את הגר כי גרים דייתם בארץ מצרים

5 Mos. 10, 18. 19.

Denn ber herr euer Gott ift ein Gott über alle Götter. Er fcafft Recht ben Balfen nub Bittwen, und hat bie fremblinge lieb, baf er ihnen Speife und Reieber gebe. Darum follt ihr anch die Fremblinge lieben; benn fremblinge feib ibr felber geweien in Gguptenland.

b. 'O JEOG AYANN EUTIV.

1 Joh. 4, 16.

Gott ift bie Liebe.

כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה וחסדי מאחך לא ימוש (26) וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך יוהי

Jesaias 54, 10.

Denn es follen wohl Berge weichen und Sugel fallen; aber meine Gnade foll nicht von bir weichen, und ber Bund meines Friedens foll nicht himfällig werben, fpricht ber herr, bein Erbarmer. 27) א ישכם חסד ואטת את אדני הנידן לי יאט לא הנידן לי ואפנה על יטין או על שטאל

1 Mos. 24, 49.

Wenn ihr an meinem herrn Liebe und Treue üben wollt, fo faget mir's; wo nicht, faget mir's ebenfalls, baß ich mich wende gur Rechten ober gur Linken.

28) והיה בחת יהוה לכן את תארץ ועשינו עטך הסד ואמת Josua 2, 14.

Und es foll geschen, wenn ber herr uns bas gand giebt, fo werben wir Dir Liebe und Treue ermeifen.

אלהי על זאת ואל חמה הסדי אשר עשיתי בבית (29)
 אלהי ובמשמריו

Nehemia 13, 14.

Gebenke meiner beshalb, mein Gott, und lofche nicht aus meine Liebeswerke, bie ich geubt habe am hause meines Gottes und an feinen Abtheilungen.

כרחם אב על בנים רחם יהוה על יראיו

Psalm 103, 13.

Wie fich ein Bater feiner Rinber erbarmet, fo erbarmet fich ber herr uber bie, fo ibn fürchten.

31) ייאטר ארחטן יהוה הזקי Psalm 18, 2.

Und fprach: Berglich lieb habe ich bich, herr, meine Starte.

32) ויאטר יהוה אל משה גט את הדבר הזה אשר דברת אעשהכי טצאת הן בעיני ואדעך בשם

2 Mos. 33, 17.

Der herr fprach ju Dofes: Bas bu jeht gerebet haft, will ich thun. Denn bu haft Gnabe vor meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit Namen.

33) ייקרא לבנו ליוסף ויאטר לו אם וא מצאחי הן בעיניך שים נא ידך הדח ירכי ועשית עמדי חסד ואמח אל נא חקברני בטצרים Gen. 47. 29.

(527)

Und rief feinen Sohn Joseph und sprach ju ibm: habe ich Gnade vor bir funden, so lege beine hand unter meine hafte, daß dn die Liebe und Trene an mir thuft, und begrabeft mich nicht in Egypten.

רוחי זרה לאשחי וחגוחי לבני בטני

Hiob 19, 17. Meine Reigung ift juwider meinem Weibe, und mein Liebsofen ben Rinbern meines Leibes.

35) Кто винцо любить, самъ себя губить.

Народная пословица.

Wer ben Wein liebt, richtet fich gn Grunde.

36) - Какъ, Григорій Михайличъ, вы . . . Ирина тоже не могла докончить ръчъ, и прислонишився къ сникъ кресла, поднесла къ глазамъ объ руки. Вы . . . меня любите?

Тургеневъ, Дымъ.

"Wie, Gregor Michallitich, ihr" . . . . Srina tonnte ihre Rebe nicht beenbigen, und bebedte, in ben Armftnhl lebnend, ihr Geficht mit ben Sanben-"Ihr . . . . . 3hr liebt mich?"

ь. Въ этомъ сила и будушность Россій, для которой такъ неустанно, съ такою лубовю работалъ Петръ Великій.

Голосъ, 6 Іюня 1872.

hierin liegt die Rraft und Zufunft Ruflands, für die Peter der Große fo unermublich, und mit folder Liebe gearbeitet bat.

- 37) Я любить не люблю, отказать не могу. 36 liebe bas Lieben nicht, und möcht's boch nicht weigern.
- 38) Чего въ другомъ не любишъ, того и самъ не дълай. Was du an einem andern nicht gern haft, thue anch selber nicht.
- 39) Я такъ люблю, уважаю и чту брата Александра, что не могу безъ горести, даже безъ ужаса, вообразитъ себя возможность занять его мъсто.

Баронъ Короъ, Восшествіе на престолъ Императора Николая I<sup>o</sup>.

|     |            | ichate und   |        |        |         |             |            |       |
|-----|------------|--------------|--------|--------|---------|-------------|------------|-------|
| mir | nicht ohne | Rummer,      | ia obn | e Abic | ben bie | Möglichfeit | porfteller | fann, |
|     |            | telle einzun |        |        |         |             |            |       |
|     |            |              | -      |        |         |             |            |       |

40) - Я его всего раза два видъла, и онъ показался миъ предюбезнымъ кавалеромъ, пріятной наружности, а для Губернатора, еще молодъ.

Губорнаторская Ревидіп 1, 8.
3ch habe ihn im Gangen jueitual gefeben, und er bat sich als ein ängierst liebendwürdiger Kwollier gezigt, von angendenem Kengern, und — wenn man bedenkt, doß er schon Gouverneur ist — noch recht jugendticken Miter.

 Б. Публика устремилась къмъсту нахожденія ботика и могла лубоватся имъ вблизи.

Московскія Въдомости, Мая 30, 1872. Das Publifum brangte fich jum Boot, und konnte fich in ber Rabe

- 41) Милости просимъ. Wir bitten nm halb.

  42) Сдълайте милости.
- Thun Sie mir die Gnade.
- 43) Сколько ни искать, а милости у людей не сыкать. Народная Пословица.
  Soviel man and sucht, Liebe findet man teine bei den Menschen.
- 44) Милость и на судъ хвалится. Die Gnade preist man anch am Richter.
- 45) Божівю милостью. Дитф Gottes Gnabe.
- 46) Твое воля миловать либо казнить.

  Привъть Бояровъ Царю.

  Фейн ift bas Recht in Gnaben за детайтел обет за ftrafen.

(529)

47) Помилованъ манифестомъ. Durch Raiserliches Manisest amnestirt.

48) Не по хорошу милъ, а по милу хорошъ.

Пословица.

Richt weil es gut ift, ift es mir lieb, fonbern weil es mir lieb ift, ift es gut.

49) Что ты, сударъ, помилуй, Зто братецъ мон милый, Далъ подарокъ на счасте наше: Имъ тебъ угожу я

имъ теов угожу я Имъ тебя снаряжу я

Старый, будещъ молоденькихъ краше!

В. Буренинъ (Въстникъ Европы 1872, 4.)

Erbarne bid, herr, bies ift mein lieber Bruder. Er hat Gefchente fur unfer Glud gebracht u. f. w.

50) а. Скучно, матушка, весною жить одной, А скучней того нейдетъ ко миъ милой!

Народная пъснь.

Langweilig ift's allein Im grünen Leng zu fein, Und was noch wen'ger frommt: Ift ein Liebster, ber nicht kommt.

Не желаю славы, злата
Я считаю ихъ мечтой,
Я счастлива и богата
Когда миленькій со мной
Когда миленькій со мной!

Народная пъснь.

Richt Ruhm noch Golb begehre ich Sie bunten mir ein Traum. Umfängt ber Arm bes Liebsten mich Zerrinnt die Welt in Schaum, Zerrinnt die Welt in Schaum,

- « Юноша милій! на мить ты въ наши игры въйшакоя! Розб подобный красой, какъ онломбая ты пътъ. Сколько любовъ потерпла въ тебъ поцълуевъ и пъетъ. Сколько лезаний и лоскъ новъхъ, прекраснытъ, какъ ты. Баронъ Дельвитъ, На смертъ Венетинова. Etchenber Sünglüng, mie raidh bilt mirecen Epitelm entilopen, Du wie bie Rote jo faton, wie bie Nachtqual [46]. Du bith balin, път Deni Zob bernath bie (chenbe etche).
- 4. Къ милому и семъ верстъ не околица. Народная Пословица. Вит Liebsten bin sind aud sieben Werst sein Umweg

Deines gartlichen Blide, Deines erglubten Befange.

51) Никто же благъ токмо единъ Богъ.

Еввангеліе отъ Марка 10, 18.

Pliemand ift gut, denn der einige Gott.

Дабы въ грядущихъ въкахъ явишь преизобилное богатство благодати Своея въ благости къ намъ во Христъ Исусъ. Посланіе къ Ефесеямъ 2, 7.



## Der Graphit

unb

## seine wichtigften Anwendungen.

Box

Dr. Seinrich Weger, Brofeffor der Chemie in Rarnberg.

Berlin, 1872.

C. S. Luderit'ide Verlagsbuchhandlung. C. Sabel.

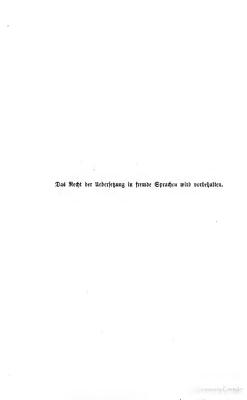

Graphite (von graphein, schreiben, wegen seiner Anwendung), Graphite, Graphites, Aschblei, Pottloth, Dsensarbe, Reishbei (wegen der bleigrauen Farbe und der Benspung gum Reissen der Zeichney, früher fälschich auch Wasserbeite oder Molybban (von Molybdos, Blei oder bleiartige Wasse) genannt; von den Engländern noch heute Plumbago (Bleischweif) genannt; Plombagine, fer carburé; Crayon noir; Black Lead; Carbo mineralis, Graphitalimmer.

Gleichwie die Geschichte und Kenntniß der Böller, der Geischecker und der Jabiebluen, welche in irgend einer Zeitperiode wie dominirende Stellung eingenommen oder eine hervorragende Rolle gespielt haben, ein verhältnismäßig mehr oder minder hohes Interesse und genaue Kenntniß (in untürlicher und geschichtlicher Shusschle gewisser Cleffe, Steins und Brauntoblen, Zuder, Kassen, Expee, Brauntwein, Graphit u. f. w., welche für die Enstwicklung der Kultur und Industrie von einem namhaften Einssussig eines der es noch sind, beenfalls eines besondern Interesses micht entbebren. Unter jenen Stoffen behauptet sür unser Industries und Kulturleben nicht den lessten Kang der Graphit.

Ob der Graphit oder das Neifzblei, dieses durch seine Eigenschaften ungemein ausgezeichnete und um der mannigsachen Uns-VII. 160. wendung willen fehr michtige Mineral, icon im Alterthum befannt mar ober nicht, ift mit Bestimmtheit mohl faum gu ent= icheiben. Denn es bleibt ungewiß, ob die Alten mit einer ber Benennungen, welche bei ihnen fur metallifch aussehende abfarbende Substangen gebraucht find, wie plumbago, molybdaena, molvbdoides u. a., bas Reifiblei ober ben Graphit besonders bezeichnet haben, oder ob er ihnen überhaupt nur befannt mar. Die erften guverläffigen Angaben über Die Befanntichaft mit biefem Mineral leiten fich aus ben Schriftstellern ab, welche unameideutig ber Bleiftifte ermabnen, welche letteren unmittelbar nach ber Auffindung (amischen 1540 und 1560) ber berühmten Graphitgrube ju Borrowdale in Cumberland juerft in England entbedt und fabricirt murben. Bum erftenmale geschieht biefes burd Conrad Gefiner (geb. 1516 ju Burid, geft. 1565 baf.), welcher in seinem Buche de omni rerum fossilium genere, gemmis, lapidibus, metallis etc., Tiguri, 1565-66 einen folden Bleiftift abbilben ließ und bagu bemertt: Stylus inferius depictus ad scribendum factus est, plumbi cujusdam (factitii puto, quod aliquos stimmi Anglicum vocare audio) genere, in mucronem derasi, in manubrium ligneum inserti. Der Englander Dettus, melder 1683 ein Berf: The laws of art and nature berausgab, beichreibt biefe Bleiftifte icon genauer und fagt, fie werben in Tannen : ober Gebernholz gefaßt. Genauer beschreibt bas Reigblei ber berühmte Botanifer und Profeffor ber Medicin, Anbreas Caesalpinus (geb. 1519 gu Arezzo, geft. 1603 zu Rom) in feiner Schrift: de metallicis (Libri tres, Romae 1596): Puto molybdoidem esse lapidem quendam in nigro splendentem colore plumbeo, tactu adeo lubrico, ut perunctus videatur, manusque tangentium inficit, colore cinereo, non sine aliquo splendore plumbeo.

Noch ausführlicher beschrieb Ferrante Imperato bas

Reisblei in seiner Schrift: dell' historia naturale libri XXVIII (Napoli 1599) unter dem Ramen grafio piombino. "Es sei aum Zeichnen viel bequemer als Tinte und Keder, weil sich des Schrift nicht nur auf weißem Grunde, sondern wegen ihres Glanges auch auf siswarzem zeige, und weil sie sich noch Belieben erhalten und auslössehen lasse, und weil man über dieselbennoch mit der Keder weglchreiben und zeich men über beielebennoch mit der Keder weglchreiben und zeichnen Könne, was eine mit Blei oder Kohle gemachte Zeichnung nicht erlaube. Das Mineral sei glatt, seitig angusselsen, bleisarbig, särbe ab und war mit einem metallischen Glange; zuweilen tomme es schupppen zerbröcken, zuweilen bichter und selfte, sind ganz im Schuppen zerbröcken, zuweilen bichter und besten wirden daraus Stifte zum Schreiben gemacht; die erste Att würde mit Thon vermischt und daraus sehr

Seit jener Beit ift bas Reifblei ober ber Graphit befannt; allein feine demifche Natur murbe erft viel fpater entbedt. Man bielt benfelben Anfangs fur eine bem Talt verwandte Subftang wegen ber Aehnlichfeit, Die es mit biefem in ber Beichheit bei bem Anfühlen und auch binfichtlich ber Feuerbeftandigfeit bat; ichon 1599 verglich ber bereits ermabnte Italiener Imperato das Mineral mit Talf und noch Johann Gottichalf Ballerius ordnete bas Reigblei um 1760 bem Talfe gu; fpater fest Leonhard den Graphit wegen feines Gifengehalts geradezu in bie Gruppe Gifen, Dobs gablt ihn gu ben Glimmerarten, Dien zu ben Riesbrengen und Raumann früher gur Familie ber Anthracite, jest zu ben Metalloiden. Allgemein mar auch in jener Beit die Anficht verbreitet, bas Reifblei enthalte Blei, indem ber Strich beffelben auf Papier ober Pergament grau war und wenn berfelbe icarfer geführt wurde, Metallglang batte. Chendies tounte mobl auf die Bermuthung fubren, baf in bem Reifblei ober Graphit fic Blei pon eigenthumlicher Beichaffenheit sinde, ein Biei, welches nicht so schwer als das eigentliche und nicht schweigdar seit; darauf hin beuten die Namen Plumbago und Reißblet, beren letzterer aus ber italseinschen Bezeichnung graft piombino entstanden zu sein scheint. Welche, wie bereits angesührt, schon in 16. Sahrhundert in Imperato's Historia naturale (1599) vorsommt. Wie die beiben letzten Benennungen auf ben Gebrauch des Minerals hindeuten, so thu bies auch das Wort Graphit, welchen Namen dasselbe von dem berühnten Mineralogen Abraham Gottlob Werner (geb. 1750 zu Wehrau in der Oberlausst, geft. 1817 zu Oresben) erhalten hat.

Der Chemifer Johann Beinrich Pott (geb. 1692 gu halberftabt, geft. 1777 gu Berlin) zeigte nun im Jahre 1740, baß Bafferblei ober Plumbago fein Blei enthalte; aber feine Untersuchung ift ber Urt, bag fich taum mit Giderheit annehmen lagt, ob er Graphit oder Bafferblei (Schwefelmolybban), welche beibe Mineralien damals ftets noch verwechselt murben, por fich gehabt hat. Die Confufton in biefer Beziehung bauerte fort, bis endlich ber berühmte Chemifer Carl Bilbelm Scheele (geb. 1742 au Stralfund, geft. 1786 au Roping in Schweben) bie mabre Conftitution bes Bafferbleies ober Molobbans (1778) und bes Graphits ober Reigbleis (1779) fennen Bon bem Graphit zeigte Scheele, bag er bei bem Berbrennen mit Galpeter fich gang in Roblenfaure verwandle; er ichlog baraus, bag ber Graphit eine Art mineralifche Roble fei, welche viele fire Luft (Roblenfaure) und Phlogifton enthalte. Das Gifen, welches er gleichfalls in bem Graphit mahrgenommen hatte, erflarte er fur einen unwefentlichen Beftandtheil beffelben; endlich bemertte Scheele noch, auch in bem Gugeifen fei Graphit enthalten.

Co hatte man bereits Jahrhunderte lang ein Mineral ge-

Dichermad halt Diamant und Graphit fur zwei polymere Rorper. Uebrigens fam B. C. Brobie burch eine Reihe von Berfuchen ju ber Schluffolgerung, bag ber Graphit eine von allen befannten Rohlenverbindungen abweichenbe eigenthumliche Berbindungsgruppe ausmache, die durch gewiffe Drybationsprozeffe in Roblenfaure permanbelt werden tonne, abet ein beftimmtes, vom Rohlenftoff verschiebenes Atomgewicht befige. Durch fortgesette Orydation fann ber Graphit in eine beutlich froftallinifche blaggelbe Gubftang umgewandelt werben, welche aus C. H. O. befteht. Gie icheint in ber Roblenftoffgruppe baffelbe gu fein, mas in ber Siliciumgruppe bas graphitabnliche Silicium Bobler's Si, H. O. ift. Dies angenommen, fo tommt man auf eine ber letteren gang entsprechende Formel, wenn man bas Bewicht von 22 Atomen C (132) burch 4 bivibirt, b. b. es murbe in fener Berbindung ber Roblenftoff als Graphit das Atomgewicht 33 befigen und man hatte bann Cgr. H. O. Das Atomgewicht 33 ftimmt auf bemerkenswerthe Beife mit bem Gefet Regnault's über ben Bufammenhang ber fpecififchen Barme mit bem Atomgewicht überein, welchem fich bis jest ber Roblenftoff in feiner feiner Mobificationen hat

fügen wollen, mochte man das Atomgewicht besselben 12 oder 6 nehmen. Bekanntlich ist im Allgemeinen das Probult der specissischen Bärme in das Atom- oder Mischungs-Gewicht bei den einsachen Körpern entweder 3,3 oder 6,4. Die specifische Wärme des Graphits ist 0,2016r; multipsiciert man diese Zahl mit 33, so ergiebt sich 6,683. Probie vernunthet diesem nach im Graphit ein neues Clement und sucht den Kohlenkoss selfselben unter dem Namen Graphon mit einem anderen Atomgewichte einzussüber

Man unterscheibet natürlichen und fünstlich dargestellten Graphit, doch hat bis jest nur der erste vorzugsweise Anwendung gefunden.

Der natürliche Graphit tommt meift berb ober auch felten froftallifirt por. Derfelbe fruftallifirt beragonal, und zwar rhomboëbriid, nach ber fruberen, noch gulent burch Rennaott's und Czech's Beobachtungen unterftutten Anficht; bingegen monoflinifch nach Clarte, Gutow und Norbenstiolb, welder lettere burch febr genque Meffungen an ben Rroftallen von Pargos in Finnland ben monoflinischen Charafter ber Arpftall= reihe faft außer allen 3meifel geftellt bat; gewöhnlich tommt ber Graphit nur in fechefeitig bunn tafelartigen ober furgfaulenfor= migen Kroftallen ber Combination OP . . P. . . P. . vor, wobei ber Binfel C=710 16', ∞ P= 1220 24', nach Rorbenefiolb; bie Bafis ift meift triangular geftreift; bod haben fowohl Renn= aott als auch Nordensfiold noch manche andere Formen beobachtet. Rroftalle tommen übrigens fehr felten und nur unvollkommen ausgebildet vor in Geschieben von Gronland mit Granat, Quary und Abular: im labradorifirenden Relbivath pon Friedrichsmarn, auf bem Magneteisenlager bes Gneifes von Arenbal in Norwegen und bie iconften Rryftalle in ben Ralflagern von Ersby und Storgard bei Pargos in Rinnland, fowie bei Ticonberoga in Nem - Dorf. Um baufigften findet fich ber Gra-(540)

phit berb, in blattrigen, ftrahligen, ichuppigen bis bichten Aggregaten, auch eingesprengt und als Gemengtheil mancher, befonders ber primitipen Gesteine. Außerbem fommt ber Graphit in Pfeudomorphofen nach Pprit ober Schwefelfies por; Die parallel ftangeligen ober faferigen Aggregate erinnern oft an Solaftructur. obne jeboch eine folde ju beweifen. Die Spaltbarfeit beffelben ift bafifch hochft vollkommen, prismatifch nach o P, unvollkommen; bie bafifden Spaltungeflachen find oft feberartig ober triangular geftreift. Gebr mild, in bunnen Blattden biegfam, abfarbend und ichreibend. Der Graphit verhalt fich fehr fett im Unfuhlen und legt fich beim Reiben zwischen den Fingern an die Saut in einer eigenthumlichen Beife an, wie es bei nur wenig anderen Stoffen ber Fall ift, a. B. bei Schwefelmolybban und Gifenglimmer; ber Strich ift ichmars, ber Bruch uneben bis mufchelig. Er ift metallglangend, undurchfichtig, ftablgrau bis eifenschwarz. Der Graphit befitt eine nabezu gehnmal geringere Barte als ber Diamant, ift fonach febr weich, feine Barte betragt nur 0,5-1,0. Das fpecififche Gewicht beffelben ichwantt zwischen 1,810 - 2,419 (bes pollfommen gereinigten von Gevlon 2,25 - 2,26 nach Bro : bie, bes gang reinen praparirten 1,8081 - 1,8440 nach Bowe), welche Abweichung von ber größeren ober geringeren Quantität feiner fremben Bestandtheile, fowie von inneren guftblafen berrührt. Der Graphit ift ein fehr guter Leiter ber Gleftricitat (befthalb feine Anwendung in ber Galvanoplaftit) und leitet bie Barme beffer ale Diamant; burch Reiben wird er negativ electrifch. Die ipecififche Barme beffelben ift größer als bie bes Diamante, fie ift nämlich nach Regnault 0,20187.

Ebensowenig als der Diamant zeigt der Graphit eine Reigung zu schmelzen oder sich zu verslüchtigen; seine Entstehung im Gisenschmelzosen läßt ichon seine große Feuerbeständigkeit ertennen; er verbrennt selbst im Sauerstoffgaß schwieriger al ber Diamant zu Kohleniaure mit hinterkassung einer gelben ober braunen Asch, welche Essender, Abonetde zu, enthält. Mit Salpeter im Platintiegel erhibt, zeigt er nur theilweise ein schwerzeige aberpussen und ist in teinem Aussmittel löstlich. In Sauen, wie überhoupt in allen besannten Lösungsmitteln, ist der Graphit gänzlich unauflöstlich; erstere lösungsmitteln, ist der Graphit gänzlich unauflöstlich; erstere lösungsmitteln zitigen Erden und bekrenzeitigen Erden und Wetalloryde auss. Die Gebricher Rogere haben, wie den Diamant, so auch den Graphit auf nassem Wege in Kohlensaure umgewondelt, indem sie denselben in sein gepulvertem Aussauch ein Echweselbsten, wode der Sauerstoff der Chromsaure der Graphit zu Kohlensaure Sauerstoff der Chromsaure den Graphit zu Kohlensaure orydirt.

Uebrigens hat Schafhautl schon viel früher Graphit auf naffem Bege in Kohlensaure übergeführt.

Bie bereits angeführt, fo ift ber naturliche Graphit, gleich wie ber Diamant, ein bestimmter allotropischer Buftand bes Roblenftoffs, aber niemals gang reiner Roblenftoff, fondern ftets mehr ober weniger burch frembe Gubftangen verunreinigt, welche beim Berbrennen beffelben als Afche gurudbleiben. Die reinften Graphitforten von Borrowbale in Cumberland, Barreros in Brafilien, Bunfiebel (nach Ruche nur 0,33 Proc. Miche) in Bapern 2c. hinterlaffen 1 - 1 Proc. Afche; im froftallifirten Graphit von Ceplon fand Prinfep 1,2 Proc. Afche. Graphitforten, welche etwa 5 Proc. Afche binterlaffen, geboren ichon gu ben reineren; es gibt beren, welche bis gegen 20 und mehr Proc. frembe Stoffe enthalten. 218 Beftanbtheile ber Afche bes Graphite hat man gefunden: Riefelerbe, Thonerbe, Ralterbe, Gifenornd, Titanornd (Schraber fand biefes Metalloryd im englischen Graphit), Chromornb; weniger bestimmt wurden barin nachgewiesen: Kupferoryd, Nickeloryd und Manganoryd. biefen Beftandtheilen finden fich in ber Afche eines und beffelben (542)

Graphits oft nur wenige beisammen, fo 3. B. enthalten manche Graphite nur Riefelerbe, andere nur Gifenornd, noch andere nach Prinfet Thonerbe und Rallerbe. Plattner erhielt beim Ginafchern eines - mahricheinlich englischen - Graphites bedeutenben Rudftand von Chromoryd (4,9 Proc. metallischem Chrom entsprechend) mit etwas Gisenoryd verunreinigt. Ferner fand man in mehreren Graphitforten einen fleinen Gehalt an Ammo-Nach Morreau, S. Dapp, Gap-Luffac und Thénard foll ber Graphit ein wenig Bafferftoff enthalten, nach Allen, Pepps und Sauffure aber nicht. Früher glaubte man, daß das im Graphite fo haufig auftretende Gifen nicht mit Sauerftoff gu Drob, fondern mit Rohlenftoff gu einem Roblenftoffeisen verbunden fei. Rarft en hat diefe Unficht widerlegt und Gefftrom bie Richtigfeit ber Rarften'ichen Berfuche beftatigt, indem ber mit Salgfaure bigerirte Graphit feine Spur von Bafferftoffgas entwickelt und bie Saure bas ausgezogene Gifen im Buftande von Orndorndul enthalt.

Nachstehende Tabelle gibt bie Zusammensetzung von verschiebenen Graphitsorten naher an.

|          |     |          |     |            |       | Berbre |                            |             |         |
|----------|-----|----------|-----|------------|-------|--------|----------------------------|-------------|---------|
| Funbort. |     |          |     |            |       |        | Rudftand<br>ober<br>Afche. | Enatytifer. |         |
| Graphit  | pon | Borrowl  | ale | in Cum     | berlo | ınd    | 13,3                       | 86,7        | Rarften |
|          | #   | England  |     |            |       |        | 46,3                       | 53,4        | Prinfep |
|          |     | Cenlon,  | ťrŋ | stallistrt |       |        | 1,2-6,0                    | 94,0 98,8   | ,,      |
| ,        |     |          | etw | as gereir  | iigt  |        | 18,8                       | 81,5        | ,       |
|          |     |          | rob |            |       |        | 27,5                       | 62,8        | ,,      |
| ,        |     |          | frŋ | Stallifirt |       |        | 3,9                        | 96,1        | Rnapp   |
|          |     | Indien,  | am  | Simalet    | ٠.    |        | 28,4                       | 72,6        | Prinfep |
|          | ,,  | Buffleto |     |            |       |        | 4,6                        | 95,4        | Banugen |
| -        |     | Sibirien | b.  | Aliberte   | Ber   | α.     | 3,4                        | 96,6        | Bagner  |
| ,        |     |          |     |            |       | ٠.     | 3,8                        | 96,2        | ,       |
| -        | -   | -        |     |            |       |        |                            | 1           | (543)   |

|         |     |                             | Berbrer                    |                              |             |  |
|---------|-----|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|--|
|         |     | Bundort.                    | Rudftand<br>ober<br>Ajche. | Berluft<br>ober<br>Roblenft. | Unalhtifer. |  |
| Graphit | pon | Sibirien b. Aliberte Berg . | 8,5                        | 91,5                         | Bagner      |  |
|         | *   | " b. feinften Sorte         | 3,9                        | 96,1                         | Beger       |  |
| *       |     | Schwarzbach in Bobmen.      |                            | 00,1                         | wege.       |  |
|         | *   | 1. Sorte                    | 12,5                       | 87,5                         | Rageto      |  |
| ,       | *   | hafnerluben in Dabren       | 57.0                       | 43,0                         | oingety     |  |
| *       | *   | Rana in R. Deftr., rob      | 41,3                       | 58,1                         |             |  |
| *       | "   | " " " gefchlämmt            | 51,1                       | 48.9                         |             |  |
| **      | *   | " " " geftampft             | 49,5                       | 50,5                         |             |  |
| **      | *   | " rober gu Schmelgtiegeln   | 73,7                       | 26,s                         |             |  |
|         | ,   | " geichlammt v. Bilbberg    | 63,1                       | 36.                          | 1 .         |  |
| *       |     | Raabs, Nr. 1                | 61,7                       | 38,3                         | Thaleca     |  |
|         | *   | " Nr. 2                     | 44,4                       | 55.6                         | ~,,         |  |
|         |     | " Nr. 3                     | 32,5                       | 67.s                         |             |  |
|         | 20" | " Nr. 4                     | 55,1                       | 44,8                         | "           |  |
|         |     | Raifereberg in Steiermart . | 57,8                       | 42,3                         | v. Forfte   |  |
|         |     | " zu Graphittiegeln         | 35,€                       | 64,4                         | 3.0         |  |
| **      | "   | hafnergell bei Paffau !     | 58,0                       | 42,0                         | Ragero      |  |
| tr .    |     |                             | 65,1                       | 34,0                         | Berthier    |  |
| *       | *   |                             | 52,9                       | 47,1                         | Knapp       |  |
| *       | *   | Bunfiedel, Bayern           | 0,83                       | 99,77                        | Fuchs       |  |

Die folgende Tabelle enthält die naberen Bestandtheile ver- ichiedener Graphitafchen.

| Miche bes |              |                                                             |                                                    |                                                                                   | Cifenoryd.                                                                                                                     | Raif.                                                                                                                                  | Bittererbe.                                                                                                                                                                        | Ranganorph.                                                                                                                       |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| on        | Borrowdale   |                                                             | 4.                                                 | 3 .                                                                               | 2.                                                                                                                             | Shur                                                                                                                                   | 0.                                                                                                                                                                                 | 0,2                                                                                                                               |
|           | Cenlon       |                                                             |                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    | 0,2                                                                                                                               |
|           | Schwarzbad   | b.                                                          |                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
| ,,        | bafuerluber  | í.                                                          | 49,2                                               | 7,0                                                                               | 0,8                                                                                                                            | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                  | _                                                                                                                                 |
| ,,        | hafnerzell . |                                                             | 41,3                                               | 14,7                                                                              | _                                                                                                                              | 1.0                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                  | _                                                                                                                                 |
| *         | , .          |                                                             | 26,4                                               | 25,1                                                                              | 6,5                                                                                                                            | -                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                  | _                                                                                                                                 |
|           | #<br>#       | " Ceylon<br>" Schwarzbac<br>" Hafuerluder<br>" Hafuerzell . | " Schwarzbach .<br>" hafuerluden .<br>" hafnerzell | " Cehlon 21,8<br>" Schwarzbach . 5,1<br>" Hafnerluden . 49,2<br>" Hafnerzell 41,2 | on Borrowdale . 4,8 3,5<br>— Ceylon . 21,8 9,2<br>— Schwarzbach . 5,1<br>— Hoffmerluden . 49,2 7,0<br>— hafmerzell . 41,2 14,7 | on Borrowdale . 4,8 3,3 2,4 . Geylon . 21,8 9,3 5,4 . Schwarzsach . 5,1 6,1 1,2 . Hafterluden . 49,2 7,0 0,8 . Hafterluden . 41,2 14,7 | on Borrowdale . 4,8 3,3 2,4 Spur . Crylon . 21,8 9,3 5,4 0,9 Schwarzkada . 5,1 6,1 1,2 0,1 0,4 1,2 0,4 1,2 0,4 1,2 0,4 1,2 0,4 1,2 0,4 1,2 0,4 1,2 0,4 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 | on Borrowdale . 4,1 3,3 2,4 Sput 0,3 Crison . 21,4 9,3 5,4 0,9 0,1 Sedwarfsdd . 5,1 6,1 1,2 0,1 Sput 601factiben . 49,1 7,0 0,8 — |

Der Graphit von Borrowdale enthält noch Titanoryd (1,0) und Spuren von Ghromoryd; der von Hafnergell Schwefeleifen. Die Afche des Graphits von Bunfledel enthält Kali, Riefelerde und Eisenoryd und die vom himaleh Riefelerde, Thonerde und Eisenoryd

Am seltensten sommt zu Bleististen brauchbarer Graphit vor, ber ausgezeichnetste früher zu Borrowbale in Cumberland, jeht in Sibtrien, welder deshalb sehr hood im Preise stehen. Der Berth diese Graphites beruht übrigens weniger in seiner Reinbeit, sondern vielnnehr in seinem Korn und Gestige; denn der ungleich reinere Ceylon-Graphit ist zu Bleististen undrauchbar, und zugleich niederer im Preise. Zu Bleististen taugt nur ein berber, sein sörniger Graphit, während zu Schmelztiegeln gerade der mulmige, lose Graphit in glimmerartigen Blättern und Schuppen der geeignete ist.

Die Berthbeftimmung ber unreinen Graphitforten, wie fie an verschiedenen Orten gewonnen werden, tann fich wesentlich nur auf ben Gehalt an unverbrennlichen Theilen und reinem Graphit beziehen. Bill man ben Graphit burch Ausbrennen entfernen, fo gelingt bies nur ichmierig, felbft beim ftarten Erhiben in einem Sauerftoffftrome, unvollftanbig. Gine febr einfache Methode ber Analnie ift bagegen die, bag man eine abgewogene Menge Graphit mit überfluffigem Bleioryd in einem Schmelztiegel mifcht, ben letteren gut bebedt und nun gum Schmelzen bes Bleiornbe erhitt. Rach bem Ertalten finbet man am Boben bes Tiegels einen Bleiregulus, beffen Gewicht man beftimmt. Auf 207 Theile Blei rechnet man 6 Theile reis nen Graphit (oder 34,5 Theile Blei auf 1 Theil Roblenftoff). Bie man fieht, fo ichließt fich biefe Beftimmung an bie Berthier'iche Methobe, ben Beigmerth ber Brennmaterialien gu beftimmen, an. Gie gibt ungemein genaue Resultate, weil ber Graphit keine flüchtigen Theile enthält und nur durch Berührung mit dem schmelzenden Bleiorns verbranut wird.

Um den Graphit von seinen Beimengungen zu bekreien, ichmist man ihn nach Dümas und Staß, mit kanstischen Kali zusammen, wäsch bed Masse nach Staßer aus, behandelt das zurückleibende Pulver ert mit Salpetersaue und dann mit Königswassen und erhipt es darauf stundenlang in Chlorgas bis saft zur Weißglüßiste. Erdmann und Martschand fanden, daß das Erhihen in Chlorgas nicht nothwendig sei. Beim Verbernene eines nach dieser abzestürzten Wethode gereinigten Graphites (von Ceylon) in Sauerstoffgas blieb etwa ½ Proc. Kiesere erd im Gestalt von weißen, wolligen Floden zurück. Sehr häufig ist der Graphit mit Sand, Khon, Pflanzenwurzeln z. der unreinigt, von denen man ihn durch Schlämmen befreien kann.

Da die Bleiftiftfabritation von der Erlangung eines geeigneten Graphits abhangig ift, fo verdient an biefer Stelle ber von B. C. Brobie in London ausgeftellte praparirte Grapbit Ermahnung. Das Berfahren feiner Darftellung ift folgenbes: Das robe Graphitpulper wird in einem eifernen Gefage mit bem zweifachen Gewichte fauflicher Schwefelfaure und 7 Proc. chlorfauren Ralis gemischt und in einem Bafferbabe fo lange erhitt, bis feine dlorige Gaure mehr entweicht. Durch diefe Behandlung werben Gifen, Thonerbe und Ralf gum größten Theile geloft; bierauf wird etwas Aluornatrium ber Daffe beigefügt, um die vorhandene Riefelerde als Fluorfilicium zu entfernen. Maffe wird bann forgfältig ausgemafchen, getrodnet und bis gur Rothglut erhitt. Das Gluben bewirft ein Aufblattern ber Graphitforner; bie Daffe fdmillt febr mertlich auf und geht in einen febr fein zertheilten Buftand über; fie wird bann geschlämmt und fann jo ohne Beiteres gur Bleiftiftfabrifation verwendet werben.

Der Graphit sindet sich in verschiedenen Theilen der Belt als Begleiter der primitiven Geseinen und zwar meist in Gneis, Glimmerschieser. Diorit und Thonschieser als Lager vor, die nicht selne sehr regelmäßig sind, eingesprengt, in Restern, Putpen und Stockwersen im Granit und Porphyr und auf Magneteisen-Lagerstätten. Im Gneiß dei Passau vertritt er die Stelle des Glimmers. Derelebe kommt serner auch sehr häufig im soen nigen Kalt, und darin nicht selten mit Mineralien, welche Sittle abe von Cisenvyden enthalten, Hortsbested, Augit z. vor.

Bie eben ermahnt, findet fich ber Graphit überaus haufig als Gemengtheil ber Gneife und Glimmerschiefer, indem er bie Stelle bes Glimmers oft pollftanbig vertritt, moburch biefelben in Graphitschiefer übergeben. Es hauft fich in folden Graphitichiefern ber Graphit oft gu Reftern und größeren gagen an, bie nicht felten mit Ralfftein-Lagern in Berbindung fteben. Much Raolin=Lager ericheinen zuweilen in ber Rabe von Graphit= Bortommniffen, g. B. bei Paffau und a. D. Go führt ber Gneift bes Gulengebirges in Schleffen, nach Bobel und v. Carnal, bei Tannhaufen und Baredorf Lager von unreinem Graphit. Sifinger ermabnt, bag in Beftmanland in Schweben, fomohl bei Gillermarfeberg ale bei Lofoeved Graphit vortommt, welcher zu technischen 3meden verwendet wird. Im Gneiße bes Thales von Strath-Tarrar in Rorbichottland finden fich nach Samefon Graphitftode, melde eine Beit lang bebaut worden find; ber graphithaltige Gneiß ber Bogefen bei Martirchen, Fraize und Wisenbach zeigt ftellenweise ben Graphit in formlichen Schichten concentrirt, welche fogar Berfuche auf Steinfohlen veranlaßt haben. Auch bei Rumnod in Aprihire ift Graphit auf Steinkohlenflogen vorgekommen. Mus Nordamerika ermahnen wir den Graphit von Sturbridge in Maffachusetts, melder nach Sitchcod ein gang regelmäßiges bis 2 Fuß machtiges Lager im Gneife bilbet, ein portreffliches Material liefert und baber ftellenweise 60-70 Fuß tief angebaut worden ift. Andere bem Gneiße untergeordnete Graphitlager finden fich in bemfelben Staate bei Brimfield und Rorth = Brooffield, wie dann auch in Connecticut, Bermont u. a. Staaten bergleichen befannt find. Der feit ungefahr 1827 in ben Sandel tommende Graphit von ber Infel Ceplon liegt gleichfalls neftermeife im Gneift; berfelbe fteht in hohem Unfeben und ift froftallinisch = blattrig. finden fich machtige gager von theilmeife porzuglichem Graphit im Gneife von Bobmen, Mabren, Bavern zc, und an vielen anderen Orten. Dan hat Diefen Graphit fur eine Pfeudo: morphose nach Glimmer erflaren wollen, wie es scheint, um auch in diefem Falle die organische Abstammung des Roblenftoffs geltend zu machen. Unfer ausgezeichneter Geognoft 2B. Gumbel, welcher die granbitbaltigen Gneife bes baverifchen Balbgebirges febr genau ftubirt bat, erflart fich aber entschieden gegen eine foldbe Deutung.

hier und da fommen Schichten von Glimmerichiefer vor, welche mehr oder weniger reichtlich mit Graphit imprägnirr find, was zuweilen so weit gehen kann, daß das Gestein als ein förmlicher Graphitglimmerichiefer (törnig schiefriges Gemeng aus Duarz und Graphit) erscheint, wie bei Elterlein und Schwarzenbach in Sachsen, Großstenau und Helben Eltricheneuth, wo nach Huge Muller der Glimmerschiefer in volltommenen Graphitglimmerschiefer übergeht, serner bei Afritz und Radenthein in Kärnthen, bei Gistainthal in den Pyrenäen, wo nach Sharpentier ein nur aus Glimmer und Graphit bestehendes Gestein anssehe

Wie im Gneiß so auch bei Granit ist vorzugsweise, nur weniger hausig, gang ober zum Theil der Glimmer durch Graphit (Graphit-Granit) vertreten; so bei Seidenbach im Oben-(246) wald, bei Mendioude, Leshurrum und Maccayn in den Pyrenden. Die in neuerer Zeit entdeckten vorzüglichen und reichen Graphitlager in Oft-Sibirien sinden sich zwischen Granit und Spenit eingelagert und werden meistens von Kaltspath begleitet.

Kerner ist Graphit in manchen förnigen Kalfsteinen (Urfalfstein, Marmor z. Th.) ein häufiger vorsommender Gemengtsbeit; ga, es icheint, daß viele dunkstgrane Kalfsteine ihre Karbe lediglich einer innigen Beimengung von Graphit zu verdanken haben, so zu Bunsiedel in Bapern, Pargos in Kinnland u. a. S.

Wir haben bereits schon oben ein ähnliches Auftreten des Graphites bei den im Gneiße eingelagerten Kalffeinen (Mähren, Wordamerika z.) kennen gelernt, und es rechtsertigt sich wohl die Anslich, daß die Bildung des Graphites und überhaupt die Aussicheung des Kohlenstoffs mit dem Dasein des Kalffeins in iregend einem nothwendigen Canjalgusammenhange gestanden habe.

Endlich findet fich auch Graphit in manchen Thonichiefern der Urschieferformation mehr oder weuiger reich beigemengt, jo als sie endlich in formliche Graphischiefer von zum Theil daue würdiger Beschaffenheit übergeben; jo nach v. Morlot zu Kaisersberg, Mautern, Leoben und Brnd in Steiermart. Die früher jo hoch berühmten Graphitgruben von Borrondale in Cumberland in England sinden sich im Thonichiefer des Uebergangsgebirgs. Bei Elbingerobe sindet sich der Graphit in Seldphorphyr eingelagert.

In den Meteoreijen von Lenarto in Ungarn (zefallen 1815), Bemdego in Bahja (1816), Bohumitti in Böhmen (1829), Sevier in Cosby Creef (1840, wo fich große Graphiftlumpen vorfanden), Campfort in Tenueffee (1845), Chartago in Tenueffee (1846), Seeläsgen dei Brandenburg (1847), Chefterville in Südcarofina (1849) und Kaba in Ungarn (1857) finden fich größere oder geringere Mengen von Graphit. Im tellurischen Gifen finbet fich neben Kohlenstoff auch häufig Graphit.

Die älteste Mine auf Graphit ist bekanntlich die in Eumberland. — Die Entbedung des Graphits und bessen Berwendung zur Bleistitssabritation, welche sewohl für das prastische Leben als für die Kunst und Industrie von den wohlthätigsten Solgen war, wurde in England gemacht, wo zwischen 1540 — 1560 die berühmte Graphitzurke zu Borrewdale bei Keswist in der Grafichaft Eumberland aufzesenken wurde.

Dit der Eröffnung diefer Grube maren die Borbedingungen erfüllt, welche die Entwidlung einer bedeutenden Bleiftift=In= buftrie auf englischem Boben möglich machten. Der Graphit fommt bafelbft, wie bereits erwähnt, im llebergangsthonichiefer in dichten und fruber auch in bedeutenden Daffen vor. Berg, in welchem fich biefer berühmte Graphit findet, bat eine Sobe pon 2000 Ruft, und ungefahr in ber Salfte biefer Sobe befindet fich ber Gingang ju bem Bergmert. Bor etwa bunbert Jahren fanden wegen ber Gewinnung biefes fo werthvollen Dinerals häufige Raubereien ftatt, fo baf viele in ber Rachbaricaft lebende Personen allein burch ben Graphitraub febr reich geworben fein follen; die von ben Gigenthumern angeftellte Bache hatte die Grube nicht zu ichnten vermocht. eine Angabl von Bergleuten einen formlichen Angriff auf Die Grube gemacht, fie erobert und auf eine geraume Beit im Befit behalten, bis felbige endlich burch eine Abtheilung Golbaten wieder vertrieben wurde. Geit jener Zeit fuchten bie Befiter ihr Gigenthum burch ein festungeartig mit 5 Auf biden Mauern, Schieficarten und vergitterten Renitern gebautes Saus zu ichuten. welches im Erdgeschoffe vier Bimmer batte, beren eines zu ber mit einer Fallthure verbedten Grube führte. In Diejem Bimmer fleideten fich bie Bergleute um, legten ihre Grubenfittel an, und febrien, nachdem fie ibre fechoftunbige Schicht gearbeitet batten. aus der Grube zuruck, wobei sie in Gegenwart eines Aussehers ihre Grubenklieber ablegen mußten, um auch nicht die kleinste Menge von Graphit entwenden zu können. In einem antere vier Zimmer besanden sich zwei Manner an einem großen Tisch, die dem Graphit jortirten und reinigten; dieselben blieben während dessen einzeschlossen und wurden von einem Aussehe, der sich in einem Arebenzimmer besand und mit zwei geladenen Gewehren bewassen von, beaussichtigt. Aur durch solche Wahregeln war es möglich geworden, den Anseindungen der räuberischen Bergebenohner die Spise zu bieten.

Diese Grube wurde jahrlich blos sechs Wochen gebfinet, und bennoch soll sich ber Werts bes in dieser kurgen Zeit gewonnenen Graphites sebes Mal auf 30 — 40000 Pfund Sterling ober 1000000 Kranes belaufen haben.

Der reingemachte Graphit wurde in starte eiserne Kisten gepach, beren jede 1 Zentner faßte, und so nach Sondom in dan Magagin ber Bessisker transhportitt, wo monatliche Auftinonen damit abgehalten wurden. Der Preis war durchschnittsich 40 bis 50 Krancs per engl. Pfund. Der Werth des guten Cumberlande Graphits belief sich nach Dufrenop sogar auf 400 Krancs per Kilogramm.

In Cumberland führt der Graphit den Namen Wad, welsches eigentlich ein durchaus anderes, aus Mangansuperoryd, Manganorydul und etwas Eisenoryd bestehendes Mineral ist.

Bon welcher Bebeutung biese Grube und die damit verbunbene Bleistift-Kabritation für England war, beweist die Agatgache, daß es die englische Regierung seiner Zeit für nothwendig hielt, den Export von Graphit in einer anderen Jorm als der von Bleistiften aus's Strengste zu verdieten. Trohdem ader, daß die Grube nur 6 Wochen im Sahre geösset und fein Graphit auß berielden exportirt werden durste, sonnte es doch nicht ausbleiben, daß in Tolge der durch Sahrhunderte sortgefesten Ausbeutung die Ergiebigkeit der Grube abnahm und zuletzt fast nichts mehr übrig blieb, als unreiner Abfall, der nicht mehr wie früher im Naturzustande jur Bleistissfabrikation benutzt werden konnte.

Diefer Cumberland : Graphit fam in bichten Studen por. welche je nach ben Beimengungen ber perunreinigenden Beftand theile 40-90 Proc. reinen Graphit (Robleuftoff) enthielten. Bahrend ber allgemein verwendete öfterreichische Graphit in leicht ju gerbrodelnden Studen portommt, ließ fich ber englische Graphit in Folge feiner festen Confisteng fur technische 3wede nicht zwedmakig verwenden und murben bie Bleiftifte burch Reriagen bes Graphits fabricirt. Diefer Graphit ift feineswegs fo rein, als man glaubt, und find bie fremden Beftandtheile bemfelben berart beigemengt, bag man fie nicht burch Schlemmen, fondern nur burch umftanbliche chemische Scheidungsprozeffe trennen fann. Dem ungeachtet gabite man noch, wie icon angeführt, im porigen und biefem Sahrbundert fur bie reinen fauftgroßen Stude, bas Pfund englisch, mit 2 Pfund Sterling. Der noch iett bier und da portommende Graphit aus diefen Gruben fann nur als Raritat betrachtet werben und tommt in England unter bem Ramen "pure Cumberland Lead" vor, Für Sandel und Inbuftrie hat bemnach ber fo angepriesene "englische Graphit" beinabe feinen Berth mehr und er gebort in Diejer Begiehung ber Bergangenheit an. -

In neuerer Zeit liefert Oftsibirien einen ausgezeichnet reinen Graphit und zwar (was von besonderner Bebeutung ift) in sehr bedeutender Menge. Der Entdecker dieser Wiinen ist der Kaufmann S. B. Alibert von Tawathus in Sibirien. Derstebe kam auf einer Geschäftsteise im Often Sibiriens in die dortige Gebirgs Gegend, theilweise in der Absich, Gold ausguinden; während er nun an den Usern der Rüsse Oklo, Kirti und Irtut den Sand durchforfiche, siehes gustälig in der Räse

von Irtutet in einer ber Gebirgeichluchten Diefer Gegenden auf Fragmente von reinem Graphit. Alibert fannte die Bichtigfeit und Bedeutung eines folchen Materials und ftellte beshalb mit Silfe eines Gingeborenen genaue Unterinchungen an, bis er nach vieler Dabe und Arbeit endlich im Sabre 1847 bie Uebergengung gewann, bag in einem 3meige ber Bebirgetette von Sajan, auf ber Sobe bes Relfengebirgs Batongol in einer Erhebung von 7000 Auf über bem Deere und 400 Werft weftlich von ber Stadt Irfutet, nabe an ber Grenze von Ching, ein primitives Lager von Graphit vorhanden fein muffe. Er machte fich fofort an die Arbeit, eine Mine angulegen; nachbem er gnerft Daffen bon ichlechtem Graphit (ber fich mit bem Abfall bes Cumberland-Graphite vergleichen laft) und mehr ale 300 Tonnen Granit weggeraumt hatte, jo öffnete fich ihm ein gager von ausgezeichnetftem, reinem Graphit, aus welchem Stude gewonnen wurden, von denen einige bis ju 180 Pfund mogen. Der Berg, welcher biefen Schat enthalt, ift nach bem Entdeder und jetigen Befiger, herrn Mlibert, ber Miberteberg genannt morben.

Der Weg nach den Graphitgruben, die im Gebiete der noch beibnischen Sojoten liegen, führt über weite moorige Hochend (Zundras), die allmählich sich immer mehr erheben. Ansänglich, in den verhältnismäßig niederen Regionen, tragen dieselden außer Moos und Riechten noch ziemlich häusig mancherlei Sträucher, welche die Einformigfeit und trosslofe Debe weniger grell berovereten lassen. Höher hinauf aber, bei immer mehr abnehmender Unfrwörme, vermag der kalte Mootedoben keine höhere Begetation bervorzubringen, nur spärliche Moofe und Riechten bebeden den Boden, kein hervorzagender Gegenstand unterbricht das traurige Cincretie der wisten Aldehen, hier und dort nur erhebt in weiten Bidden, hier und dort nur erhebt in weiten Bidden, hier und dort nur erhebt in weiten Bidden, die und der und vereicht der Wischenfumen sich ein bölgernes Kreuz, das zur Bezeichnung des Weges nach dem Bergwerte ausgerichtet ist. Endlich erreicht der Reisende eine Hotte, die ihm Unterfommen gewährt; von da

führt ein nur flafterbreiter Beg burch Geholz von Birbelfiefern nach bem noch 12 Berfte entfernten Graphitwerk.

Die Hauptader des Graphits hat eine Mächtigkeit von ungefähr 6 Kuß, swischen Spentir und Grantigestein fällt sie fast sentrecht in die Tiese, nach unten zu sowohl an Mächtigkeit als an Güte des Minerals zunehmend. Noch giebt es mehrere andere Abern von geringerer Ausdehnung. Der ans denselben gebrochene Graphit zeigt besonders in der Rachbarschaft des begleitenden Gesteines einen muscheligen Bruch und persmutterartigen Glanz, was ein Zeichen geringerer Güte ist. Spenit und Kallspah weden als die besten Gangarten betrachtet und ihnen des wegen vorzugsweise nachgearbeitet, indem man das Gestein mit Pulver sprengt. Außer dem Vorstmellen in zusammenhängenden Massen sind vor Graphit auch in krystallinischen Kallsteinen einzelvenat und bäusig von vorzüglicher Güte.

Die Masse bes allein in der hauptader enthaltenen Graphits ist auf mehrere hunderttausend Pud (3 40 Psimd) geschäfte, und somit auch sür den Abgang des englischen von Borrowdale reicher Ersaß gesunden. Der größte lledesstand ist nur die weite Entsernung von Europa und die Schwierigkeit des Transportes. Aur im Winter ist dieser zu dewerftelligen, wenn der Krost die moorigen Tundra seit gemacht und der Schwie überall einen sohrbaren Beg geschäffen bat.

Der Graphit wird nach seiner Gute sortirt, wobei man die geringere Schwere der Stüde und eine regelmäßige seinwellige Längsstreifung, welche an die Struftur des holges erinnert, vornehmlich berüdssichtigt. Alsdann wird er zu 5-64 Pud in Risten aus Zirbelfiesenholz verpadt und versendet. Bis die Baare von Ort und Sielle nach Deutschlang gelangt, vergeht ein halbes Jahr.

Bis jest benütt diefen in allen Beziehungen ausgezeichneten Graphit, welcher bem früher jo boch berühmten von Cumberland

an Gute und Beschaffenheit gang gleich tommt, die ichon seit hundert Jahren bestehende und weltberühmte Pleististsabrif von K. B. Kaber (gegenwärtiger Besiher derselben Lothar von Kaber) in Stein bei Rürnberg, in Gemäßheit eines Bertrages, welchen dieselbe mit Alibert 1856 abgeschlossen, denqusolge aller Graphit, der in den Alibert'schen Gruben gewonnen wird, jest und für alle Zeiten an die Kaber'sche Babrif mit Genehmigung der russischen Regierung geliefert werden darf. Der Gentner von der feinsten Serte diese Alibert-Graphits kommt auf 600 Kl. loro Stein zu steben.

Der fibirische Graphit bildete auf ben letten Industrie-Andtiellungen zu London und Paris eine Sauptzierde der gesammten Mineral-Ausstellung und bat für manche Beschauer wohl eben so 
viel Interesse gewährt, als die ausgestellten Diamanten. Die ausgelegten Graphitproben haben an Massigsteit und Reinheit Alles 
übertroffen, was dieber von diesem werthpollen Material in Samme 
lungen aufzuweisen seine dürfte; auch die fünstliche Behandlung ses 
war unter anderem eine Buste des ruffischen Kaisers und verschiedene 
große Meduillons in Graphit ausgestellt) wie die geschmackvolle 
Anordnung des vorbandenen Materials hatten dasselbe zu einem 
der aussiehendien Seise der Ausstellung gemacht. Ebenso waren 
vom Genon-Graphit, melcher in bebeutender Menge nach England gebracht und vorzugsweise zur Tiegestabritation benuft wird, 
schöne Proben in der Ausstellung zu sinden.

Beitere Kundorte außer dem oben angegebenen finden sich für den sibirischen Graphit noch in dem Aurusdansker Kreise des Gouvernements Jeniseist, wo er an den Ridisen Lunguska, Aureita, Laimura, Ovana und Uhja vorkommt, auch im Gouvernement Tobolek sind in neuester Zeit außer reichen Minen von Gelmetall ergiebige Graphislager entdecht worden.

Spanien liefert feinen schiefrigen Graphit. Er wird bei Ronda in Granada, weuige Meilen vom Meere gefunden, und

geht nach Solland und ben Sanfeftabten, me er gemablen als Pottloth verlauft wird. Das Pfund toftet ungefahr 4 Sgr. Bleiftiftmacher von Rurnberg haben mabrend ber Continentalfperre fpanifchen Graphit mit unverhaltnigmäßig großen Roften bezogen, weil man bas bortige Material fur unentbehrlich biett, in Rolge beffen ber Robftoff unnuger Beife verthenert murbe. In Franfreich findet man Graphit im Departement bes Arriège, Diffie im Departement bautes Alpes, bei Brufin, Bangnefan und Sainte Daul im Rbone Departement. Auferdem murben mehr ober weniger reiche Graphitgruben in Finnland, auf Genlon (wo bie Ausfuhr von Graphit gegen 100,000 Centner jahrlich beträgt, wovon das Deifte in England gur Tiegelbereitung verbraucht wird), auf Madagascar, Gronland, St. John in Rembraunichmeig, bei Budingbam, Elmsten und Lochaber in Canada, bei Sturbridge. Brimfield und Rorth-Brooffield in Maffachusette. in Connecticut, Bermont, in Merito, bei Arragol de Bareiras. Proving Minas, Gerais in Brafilien und namentlich in Californien aufgefunden. Die wichtigfte Lagerftatte von Graphit in Californien, Die "Eureka Black Lead Mine" liegt etwa 11 Meis len von Sonora, ber Sauntstadt von Tuolmune County entfernt, In einer Tiefe von 40 Ruft trifft man ben Graphit febr rein. fo daß er in großen Bloden abgebaut werben fann, die nur geringe Reinigung bedürfen. Roch weiter bis 60 guß Tiefe findet man einen gang reinen Graphit, ber fich burch eine folche Barte auszeichnet, baß man ibn ichleifen und bis zu einem boben Grade pon Glang poliren fann. Die Grube, beren Abbau bei Tages. licht betrieben wird, liefert gegenwärtig im Mongt burchichnittlich 20,000 Centner Graphit; übrigens ift ber Abbau einer noch weit größeren Ausbehnung fähig.

Sehr wichtig ist die Entdedung reicher und vorzüglicher Graphittager von Pafawau in der Proping Resson auf Neu-Seeland 1861 durch die Gebrüder Curtis. Dieses Land hat übri-(266) gens wegen seines großen Reichthums an werthvollen Mineral-Substangen (wie Stein - und Brauntschlen, Gifen - und Chromerze) nud au ausgebehnten Golblagern eine bebentende Zufunft, wonach es in industrieller Beziehung ein Neu-England zu werden verhricht. Auch am Spencero Gelf in Südaustralien kommt Graphit in reichlicher Menge vor.

Außerdem sind Graphitlager in vielen Gegenden Deutschands vorhanden. Sehr reich am solchen ist die scherreichsiche Monarchie. Nach Franz von Hauer und K. Sötterteichiche sich an sehr vielen Skellen in dem behmisch-mädrischen Gebirge Graphit in den frystallinischen Schiefern, meist im Gneiß, und zwar gewöhnlich in der Rähe von Lagern trystallinischen Austreines, oft auch in diesen selbst. Die Art des Vorkommens ist verschieden. Bald ersest der Graphit den Glimmer im Gneiß, id daß das ganze Gestein von diesem Minerale imprägnirt erscheint, dalb findet es sich ein ausgeschieden in einzelnen Lagern oder in stockförmigen Massen, die aber oft wieder von einzelnen Keldpartspartien durchsetz werden.

Das Graphitzebiet Riederösterreichs erstrectt sich von der Donau (von Marbach a. D. an, die Gegenden von Nauna, Taubig, Lichtenau, Brunn am Bald (wo der Graphit vorzüglich rein vortommt), Krumman, Tiefenbach, St. Marein, Dappach, Wohnersdorf ic. berührend) bis an die mährliche Grenze in einer Längenausdehnung von etwa 10 Meilen, in der Hauptsiche eine dem böhmischen Graphitze gleiches Sereichen von N. D. nach S. B. und ein Verslachen nach S. D. einhaltend. Alle diese Wertelte in Jahre 1853 5864 Centner Graphit, während die gegenwärtige Gewinnung mindestens aufs Dreisache slacken darfen der ich der

Die wichtigsten Baue in Mahren find zu hafnertuben und Pomic. Die Graphitlager find hier im Gneiß eingeschlossen und werben von troftallinischem Kall begleitet; sie find bei 13 Suß mächtig und dis zu einer Tiefe von 36 Auß aufgebedt. Die Deck berselben bildet meift geriegter Gmeiß, der mit zersepter Gornblende durchzogen ist. Die Baue von hafnerluben sind die ausgebehnteren und liefern jährlich über 4000 Centner Graphit. Außerdem sommen reiche Baue in der Gegend von Alfstadt vor, so zu Schlägelsdorf, slädhflich von Alfstadt, wo die jährliche Erzeugung nahe an 5000 Centner beträgt. Berner sinden sich Graphitiager zu Groß- und Klein-Batten, zu Holbenstein und namentlich zu Schweine, nordösstlich von Muglit. Der Graphit ist am letzteren Orte im Begleitung von trystallimischem Kalt im Gneiß und Thonschieber einzelagert, und von sehr zuter Beschafsenbeit; es werden jährlich über 8000 Centner gewonnen.

Borgugliche Graphitlager finden fich bei Rrummau in Bobmen. In diefer Gegend, namentlich in ber ben Dlichbach aufnehmenden Erweiterung des Moldauthales, bildet der Graphit lange Lagerguge im Gneiß, baufig in Berbindung mit Lagern von froftallinischem Ralf und Bornblendeschiefern. Die Graphitlager andern febr raich ibre Dachtigfeit, fo baf fie oft in einem Berte von einigen Suß bis ju 7 Rlafter anschwellen; Die mittlere Machtigfeit beträgt bei 2 Rlafter. Gine 3-6 guß machtige Torfablagerung erfüllt bie gange Thalmulbe bes Dlichbaches und bebedt eine eben fo machtige gehmschicht. Unter biefer fommt querft eine 2 - 4 Ruß machtige Schicht eines graphitischen Gneißes, bann 6 guß geschichteter, theils fefter, theils gang auf: gelöfter Gneiß mit Sornblende, endlich unmittelbar über bem Graphitlager ein geschichtetes glimmerfreies, in braune brodliche Daffe umgewandeltes Relbipath-Geftein, an mehreren Orten ein bis 5 Ruft machtiges Ralflager; Die Angabl ber burch ein 3wifchenmittel von gersettem Gneiß getrennten Graphitlager ift nicht befaunt.

Der Graphit ift vorherrichend uurein, dicht bis grobblattrig, babei bisweilen fest, schiefrig, oft durch Quarg, Raolin und Gifen(248)

ties verunreinigt; nur felten in ansehnlichen Daffen rein, meift fo gemifcht, bag burch eine forgfältige Ausfuttung bie Gorten geichieben werben muffen. Es werben brei Sorten unterschieben, wovon zwei fammt einem Raffinat in den Sandel gebracht Die vorzüglichften Baue auf Graphit befteben gu Schwarzbach, Mugrau, Stuben. Bor mehreren Jahren toftete ber Centner Graphit von Stuben 4 Gulben und gingen jahrlich 600-800 Ceniner über Daffau nach Frankfurt a. DR. Geit 1810 wird er auch in ber Sartmuth'iden Graphitftiftfabrif gu Budweis und feit mehreren Jahren auch in ber gu Krummau felbft errichteten verwendet. Gudweftlich von Krummau finden fich bie Baue ju Tattern, Eggetichlag und Rinbles. Ueberbies be= fteben auf ber weiteren nordlichen Fortfetung der porber ermabnten Graphitlager fleinere unbedeutende Berfuchbaue bei Bichlern, Subene, Reicheticlag, Soffeniclag, Reith, Rirdicblag, Paffern, Podesdorf, Beiflowit, Sofdlowit, Pohlen, Rabichowit und Unterbreitenftein. 1862 entbedte ber Bergbau-Befiter Anton Mertel in Smojanom in Bobmen ein ergiebiges Graphitlager.

Außerdem sindet sich Graphit bei Kaisersderg in Steiermart und zwar im Glimmerldieser, der in Gneiß übergeht, und icheint darin den Glimmer zu ersehen, sindet sich aber auch in reineren Putsen und Massen. Er dient hauptsächlich zur Ansertigung von seuerselten Ziegeln und von Tiegeln; zur Bleististsätzichtig ift er zu unrein. Im Sahre 1853 wurden 1100 Centner erzeugt.

Endlich sindet sich noch Graphit bei Klamberg in Kärnthen. Ein kleiner Graphitlagerzug geht am östlichen Thalgehänge in einem häusig mit Amphibolschiefer wechselnden Gimmerschiefer zu Tage. Kallschien sinden sich in der Nähe nicht vor. Der Graphit ist meist unter necht eine kleie kinsensies Duarzunugelm und kleine Puten von Kaolin. Die größte Mächtigtett, die das Lager aber nur auf kurze Streefen erreicht, beträgt 3 Kuß. Der Graphit wird meist zur Erzeugung seuersselfer Ziegel verwendet.

Bie es aus bem verichiebenen Bortommen bes Graphits (felbft oft ein und beffelben Lagers) nicht anders jn erwarten fteht, ift die Probuttion in Bezug auf Duantitat und Qualitat eine febr pariable. Babrend in einzelnen Gruben eine grobere Menge reinen Graphits geforbert wird, liefern andere Berte mehr ober ausichlieklich unreinen Graphit, ber nur 20-80 Proc. Roblenftoff enthalt und burch einen Schlemmprozes fur ben Confumenten brauchbar gemacht wird. Es find beshalb im Sanbel ber Sanptfache nach zwei Graphitgattungen vertreten. nämlich der naturgraphit (und gwar in brei Gorten) und ber Schlemmgraphit (auch Raffinabe genannt). Der erftere reine Graphit wird von den Graphithandlern, 3. B. in England von ben fogenannten Graphitpadern (Block-Lead packers) jum Theil gemablen und gefiebt ober in Blodden gepreht und in fleine etignettirte Padete gepadt, fur ben Detailbanbter gubereitet, von wo aus berfelbe bann in die Sauswirthichaften manbert, me er hauptfachlich jum Schmarzen ber Defen bient; ebenio confumirten auch die Bleiftiftfabrifen ben reinen Raturgrapbit. Der Schlemmaraphit bingegen findet bei ber Gifengiefferei und Stahlfabrifation feit langer Beit Berwendung; in neuerer Beit bient berfelbe auch in ber Filghutfabritation als vorzualiches Farbemittel ber grauen Filgbute.

Der Graphitbergbau wird in Desterreich hauptsächtich in Bohmen in etwa 140, sodann in Mähren in ungefähr 45, serner in Seiermart und Kärnthen in je circa 6 und in Riederdifterreich in einigem 30 Grubenmaßen betrieben. Die Produktion der österreichischen Graphitgenben erfreut sich eines steten Bachsens und kann man im Durchschnitt auf circa 330,000 Ekr. Aaturgraphit und 70,000 Ekr. Schlemmgraphit (Rafsinade) zusammen jährlich auf über 400,000 Ekr. veranschlagen. Der hauptabsah des österreichischen, besonders des böhmischen Eraphits ist in England, ein großer Theil in Bapern, den Rheinschen

landen, Belgien, Frantreich und bisher auch in America; sehr wenig wird im Lande selbst consumirt. Roft alle Bleististe ber Belt werden aus böhmischem Graphit gesertigt, eine Ungahl einerner Ramine, Desen und Röhren in London, überhaupt in England und bem Continente, verdansen ihr graues, metallsglängendes und schüßendes Kleib dem österreichsichen Graphit.

In Norddeutschland wird zu Kriedrichstobe, drei Stunden von Gotha, Graphit oder Pottloth gegraben, der vorzüglich nach hamdurg geht.

gangft befannt und ichon feit Sahrhunderten im Betriebe find die Graphitlager ber Gegend von Paffau. Der Graphit fommt bort neben Porzellanerbe porzugsweise in ber jungern ober berconifden Gneiftformation (graue Gneiftformation) por. Diefe zwei michtigen Dineralftoffe find es, welche im Paffauischen durch ihre Geminnung ber Gegenstand eines fehr wichtigen und weit verbreiteten Bergbaues find und vielen Menfchen Beichattigung gemabren, qualeich burch ihre meitere Bergrbeitung (Daffauer = oder Graphit-Tiegelfabrifen ju Griesbach und Safnergell, Porzellaufabrit ju Paffau) und durch ihre Berfendung Induftrie und Sandel bes Unterlandes fichtbar beleben. Der Grapbit, welcher baufig ale Gemenatheil neben Glimmer im Gneife auftritt, bildet meift mit Sornblenbegeftein in Berbindung linfenformige gager und Duten, mabrend bie Porzellauerbe als Berfegungeproduft eines eigenthumlichen, feinfornigen, granitifchen Lagergefteins, beffen Relbipath - pielleicht meift Porzellanipath - besonders leicht der Umwandlung in Porzellanerde fabig ift, in dem Graphit benachbarter gagerzuge fich porfindet. Das bebeutenbfte Graphitlager eritrectt fich von Debhof und Kropfmubl über Pfaffenreut von Beften nach Often in einer gange von & Stunden. Der Graphit liegt bier 48-130 guß tief unter ber Erdoberfläche; er bildet fein ununterbrochenes Lager, fondern abwechselnde, öftere fich ausfeilende ober plotlich abbrechende Lagen von verschiedener Mächtigkeit — von einigen Zollen bis zu mehreren Tußen — auch oft in Pußen, Restern und Rieren. Diese Lagen sind selten horizontal; sie sallen meist unter Winteln von 30—40° gegen Korden ober gegen Kord-Osten. Ein eigenthümlicher dichter Graphit bildet die Sahlbänder; er zeigt bäusig Kutichstäden. Die wichtigsten Gewinnungsorte sind bei Eeigebberg (hier ichon seit 4—500 Sahren), zu Pfassenreut (wo seit ungesche 1350), zu haasdorf (seit 1780), zu haar (seit 1791), zu hierzing, Rahing, Esdorf, Pößed x. Die Eigenthümer der Gruden sind gewöhnlich Bauern, welche den Graphit Dagl oder auch Tagle nennen.

Der bei Daffau portommende Graphit erfest, wie bereits angeführt, ben Glimmer eines eigenthumlichen, bort brechenten Gneifies. Der bis in bedeutende Tiefen burch und burch permittert und badurch aufgelodert ift, bag er gegraben merben fann. Bas man in ber bortigen Gegend unter Graphit verftebt, ift ein verwitterter, bald an mahrem Graphit fehr armer, bald mehr reicher Gneift. 3m Sandel und in der Tiegelfabrifation perwendet man nur Gorten, Die hinreichend Graphit enthalten, um Die erdigen Beimengungen zu mastiren, jo bag bas Bange braunfcmarg, meift tiefglangend ichwarz aussieht. Der Graphit fommt dafelbft in zwei wefentlich verschiedenen Gorten por: 1) als ichuppiger Graphit, ber aus fleineren ober größeren glimmerartigen Blattchen befteht, welche meift zu derben, mitunter ichiefrigen Daffen aufammengehäuft und gewöhnlich nur loder verbunden find, und 2) ale bichter Graphit in berben, erdigen Daffen, ber auf bem Bruch matt, grob = ober feintornig ift, aber burch gelindes Reiben mit ben Fingern Metallglang befommt. Der erbige Graphit findet fich in ber Paffauer Gegend von nicht befonderer Gute und wird berfelbe unter bem namen Pottloth pou Bobmen eingeführt, geht bann ale Tranfitgut weiter, und wird (562)

theils ju Regensburg, theils ju Ruruberg jur Bleistiffabrikation vermendet, wozu der schuppige durchaus undrauchbar ift. Der bei dem Beiler haar schon seit langer Zeit gegrabene erdige Graphit ist nicht so fein, daß man ihn zu Bleististen gebrauchen könnte, man versendet ihn deshalb weit, wie nach Kösn u. a. D. zur Raschinenschmiere, zu Formen für die Meistingsgeberei z.

Der ichuppige Graphit ift felten gang rein, jondern meiftens burch vermitterten Belbfpath, Gifenocher und Schwefelfies verunreinigt. Befonders ift Gifen der ftete Begleiter bes Graphits und jenes ift ale Brauneifen oft in ber Menge beigemifcht, baß biefer unbrauchbar wird. Es giebt Stellen, mo bas Brauneifen porherrichend wird und in reines Gifenerg übergeht, g. B. bei Leitesberg; haufig fommt auch Schwefelfies als Begleiter vor, und man trifft bisweilen Trummer, wo ber Schwefelfies innig mit Graphit gemengt ift. Dieje Beimifdung ift febr ichablich, weil der Schwefel beim ichwachen Brennen der Tiegel nicht entweicht, fondern erft beim Schmelgen, daber erfahrene Detallurgen nie gleich Gilber barin fcmelgen, fondern fie guvor ftart ausgluben; bas Gilber murbe fouft gang fprobe merben. Golden ichmefelfieshaltigen Graphit barf man nur langere Beit an ber Buft liegen laffen, mo ber Schwefelfies burch Bermitterung in Gifenvitriol übergeht, und bann auslaugen, jo wird ber Graphit jur Tiegelbereitung tanglich.

Die Graphit-Produktion der Passauer Gegend betrug im Jahre 1868 in 36 Gruben 18960 Gentner, wobei 216 Arbeite beschäftigt waren. Der Centner koftet dort 3—9 Gulben. Regensburg hat die hauptniedetlage von Graphit, Dsenfarbe und den hasnetzeller oder Passauer Schmedztiegeln und macht damit Geschäfte nach allen Gegenden.

Der Graphit tommt außer in Nieberbayern noch in folgenben Gegenben resp. Orten vor, jedoch im isolirten Bortommen und beshalb von feiner technischen Bedeutung: in ber Oberpfalg, und zwar zu Groß-Rienau, am Muhlbühl; bei Plesberg, Bitdau und bei Bampenhof; in Oberfranken bei Arzberg, Hobenberg, Bunsiedel und Sinnathengrün; in der Rheinpfalz im Kanton Kufel zu Dibellopf und Konten, wo der Graphit in einzelnen Parthien im Diorit eingelagert sich findet.

Bas bie Entftehung und Bilbung bes Graphits anbelangt, fo berrichen barüber unter ben Rachgenoffen noch perichiebene Unfichten. Gin Theil ber Geologen lagt benfelben auf plutonifchem, ein anderer auf naffem Wege gur Bildung gelangt fein. Bu Gunften bes plutonifden Uriprunge bee Graphite bat man feine Bildung beim Gifenreductionsprozeffe, mo er fich aus bem geschmolgenen Gifen in großen, unregelmäßigen Blattern im Innern der Robeisenmaffe und in Blafenraumen ber Gifenichladen, fowie in Soblen ber Geftellfteine in aroften Rroftallen ausicheis bet, angeführt. Dan will bemerft haben, daß fich ber Graphit nur in ben oberen Theilen ber Schlacken finde, und hat baraus geichloffen, baß er fich in biefen, wie auf Gangen, Rluften, Reftern und unregelmäßigen gagern ober als Gemenatheil in froftallinifden, metamorphifden und felbft neptunifden Gefteinen, im bampfformigen Buftanbe abgefest babe. Begen einen folden bampfformigen Buftand ift indeg ju erinnern, bag ber Roblenftoff in feinen verichiedenen Formen zu den feuerbeftandigften Rorpern gebort. Biele Geologen, namentlich G. Bijchof, find ber Auficht, daß aller Graphit Roblenftoff organischen und insbefondere pflanglichen Urfprungs fei, indem die Afche (Riefelerbe ic.) im Graphit, fowie fein Bortommen im fornigen Ralt, ber nur auf naffem Wege gebildet fein tann, mit Gewiftheit auf feinen Urfprung aus organischen Gubftangen ichließen lagt, und nehmen bethalb an, bag ber Graphit nichts anderes fei, als eine von ihren flüchtigen Bestandtheilen (Bafferftoff, Sauerftoff und Stidftoff) befreite Roble. Ebenfo liefert bas Borfommen Des Graphite ale Dieudomorphoje einen unwiderleglichen Beweis für

bie Bilbung biefes Minerals auf naffem Bege. Partich und 28. Saibinger haben namlich eine folde in Formen von Gifenties in ben Meteormaffen von Arva gefunden. Bang entichieben zeigt fich bie lettere Bilbung bes Graphits in ben Rohlenlagern von Rarfot im Omenate-Fjord auf ben norbgrönlandifchen baniichen Colonien, nach ben Beobachtungen von S. Rint in Covenbagen. Auch im Steinkohlengebirge bei Gumnocf in Aprifhire foll ber Graphit in Lagern vortommen.

Am Col du Chandonnet bei Briangon fommt der Graphit in lagerartigen Maffen vor, welche an Steintoblenbilbungen erinnern, ja fogar von Pflanzenabbruden begleitet find, fo bag Dufrenon fammtlichen Graphit fur burch Seuer veranderte Roble anfieht. Endlich hat Schafhantl ichon vor langer Beit ebenfo die Bildung, wie die Auflofung bes Graphits auf naffem Bege burch Berfuche bargethan, lange bevor die Gebruber Rogere zeigten, daß auf demfelben Wege der Graphit in Rohlenfaure umzuwandeln fei. In neuefter Beit nehmen niehrere Forider an, baft fich bie Bilbung bes natürlichen, wie bes fünftlichen Graphits auf die Zersetzung von Enan und Chanverbinbungen gurudführen laffe.

Runftlichen Graphit erhalt man beim Ausschmelzen bes Gifens aus ben Ergen in ben Sochofen (Sochofengraphit), inbem bas Robeifen einen Theil feines beim Schmelgen aufgenommenen Roblenftoffe, beim Erfalten und Erftarren in ichwarzen glaugenben, zuweilen in giemlich großen Blatten ober icharf ausgebilbeten Kruftallen ausicheibet. Behandelt man graues Gugeifen mit Salgfaure ober einem Bemifch aus Salgfaure und Salpeterfaure, fo bleibt ebenfalls Graphit in Geftalt von garten Blattden gurud, gemengt mit Riefelerbe, welche burch Ralilauge entfernt werben fann. Der fünftliche Graphit, Die in allen grauen Robeisen mechanisch ausgeschiedene Roble, verandert die Gigenichaften bes Gifens nicht und ftimmt in feinen phyfitalifchen VII. 160.

und demijden Gigenschaften mit bem naturlichen Graphit (nur ift erfterer gewöhnlich reiner) überein, baber er auch ben Ramen Sochofengraphit (Gifenichaum, Garichaum) führt. Der Riefelund Gifengehalt Diefes Graphites ift nur als gufallige Beimengung gu betrachten, und zwar rührt berfelbe bei bem burch Auflofen von Gifen enthaltenen Graphit bavon ber, baf ibm eine variable Menge eines von Gauren ichmer gerfetbaren Giliciumeifens beigemengt bleibt, welches in bem in größeren Blattern auf Schladen figenden nicht ber Fall ift. Das meifte Robeifen enthält neben chemisch gebundenem Roblenftoff größere ober fleinere Mengen von mechanisch beigemengtem Roblenftoff ober Braphit. Das weiße Robeifen enthalt 1,51-5,41 Proc. gebundenen und 0,50-1,04 Proc. mechanifch beigemengtem Roblenftoff ober Graphit, mabrend man im grauen Robeifen 0,40 - 2,78 Proc. gebundenen und 1,80-2,74 Proc. mechanisch beigemengten Robleuftoff ober Grapbit finbet.

Auch in den Blasencaumen der Eisenschlacken und in den Sobilen der Gestellfteine scheide fich der Graphit in großen freschlichischen Blättern oder Kryftallen ab. In noch größerer Menge aber wird der Künstlichige Graphit in den Gasbereitungsanstatten gewonnen. Durch Deftillation der Seinschlie, besoners in Thonretorten, sehr sich an die Bande bieser Gefäße eine im Anfange nur messervickendick, dann almählig singerdid werdende Schicht einer äußerst seine in Anfange nur messervickendien, voran sie haftet lingt wie eine Metallscheiden von dem Thon, woran sie hastet lingt wie eine Metallscheide. Dieser Retorten-Graphit ist zu hart, um zu Bleistissen vor allen anderen Kohlen gerne zu den Spilonern sie bei des bestehen gerne zu den Spilonern sie bei von Buns en anderen Kohlen gerne zu den Spilonern für die von Buns en erkenschen electrischen Batterien. Bereits sertigt sabrikmäßig Abam Robler zu S. Peter dei Rünnderz aus Ketotten-Graphit electrische Kohlen, die die sieht

in ihrer Leiftungsfähigfeit noch von teiner anderen Maffe über troffen worben sind. Auch sabricitt berfelbe daraus fünstliche Schleisteine, die sich für für Abdelfabrifanten. Inftrumentemacher te. vorzüglich eignen; dabei sind die Arbeiter der Gesahr nicht ausgeseht, von dem so lästigen Saubsteinstand die Gesundheit eingubühen. Die Murnberger Gasanstalt liefert allein jährlich gegen 100 Centuer Gas- ober Retorten-Grapbit.

Bas bie Bilbung bes funftlichen Graphits anbelangt, fo ift berfelbe als Spaltungsproduft gemiffer Chanverbindungen gu betrachten. Go beobachtete R. Bagner in Burgburg, bag bie aus ber Chanmafferftofffaure fich mitunter abicheibenbe ichwarze Daffe, bie fruber fur eine eigenthumliche Gaure gehalten und mit bem namen Ugulmfaure bezeichnet murbe, nach bem Musfochen mit verbunnter Salpeterfaure und Ausmaschen mit Baffer, aus Graphitblattden beftebe. Bagner bebt ferner hervor, bag ber fogenannte Sochofengraphit, ber fich aus gewiffen Sorten von Robeifen mabrend bes Erfaltens und Erftarrens und einigen Gifenichladen (g. B. aus ber Barichlade ber Frifchbeerbe) ausicheibet, ohne Biberrebe gleichfalls als bas Probuft ber Berfenung von Cvanverbindungen anzuseben fei, ba man gegenwärtig weiß. baß bei ber Reduttion ber Gifenerze im Sochofen nachft bem Roblenorphgafe bie Chanmafferftofffaure als Reductionsagens eine Sauptrolle fpiele. Richt ber im fluffigen Robeifen in reichlicher Denge gelofte Roblenftoff fei es, ber beim Erftarren fich ale Graphit abicheibe, fondern die Cvanverbindungen, die im Robeifen und in ber Schlade porfommen und beren Cvan fich in Graphit und Stidftoff fpaltet, welcher lettere in ber Form von Ammoniat in jedem Sochofen fo maffenhaft auftritt, daß taglich viele Centner Salmiat als Rebenproduft bei ber Robeisenprobuction gewonnen werben fonnen.

Der Retorten: Graphit fann gleichfalls unter Mitwirkung

von Chanverbindungen, die unter ben Producten ber trodenen Deftillation ber Steinfohlen in namhafter Menge fich finden, gebilbet worden fein.

Bon größerer Bichtigkeit ift die Graphitbilbung aus Cyannatrium, welches in bem Prozeg ber Codafabrifation nach Leblance's Berfahren entfteht. In einem bestimmten Stadium der Umwandlung der Soda in Aepnatron erleidet bas Chan eine Spaltung und es icheibet fich ber babei entftebenbe Graphit, wie es ichon Pauli 1861 bargethan, im reichlichften Dage auf ber Oberfläche ber Lauge ab. Die Quantitat bes fo producirten Graphite mar aber verbaltnifmäßig gering. In neuefter Beit ift es jedoch Mar Schaffner in Auffig in Bohmen gelungen, große Maffen von fünftlichem Graphit, als Nebenproduct bei ber Sodafabritation, burch Berfetjung von Cvannatrium, barguftellen.

Die Berwendung bes naturlichen Graphite ift eine febr mannichfaltige; am wichtigften jeboch ift feine Unwendung gur Darftellung ber Blei - ober Graphitftifte. Die erfte Anfertigung berfelben geschab balb nach Auffindung ber Graphitgrube in Cumberland, fo bag bie Bleiftiftfabrifation ihren Urfprung ben Englandern zu verdanken bat, welche zuerft ben Graphit aus ber genannten Grube ju Bleiftiften verwendeten. Bur Darftellung ber Bleiftifte gab es in fruberer Beit zwei verfchiebene Dethoben: nach ber einen, welche bie Berftellung "achter englischer Bleiftifte" jum 3med hatte, gerichnitt man ben roben Cumberland Braphit vermittelft einer Sage in entipredenbe Studden, die ohne weiteres Buthun in Golg gefaßt murben. Diefe naturlichen Cumberland - Stifte maren von ausgezeichneter Qualität und erfreuten fich eines vorzuglichen Rufes. Rach bem zweiten, weit mehr verbreiteten Berfahren, welches fich mit der Fabrifation "funftlicher Bleiftifte" abgab, verarbeitete man theils bie Ubfalle ber achten Bleiftifte, theils auch ben in Deutschland an verschiedenen Orten fich findenden erdigen und ftaubformigen (568)

5

Graphit. Entweder machte man baraus unter Bufat eines Bindemittels größere bichte Daffen, welche nach bem Trodnen ebenfo wie ber naturliche Graphit in Stifte gerschnitten murben, ober man formte, mas leichter und bequemer mar, Die Stifte unmittelbar aus ber noch weichen Daffe. Die Sauptichwierigfeit in ber Berfertigung berartiger funftlicher Bleiftifte lag immer barin, ein folches Bindemittel ju finden, welches ben Graphit in eine dichte Maffe verwandelte, ohne ihm die Eigenschaft bes Abfarbens zu nehmen. Als Bindemittel verwendete man Schmefel, graues Schwefelantimon, Colophonium, Leim und grabisches Summi. Alle biefe Compositionen lieferten aber wenig brauch= bare Stifte. Endlich machte 1795 ber Frangofe Ricolas Jacques Conté (geb. ben 4. Mug. 1755 gu St. Generib, bei Cea, Rormandie, geft, ben 6. Dez. 1805 ju Paris), welcher früher Portraitmaler, bann Mechanifer, fpater Direftor ber aeroftatifchen Schule zu Meubon mar, und mit feinem Schwieger? fohne Sumblot in Paris eine Bleiftiftfabrit leitete, eine Erfindung, die ber Bleiftiftfabritation in furger Beit eine neue Beftalt und einen neuen großartigen Aufschwung geben follte, moburch alle fruberen Darftellungemethoben verbrängt murben.

Die wichtige Ersindung bestand darin, durch Zusah von Ihon zum Graphit und geeignetes Ausglüßen der geformten Stengel nicht nur eine wesentliche Ermäßigung des Preises, sondern auch eine allen Anforderungen des Bedarfs entsprechende Mannichsaltigseit der Sorten nach harte und Fardung zu erzielen. Auf Grund dieser Methode hat sich jeht die Bleististadvirlation zu einem der bedeutendsten Gewerdszweige emtsaltet, in welchem die Nürnberger Industrie, vertreten durch die allgemein und rühmlichst bekannten Kirmen A. B. Kader (weltberühmte und die großartigste Bleistissfadrif), I. S. S. taebler, S. Krösches, Guttnecht, Großberger und Kurz 2c., M. Ropitsch in Schweinau bei Rürnberg, Berolzbeimer

und Illfelder in gurth, einen hervorragenden Plat einnimmt. Gine weitere febr renommirte und bedeutende Bleiftiftfabrit ift bie von 3. 3. Rebbach in Regeneburg. Die in Bapern porbanbenen 26 Bleiftiftfabriten, welche mit Ausnahme von zwei, alle fich in Rurnberg befinden, beichaftigen gegenwärtig an 5:00 21: beiter, welche jahrlich 250 Millionen Bleiftifte im Berth von 4 Millionen Gulben liefern. Defterreich befitt eine berühmte und große Sabrit, die von & und C. Sarbtmuth in Bubweis in Bobmen. Diefelbe beichaftigt über 250 Arbeiter und liefert jahrlich an 500,000 Groß Bleiftifte im Berth von 400,000 Gulben De. 2B. Die fertigen Stifte werben in Solg gefaßt, und zwar in um fo feineres, je feiner bie Baare felbft Die ordinaren werden in weiches Sola, etwas beffere in Erlen . Beifibuchen - ober Abornbolg, mittelfeine in weftinbifches Cebernholz, Buderfiftenholz (Cedrela odorata L.), feinere in birginifches Cebernholz, eigentlich virginifches Bachholberholz (Juniperus virginiana und J. bermudiana L.) gefaßt.

Wegen seiner Unschweisharteit ift der Graphit besonders geeignet zur herstellung der bekannten Passauer Schweizistegt, owie von Wusseln, Wudscher, Sandbadichalen, feuerfelten Jiegeln, Kochzeichiren, Baschtesseln, Sochzeichiren, Baschtesseln, Sochzeichiren, Baschtesseln, Sochzeichiren, Waschtesseln, Sochzeichiren, Derplete dent ferner in seinen geringeren Sorten als rostischüberder Anstrich für eisern Defen (Obenschwärze), owie als dauerhafte Anstrichsfarde sin folg, Ihon zu. Mit dem seinsten Graphissaub farbt man Backendürte oder man wendet ihn als Schwinite au; auch in der Medicin sindet solcher Answeidung. Durch Julammenreiben von auf's seinste gewiederten Graphit zu 6 Theiten, von zu seinen Aubergeichieren, Auf zu 3 Theiten und von gemahlenem Schwerspath zu 8 Theilen mit zesochern Leinol zu 3 Theilen erhält man einen ausgezeichneten, untbidichen Graphistist für Dampssesseln und Gastöhren. Mas die Vassaucr oder Hafparzeiler Schwelziegel andelangt, so wer

ben biefe vorzugemeife gu Safnerzell bei Paffau aus einem Gemenge von Thon und Graphit auf ber Topfericheibe verfertigt und von ba aus in alle Theile der Welt verfendet. In neuerer Beit werben biefelben jeboch auch an verschiedenen Orten Bobmens, in Rurnberg und besonders in England bargeftellt. Die bebeutenbite Graphittiegelfabrit Englands ift die Patent Plumbago Crucible Company ju Batterfea bei London, welche nach einer rationellen Dethobe bie Schmelgtiegel barftellt und bagu jahrlich gegen 50,000 Centner Ceplon : Graphit verwendet. Durch bobe Unichmelgbarfeit zeichnen fich bie Graphittiegel von Spnam. Tanners - Sill, Deptford aus, welche bis 70 Umidmelgungen aushalten. Auch neuerbinge hat fich eine folde gabrit von 3. S. Gautier & Co. in Berfey (Nordamerita) etablirt, welche bie Tiegel nach einer eigenthumlichen Methobe formt. Die Paffauer Tiegel find ichon feit ben alteften Beiten befannt, und beren Reuerbeftanbigfeit wird ichon von Georg Agricola (eigentlich Bauer, 1490-1555) gerühmt. Die Borguge biefer Tiegel befteben barin, bag fie ben größten und ichrofften Temperaturwechsel, ohne zu reißen, ertragen tonnen; fie laffen fich wieberbolt und zwar fo oft gebrauchen, bis fie burch Wegbrennen bes Graphite zu ichmach geworden find, um ben Griff ber Bange und das Gewicht bes Metalls ju ertragen. Diefe Tiegel find auch bei weitem bichter ale bie besten bestischen, und werben beshalb auch beim Gold- und Gilberichmelgen, gur Darftellung von Legirungen und Gufftahl faft ausschließlich angewendet, weil man burch ihre geringe Porofitat nicht fo viel Detall verliert.

Ferner wird ber Graphit benuft zur Berminderung der Reibung von Malfchinen zc., wobei er entweder als sehr seines Pulver oder mit Kett angerührt in Anwendung sommt. Der Graphit läft sich sogra im seingeschlämmten Justande, statt bes Dels, sie die Japsen seiner Uhren, selbst Shronometer anwenden. Eine weitere Anwendung sindet der Graphit zur Darstellung

des Poliment, welches bei der Baffer- oder Leimvergoldung gebraucht wird, sowie zur Maffe zum Scharfen der Rafirmeffer 2c.

Der Graphit findet in neuerer Zeit auch dadurch eine interessante und wichtige Amwendung, indem berselbe zum Poliren oder Graphitiren des Schiespulvers gebraucht wird, um bessen zu rasche Berbrennung zu verhindern. In Russland und Frankreich vermischt man das Schiespulver mit Graphit, um die Gestährlichkeit dessehen dem Transport zu beseitigen. Auch zum Poliren von Beisschot der Graphit. Wie sich erwähnt, wird in neuerer Zeit der Graphit in der Kilzbutsdriftation als vorzügliches Färdemittel für graue Kilzbute benützt.

Endlich findet ber Graphit eine ausgebehnte Anwendung in ber Galvanoplaftif. Bichtig mar in biefer Begiebung bie im Jahre 1840 von John Murray gemachte Beobachtung, daß man bas Rupfer auch auf nicht leitenbe Substangen nieberichlagen tonne, wenn man fie vorher mit Graphit übergieht und fo fur ben aalvanischen Strom leitend macht, Sierdurch fonnte bie Galvanoplaftit bie verschiedenartiaften und ausgedehnteften Aumendungen erhalten, ba man bie Formen aus manderlei Gubftangen, wie Steariu, Bache, Gupe, Guttapercha ac. ju verfertigen vermochte. Sierzu eignet fich am beften nach Brobie's Berfahren gereinigter Graphit, welcher ben galvanischen Strom beffer leitet, als gewöhnlicher. Charles Balfes wendet ben Graphit zur Darftellung von platinifirten Graphit-Batterien an. und es werben biefe ichon feit langerer Beit mit großem Erfolge und vielem Bortheil, befonders fur ben electrifchen Telegraphen Der englischen füboftlichen Gifenbahn = Compagnie benutt.

(582)

Drud von Gebr. Unger (Eb. Grimm) in Berlin, Schonebergerftr. 17 a.

## deutschen Münzgesetzgebung.

Bortrag, 1871 im Berliner Sandwerferverein gehalten

von

2. Bamberger.

Berlin, 1872.

C. 6. Luderig'ide Berlagsbuchhandlung. Carl Sabel.

108

Das Recht ber Ueberfegung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

Wenn wir die Sache, um die es fich bei diesem Bortrage handelt, ftatt uns in langen philosophischen Untersuchungen und Begriffszerlegungen berumzudreben, recht beftimmt und praftifch angreifen wollen, fo werbe ich ben Lefer zunächft einmal erfuchen, in feine Safche zu greifen und bas Portemonngie herauszugieben; er wird in bemfelben Papier, Gilber und Rupfer - wenn auch nicht im eigenen, inbeffen vielleicht in dem feines Rachbars - finden, und einen Monat fpater wird er hoffentlich auch icon einige Goldftude bei fich tragen, Beim Anblick biefer verschiebenen Gelbreprafentanten wird er fagen, daß es doch eigentlich ichwer zu begreifen ift, warum wir im Reichstage und im gangen beiligen beutschen Reich uns fo febr berumplagen mit der Frage, wie man das Geld und namentlich aus welchem Stoff man es machen foll, ba ja von biefen unter einander gang verschiedenen Stoffen Gelb nebeneinander in friedlichfter Gintracht und in vollftandig gleicher Berechtigung eriftirt. Damit ber Lefer fich überzeuge, daß bier, wie bei allen finnlichen Dingen, ber erfte Unichein leicht trügt, will ich ihn gunachft abermals nicht in eine abgezogene Begriffszerlegung bineinführen, sondern ihm ein paar biftorische Rudblide porführen; benn ich liebe nichts fo fehr, als bie Thatfachen, VII. 161.

um die Anfichten, die ich vortrage und vertrete, ju belegen und nabe gu ruden. Die Geschichte Guropas ift reich an fritischen Perioden, in benen die Bolfer ichier gur Bergweiflung getrieben murben burch die fchlechte Beschaffenheit ihrer umlaufenben Mungen. Bollte ich nur einigermaßen umfaffend die berporragenoften Epochen folch trauriger Buftanbe bezeichnen, fo murbe bies allein ichon ben fur biefen Bortrag ausgesetzten Spielraum ausfüllen; ich begnuge mich baber, beren zwei, bie ber modernen Beit angehören und die in ber Geschichte fehr erinnerlich und Auffeben erregend fteben geblieben find, porzuführen, um an benfelben zu zeigen, wie wichtig es bennoch ift, daß die Mungen eine gemiffe Beschaffenheit haben; daß fie namentlich einen inneren Werth an eblem Metall haben muffen, welches man, wenn es auch nicht bie Bezeichnung eines gemiffen Werthes und bas Beprage einer gemiffen Autoritat truge, boch wie jede beliebige andere Baare, wie ein Stud Blei, Rupfer ober Gilber auf bem Martte verfaufen tonnte. erfte diefer beiden Epochen mar die ber Mungverschlechterung, welche in ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts in England fpielte. Bon jeber haben fich bie Regenten burch harte Berfolgung der Falschmungerei und der Mungverschlechterung ausgezeichnet, aber in der Sicherheit, daß fie felber aller Strafe entgeben murben, auch wieder ihren Ronfurrenten in diefer Begiehung bas Feld mit großem Erfolge ftreitig gemacht. Die Regenten bes Mittelalters haben immer nach bem falichen Pringip gehandelt, baf fie glaubten, man brauche nur ben Werth einer Dunge burch Proflamation zu erhöhen ober beren inneren Werth zu verringern, um fich felber gu bereichern. Die Geschichte von Frantreich und von England, namentlich unter ben Stuarts, ift reich an Thatfachen, welche 'als Belege fur biefe Behauptung bienen (576)

fonnten. Sobald ber Ronig in Berlegenheit mar, mar bies eines feiner Mittel; ftatt bag er jest Borlagen vor bas Parlament bringt und Steuern verlangt, erflarte er bamale einfach, daß ber Schilling, ber bis babin meinetwegen 12 Pence werth war, von ba ab 15 Pence werth fein follte; und wie man in ber bamaligen Beit noch fehr im Dunteln mar über bas, mas ber Menich burch Befehle und Autorität über ben Gang ber Gefellichaft vermag ober nicht vermag, fo glaubte man auch bas mit fich bereichern zu fonnen, wenn man burch Defret ben Berth bes Gelbes fur bie Bufunft funftlich erhöhte. Auf biefe Beife mar es auch geschehen, bag, namentlich unter ben Stuarts, bie englischen Silbermungen gang bebeutend burch bie fünftliche Erhöhung an Berth gelitten batten, und bag unter Nachahmung bes erhabenen Beispiels bes Monarchen bie Ralichmunger und bie Mungverichlechterer fich babinter bermachten, bie einzelnen Mungen an ihrem Berth zu verringern. Das Befchneiben, Abichleifen und Ginschmelgen ber Mungen griff namentlich gegen 1660 auf eine folche Beije um fich, bag es ju einer mahren Ralamitat fich ausbehnte.

Es ift eine anerkannte Bahrheit, daß auch bei den Münsen sich das physstalische Geieß: das Leichtere schwimmt immer deen, dewährt. Sobald von einer Münge zweierlei Gattungen bestehen, eine die weniger werth ist und eine, die mehr werth ist, so verschwindet immer diesenige, die dem größeren Werth hat, sie sienstehen, eine die mehr derfehr, sie schwimmt oben auf. Das ist so wahr, daß wir einen Bestehron siehen Miterthum, in einem Eita auß einer Komödie des Arsschanes haben. Man erichreck nicht, ich will nicht weiter in daß Alterthum und etwa bis zur Sündfuth zurückgreisen, es sei mir nur erlaubt, daß ich, weil die Sache charak-

teriftifch ift, bie Stelle aus Ariftophanes bier anführe. aus welcher hervorgeht, daß es ju bamaliger Zeit mit bem Dungverhaltniß gerade fo beschaffen mar, wie im 17. Jahrhundert in England, im 18. Jahrhundert in Franfreich und im 19. Jahrbundert in Defterreich und wie es mabricbeinlich auch jett mieder in Franfreich der Fall fein wird, mo, fobald zweierlei Dungen bestehen, von benen bie eine nur Schein ift, mabrend bie zweite ben wirklichen Werth reprafentirt, Die zweite fich febr fchnell in bas Berfted gurudgieben und bie ichlechtere nur in ben Sanben des Bolfes gurudbleiben wird. Es beift in jener griftophaniichen Stelle: "Dftmals bat es mir geschienen, unserem gangen Staat ergebt es gang ebenfo mit feinen Burgern jebes Lobes werth, wie es mit ber alten Dunge und bem neuen Gelbe geht; benn auch jene, die boch mahrlich weber falich ift noch zu leicht, ja die unter allen Mungen, die ich weiß, die befte ift und allein ein gut Geprage tragt und Rlang und Geltung bat unter ben Sellenen allen und im Auslande überall - jene braucht ihr nicht mehr, fondern jenes ichlechte Rupfergeld, geftern ober ebegeftern ausgeprägt von ichlechtem Rlang." Wie zu Ariftophanes Beiten, fo ging es auch in England unter ben Regierungen Bilhelm's und Maria's am Schluß bes 17. Jahrhunderts. Das Befchneiben bes Gilbers mar fo allgemein geworben, bag man fich vergeblich bemubte, mit ben icharfften Strafen bagegen aufgutommen. Es wird uns berichtet, bag an einem Morgen auf bem Plate ber Sinrichtungen in London feche Manner gehangen und eine Krau verbrannt wurde wegen Berichlechterung der im Umlauf befindlichen Mungen. Alle Anftalten, die man traf, um bem Unmefen Ginhalt zu thun, maren aber vergeblich. fo leicht, in ber Stille ber nachtlichen Burudgezogenheit bie Mungen am Rande abzuschleifen; und nachdem man, um bem (578)

zu entgeben, italienische Runftler batte fommen laffen, welche am Rande ber Mungen charafteriftifche Mertmale ju machen verftanden, maren bie Gauner bod noch erfinderifch genug, auf alle mögliche Beife ben Mungen einen Theil bes Gilbers zu entzieben. Alle Anftrengungen, bem Treiben Ginbalt zu thun, maren umfonft. 3m Jahre 1696 mar die allgemein umlaufende Munge foweit heruntergekommen, daß 57,200 & Sterling, welche offiziell 220.000 Ungen wiegen follten, nur noch 114,000 Ungen mogen; eine englifche Buinee, welche bochftens 22 Schilling toften follte, murbe mit 30 Schilling bezahlt. Bergeblich versuchte man, burch Gefete durchzuseben, bag biefe Dungen nicht hoher bezahlt murben - Alles half nichts. Gegen bas Intereffe bes Publifums, fich ein vollwerthiges Stud ju verschaffen und ein leichtwerthiges niedrig zu halten, belfen gar feine Gefete. Berfuche, mit Gefeten nach folder Richtung zu wirten, haben fich immer voll= ftanbig unnug erwiesen. Die Cache murbe enblich fo fchlimm, baß Riemand mehr mußte, mas er eigentlich befaß, zu welchem Preise er taufen follte, ja bag in verschiebenen Orten Aufruhr entstand, indem ben Badern und Aleischern, bei benen man bie nothwendigen nabrungsmittel einfaufen wollte mit bem eben empfangenen ichlechten Gelbe, vergeblich von ben Raufern bie angefundigten Preife geboten murben. Auch die Raufleute wollten biefes beteriorite Gelb gar nicht mehr aunehmen, fo bag bie Angelegenheit endlich in's Varlament gebracht werben mußte, mo aber auch die überzeugteften Unbanger einer Reform ertlarten: die Rur ift ebenso ichlimm wie die Krantheit, wir miffen uns nicht zu belfen. Unter biefen Umftanben mar es ein Glud fur England, baß ein fo ausgezeichneter Mann, wie ber als Mathematiter, Aftronom und Obilofoph berühmte Remton fich bereit erflarte, bie englifche Dungreform ju übernehmen; bag er als (579)

Müngmeister an die Spisse der englischen Geldangelegenheiten gestellt wurde und es ihm gelang, durch rasche und energische Maßregeln die gesammte verschlechterte und entwerthete umlaufende Münge einzusiehen und vollwerthige wieder auszugeden. Indem er so der Gründer des neuen und soliden Berhältnisses der englischen Münge wurde, erward er sich ein hohes Verdienst um sein Paterland.

Rur noch ein zweites Beifviel, bas bem Lefer ohne 3meifel noch naber befannt ift: Die Ralamitat ber frangofischen Mffignaten. Es ift Jebem erinnerlich, bag bie Finangverlegenheiten ber frangofischen Revolution febr balb bagu führten, bag man an Stelle bes fich immer mehr verftedenben und nach England fich begebenben Gilbergelbes Papiergelb ju befretiren und bemfelben einen feften Berth zu fichern bemuht mar; bag man Unweifungen ausgab auf eingezogene Guter bes Abels und ber Beiftlichfeit, welche ale hopothefarifche Sicherheit bafur bienen follten und die zum Theil auch mit biefem Gelbe eingefauft merben fonnten. Es bauerte aber gar nicht lange, fo mar bie Entwerthung biefes Papiergelbes bis zu bem Grabe vorgeschritten, baß 1 Livre in Gilber gleich 6 Livres in Papier mar. Beifte ber bamaligen Gefetgebung und bes bamaligen Regimentes lag es, an einem folden Sinberniß fich nicht von vornherein ju ftogen, sondern wie jene Revolution überhaupt glaubte, mit Dachtbefehlen die gange Belt zu einem harmonischen Spftem reorganisiren zu tonnen, fo glaubte fie auch, bag es nur einer energischen Diftatur bedurfe, um bies Papier vollständig gleich ju machen mit bem Metallgelbe. Beil nun bas Daviergelb feine Ungleichheit gegen bas Gilbergelb junachft barin zeigte, bag man zweierlei Waarenpreise eingeführt hatte, einen für ben, ber mit Affignaten taufte, ben andern fur ben, ber mit Detall taufte, (580)

murbe, um bem gu begegnen, bas fogenannte Maximum eingeführt, b. h. es murbe befohlen, bag bie nothwendigen Lebensbeburfniffe zu einem beftimmten Dreife in Affignaten vertauft merben mußten, welcher biefes Marimum nicht überfteigen burfte. Die unvermeibliche Folge eines folden Detretes mar, bag bie Raufleute, Die eine in fich werthvolle Baare befagen, wie Betreibe, Debl 2c., lieber gar nicht verlauften, als ju folden Preis fen. Run murbe ein neues Gefet erlaffen; gemiffe Baaren burfen von Produgenten nicht an bie Raufleute vertauft merben, bas Getreibe ift ju Martte ju fubren. Die Bauern, benen es an Schlaubeit nicht fehlt, ihr Intereffe gu mahren, mußten fich dem gu entziehen, indem fie bas Getreibe nicht ausbrofchen, fondern auf bem Salme aufbewahrten. Gin neues Defret, bas Getreibe auszubreichen, murbe nun erlaffen, und neue Schwierigfeiten fanden fich wieber, und fo tam man, indem man fich immer mehr von bem naturlichen Berbaltniß ber Begiehungen ber Intereffenten zu einander entfernte, aus einer Abfurditat in die andere. In jener Beit wurde auch die Erfindung gemacht, bie in unfern Tagen") in Paris wieber eine Rolle gefpielt bat, es murben fogenannte Brobfarten ausgegeben, melde ben Bater einer Familie, ben Borftand eines Saushaltes ermachtigten, von Umtswegen an einer beftimmten Stelle eine Portion Brod gu erheben, und es murbe bamale ebenfalls, wie bie Berichte ergablen, jene Ginrichtung getroffen, von ber wir jungft in Paris wieder gebort und die Rachbildung gefehen haben, bag vor ben Thuren ber Bader Stride gezogen murben, an welche bie mit Rarten verfebenen Bartenben anfaffen mußten und langfam porrudten, bis an fie die Reihe tam. Die Sitte, "Queue" ju bilben, bie auch bei ben Theatern nachgeahmt ift, batirt aus jener

<sup>\*)</sup> Bahrend ber Belagerung.

Zeit. Alle diese Maßregeln versehlten aber ebenso ihren Zweck, wie jene andern ihn ihrer Zeit in England versehlt hatten. Im Zahre 1795 waren die Dinge bereits so weit gesommen, daß 1 Phund Brod 22 Livres in Papier koftete, d. h. ungefähr 5½ Thaler nach unserem Gelde, 1 Phund Talglichte an 66 Livres, daß ein Arbeiter pro Tag 100 Livres verlangte, kurz alle Begriffe, die früher mit einer bestimmten Geldhumme verbunden waren, sich vollständig umgesehrt sanden. Man ersieht daraus, daß auch die Geschichte lehrt, daß es, abgesehen von allen Kreiheitsrechten, nicht genügt, in einem Lande zu erklären, diese bestimmte Summe vom Papier oder Metall soll biesen bestimmten Werth haben; wenn dies möglich gewesen wäre, so würden die enreglichen Gesehe in England und daß zurchtbare Regimmt von 1973—95 gewiß das Problem gelöst und durchgeführt haben.

Gin Berthzeichen aber muffen wir haben, benn ohne biefe Bermittelung tonnten nur Gegenftanbe gegen einander ausgetauscht werben. Die Frangofen, mit ihrem Ginn fur abftratte Spftematit, erlebten im Jahre 1848 ein Beifpiel bavon, bag Einzelne es noch eruftlich versuchen fonnten, folche von allen realen Borgangen abweichende Borftellungen in die Praris gu Damale, ale man wieder einmal glaubte, in einem Augenblid bie gange Gefellschaft in ihren focialen Ginrichtungen burch Defrete regeneriren ju tonnen, etablirte fich in Paris bas fogenannte Comptoir Bonnard, an beffen Spite ein Mann ftanb, ber mohl halb Schwindler, halb Rarr gu nennen fein Er fagte: es ift gang unnun, fich pon biefem ichnoben Gelbe abhangig ju machen: Arbeit und ihre Produtte find Gelb. Bir haben ja nur ben 3med, die verschiedenen Mittel gur Befriedigung ber Bedürfniffe unter einander auszutauschen, ich etablire baber ein Inftitut; mer etwas zu verfaufen ober zu faufen (582)

bat, wird bies bei mir anmelden, ich gebe Jedem eine Anweisung auf bas, mas er braucht, und wenn heute ein Zimmermann Luft bat, ein Saus zu bauen und bafur Raffee, Brod und andere Dinge einzutauschen, fo gebe ich ihm eine Anweisung auf einen Bacter, ber ben Bebarf bat, ein Saus gu bauen ic.; fie merben fich perftanbigen und - bas Gelb ift gar nicht mehr notbig. Der angebliche Fortschritt bestand, wie Jeder wohl mertt, einfach in bem Rudfdritt, baß wieber binter bie Beit vor Ginführung bes Gelbes gurudgegangen murbe. Dan ergablt als Illuftration ju biefer ingeniofen Erfindung, bag ein Rlempner, ber Baare gu vertaufen hatte und bem bafur eine Anweisung auf einen Bahnarat gegeben murbe, bei bem er fich nothigenfalls mehrere ichlechte Babne auszieben laffen tonnte, in ber Ungewiftheit, ob er einst ichlechte Rabne befommen werbe, bei benen er bie Leis ftungen bes Bahnargtes in Anspruch nehmen fonnte, und um feine Anweifung nicht zu verlieren, lieber beschloß, zwei gute Babne fich fofort ausziehen zu laffen. - Diefe Muftration, wenn fie auch nur eine fleine Anetbote ift, bezeichnet gang tref= fend die Soblbeit folder Rombinationen. Wie einerfeits die Befchichte uns zeigt, bag bas Gelb einen inneren Berth nicht entbehren tann, fo miffen mir andererfeits auch, bag mir bes Gelbes überhaupt nicht entbebren tonnen, vermittelft beffen ben allgemeinen Preisen gemäß berjenige, ber überhaupt ein Bedurf= niß hat, welches er gu befriedigen municht, fobalb er ben Dund aufthut fur fein Bedurfniß insoweit forgen tann, ale er mit Gelb verfeben ift.

Rachdem wir sestgestellt haben, daß die Kauftraft des Geleben einst unabhängig ist von seinem inneren Werthe, haben wir gleichfalls aus der Geschichte die Thatsache zu erniren, daß von jeber nur zwei edle Wetalle sich als geeignet erwiesen haben, diefen Dienft in ber Sauptfache zu verrichten. Wie es gufammenbangt, bag gerabe biefe beiben Metalle eine fo porzugliche Qualifitation an fich befigen, um ben betreffenben Dienft zu erfüllen, fonnen mir beute nicht untersuchen; es gelange uns vielleicht auch nicht, in die letten Grunde biefes eigenthumlichen Umftanbes einzudringen, ber immer etwas Mufteriofes bat, wie viele allgemeine Ericheinungen. Go icheint es mir beute noch etwas Rathfelhaftes, bag bie Gbelfteine, beren Werth auf reiner 3magination beruht, fich gleichmäßig immer als etwas erwiesen haben, bem bie Werthichatung ber Menichen in gleich hobem ober gunehmendem Grabe gefichert ift. Die meiften meiner Lefer werben vielleicht nicht in ber gage fein, falfche Diamanten ober Rubine, wie man fie beutzutage macht, von echten zu untericheiben und jebenfalls nicht, fich Rechenschaft zu geben, in wieweit der Genuft bes Anblides falider Diamanten fich von bem beim Unblid echter Diamanten unterscheibet; und bennoch ift burd Ronfens aller Meniden und aller Zeiten feftgeftellt, bag Diefe Dinge einen ungerftorbaren und unwiderleglichen Werth in fich baben. In gleicher Beife ftebt auch ber innere Werth ber fogenannten Ebelmetalle thatfachlich feft, fo baf mir pollig der Mabe überhoben find, philosophisch zu untersuchen, worauf Golb und Gilber maren es zu allen Beiten, Die gmar nicht immer gleichmäßig, aber immer neben einander als Beldwerth bienten. Im gangen praponderirte, fowohl im Alterthum wie im Mittelalter und in den unferem Jahrhundert voraufgegangenen fpateren Beiten, bas Gilber bis in bie neuere Beit. Das Berhaltniß von Gold zu Gilber ift, wie bem Lefer mahricheinlich aus ben Blattern, welche bas Berhaltnig beiber Detalle in neuerer Beit fo oft befprochen haben, befannt ift, ungefahr wie 154 gu 1, b. h. 1 Gewichtstheil Gold ift an Berth gleich 154 Ge-(584)

wichtstheilen Gilber, ift 154 mal foviel werth wie 1 Gewichtstheil Gilber. Gang genau fo ift bas Berhaltnig nicht immer gewesen, aber febr viel großer ober fleiner mar ber Unterschied eigentlich nie. 3m Alterthum ichmantte er in Berhaltniffen, Die ben beutigen nicht gar fo unabnlich find; ber niedrigfte Berhaltniffuß ift ber von 10:1; er geht aber auf 12:1 ungefahr im 1. Jahrhundert n. Chr. und geht bis 14:1, d. h. immer: bas Silber ift bas minderwerthige und bas Gold bas bobermerthige Metall. In der nachdriftlichen Zeit beftand fehr lange bas Berbaltnif von 10:1. Gine Revolution trat erft ein mit jener großen Entbedung, die überhaupt ja unseren alten Erbtheil in ein neues Berhaltniß bineinwarf, namlich mit ber Entbedung Damale verringerte fich ber Berth bes Gilbers von Amerika. im Berhaltniß zu bem bes Golbes in rafchem Tempo. Es murben in der erften Salfte des 16. Jahrhunderts die großen meris tanischen Gilberminen entbedt, und in Folge beffen ftromte eine folde Menge Silber nach Europa, daß das faft 600 Jahre tonftante Berthverhaltniß bes Golbes jum Gilber, 1:10, auf 1:14 ftieg. Reben biefer Storung bes bisberigen Berthverhaltniffes trat noch eine andere beiden Metallen gemeinsame ein: es verringerten fich überhaupt die Metallwerthe im Berbaltnif jum Werthe ber Dinge, mit anderen Worten: es trat eine allgemeine Preissteigerung ein, ober, wie man noch beute landläufigermeise gang richtig fagt: bas Gelb murbe mohlfeiler. Es murben auch Goldminen entdectt, und da Gold und Silber als Substangen gur Gelbbereitung immer die erften Dienfte thun, fo mirfen fie auch immer gegenseitig auf einander ein, bas Unschwellen ber Borrathe bes einen Metalls muß entwerthend mirfen auf ben Berth bes anderen Metalls, da fie ja beide vielfach neben einander umlaufen; und fo fam es, bag im Laufe bes 16. Jahr-(585)

hunderts große Störungen in ben Preisverhaltniffen ber gangen Belt eintraten, welche fich in ungeheuren Rlagen ber Regierungen und bes Bolfes guft machten; es murbe bas, mas fruber ein gemiffes Gelbftud merth mar. 4 - 5 mal fo boch bezahlt. und es mußte vielfach eingegriffen werben, bis bie Berhaltniffe fo geregelt maren, daß die alten Preife und alte Berpflichtungen, die in Geld übernommen waren, auch bem augenblidlichen Geldwerthe entsprachen. Gine abuliche Situation bot fich bar gur Beit, ba, nachbem bie frangofische Revolution bie oben beschriebene Rrifis beftanden hatte, unter ben vielen fuhnen Reuerungen, die am Ende bes vorigen und zu Anfang bes gegenwartigen Sahrhunderts in Frankreich eingeführt murben, auch die Reform bes gangen Dungwesens in Angriff genommen murbe. Und amar geschah bies im Jahre 1803, bem Jahre XI ber Republit. Dit ber Scharffichtigfeit und bem Muthe, ben man überhaupt jener Zeit nicht absprechen barf, und ber natürlich nicht zu finden ift ohne eine gemiffe Redheit und Dberflächlichfeit, die fich nicht an ju viel Bebenten ftogen, die aber in folder Uebergangsperiode mehr Bortheile als Rachtheile haben, ging die frangofische Gesetgebung auch an die foftematische Ginführung eines Dungmefens, wie man es auf biefe Beife in Europa noch nicht begrundet hatte, und zwar wurde bamals bas in Frankreich eingeführt, mas uns heute unter bem Namen ber Doppelmabrung befannt ift. Es murbe zugleich zum Theil auch basjenige eingeführt, mas gleichfalls eine Errungenichaft ber frangofifchen Revolution ift, bas metrifche Spftem, berart baß eine bestimmte, leicht fagliche Gewichtseinheit Gilber einen beftimmt benominirten Geldwerth haben follte. Die Unififation, die ja überhaupt die Grundlage und der Ausgangspunft ber bamaligen Bewegung von Franfreich mar, führte auch in biefem (586)

Puntte vollftandig ihr Ibeal burch. Gie ließ bas gangenmaß bafirt fein auf bas allgemeinfte und unverlierbarfte Grundmaß, das überhaupt bentbar ift, fo lange bie Erbe befteben wird, namlich auf ben fo und fovielften Theil bes Erbumfreifes: bas Meter ift ber gehnmillionfte Theil bes Biertels eines Erbmeris bians. Der gebnte Theil biefes Metere ift bas Decimeter, ber hundertfte Theil bas Gentimeter, und auf diefe murbe bas Sohl= maß bafirt : es murbe festaefent, baf ein Rubifbecimeter ein Liter. ein Rubifcentimeter Baffer bei 40 Barme ein Gramm fein folle, Beftimmungen, die auch in unfere neuere beutsche Gefetgebung übergegangen find und mit bem 1. Januar in Rraft treten. Es murbe ferner feftgefett. baf ein Gramm Gilber ber fogenannte Frank fein follte, ber fich nur fehr wenig von bem livre tournois der alten Munge unterschied; das livre tournois war um It geringer. Das Berhaltniß bes Gilbers jum Golbe von 154:1 machte aber, daß die Goldmungen nicht ebenfalls in das ftrenge metrifche Goftem eingepaft merben tonnten. Diefe frangöftischen Mungen murben uns ja auch von vielen Seiten jest bei ber Reuregelung bes beutschen Mungmejens empfohlen, und die Empfehlung verdiente auch, ernftlich in Erwägung gezogen gu werben, wenn wir icon ichlieflich mehr als genugende Grunde hatten, ihr biesmal nicht Gebor ju ichenten.

Der europäische Kontinent lette in Begug auf die Müngen so gientlick auf dem Buße der Gleichheit zwischen Gold und Silber, wie er durch die frauglische Müngreorganisation einzestüder worden war, dis zum Jahre 1849/50. England hatte schon im vorigen Jahrhundert die Goldmingen als gesehliche Zahlung, Fraustreich aber Gold- und Silbermüngen neben einander; die meisten Schaten des Kontinents hatten neben dem Silber Gold, aber die Vertagen der Welde die Verlagen der der die Verlagen der der die Verlagen der der die Verlagen der der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der der die Verlagen der der der der die Verlagen der d

magig, mit geringen Schwanfungen, auf bem bamale gefebmäßig feftgeftellten Rufte von 154:1, baf es Niemanden einfiel, an biefer gefetlichen Beftimmung ju rutteln und fich über beren Wirksamkeit im Berkehr gu beklagen. In den Jahren 1849 und 1850 wurden nun die großen falifornifchen Goldminen entdedt, und, wie es in ber Belt febr häufig geht, daß felten ein Phanomen beftimmter Urt vereinzelt zu Tage tritt, furz nachber murben die großen auftralifden Goldminen entbedt, die in ihrer Beife beinah eben fo ausgiebig maren, wie die falifornifden Minen. Alebald ergoß fich ein reicher Goldftrom von Amerita und Auftralien aus über Europa, und die mit ftaats = und volfewirthichaftlichen Dingen fich beschäftigenden Menfchen geriethen in die größte Aufregung ob ber Gefahr, die burch bie ungeheuere Bermehrung bes Goldmetalles in ben Berthverhaltniffen entfteben mußte. Die Frangofen waren auch diesmal als Guftematifer poran, rafc allgemeine Schluffe ju gieben, und ein noch heute lebender Nationalofonom, Michael Chevalier, ftieß bamale guerft in die Mlarmtrompete und erflarte, bag alle Staaten, welche Goldmungen beibehielten, bem Ruin aller Berhaltniffe entgegengeben mußten, weil wir unfehlbar feben murben, bag Die große Menge Gold Die ichredlichfte Entwerthung Diefes Ebelmetalles berbeiführen und eine gang bedeutende Steigerung ber Dreife bervorrufen murbe. Wenn man bie Cache nur fo auf bem Papier anfah, fo hatte man glauben muffen, daß er Recht hatte, und feine Ueberredungefraft und feine Ueberzeugungegrunde waren fo machtig, bag in einzelnen Staaten bie leitenben Danner bie Frage eruftlich in Erwägung nahmen, ja bas Ronigreid Solland fich entichloß, die bisbabin bei ihm überwiegend por handenen Goldmungen abzuschaffen und fich der Silbermabrung allein zuzumenden. Etwa 80 Millionen Gold murden einge (588)

ichmolgen und zu den unvortheilhaften Preifen, die damale galten, verfauft. Das benachbarte Belgien folgte biefem Beifpiele, und in Kranfreich erörterte man eifrig und angftlich die Frage. ob man nicht ebenfalls ju biefer Dagregel greifen und gur alleis nigen Gilbermahrung gurudfehren follte. Mittlerweile geftaltete fich bas Phanomen fo. baf bas Gold eigentlich nicht im Preife fiel, daß das Werthverhaltniß jum Gilber daffelbe blieb und daß eine Berichiebung nur in ber Beife eintrat, bag in ben ganbern, bie fruber Gilber und Gold neben einander hatten, bas Gilber allmählich verschwand und bas Gold an beffen Stelle trat. Gine gemiffe geringe Berminberung bes Golbes im Preife auf bem Beltmartte ber Ebelmetalle ging natürlich nebenber; ohne eine folche ware bas oben bezeichnete Phanomen nicht bentbar gewesen; fie war aber im Berhaltniß zu dem in Ralifornien und Auftralien produzirten Golbe außerft gering. Franfreich fab im Laufe von 5-6 Sahren feine auf 3-5000 Millionen gefchatte Gelbcirfulation, die bis dabin beinah ausschlieflich aus Gilber beftanden batte, nach und nach in eine Goldeirfulation fich veranbern. Das Gilber murbe immer feltener im taglichen Berfehr, bei Rablungen fab man nur noch 10= und 20 Frankgoldftude und bas Gilber mar gang auf ben Rleinverfehr ber Scheibemunge gurudgebrangt, die allgemeinen Preisverhaltniffe maren aber ungefahr biefelben, Die amifchen Gold und Gilber etwas geringer als 15:1, bas Gilber mar ein bischen theurer geworben, aber nicht fo febr, bag man es im Rauf und Bertauf ber gewöhnlichen Lebensbedurfniffe bemerfte. Man hatte alfo vollftandig Grund, fich Glud ju munichen, daß man bem Rathe ber Manner vom Sach damals nicht gefolgt mar, die Praris hatte bie Theorie bei Seite geschoben, unt man machte bie Entbedung, daß das jest weit und breit girfulirende Gold ein viel vortheil-VII. 161. (589)

hafteres und bequemeres Umlaufsmittel fei ale bas Gilber. mentan traten bann wieder Umftande ein, welche geeignet waren, bem Grn. Michael Chevalier und feinen Gefinnungsgenoffen einigermagen Recht gu geben. Durch politische Ereigniffe verbunden mit Raturerscheinungen ber verschiedenfteu Art, abermals zeigend, wie oft Phanomene verwandter Gattung gusammentreffen, entftanden abnorme Bedurfniffe nach Gilbergeld. Das erfte Phanomen beftand in dem Ausbruch des Krieges zwischen ben nordlichen und fublichen Staaten ber amerifanifden Republit, Bir miffen, baß gang Guropa, namentlich England, ben größten Theil vielleicht feiner Arbeiter mit ber Berarbeitung ber Baumwolle ernahrt, daß biefe Baumwolle beinah ansichlieflich aus Subamerifa fam. Der Rrieg und bie bamit verbundene Blofabe bewirften, daß bie Bufuhr von Baumwolle ploglich aufhorte, und daß die Induftrie von Rord = und Weftfrantreich, in einem Theile von Deutschland, in England und den übrigen ganbern Europas, welche fich auf Baumwollenverarbeitung eingerichtet hatten, in ber Millionen von Kapital ftedten und Sunderttaufende von Arbeitern beichaftigt maren, ploplich bem Untergang geweiht ichien. Man mußte fich nach anderen Bezugsquellen umsehen, und fand biefe gum fleinen Theile in Nordafrifa, namentlich in Megypten, besonders aber in Oftindien. Dort hatten bie Englander, im Borgefühl jener amerifanischen Rataftrophe, feit Sahren gefucht, fich von ber amerifanifchen Baumwollen-Produftion zu emancipiren (es mar ihnen jedoch beiläufig nicht gelungen, Diejenige Art gu gieben, welche fur Die feineren 3meige ber Fabrifation nothig ift, die fogenannte long staple). Da nun fein Rohmaterial von Amerifa zu beziehen war, man aber ohne Baumwolle nicht austommen fonnte,. fo manbte man fich nolens volens nach Indien. Bier trat nun die eigenthumliche (590)

Ericheinung bervor, bag, mabrent man Amerita theils mit Baaren, theils mit Golb bezahlt hatte, fich in Indien bas Berhaltniß gang anders ftellte. Der Austaufch mit Baaren nach bem großen Indien ift nicht fo bedeutend als nach bem civilifit= ten Amerita; aber abgesehen bavon muffen wir bas Phanomen fefthalten, bag ber weit entlegene Drient bas Golb als Mungenmetall noch febr wenig fennt; China, Japan, Indien fennen eigentlich nur Gilbermungen. Daber tam es, bag man, um biefe Baumwolle zu begieben, die fo nothig ift wie bas tagliche Brob, fich Gilber verschaffen mußte, um fie gu bezahlen, und nun murbe es in allen Riten, lodern und Spalten, wo es nur aufzufinden mar, aufgefucht, aufgefauft und nach Indien gu Millionen verfandt. - Gin zweites, faft gleichzeitiges Phanomen mar bie Rrantheit ber Geibenwürmer in Italien. Bis bahin batte Europa fur feine Seibenverarbeitung, alfo namentlich Gudfranfreich, besonders bie Proving Lyon, unfere rheinischen Propingen, befonders Rrefeld, Elberfeld ic., felbft England ben großten Theil ber Robfeibe aus Stalien bezogen, wo in verschiebenen Provingen, in Piemont und ber Combarbei, Iftria und Friaul, im Rirchenftaat und in ber Proving Reapel, in Sicilien, namentlich um Palermo, Meffina und Catanea, ein gang bebeuten= ber Seibenbau befteht. Die Rrantheit ber italienischen Seiben= wurmer zwang bie Induftrie nun wieder, fich bes Rohmaterials wegen nach bem Drient ju menben, wo China und Japan Seibe produgiren. Bur Begahlung ber Produgenten mar wieber Gilber nothig, und es entftand eine Schwanfung ber Ebelmetallpreife, welche bas Gilber im Berhaltnig jum Gold gegen die Durchfcnittspreise ber letten 50 Sahre etwa um 3 pCt. hinauftrieb. Dies war ein momentaner Triumph fur bie Ungludspropheten Chevalier und Benoffen, aber es mahrte nur fo lange, bis ber

amerikanische Kriez beendigt und die schlimmste Noth der Seidenwürmer in Italien vorüber war, umsomehr als die Engländer gezwungen auch den Bersuch gemacht hatten, die Affaten mit dem Golde als Mangmetall zu befreunden. Dieser Bersuch ziegelang indessen nicht, es gingen einmal 100 Millionen nach Indien, aber es griff nicht durch. Trofdem der Andlick des Goldes für uns einen größeren Reiz hat, konnten sich die zäheren Orientalen, die an das Silber gewöhnt waren und an dem Altherzedrachten mehr hängen, nicht damit befreunden, und es mußte in lester Zeit der Versuch wieder ausgegeben werden, die Goldmängen im fernen Orient weiter einzubürgern. Mitte der sechsziger Sahre, als die beiden Katastrophen der hauptsache nach überstanden waren, waren auch Gold und Silber wieder in das alte Preisverbältnis gesommen.

In jene Zeit und etwas fruber fielen nun bie in nachfter Rabe gemachten Berfuche, eine praftifche Mung : Reform und Organisation einzuführen theils in Guropa, theils im eigenen Baterlande. In Deutschland mar ja bie kleinftaatliche Mijere in Alles eingebrungen, und nicht am wenigften in bas Geldwefen, und nur durch den Befdluß, ben ber beutsche Reichstag in diefer Cache gefaßt bat, tonnen wir hoffen, Dant ber Schaffung eines neuen beutschen Reiches auch biefem Unwefen ein feliges Ende ju bereiten. Wir batten bis 1857 ich weiß nicht mehr wieviel verschiebene Munggattungen, und an jedem Schlagbaum begann eine neue Rechnung und ein noch haflicheres Gelb, namentlich im Puntte ber Scheibemunge und bes Papiergelbes, bie an Saglichfeit nicht ihres Gleichen haben auf beiben Semifpharen. 3m Jahre 1857 vercinigten fich nun bie beutichen Staaten, um in bem Wirrwarr wenigftens etwas aufzuräumen; auf ber Mungtonfereng ju Bien in genanntem Jahre murben unter anderem (\$92)

bie fogenannten Doppelthaler gleich 34 Gulben vereinbart, Die uns Allen ja befannt find, in benen ein gemiffes gemeinsames Daß lag; ftatt ber alten Mart, auf bie 14 Thaler gingen, murbe ein modernes Dag feftgefest, bas Pfund, aus bem einzelne 30 Gilberthaler geprägt werben follten; ferner murbe ben Staaten bie Berpflichtung auferlegt, ichlechte Dunggattungen einzugiehen und "bie aus ihren Mungftatten bervorgegangenen Mungen, wenn fie burch ben Umlauf allmählich unter bas julaffige Paffirgewicht berabgefunten find, - fofern fie nur feine Spuren abfichtlicher ober gewaltsamer Beichabigung an fich tragen - zum vollen Rennwerth einzulofen und auf biefe Beife ben gefetlichen Dungfuß, foweit menidenmöglich, unverandert aufrecht gu erhalten". Bis ju einem gemiffen Grabe murben fo Berbefferungen und auch eine gegenseitige Uebermachung eingeführt. Seitbem bat eigentlich bie offizielle Politit bie Cache nicht weiter in bie Sand genommen, bis ber nordbeutiche Reichstag fich in Berfolg ber Dage und Gewichtsorbnung bamit befaßte. Der Bunbeerath bes norbbeutiden Bundes batte bann bie einheitliche Regelung ber Dungverhaltniffe nicht nur fur Rordbeutichland, fondern für Gesammtbeutschland in Ausficht genommen, und gur Borbereitung biefer Gefetgebung burch Beichluß vom 3. Juni 1869 für ben Berbft 1870 eine umfaffenbe Enquête über bie Dungfrage angeordnet. Der Rrieg verhinderte bie Ausführung biefes Befchluffes. Bahrend bie Cache offigiell rubte, rubte um fo weniger ber volfswirthichaftliche Beift, ber machtig rege geworben ift in Nord = und Gubbeutichland. Alle vollewirthichaftlichen Rongreffe nahmen in eingehender und lebhafter Diefuffion bie Sache in die Sand und verlangten fur gang Deutschland bie Unififation und rationelle Ginrichtung bes Mungmefens. Damals beschäftigte man fich noch nicht mit ber Frage, ob Golb- ober (593)

Silber= oder Doppelmahrung, und wenn man diefe Berhandlungen lieft, fo muß man gesteben, daß dabei in Ausficht genommen mar, daß Deutschland ausschließlich Gilbermahrung haben follte. Bieber trat die Sache in eine politische Phafe. Bon Franfreich, bas nach feinen gaunen balb Rrieg, balb Bruderliebe ber Belt befretirte und bas auch bas icone Ibeal eines fammtlichen civilifirten Bolfern gemeinsamen Mungwefens in Die Belt bineinwarf, murbe im Jahre 1865/66 ein Rongreg behufs Regelung biefer Frage nach Paris berufen, mit den üblichen Begludwunichungeansprachen eröffnet, und versucht, alle europäischen und ameritanifchen Staaten gur Feftfetung eines allgemeinen, internationalen Mungipftems zu veranlaffen. Bei biefer Gelegenbeit murbe eine Reibe von Grundfatten aufgeftellt, beren erfter mar, baft man nicht ausschlieflich Gilber, fondern gerade ausschlieflich Gold, nicht beibe neben einauber gur Grundlage ber Dungfpfteme ber mobernen Staaten machen folle. Das flingt einigermaßen überrafchend nach ben Ueberzeugungen, bie 15 Jahre früher von Frankreich ausgegangen maren, allein Thatfachen beweisen und bie Erfahrung belehrt auch bie bartnadigften Spftematifer und fo auch bie Begner ber Goldmahrung, bag bas Gold eine unwiderftehliche Gewalt hat, fich in ben Gebrauch ber mobernen Belt einzuführen. Bie illuforifch und unberechtigt bie Befürchtung mar, bag bie große Produttion von Golb ben Berth bes Silbers herabbruden mußte, bafür will ich, um nicht bas Gebachtniß bes Lefers mit vielen Bablen zu belaften, von benen ich eine gange Reibe aufführen konnte, nur eine Biffer anführen. Im Jahre 1851 mar bie jahrliche Gefammtforberung von Golb nach forgfaltig angeftellten Untersuchungen auf 50 Millionen Thaler gefchatt, im Sahre 1867 mar biefelbe angemachfen auf etwa 400 Millionen Thaler, alfo ungefahr auf bas Achtfache. Rehmen (594)

wir aber ben Preis, ju bem eine Unge Gilber auf bem Beltund Gelbmetallmartte in Condon ge : und verfauft murbe, fo war berfelbe im Jahre 1851, bei einer Produftion von 50 Millionen, 61% Pence per Unge und im Jahre 1867, bei ber achtfachen Produktion, 614 Pence per Unge: alfo bei ber achtfachen Goldproduftion fogar eine Comantung jum boberen Preife bin! Boraus ift biefes Phanomen zu erklaren? Gang einfach baraus, baf bas Golb auch febr geeignet ift, fich bem Gebrauche in unferem mobernen Gelbverfehr angubaffen, baß es auf einer febr viel großeren Glache, als jemals angenommen werben founte, Gingang fand und auch im größten Mage gur Bermenbung fam, und daber auch die Rachfrage nach bemfelben in noch größerem Mabftabe junahm ale bie Erzengung beffelben. Die Grunde liegen auf ber Sand, weshalb Gold fich foviel mehr bagu eignet, als Geld verwandt zu werben, benn Gilber. Der einzige Grund fann icon genugen, bag es foviel mehr werth ift, bag man foviel geringere Gewichtsmengen zu bem gleichen Gelbamed braucht. Dies ift von Bedeutung fowohl fur uns, bie wir es in ben Saiden tragen muffen, wie in noch boberem Grate fur ben Baarverfehr im Belthandel, benn es liegt auf ber Sand, baß bie Summe, bie ber jegige Gelbverfebr in Anfprud nimmt, in Gold foviel leichter bin = und bergeworfen werben fann, als Gilber, und bamit im Sandel und Berfehr große Transportfoften und Schwierigkeiten erfpart merben. Im Belthanbel ift eine Million Thaler nicht viel, und ba wird es vielleicht nicht unintereffant fein, ju boren, wieviel beren Gewicht in Gilber und wieviel es in Gold beträgt. Sat man die im Beltverfehr nur magige Summe von einer Million Thaler ju verfenben, fo hat man ein Gewicht von 360 Centner Gilber, ober mit Berpadung etwa 400 Ctr., ju beffen Fortbewegung man brei poll= gelabene Gifenbahnmagen haben muß; mogegen biefelbe Genbung Gold nur circa 23 Centner wiegt und entsprechend geringere Roften macht.") Gin großer Bortheil ber Golbmungen ift auch ber, daß bie Goldmungen viel ichoner bleiben, fich weniger abnuben und fich vollfommener ausprägen. Dies Alles erflart uns bas Phanomen, bag bas Golb gegenüber ben mobernen Beburfniffen eine fo allmächtige Gewalt hat, und fo ift es nicht mehr in Frage zu gieben und taum mehr in Frage geftellt, bag bas Golb bas Mungmetall ber Bufunft ift. Die Bemühungen ber Parifer Ronfereng vom Jahre 1865 maren vergeblich, infofern man eine internationale Munge einguführen bestrebt mar; bie Frangofen fagten einfach: wir wollen ein internationales Mungfuftem machen; Europa moge unfer Suftem annehmen. ift febr beguem. Allein nur bie ber fogenannten lateinischen Mungfonvention nach Franfreichs Borgang beigetretenen Staaten Italien, Belgien und Die Schweig aboptirten bas Frankenfpftem; bie großen Sandelsvölfer Umerifa, England und namentlich auch Deutschland erflarten nach gemiffenhafter Untersuchung, Die Unnahme biefer oder einer anderen beftebenden Munge als international fei mit zuviel Schwierigfeiten verbunden. Bon beuticher Ceite murbe auch befonders bas Bebeufen geltend gemacht, daß nicht alle Staaten, fo g. B. England und die Staaten ber lateinischen Müngkonvention, die Pflicht gur Ginlofung ber burch bie regelmäßige Abnutung ju leicht geworbenen Golbmungen anerfennten. Bereits ehe ber frangofifche Rrieg ausbrach hatten alle Cachverftanbigen bie Ueberzeugung, baß es ein vergebliches Bemuben fei, nach Erreichung bes ibealen Buftandes im Dungwefen, einer Beltmunge gunachft gu ftreben, bei allem Reig,

<sup>\*)</sup> Prince Smith, Stenographifche Berichte, Seite 252 a unten. (396)

welchen ein einheitliches, über bie gange gefittete Belt verbreitetes Mungjoftem bem menichlichen Geifte bietet.

Unter folden Umftanden trat an uns die Aufgabe heran, endlich auch die fieben im deutschen Reiche bestehenden Munginsteme, und zwar find dies:

- I. Der Thalerfuß, der Thaler eingetheilt in 30 Grofchen gu 12 Pfennigen, in Preußen (mit Ausfchuß der höre henzollernichen Eande und Kranffurt a. M.), Kauenburg, Anhalt, Braunschweig, Oldenburg, Sachien-Weimar, Schwarzburg-Sondershausen und Rubole stadt Unterherrichaft, Walded, in den Reußischen Kürstenthümern, Schaumburg-Lippe, Etype;
- II. Der Thalerfuß, der Thaler eingetheilt in 30 Grofchen zu 10 Pfennigen, im Königreich Sachsen, Sachsen-Gotha, Sachsen-Altenburg;
- III. Der Thalerfuß, der Thaler eingetheilt in 48 Schillinge gu 12 Pfennigen, in Medlenburg-Schwerin und Strelit;
- IV. Die Kurantwährung, die Mark-Kurant eingetheilt in 16 Schillinge zu 12 Pfennigen, in Tubed und hamburg — wo außerdem für den Großhandel eine auf Beinfilber in Barren begründete besondere hamburger Bantvaluta, 594 Mark auf das metrische Pfund Feinfilber, besteht —;
  - V. Der Sübbentiche Mingfuß, ber Gulben eingetheilt in 60 Kreuger, in Bayern, Bürttemberg, Baden, heffen, hohenzollern, Krauffurt a. M., Sachjen-Weiningen, Sachjen-Goburg, Schwarzburg-Rudolftabt Oberherrichaft;
- VI. Die Thaler-Goldmährung, der Louisd'or oder die Pistole, gerechnet zu 5 Thaler und der Thaler eingetheilt in 72 Grote zu 5 Schwaren, in Bremen;

VII. Das Frangösische Frankenipstem, ber Frank eingetheilt in 100 Centimen, in Gliag-Bothringen,

ju einem ju verschmelzen und auf ein rationelles Spftem gurudzuführen. Gin rationelles Spftem in Dagen, Gewichten und Mungen nenut aber bie Gegenwart übereinftimmenbermagen beute bas fogenannte Dezimalfoftem, b. b. ein Bablungefpftem, welches fich gang an unfer Rechnungsspftem anschließt, welches ja feine Abbitionereiben nach 1, 10 und 100 macht. Es murbe uns das Rechnen auf bem Papier und im Ropfe ja gang außerorbentlich erleichtern, wenn wir nicht mehr wie bisher mit ben Unterabtheilungen 12, 30, 60 gu rechnen brauchten, fonbern mit 1, 10, 100, 1000, fo bag wir auf bem Papier bie verschiebenen Werthmengen nur mit Gulfe ber Rommas zu unterscheiben ha-Das mar alfo ausgemacht, nachbem auch in Deutschland bie Ueberzeugung burchgebrungen mar, bag ein internationales Suftem feine Ausficht auf Berwirflichung und Durchführung habe, weber in Amerita, noch in England, daß wir auf unfere nachften Beburfniffe feben mußten und une ber Bequemlichfeit bes lleberganges aus bem alten in ein neues Mungipftem auch nicht wegen ber geringen Soffnung auf ein fünftig noch zu ergielendes univerfelles Suftem berauben burften. Mus biefen Grunben beichloß man die Schaffung einer nationalen Dunge, befchloß aber auch, bafur nicht ben alten Thaler anzunehmen, weil er fich nicht bem rationellen Spfteme anschließt, aber boch eine Munge, Die moglichft wenig Unguträglichkeiten im Berhaltniß zu ben alten Mungen bem beutiden Bolfe auferlegen und bie Gewöhnung an bie neue Mange moglichft erleichtern follte. So find wir zu ber Mart, gleich 10 Silbergrofden, ale Rechnungeeinheit gefommen; es werben alfo in Butunft aus einem Pfunde Gilber 90 Mart ausgebracht werben, ftatt wie bisber 30 Thaler. Der nordbeutiche Thaler, ber fubbeutiche Gulben, (598)

ber Bremer Goldtbaler, ber Samburger und Lubeder Schilling. fie alle werben aufhoren. Das Berthverhaltniß ber neuen Mungen gu ben eben genannten wird folgendes fein. Es wird gerechnet das 3mangig = Mart = Stud gum Berth von 6% Thalern ober 11 gl. 40 Rr. fubbeuticher Babrung, 16 Mart 104 Cdilling gubifder und Samburgifder Rurantmabrung, 6 Thaler 117 Grote Gold Bremer Rechnung; bas Behn-Mart-Stud jum Werthe von 31 Thalern oder 5 Fl. 50 Rr. füddeutscher Babrung, 8 Mart 54 Schilling Lubifder und Samburgifder Rurantmabrung, 3 Thaler 24 Grote Gold Bremer Rechnung.

Es ift ein wenig befannter Umftanb, ber fogar in ben Debatten bes Reichstages unerwähnt blieb, baf in bem Samburger Umt Ripebuttel bie Mart genau in bem Berthe gilt, wie wir fie einführen wollen; fie bat bort eben bis jest als ein verborgenes Beilden im Stillen geblubt. Es ift bis jest allerbings noch nicht beichloffen, biefe Gilbermungen, Die bas Gelb ber beutichen Bufunft fein werben, ichon nachftens auszupragen und einzuführen, indeß bas dem letten Reichstag gur Beichluffaffung porgelegte Befet mar eben auch nur ein Befet, betreffend die Muspragung von Reichsgolbmungen; und bag biefes querft vorgelegt wurde, liegt in ber eigenthumlichen Ronftellation, Die ber frangöfische Rrieg, refp. ber barauf folgende Friede in Guropa berbeigeführt bat. Daburch baf Franfreich auferlegt ift, eine fo große Rriegsentichabigung wie 5,000,000,000 Frants innerhalb weniger Jahre auszugablen, ift in ben Schulbverhaltniffen von Land ju Land bie Lage entftanben, baf bie Bechfelfurfe gu Bunften Deutschlands fich mit großer Beharrlichfeit ftellen muffen. Es fei mir erlaubt, mit ein paar Borten gu erflaren, wie biefes im gangen muftisch flingende Berhaltnig, bas febr viele prafticiren, aber nur wenige verfteben, eigentlich beichaffen ift. Der Austausch ber Dinge im internationalen, im (599)

Welthandel wird nur zum geringen Theile durch Bagrzahlungen vermittelt: feine Summe ber porhandenen Gbelmetalle murbe genugen, um die außerorbentlichen Daffen von Ratural = und Induftrie-Produften, welche unter ben verschiedenen gandern und Erbtheilen zugleich ausgetauscht werden, baar zu bezahlen. Die Musgleichung geschieht fo, bag fammtliche ganber ber Belt auf ben verschiedenften Rreug = und Ummegen mit einander fompenfiren: es findet im Großen ftatt, mas im Rleinen im fogenannten Clearing-house in gondon ftattfindet. Die englischen Banfiere haben in ben Geschäften Die Erleichterung eingeführt, bag im Laufe bes Tages feiner ben anderen bezahlt, fondern über bie etwaige Forberung an ben Berechtigten eine fchriftliche Anweisung Um Abend fommen die Bantiers ober beren Clerfs ausstellt. aufammen im Clearing-house und taufchen die Checks aus. A eine Unweisung auf B. C eine folde auf D ic., und fo findet fich, bag von 100,000 & Schulden und Forderungen vielleicht 99,000 & fich ausgleichen, obne baf man ben Gelbbeutel gu offnen braucht. Bang fo gefchieht es burch Bechfel im Beltverfehr. Gine Forberung fur in ein anderes gand gelieferte Baare wird baburch beforgt, bag ber Berfaufer einen Bechiel auf ben auslanbifden Empfanger ausftellt, ben biefer an gablen bat; bie Bediel merben bann unter einander fompenfirt, ge- und pertauft, und fo bilben bie Wechsel eigentlich bie Sauptsubftang ber Austaufdmittel, bas Gelb bes großen Beltvertehrs - baare Musgleichungen fucht ber Sandel in ber Regel gu vermeiben. Ift nun bas Berhaltniß amifchen amei ganbern fo, bag fie pen einander nabezu gleichviel taufen, fo werden fich die Forderungen im Laufe beftimmter Friften ausgleichen, und ber Bechfelfure fteht bann fo, bag man nicht bie Roften baran feben tamm, bas wirkliche Metallgeld in bas andere gand zu ichiden, fordern weil es mohlfeiler ift, Papier per Poft ju ichiden, biefes für (600)

Bablungen anfauft. Eritt aber ber Sall ein, baf ein gand mehr tauft, ale es an andere Theile ber Belt vertauft, fo bag es alfo feine genügenden Rompenfirmittel hat, fo muß es zu bem au-Berften Mittel greifen, bag es namlich in Gelb begablt refp. Barren borthin ichidt. Gine Folge beffen ift, baf bas Gelb in bem betreffenden gande rar wird, ber Binsfuß fteigt, Die Breife fallen, und erft nach und nach, wenn bie Preife wieber foweit gewichen find, bag auch frembe ganber wieber von bemfelben faufen tonner, ftellt fich allmählich bas alte Riveau gum Musland wieder her. 3ch habe bies nur angebeutet, um zu zeigen, wie bie Rursverhaltniffe ju Gunften Deutschlands fteben, und bag an Gelberport nach fremben ganbern unsererseits nicht gebacht werben tann, benn wir haben bas Gelb nicht nur von Frankreich zu befommen, fonbern auch von ben britten Rationen, bie fich leihweife an ber Schuld Franfreichs an uns betheiligen, und wir werden fobald nicht in die Lage fommen, Metall nach bem Muslande gu ichiden.

Diefer Umftand erleichtert uns bie Ginführung bes neuen Dlungipfteme. Bisber beftand immer bie Beforanik, bak, wenn wir Gold als Munge einführten, wir ftets fürchten mußten, febr bald bies ins Ausland mandern ju feben. Das Moment nun, bag durch bie Zahlung ber Kriegeentichabigung bie Wechsel und Rureperhaltniffe bedeutend modifigirt - nicht, bag wir burd bie Rontribution bereichert find, benn ein großer Theil berfelben mird fur die Armeebedurfaiffe angewiesen werden muffen, und, bie indireften Opfer einbegriffen, bat ber Rrieg uns mohl mehr als die 5 Milliarden gefoftet - macht es Deutschland fo bebeutend leichter, ju einer gute: Mungreform porgufchreiten. Die in nachfter Beit auszupragenden Mungen werben guvorderft bie Behn-Mart-Stude gleich 34 Thaler und bie 3mangig-Mart-Stude gleich 6% Thaler fein. Bas die Pragung betrifft, fo miffen wir (601)

aus ben Debatten bes Reichstages, baf es fich barum bantelte, ob bas Bilbnift bes Raifers auf allen Dungen ju ichauen fein folle ober ob fie bas Bildnig bes Landesherren, beziehungsweife bas Sobeitszeichen ber freien Stabte, in beren Dungftatten refp. für beren Rechnung bie Müngen geprägt werben, tragen follen. 3d batte eigentlich am liebften vorgeschlagen, bas Bilbnig berjenigen gandesberren, die foldes nicht verlangen, barauf gu feten, allein ba biefer Borfchlag mahrscheinlich nicht ben Beifall der Mehrheit des Saufes gefunden hatte, fo verzichtete ich darauf, und es murbe allen einzelnen Fürften überlaffen, fich zu veremi-Die neue beutsche Reichsgolbmunge, Die wir bemnachft begrußen werben, wird alfo auf ber einen Geite ben Reichsabler mit ber Infdrift "Deutsches Reich" und mit ber Angabe bes Werthes in Mart, fowie mit ber Jahresgahl ber Auspragung, auf ber anderen Seite bas Bilbnift bes ganbesberen, begiebungeweise bas Sobeitszeichen ber Stabte, mit einer entfprechenten Umidrift und bem Munggeichen tragen. Der Durchmeffer bes Behn-Mart-Studes wird mahricheinlich 194 Millimeter, ber bes 3mangig-Mart-Studes 224 Millimeter fein. Gie merben bie Borlaufer ber neuen Gilbermungen fein, über beren Auspragung hoffentlich im nachften Fruhjahr ein Befet vorgelegt werben wirb, bas uns bem großen Biele guführen foll, endlich fur ben Berfehr bes beutiden Bolfe im Sandel und Bandel eine ben Anforderungen gefunder Birthicaft und guten Gefchmades angerafte Beichensprache in einheitlicher Gemeinverftandlichfeit gu befigen.

In bemfelben Berlage fint erichienen:

Die

# Meuen Reichs-Goldmünzen

und

die Deutsche Mark

alŝ

Rechnungs. Ginheit.

Ben

S. F. Samedie.

Berfaffer bes Schnellrechnere ic.

Preis 6 Ggr.

Musführliche

# Bins-Cabellen

für

die neue Deutsche Mark.

B. S. Ramedie.

Berfaffer bes Schnellrechners, ber metrifchen Quabrate und Rubittabellen ac.

Preis 10 Sgr.

#### Maass und Gewicht in alten und neuen Suftemen.

Dr. G. Karften. Preis 6 Sgr.

Das

### Meter-Maaß

in feiner Anwendung

für

#### Deutschland.

Darftellung bes becimalen metrifchen Spftems

Dr. 3. 20. C. Aufn.

3meite Muflage. Preis 6 Ggr.

Preis 6 Sgr. Tafeln. | Taf. I. Meter ober Stab.

Preis 6 Sgr. II. Liter, Barometer und
Thermometer.

#### Grundlinien

einer

decimalen -

## Münz-Ordnung

beš

Norddeutschen Sundes.

Dr. F. 2B. E. Ruhn.

Preis 15 Sgr.

# Die tragische Schuld.

Rach einem am 3/15. Februar 1871 in der Unla der Universität Bu Dorpat gehaltenen Bortrage

pon

Dr. Woldemar Mafing.

Berlin, 1872.

C. G. Luderit'iche Berlagsbuchhandlung.

C. Sabel.

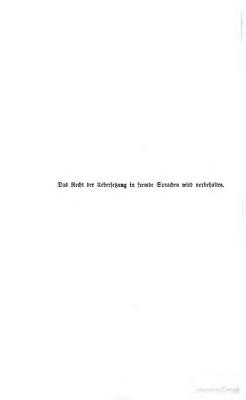

Wenn awei machtige Nationen einander im Entscheidungsfampfe gegenüberstehen, dann zeigt es sich recht augenscheinlich, daß es nur eine Neutralität der Wassen ziecht, aber teine Neutralität der Horgen. Be eruster der Zwiespatt, um so entscheiener nöthigt den Menschen das menschliche Interesse, nur fich stens mit seinen Gefühlen am Kampfe zu betheiligen, und für umparteilisch zilt dann schon, wer ohne Rücksich auf den eigenen Vortheil ober Nachtheil Partei nimmt. Kommt aber daß selbstische Interesse nicht in's Spiel, so gilt daß sittliche. Derjenigen unter den tämpfenden Parteien, welche die Ghuld des Zwiespalfs trägt, gönnt der Unparteilische die Riederlage, der gerechten Sache aber wünschie zu eine Sieg.

Auch die Buhne führt uns Kampfe vor, die uns zur Parteinahme zwingen, heitere und ungefährliche im Lustfpiel, ernte und gewaltige im Trauerspiel, und kaum minder energisch als der blutigifte Krieg ruft der Kampf, den der held der Trazdbie mit seinem Schieffal tämpft, im herzen des Auschauers sympatische Geschübe wach. Da die Trazdbie ein Kunstwert ist und einem solchen gegenüber das selbstische Interesse nicht in's Spiel kommen dart, so sollte man vermuthen, daß auch sier der Zuschauer seine Sympathie der gerechten Sache zuzuwenden hat. Aber im Gegentheil! Gerade der Schuldige wird vom tragi-VII. 168. ichen Dichter der Sympathie des Juschauers empschlen, denn die tragische Schuld ist eine Schuld des Helden der Tragdble, d. b. berseinigen Person, die durch ästhetische Vorzäge alle übrigen Personen des Stäcks überragt und dadurch den Juschauer nörthigt, ihre Partei zu der seinigen zu machen. Wenn es somit nicht eine Erwägung sittlicher Art ist, was dem tragischen Kampse gegenüber die Parteinahme des Unparteilischen bestimmt, sondern der ästhetische Gindruck einer hervorragenden und anziehenden Persöulichkeit, dann wird der Begriff der tragischen Schuld nicht ohne Weiteres mit dem der stittlichen identissisch werden dürfen.

Wie verhalt sich die tragische Schuld zur sittlichen? Ift sie weiter nichts, als die durch das Wesen der Tragobie naber bestimmte sittliche Schuld oder hat sie mit dieser nichts gemein als den Namen "Schuld" und eine gewisse Analogie, der sie diesen Kamen verdantt?

Diese Krage gehört nicht nur zu ben wichtigften, sondern auch zu ben schwierigsten Fragen ber Nesthetit. Ihre Schwierigsteit beruht hauptsächich darauf, daß sich hier das Gebiet der Aesthetit mit dem der Ethist berührt, benn das Wollen und Handeln mentschlicher Chparastere, velches überall im Leben die moralische Beurtheilung herausfordert, dieber zugleich den Stoff der Aragöbie, welche als Kunstwerf nur ästheitliche Beurtheilung gestattet. Deshald liezt eine Bermischung deber Arten der Beurtheilung nahe, und der Bermischung dazu sie ein der geringer Abeil gerade der einsupreichsten Kritifer und Restheiter unterlegen. Da ist es dem sein Vernechten Wasselbe des Abeaterpublicums nicht gar Wele zieht, die eine echte Tragöbie von einem moralissenden Rührstüd zu unterscheiden wissen.

Nach ber herrschend gewordenen Auffassung muß ber tragisiche Seld schuldig sein, weil die Niederlage eines Unschuldigen

wohl traurig ware, aber nicht tragisch, b. b. weil es peinlich und niederdrückend ist, einen völlig Uniculusigen unterliegen und das Unrecht triumphiren zu ieben, während die Aragebie alls Kunstwert ben Zuschauer verschnen und erheben soll. Ift der Sharaster des Helben als Ganges auch schon und eete, so muh er doch eine meralische Achillesferie aufweisen, um dem Schisfal, das ihn türgt, einen Angriffspuntt darzubieten. Dieses Schisch als den fürgt, einen Angriffspuntt darzubieten. Dieses Schisch als der ist die sittliche Welterdnung, welche das Verzehen der Selhstücksebung oder des Uedermahes in einem an sich berechtigten Erreben oder der Linseitigteit in der Erfüllung einer Pflicht mit dem Untergange des Schulbigen bestraft. Das Verziöhnende und Erhebende in der Aragödie aber besteht in der sittlichen Läufer Läuferung des Selben durch Leid und Busse und zugleich in der Wiederhertsellung der durch die Schulb des helben gestötten Sammonie der sittlichen Welt.

Die Tragodie batte nach biefer Anichauung bie Aufgabe, bas Balten ber fittlichen Gerechtigfeit an einem einzelnen eclatanten Fall zu veranschanlichen. Gine unbefangene Prufung berjenigen Tragobien, beren afthetifch befriedigende Birfung am allgemeinften anerkannt fint, laft une aber nur bochft felten ein Berhaltnif zwifden Could und Schidfal bes Belben entbeden, welches bie Anwendung bes Wortes "Gerechtigfeit" im fittlichen Sinne geftattete. Wo finbet fich 3. B. an Romeo und Julia eine Schuld, Die ihren Untergang gur fittlichen Rothwendigfeit machte? Gervinus fucht fie in ber unbesonnenen Leibenschaftlichfeit, mit ber fie fich lieben, Ulrici bariu, baf fie bas beilige Recht bes Kamilienverbandes verleten, indem fie einander obne Erlaubniß ihrer feindlichen Eltern beirathen, S. Settner barin, baft fie nicht den Muth baben, ihre Liebe offen zu befennen und badurch die Berfohnung ihrer feindlichen Familien berbeizuführen. Alle Diefe Bergehungen find aber nur Die unter ben gegebenen

Bebingungen unvermeiblichen Folgen einer ernften und tiefen. burch bas Recht ber Ratur gebeiligten Liebe, und wenn fie auch bie phyfifche Urfache bes Tobes ber beiben Liebenden find, fo wird boch fein Billigbenfender in ihnen todesmurbige Berbrechen feben. Ber bie Tragodie ber Liebe burchaus mit ben Augen bes Moraliften anseben will, bem wird es nicht ichwer fallen, an ibren Selben fittliche Mangel zu entbeden, benn Romeo und Julia find Menfchen, feine Engel; aber bie Schonheit und Grofie ber rudhaltlos fich bingebenben Liebe fommt bei einer folden Beobachtungeweise nicht zu ihrem Recht. Wenn es tros biefer moralifirenden Grubelei ben Chafeipeareerflarern nicht gelingt, eine Schuld, bie ben Untergang Romeo's und Julia's fittlich motivirte, flar und unzweifelhaft bargulegen, fo wird bas Borhandensein und die Beschaffenheit diefer Schuld bem unbefangen genießenden Buichauer, fur ben boch die Tragobie bestimmt ift, wohl noch eber entgeben, und jedenfalls wird bei biefem ber Ginbrud bes Rechts ber beiben Liebenben weit ftarfer fein als ber ihres Unrechts.

Auch an ben reinsten und ebelften Gestalten Spatespeare's, an einer Ophelia, Desbemona, Gorbelia spüren bie
moralistrenden Shafespeareertlären nach einer sittlichen Berschuldung, die auf Kosten ihrer Keinheit und ihres Wels ben Banschauer mit ihrem tragischen Geschiet versöhnen soll. Gordelia
wird im Gefängnig erhängt. Sie erleidet damit den schwebt ihr
ganze Berbrechen darin, daß sie sich schennoch besteht ihr
ganzes Berbrechen darin, daß sie sich schent, das Betenutniß
ihrer kindlichen Liebe mit der phrasenhaften Uederschwänglichteit
auszusprechen, die dei siene Schwestern der heuchterische Deckmantel der Lieblosseit ist. Sie besennt, ihren Bater nicht mehr,
aber auch nicht weniger zu lieben, als die Pflicht ihr gebiete,
und zeigt damit nur die Bescheinbeit eines zarten Gewissens

welches sich eingesteht, daß der Menich niemals mehr thun kann als seine Pflicht. Ulrici sindet in der Antwort Cordelia's unfindlichen Trob. Aber zugegeben auch, daß die Art, wie die herbe Keulichbeit bieser jungfräulichen Seele sich äußert, wirflich etwas Berlegendes für das herz ihres grillenhaften alten Vaters hat, wo bleibt die Verhältniß mäßigkeit zwischen Schuld und Strasse, ohne die von einer Gerechtigkeit der Strasse nicht die Rede sein kann? Vergleicht man den schmachvollen Word der Cordelia mit dem ehrenvollen Soldatentode Nichard's III., so wird man zur Ueberzeugung kommen müssen, daß die Gerechtigsfeit des Schicksals, das in der Shakelpeare'ichen Tragdbie waltet, moralisch betrachtet, von der schreidfreiblen Ungerechtigkeit sich durch nichts unterschiedet.

Auf biefen Ginmurf ift Ulrici gefaßt. Gben barin fieht er bie Bucht bes Tragifchen, bag bem unbebentenben Bergeben bes Guten wie bem emporenden Berbrechen bes Bofen ber gleiche Untergang brobt, nur bag bort in ber Bernichtung bie Reinigung und gauterung und bamit bas mabre geben, bier Berberben und Strafe, ber emige Tob enthalten fei. - 3ch muß gefteben, baß es mir unmöglich ift einzusehen, in wiefern bie Reinigung und Läuterung Corbelig's burch bas Gebangtwerben und bas Berberben und bie Strafe Richard's burch feinen Belbentob gu Stande tommt, wenn nicht etwa ber Tob beiber ber Durchgangepunkt zu einem jenfeitigen leben ift, in welchem bie gauterung ber Ginen und bie Strafe bes Andern erft ju ihrer Birklichkeit gelangen. 3ft biefes aber bie Meinung Ulrici's, bann beweift er bamit nur, bag er baran verzweifelt, innerhalb bes tragifchen Runftwerts felbft ein verfohnendes Moment au entbeden und fich beshalb genothigt fieht, eine 3mangsanleihe bei ber Religion gu machen. - Der religiofe Glaube hat bas Redit, fich über bie Mangel biefer Welt burch ben Sinblid auf eine jeufeitige Welt zu trösten; die dramatische Kunft aber muß sich auf das Diesseits beschänken, weil das Jenseits auf der Buhne nicht darftellbar ist. Das Leiben des Gerechten mag für den gläubigen Christen etwas Erbauliches haben, weil es ihn veranlaßt, seine Blide zum himmel emporzuheben; die Tragsbie aber hat nicht religible Erbauung zu ihrem Zweck, sondern althetische Befriedigung. Alls dramatisches Kunstwert darf die Tragsbie nicht aus sich heraus auf die Tröstungen irgend welcher Resigion verweisen, um das unverschulder Leiden ihres helben zu meltviren, denn eine Bertehung, deren Walten nicht geschaut, sondern nur geglaubt werden sann, wäre auf der Bühne nichts als ein Deus ex machina.

Aber Die Welt bes tragifchen Runftwerts ift eine ibeale, in fich volltommene, wie bie Belt bes religiofen Glaubene. Auch die Runft tann bie Alltagewelt mit ihren Mangeln nicht brauden, fonbern muß fie ibealifiren, b. b. ibr eine Erganzung zu Theil werben laffen, bie alle ihre Mangel ausgleicht, wie bie Religion es mit bem Simmel und ber Solle thut. Ift nun biefe afthetische Ergangung ber Alltagewelt in ber Tragobie nicht ibentifch mit bem Benfeits bes religiofen Glaubens, fo fonnte fie mit biefer bod bie Befriedigung bes moralifden Beburfniffes nach Berhaltnifmagigfeit zwifden Schuld und Strafe gemein haben, nur baß fie beren Unsgleichung in bas Diesfeits verlegte. Dann wiese bie ibeale Welt ber Tragobie ebenfogut eine fittliche Welterbnung auf, wie bas Weltgange ber Religion, und jene Welterdnung bes tragifden Runftwerts verdiente bann gar mohl ben Ramen einer poetifchen Gerechtigfeit, ohne bag unter biefem Ramen etwas Anberes verftanben merben burfte, als bie burch bas Befen ber Dichtung naber bestimmte fittliche Gerechtigfeit. Dies ift in ber That Die Gerechtigfeit, Die Gervinus in ber Chafefvegre'iden Tragobie malten fieht und pon ber (610)

Die Objectivitat ber Chatefpeare'iden Tragobie ift faft fo groß, wie die ber Belt, die fic fpiegelt. Gie bietet wie biefe, wenigftens für alles mas außeraftbetischer Beurtheilung unterliegt, fubjectiven Auffaffungen einen weiten Spielraum, und geftattet jedem Buborer, in ihr feine fittlich-religiofe Beltaufchau: ung beftätigt gu feben, ba ber Dichter feine Beraulaffung bat, ibm die feinige aufzudrangen. Wenn fatholifche Chatefpeareverehrer ihren Dichter gum Ratholifen und protestantische mit Brunden von gleichem Gewicht zum Protestanten gemacht haben, warum follte es Gervinus verwehrt fein, in ihm einen Bertreter feines Glaubens gu feben? Rur follte er babei nicht vergeffen, bag bie afthetifche Befriedigung, welche bie Chatefpeare'iche Tragobie gewährt, gleich groß ift bei Ratholifen wie bei Proteftanten, bei Juden wie bei Chriften, bei Pantheiften wie bei Theiften, und bag beshalb ber Aunftwerth berfelben unabhangig fein muß von ber religioe-fittlichen Beltanichaunng bee Dichtere ebensowohl ale feines Publicums.

Wer die Beltanschauung, zu der fich Gervinus bekennt, nicht bereits fettig an die Beurtheilung Shatespeare'scher Tragodien heranträgt, wird sie gewiß nicht in diesen dargestellt finden. Go nothigt uns g. B. nichts zu ber Annahme, daß bei ben Verfonen berfelben bas fittliche Bewuftfein barüber enticheibe, ob bas Leben fur fie ein Gut ober ber Tob ein Uebel ift; benn Berbrecher, wie Richard III., zeigen bei bem Rampfe jur Erreichung ihrer felbftfuchtigen 3mede biefelbe Tobesverach. tung wie bie edelften Selben, und andererfeits legen fittlich reine Perfonen, wie Destemong unmittelbar por ihrer Ermordung, eine Burcht por bem Tobe an ben Tag, wie ber Miffethater auf bem Schaffot fie nicht peinvoller empfinden fann. Die Shate: fpeare'iche Tragobie lehrt une in biefer Begiehung nichte anberes als bie tagliche Erfahrung. Der Tob hat nur ba fur ben Bofen mehr Schreden als fur ben Guten, wo er als bie Schwelle jum himmel oder jur bolle betrachtet wird; mo aber bom religiofen Dogma abgefeben und nur bas erfahrungsmäßig gegebene Diesfeits in's Auge gefaßt wird, ba ericheint ber Tob an fich als ein Uebel und bas Leben an fich als ein Gut. Der Gelbft= erhaltungstrieb ift eines ber ftarfften Motive bes menfchlichen Sandelns, und wenn es bennoch vorfommt, daß er durch noch ftarfere Motive gurudgebrangt wird, fo fonnen biefe letteren in fittlicher Begiehung ebenfogut verdammlich als beifallswurdig fein.

Auch daß das äußere Gebeihen kein Gut ist, sondern nur das innere Bewußisein, und daß die Augend ihren Lohn und das Laster seine Strafe in sich selbst habe, ift eine Ueberzeugung, au deren Enistehung die Spafespeare's space auch einem und Bernicht mehr Beranlassung giebt, als das Alltagsleben. Gin Bosenicht wie Jago verrath durch keine seiner Reden und Handlungen, daß er sich gunglicksich sich begünst, daßer in lange der Erfolg seine bösen Absichten begünstigt, obgleich ihm sein inneres Bewußtsein doch betulich genug sagen muß, daß er in den Augen der Besserberdenen ein Schurke ist. Wäre er selbst ein Besserbertenber ein Schurke ist. Wäre er selbst ein Besserbertenber, is würde ihm das Gewissen allerdings die Freude am Leben verbitteru; aber

bann mare er eben fein Jago. Das Gewiffen ftumpft fich befanntlich mit ber Uebung am Bofen mehr und mehr ab und verurfacht bem größten Bofewicht bie geringften Qualen, mabrenb bem Tugenbhaften ichon ein unwiffentlich begangenes Bergeben bas tieffte Geelenleiden bereiten fann. Darum feben wir ben ichurtischen Jago weit weniger leiben als ben eblen, arglofen Dthello, beffen Bemiffen boch eine weit geringere Schuld belaftet. Desbemona aber, bie fo rubrend um ibr Leben flebt, muß burch bie Sand bes Mannes fterben, beffen Liebe ihr ganges Lebensglud ausgemacht bat, mit bem Bewußtfein, in feinen Augen als ein verworfenes Geichopf bafteben ju muffen, ohne bie Doglichfeit, fich bon bem Berbachte, ber auf ihr ruht, ju reinigen. Und all biefer Seelenschmerz, an bem bie Tobesfurcht noch bas Allergeringfte ift, follte nur beshalb fein Unglud fur fie fein, weil ihr Bemiffen ihr feine Could vorruden tann, burch bie fie ein fo fcmeres Leid verbient hatte? Da fie ben lobn, ben ihr bas Schidfal burch bie Sand Othello's ivenbet, nicht verbient bat, fo ift ibre Tugend allerdings ber einzige verdiente gobn ibrer Tugend; aber ein Schidfal, welches ber Tugend überlaßt, fich felbft zu belohnen, und babei bas ausgesuchtefte Unglud auf bas Saupt bes Tugenbhaften gusammenhauft, bat gewiß feinen Unfpruch barauf, als gerechtes Schicffal zu gelten. Es ift mabr, Desbemong felbft grollt ihrem Schidigl nicht, weil fie bann auch bem geliebten Manne grollen mußte; fie ftirbt mit Liebe gegen ihren Morder im Bergen und mit einem Borte ber Bergebung auf ben Lippen; - aber mo bie Liebe blind ift, ba fieht ber Rechtsfinn um fo icarfer. Darum wird ber gerecht urtheilende Buichauer um fo geneigter fein, bas Schidfal Desbemona's ungerecht ju finden, je weniger Desbemona felbft es thut. felbftlofe Ergebung, mit welcher fie Lieb und Leid aus ber Saub Othello's hinnimmt, erideint um fo iconer, je ungerechter bas (613)

Schiefigl burch die Sand Othello's ihre liebevolle Singebung vergilt, und die Ungerechtigfeit ihres Schiefigls laugnen, hiefe somit nichts Anderes, als die Schönheit ihres Charafters herabziehen.

Es gelingt ben angesubrten Shafespeareerflarern nicht, bie fittliche Gerechtigseit best tragischen Schilds und bamit ben stittlichen Charafter ber tragischen Schuld bei Shafespeare nachguweisen. Deshalb nehmen Andere, darunter der berühmteite unter den Restheitsern der Gegenwart, Br. Th. Wischer, die antite Tragebie und ben aus berselben abstrahirten Begriff der Urschuld zu hilfe, b. b. einer Schuld, die zugleich untdund ist, die nicht bem menschlichen Individum als selben menschlichen gar Laft, sendern nur insefern, als er Glied best menschlichen Geschlechts als eines Gangen ist.

Rach ber auf biefen Begriff geftutten Theorie find bie Forderungen bes Sittengefetes, welches ber Bachter ber Beltharmonie ift, ibeale, fur ben realen Menichen unerfullbare. Auch ber herrlichfte unter ben Menichen ber Birflichfeit ift noch nicht volltommen. Ift er auch in allen Studen großer und ebler ale ber Alltagemenich, fo ift er boch barin ihm gleich, bag er ein Menich ift; barum muß er bie allgemeine Schuld bes Menichen, welche nur die Rolge feiner Endlichkeit ift, mit ber allgemeinen Strafe ber Menichbeit buffen, mit bem Leiben und bem Tote. Je geringfügiger babei bie perfonliche Coulb, je ebler ber Coulbige und je geneigter er ift, bas über ihn verhangte Leib als verdiente Strafe angufeben, um fo berrlicher offenbart fich bie unverletbare Beiligkeit bes Sittengejebes. Das menichlich Erhabene, bas bem Selben unfere Sochachtung gumenbet, fallt bamit allerdings ju Boben, bafur aber fiegt bas Erhabenfte, mas gedacht werden fann, die fittliche Beltordnung.

Sollten Betrachtungen wie biefe wirklich geeignet fein, uns

mit ber Rieberlage bes tragifchen Belben zu verfohnen? Die Erhabenheit bes Selben, also basjenige an ihm, um beffentwillen allein wir an feinem Schidfal Antheil nehmen, muß banach erft gerftort werben, ebe bie Berfohnung gu Stande fommen fann. Der Beld muß erft in die gemeine Alltäglichfeit bes menschlichen Glende berabgezogen, bas Boblgefallen bes Buichauers an feiner Ericheinung erft auf bas Mittelmaß berabgebrudt werben, ebe bie Tragodie als Banges zu erhebenber Befammtwirfung zu gelangen vermag. Und fann biefe Gefammtwirfung in ber That eine erhebende fein, wenn als letter Eindruck der Tragodie im Buichauer die Ueberzeugung gurudbleibt, bag bas Schidfal bes Menichen in ber Sand einer Gerechtigfeit ift, Die ber Billigfeit entbehrt, einer Beltordnung, Die lieb = und mitleibelos über ber eigenen Unverletlichfeit macht, und fur die auch ber ebelfte Menich feinen anderen Werth hat, als ben eines Opferthiers, bas fie zu ihrer eigenen Berberrlichung binichlachtet? wir uns eine folche Beltordnung perfonificirt als Gottheit, fo hat diese Gottheit die Erhabenheit eines felbstfüchtigen und blutburftigen Tyrannen und bamit in fittlicher Begiebung vor bem tragifchen Gelben gewiß nichts voraus; benten wir fie uns als abstracte naturnothwendigfeit, bann entbehrt fie nicht nur aller ber Gigenschaften, bie une ben Belben menichlich nabe bringen, fonbern auch ber concreten Unschaulichkeit, ohne welche ein afthetijches Intereffe überhaupt nicht auffommen fann. Der Gieg einer folden Weltordnung fann uns unmöglich fur bie Rieberlage bes Belben Erfat bieten. - Benn endlich bie Urichulb, d. b. die von feinem perfonlichen Billen gang unabhängige Das turbeschaffenheit bes Menichen, Die ihn fehlen und fterben lafit, als bie eigentliche Urfache ber tragifchen Schuld hingeftellt wirb, jo wird mit ber individuellen Berichuldung auch bie fittliche Berantwortlichkeit und bamit ber fittliche Charafter ber Schuld (615)

überhaupt auf ein Minimum reducirt, und bas Migwerhaltnif zwischen Schuld und Strafe wird bamit nur um fo greller.

Bir werden bei biefer Auffaffung ben Gebanten nicht los, baß bem Belben trot feiner Schuld burch bas Uebermaß von Strafe Unrecht geidieht. Will man baber ben tragifden Rampf durchaus vom Standpuntt ber fittlichen Gerechtigfeit aus betrachten, fo wird man bas großere Dag von Schuld auf ber Geite bes Schicffals fuchen muffen. Das Borurtheil, bag ber tragifde Beld feinem Schidfal gegenüber immer im Uurecht fei, ift überhaupt nur die Folge ber willfurlichen Unnahme, daß bas tragifche Schidfal bie fittliche Beltordnung reprafentire. Mit bem unmittelbaren Gindrud ber Tragodie auf ben unbefangenen 3uichauer ftimmt aber die entgegengesette Auffaffung, Die ihren Sauptvertreter an Chr. S. Beife hat, viel mehr überein: bie Auffaffung namlich, bag ber Selb immer Recht und bas Schidfal immer Unrecht bat. Danach übertritt ber Selb allerdings irgend ein Gefet und verlett irgend eine Pflicht, aber nur im Dieufte ber fittlichen Beltordnung felbft. Er übertritt ein menichliches Gefet im Dienfte eines gottlichen; er verlett eine conventionelle Pflicht im Dienfte einer Pflicht, die Ratur und Bewiffen ihm auferlegen. Gine berartige Gefeteenbertretung aber ift nicht fittliche Schuld fonbern fittliche Pflicht. 3ft fie ein Frevel, fo ift fie ein frommer Frevel, wie Cophotles ibn in ber Antigone nennt, einer Eragobie, die fur die Beife'iche Auffaffung bes Eragischen maßgebend gewesen gu fein icheint. Antigone beftattet ihren Bruber Polyneifes gegen bas Berbot bes Ronigs Rreon, weil fie bas Bebot ber Gotter bober achtet als bas Gebot bes Ronigs, und bas eigene Gemiffen ihr bie Pflicht ber Bruderliebe naber an's Berg legt als bie Pflicht bes Saffes gegen ben Reind ber Baterftadt. Dafur muß fie fterben. Ber aber hat ihren Tob ju verantworten? fie felbft ober bas (616)

Schicffal, bas bie Collifion ber Pflicht fur fie gum Rangnet gemacht hat? Burbe Untigone fittlich reiner bafteben, wenn fie burd Gehorfam gegen bas Gebot bes Ronigs ihr Leben gerettet batte, anftatt burch Gehorfam gegen Gotter und Gemiffen ihr Leben zu verwirfen? Diefe Frage wird mohl Riemand bejahen fonnen. Sat aber Antigone Recht mit ihrem Thun, bann vollgiebt bas Schicfial an ibr feine Strafe, fonbern einen Dorb. Je gerechter bie Sadje ift, fur bie fie fallt, um fo ergreifenber ift ihr Tod fur ben Buidauer, aber auch um fo emporender ericheint bie Ungerechtigfeit bes Schidfals. Dennoch bietet bie Tragobie etwas, mas une über bas Beinliche einer Rieberlage bes Rechts burch bas Unrecht binwegbilft und uns mit bem unschuldigen Leiben ber Belbin verfobnt. Antigone weiß, daß fie fterben muß, wenn fie bie Pflicht ber Bruderliebe erfullt, aber fie opfert freiwillig ber Pflicht ihr Leben. Und biefes Opfer ift nicht vergebens gebracht, benn fie ftirbt erft, nachbem fie ihr Biel, bas Begrabnig ihres Brubers, erreicht hat. Co ift ihre phofifche Niederlage qualeich ein moralifder Sieg. "Das leben ift ber Guter bodftes nicht", und wenn mit bem Berlufte bes Lebens ein großeres Gut gewonnen wird, bann ift Urfache genug vorhanden, ben Berluft bes Lebens zu verfchmergen. Darum ftirbt Antigone verfobut mit ihrem barten Loofe, und auf den Bufchauer wirft ihr Tod erhebend wie ber Gedante an ben froblichen Gelbentod eines Leonidas ober eines Arnold von Winfelrieb.

Aus ber Betrachtung ber Antigone bes Sophoffes fonnten wir mit Weiße ben Schulz zieben, bag bie tragische Schulb abs gerabe Gegentheil ber sittlichen Schulb sei, aber ein solcher Schulp wäre voreilig, ba nicht in jeber Tragobie bas moralische Recht so unzweiselhaft auf ber Seite bes helben ift, sonbern in ben meisten Recht und Unrecht auf beiben Seiten vertheilt sind und in einigen sogar bas weit überwiegende Maß bes Unrechts auf die Seite bes helden fällt; — so in Chakespeare's Richard III.

Wenn ber Belb ber Tragobie ein Bofewicht ift, wie Richard III., mas veraulaßt uns, ibn tropbem als Selben anguerkennen, b. b. ihm unfere afthetifche Sympathie in boberem Grabe gugumenben ale ben übrigen Perfonen bee Stuckes, bie unseren moralischen Abichen in geringerem Grabe ober gar nicht verbienen? Man fonnte fagen: weil ber Dichter ber Beichnung biefes Charatters mehr Raum und Sorgfalt gonnt, als biefem. Aber bamit zeigt ber Dichter nur, bag auch er feine afthetifche Sympathie bem Bofewicht zuwendet; mas veranlagt ibn benn bagu? Bill er ben koniglichen Berbrecher Richard zu bem eblen Richmond, ber ihn befiegt, in baffelbe Berhaltniß ftellen, in meldem Rreon ju Untigone fteht? Dann hatte er boch offenbar Richmond in den Bordergrund der Tragodie geftellt; aber mabrend er une ben Bofewicht bei allen feinen Schandthaten begleiten und in bas Innerfte feines verberbten Gemuthe binabfteigen laft, führt er Richmond erft im funften Acte auf und nicht um feiner felbft willen, fondern nur um bas Urtheil ber Gefchichte an Richard gu vollstreden. Dber will ber Dichter uns Die moralifche Gerechtigfeit biefes Urtheils ber Befchichte vor bie Ceele fuhren und an einem furchtbaren Beifpiel zeigen, bag alle Schuld fich fcon auf Erben racht? Dann mare bas Beifpiel für die an fich problematische Bahrheit ichlecht gemablt, benn mit bem Dafftabe fittlicher Gerechtigfeit gemeffen, ericheint bie Strafe bes Bofewichts im Berhaltuig gur Große feiner Berbrechen viel zu flein. Und mare bas auch nicht ber Fall, mare bas Berhaltniß zwifden Could und Strafe in ber That ein fittlich befriedigendes, worin beftande bie tragifche Erbebung, bie wir von einem Traueriviel erwarten und bie und Chafe-(618)

speare's Michard III. in ber That gemant? Ware sie nur bie Freude über die Bestrafung bes Bosen, bann mitste jede hirrichtung eines Berbrechers ein gleich erhebendes Schauspiel bieten; die Erschrung aber lehrt, bas eine öffentliche hinrichtung nur auf gemeine Seelen anziehend wirft, auf ben roben Pobel, ber tragischer Erhebung nicht fähig ist.

Entweber ist Richard III. fein tragischer Delb, ober bie Kunft bes Dichters ist im Stande, auch ben moralisch abstoßenben Scharafter in einen afthetisch anziehenden zu verwandeln. Sehen wir zu, ob tetetres ber gall ist!

Richard III. ift ein Bofewicht ber furchtbarften Urt, ein Berbrecher, nicht aus Schmache, fonbern aus Grundfat. feiner Bobbeit gefellt fich forperliche Saglichfeit und fo ericheint er in jeder Begiehung abicheulich. Aber ber Abicheu, ben er uns gleich am Unfang in einem Dage einflogt, welches ber Steigerung nicht mehr fabig ift, wird im Berlaufe bes Studes gemilbert, und weicht allmählich einem Intereffe anderer Urt, welches immer mehr bas eigenthumliche Befen afthetischer Compathie annimmt, je mehr die Entichloffenheit feines Charafters. bie Rubnheit und Grofartigfeit feiner Plane fich offenbart. Dieje immer ftarfer bervortretenben Borguge in bem Charafter Richard's zwingen ben Buichauer, fich vom fittlichen Standpunft ber Beurtheilung, ben ihm bas ftoffliche Intereffe am hiftorifchen Richard nabe legt und ben er beim Beginn des Studes noch einnimmt, weiter und weiter ju entfernen, um am Schluffe bas rein afthetische Intereffe an ber Form zu gewinnen, bie ber Dichter bem Charafter feines Gelben gegeben bat. Diefe Form macht ben Charafter Richard's erhaben, b. h. jugleich groß und icon: groß, weil ein bobes Biel ibn zu gewaltiger Rraftanftrengung ju fpornen im Stande ift, icon, weil alle Willensregungen und Sandlungen unter einander und mit bem Bangen bes VII. 162.

Charafters im Berhaltniß volltommener Sarmonie fteben. œρ fintt alles Abstofende an bem sichtbaren Bofewicht, feine fitt= liche Bermorfenbeit wie feine forverliche Safilichfeit mehr und mehr gur blogen Folie berab fur bas Große und Schone, welches ben Bosewicht zum Gelben macht. Dazu trägt nicht wenig ber Umftaud bei, daß die Welt, in die diefer Charafter hineingeftellt ift, fich als eine burch und burch verberbte Welt enthullt, in ber nur Benige von Berbrechen frei find und bie Deiften bem Selben nicht an moraliider Bermorfenbeit, fonbern nur an Großartigfeit ber Willens = und Denffraft nachfteben. ber conftitutionellen Monarchie auch bie unverantwortlichften Sandlungen bes Monarchen nicht biefem felbft gur gaft fallen, fonbern ben verantwortlichen Miniftern, fo fallt bas Dbium ber Schandthaten Richard's auf feine Belfershelfer, Die gebungenen Morder, beren Gemiffen "im Beutel bes Bergogs von Glofter" fich befindet, mahrend bie Majeftat biefes Lettern, bem Gemiffen "nur ein Bort fur Feige" ift, wenigstens von ber Schande bes gemeinen Berbrechens unbeflect bletbt und bas auf feinen Befehl vergoffene Blut nur bagn bient, ibm ben Roniaspurpur gu farben. Lagt aber ber Rafotamon fich berab, in eigner Perfou fein Opfer ju umgarnen, bann ift biefes Opfer feines beffern Loofes werth, wie gleich in ber zweiten Scene bes erften Actes bie Pringeffin Anna, ber er ben Bater und ben Dann erichlagen und bie fich bennoch burch feine Schmeichelmorte bethoren laft, nachdem fie ihm eben noch geflucht und ihn angespieen. Wer eine folche Gewalt über feine Umgebung auszunben vermag, ber ift fein gewöhnlicher Bojewicht, fondern werth, ein Ronig ber Bofewichter gu beißen. Das Beugnift, bas biefe Scene fur bie Macht feiner bamonifden Verfonlichfeit ablegt, fteigert in bem Bufchauer bie Bewunderung vor Richard in bemfelben Dage, als ber Abichen, ben feine Bosheit erregt, auf die verachtliche Be-(620)

meinheit feines Opfers abgeleitet wird. Schon in ber barauf folgenden Scene zeigt fich, bag ber Schauplat ber Thaten Richard's ein mit Lift und Gewalt geführter Rrieg Aller gegen Alle ift, ber bie fonft gu Recht beftebenbe Ordnung aufgehoben hat und nur bem Rechte bes Starteren noch eine Geltung laft. Die Starte feines Beiftes und feines Billens aber bebt Richard fo hoch über feine Umgebung, daß er berufen scheint, als Ronig über fie gu herrschen, wie ber Abler über Beier und Sabichte, wie ber lowe über Bolfe und Snanen. Natur und eigener Bille nothigen ibn, die bereits von allen Geiten burchbrochenen Schranfen ber legitimen Ordnung und bes Sittengesehes vollende niederzureißen, um die Ronigefrone gu erringen, Die ihm als bem Startften gebuhrt, - und wir urtheilen über fein Thun wie Schiller's Fiesco: "Ge ift fchimpflich, eine volle Borje gu leeren, es ift boch, eine Million gu veruntreuen, aber es ift namenlos groß, eine Krone zu ftehlen!" - Die Erhabenheit im Bofen ift es, mas uns bas Bofe felbft gu vergeffen zwingt.

Erhabenheit irgend einer Art ist ein nothwendiges Ersorbernis am Charafter des tragischen helden, sei es die Erhabenbeit zewissensten Erhaustraft, wie bei Richard III., sei es die
ebense einsteitige Erhabenheit willenloser Gewissenstaftigeit, wie
bei Hamlet. Ob der held aber ein sittliches oder ein unssittliches
Telle versolgt, od seine Charasteranlage als Ganges unseren moratischen Beisall verdient oder nicht, das kommt bei ihm nicht
mehr in Betracht, als der Umssand, od er blond oder brünett
ist. Durch dergleichen außerästshetische Bestimmungen wird nur
die Art des Erhabenen modiscirt, mährend der Grad bieses
pecissisch ästhetigen Borgugs mit keinem anderen Maßtade gemessen werden tann als dem specissisch ästhetischen. Mag ein
Menlch sonst beschaften sein, wie das Wesen des menschlichen

Gefchlechte es nur immer geftattet, jum tragifden Gelben ift er immer tauglich, wenn er durch bie Art, wie er bentt und banbelt, uns zeigt, daß er eine nach irgend einer Richtung bervorragende und in fich abgerundete Verfonlichkeit ift, Die bereit ift, fur bas, mas fie erreichen will, mit ihrem Leben einzuftebn. Richard III. ift barum nicht minder als Antigone ein tragischer Charafter, benn er opfert wie fie fein Leben im Rampfe fur etwas, bas fur ihn mehr Berth bat als bas Leben. bewährt er die Gangheit und Selbftheit feines Charafters in ungebrochener Sarmonie bis an's Ende. Die Berfuchungen, seinem perbrecherischen Charafter untreu zu werben, die in ber Rorm von Gemiffensbiffen und bofen Traumen an ibn berantreten, überwindet er ebenso fiegreich, wie Antigone die Berfuchungen des Gelbfterhaltungetriebes, von ihrem eblen Borhaben abzufteben. Satte Antigone anders gehandelt, fo hatte fie unferen afthetischen wie unferen moralischen Beifall in gleichem Dage eingebußt, und hatte Richard por feinem Ende fittliche Befferung gezeigt, bann batte er allerbings unferen moralischen Beifall gewonnen, aber, mas bei bem helben einer Dichtung viel fcmerer in's Gewicht fallt, er hatte bamit zugleich unferen afthetischen Beifall perloren, benn bie burch bie Dacht bes Gittengefetes in ihm bewirfte Umtehr von bem freiwillig eingeschlagenen Bege hatte die Gelbftftandigfeit und innere Sarmonie feines Charafters gerftort. Dit Reue im Bergen mare Richard als armer Gunder geftorben, fo aber ftirbt er ale foniglicher Seld.

Es gehört eine ungewöhnliche Dichtertraft bazu, um ben Buichauer zu zwingen, von ber im Leben geltenden Gewohnheit der ausschliches Beurtheilung menschlichen Wollens und handelns dem dichterisch geformten Charafter gegenüber vollstandig abzusehen und nur die innere harmonie in alledem, was (629)

biefen Charafter zu einem relativ felbstftandigen, auch bem Sittengefeb gegenüber unabhängigen Gangen macht, in's Auge zu sassen, aber daß es nicht unmöglich ift, bafür liefern nicht nur die großen Bösewichter Shafespeare's Beweise genug, sondern auch Gestalten aus anderen großen Dichtungen vorzüglich germanischer Nationen, wie der Satan Milton's, der als fühner Rebell die Beltherrichaft Gottes bekampft, und der grimme Sagen im Niedelungensiede, der mit seiner sussenzugen im Siedelungensiede, der mit seiner fussteren Erhabenheit die ebessenzugen gewaltigen Dichtung in den Schatten ftellt.

In ber Belt ber Birflichfeit freilich mare Die einseitig afthetifche Beurtheilung hervorragender Perfonlichfeiten ebenfo un= fittlich, als ber moralifche Standpunft ber Beurtheilung gegenüber bichterisch gestalteten Charafteren unafthetisch ift, benn ber Menich foll ebenfowenia im Aefthetifer aufgeben als ber Aefthetiter im Moraliften. Gine Bermischung und Bertauschung beiber Standpunfte bringt ber Ethit nicht geringere Befahr als ber Aefthetif. Gie führt zu ber Lehre von ber zweierlei Moral, beren eine nur fur die Ariftofratie ber großen Manner ba ift, wahrend ber Pobel ber Alltagemenichen fich mit ber anderen beanugen muß; fie führt gu ber Rechtspragis, welche bie fleinen Diebe hangt und die großen laufen lagt. Die Apotheofe Napoleon's I. in der Geschichtschreibung ber civilifirten Nationen. und Die Achtung, welche fubne Rauber bei barbarifchen Bolfern genießen, beibes beruht in gleicher Beise auf ber Bermechselung bes afthetijd Angiebenben mit bem moralifch Beifallswurdigen.

Um aber das Gebiet des Ethischen und des Aestheischen gehörig auseinanderhalten zu können, dazu gehört eine Bilbung, die beide Gebiete gleichmäßig umfaßt ober eine Naturanlage, in der sich Geschmad und Gewissen das Gleichgewicht halten. Es kann darum ein versehltes Produkt der Dichtkunst gar wohl von einem und bemfelben Publifum zugleich moralisch und afthetisch verurtheilt werben, ohne baß baburch die specifische Verschiedenheit beider Standpuntte aufgehoben wurde.

Benn ber Stoff einer Dichtung burch bie Runftform in bem Grade bewältigt ift, bag biefe ben Ginbrud bes Gangen beftimmt, bann ift es einerlei, ob ber Stoff ein moralisch angiebenber ober abftogenber ift, weil bas Urtheil bes Bewiffens burch bas bes Gefcmade gurudgebragt wirb. Gelingt aber bem Dichter eine berartige Bewältigung feines Stoffes nicht ober beabfichtigt er geradezu neben dem afthetischen 3mede feiner Dichtung noch einen außerafthetischen, bann wird fich allerbinge bie Ratur bes Stoffes ober ber Tenbeng in ber Art ber Birfung bes Gangen geltend machen und biefes banach als moralisch ober unmoralisch bezeichnet werden burfen. Auch die moralischfte Dichtung ber Urt wird von bem gebilbeten Geichmad als formlos ober ale tenbengios verurtheilt werben, wenn auch ber ungebildete Geidmad in bem moralifd Beifallswurdigen bes Stoffes ober ber Tenbeng fur alle funftlerifden Mangel ber Dichtung genügenden Erfat finden mag. Fehlt aber einer berartigen Dichtung felbft biefer moralifche Erfat fur fehlende afthetifche Borguge, bann wird bas Bange bei bem Gebilbeten Beichmad und Gemiffen in gleicher Beife beleidigen, bei bem großen Saufen der Ungebildeten aber bie gu Recht beftebenden fittlichen und afthetischen Borftellungen in gleicher Beise verwirren.

Eine Bergleichung von Shatespeare's Richard III. mit Bictor hugo's Lucrezia Borgia wird hoffentlich genugen, um ben Unterschieb zwischen bichterischer Behandlung eines unfittlichen Charafters und unsittlicher Schönmalerei bes Lasters flar zu machen:

Lucrezia Vorgia ist eine historische Persönlichkeit, die gleich dem historischen Richard III. ihre moralisch verderbte Umgebung

an gafterhaftigfeit noch überbietet. Um ihre Belben bem 3uichauer naber zu bringen, feben fich beibe Dichter genothigt, bie hiftorifch gegebenen Charaftere ju ibealifiren. Aber mabrenb Shatefpeare feinen Richard nur afthetifch ibealifirt, b. h. ben unfittlichen Charafter zu einem erhabenen macht, ohne ibm Die Unfittlichkeit zu nehmen, muht fich Bictor Sugo ab, feine Lucrezia moralifd zu ibealifiren, b. b. ben unfittlichen Charafter zu einem fittlichen umzugeftalten. Er lagt fie bie abfcheulichsten Berbrechen aller Art begeben, ohne baß fie eine Spur von Bewiffen zeigt; aber um ben Buschauer mit ihren Berbrechen auszufohnen, giebt er ihr einen bei ihrem unmenichlichen Charafter unnaturlich menschlichen Bug, eine ichwarmerische Liebe gu ihrem Cohne, ben fie im bunteln Befuhl ihrer Unwürdigfeit fern von fich und in Unbefanntichaft mit ihren Berbrechen bat erziehen laffen. Dieje einzige Lichtseite an ihr ift nur gerade binreichend, um die gange Schmarge aller ihrer Schattenseiten recht beutlich bervortreten zu laffen, und fo martert biefer miberfpruchevolle Charafter ben Schonheitefinn mit einer grellen Diffonang, bie nirgends aufgeloft wird. Um ihres Sohnes willen, ber nicht weiß, bag bie verabscheute Berbrecherin feine Mutter ift, municht fie guweilen, anders zu fein, ale fie ift, und biefer Bunich macht fie fogar fur bie Troftgrunde ber Religion empfänglich, die im beraufdenben Domp bee fatholifden Gultus ihrer Sinnlichfeit fo lodend entgegenkommt. Aber ba Bucrezia fich allen Untrieben, ben bofen wie ben guten, mit berfelben widerstandelosen Schwäche hingiebt, fo erscheinen ihre fittlich-religiofen Regungen nur als vorübergebende fentimentale Anwandlungen ohne Ernft und Rraft, und ihre Liebe felbft als eine hofterifche Grille. Dennoch laft uns bie Ginleitung Bictor Sugo's zu biefem Stude feinen 3meifel barüber, baf ber Dichter biefes Scheufal afthetifch und fittlich zugleich zu abeln (625)

glaubt, wenn er es zu einem em pfindfamen Schenfal macht. Er will in seinen Dramen ansbrudtlich außer bem äfthetischen noch einen meralischen und religissen Zwed verfelgen, und bem Grundsat, nach bem er dabei verfährt, faßt er am Schlusse stellen Wortete und entschlich Gegenstande mische eine religisse Idee bei, und er wird heitig und rein;
— heftet Gott an ben Galgen, und ihr habt bas Kreugi"

Daß Bictor Hugo mit seinem Versuche, in der dichterischen Gestaltung eines unstitlichen Charafters mit Shafespeare gu wetteisern, gescheitert ift, daran ift nicht die Aufgabe schuld, die er sich gestellt hat, soudern der Mangel an der meralischen ebensowohl als an der dichterischen Kraft, die dazu gehört, um dies Aufgade zu lösen. Wer ohne den Riesengeist eines Shafes peare sich an die Riesenardeit macht, einen unsittlichen Stoff in eine Kuntsfrom zu bannen, die ihn gugleich moralisch unsichdelich und afseheit anziehend macht, dem muß es gehen wie Göthe's Zauberlehrling: er wird die bessen wiesten well zu entsfessen im Stande sein, aber nicht verhindern können, daß sie Unbeil aurstäden.

Moralisirende Rührstüde, wie Bictor hugo's Lucrezia Borzia und Marion de Lorme, wie Kopebue's "Mentschenhaß und Rene" und dast. m. untericheiden sich, abzeichen von ihrer meralisirenden Idee weientlich dadurch von der echten Tragobie, daß ihren helden die Erhabenheit sehlt, die den helden der Arazöbie auszeichnet und die das Alltagsmitteld des Jussauches mit bessen Leiben zum tragischen Mitteld erhöht. Ze weniger aber der helbe de Rührstüds im Guten wie im Bosen über die Wenge hervorragt, um so leichter erlangt er die Sympathie des Theaterpobels, der lieber seine eigene Gemeinheit im vertsärenden Lichte der Bühnenlampen sieht als eine Erhabenheitz, ab er auch nur in Gedansen sich aufzuschwingen ihm die ideale Fügsfrat seingerate seine

Dagu fommt, bag ber afthetisch und moralisch Ungebilbete nur gar ju leicht weichliche Ruhrung, wie fie bas hulflofe Glend bes Schmachlings hervorruft, mit fittlicher ober afthetischer Erhebung verwechselt, Gben beshalb aber ift bas Rührftud gang besonders geeignet, Geschmack und Gemiffen zugleich irre zu leiten. Dem Bubuenhelben, ber nicht aus Grundfat, fonbern nur aus Schmache lafterhaft ift, ift ber Dobel gern bereit, alle gafter gu pergeben, beren Dacht er aus eigener Erfahrung fennt und bie er fich felbft zu vergeben gewohnt ift. Wenn ein berartiger Buhnenheld bagu ungludlich ift, bann erscheint er in ben Mugen Bieler gar mit ber Glorie bes Martyrers geschmudt und bie Theilnahme fur ihn erreicht ben bochften Grab, wenn er Reue zeigt, b. b. wenn er bas Bewußtsein ber eigenen Erbarmlichfeit gur Schau tragt. Un bie Erhabenheit eines unbuffertigen Bofewichts, ber, wie Richard III., fein Alltagsmitleid beaufprucht, reicht bagegen bas Berftanbnig bes Pobels nicht heran.

Shafespeare's Richard III. lehrt die Unrichtigkeit der Aussicht, welche die tragische Schuld für das Gegentheil der moralischen Schuld erklärt, mährend die Antigone des Sophocles den Beweis liefert, daß die entgegengeschie Ansicht, welche die tragische Schuld mit der moralischen identificiert, edenfalls salische Schuld mit der moralischen identificiert, edenfalls salische von erchiedenen Beispielen, die man dabei im Auge hat, vom moralischen Schulden, die nach den verschiedenen Beispielen, die man dabei im Auge hat, vom moralischen Schulden aus Entgegengeschtes ausgeschaft werden kann, dann muß man daraus schließen, daß der moralische Standpunkt in dieser Krusstwart unstatthaft ist und daß die Tragsteie wie sebes andere Kunstwart un vom ästheitigen Standpunkt aus betrachtet sein will. Aestheitisch betrachtet aber hat das Schene immer Recht gegenüber dem Minderschenen oder dem Stittlichen Gleichgiltigen, gleichviel ob daß Schone zugleich ein Stittlichen ist oder das Gegentigel davon. Darum ist der tra-

gische Charakter seinen Schickfal gegenüber, öfthetlich betrachtet, immer im Recht, sei er ein Bösewicht ober ein Augendheld, benn sonst wäre die ästhetliche Sympathie des Dichters und Buschauers für den Helben nicht gerechtsertigt.

Der tragifche Dichter ftattet feinen Selben nicht beshalb mit Sehlern aus, bamit bas Chidfal an ihm einen Angriffspuntt finde, fondern weil Fehler ju jeder lebendigen menschlichen Inbividualitat geboren. Dhne Diefe Fehler muchfe ber Beld über alles menichliche Dag binaus und mußte auf unfere afthetische Theilnahme vergichten, weil afthetisch nur biejenige Große fur uns vorhanden ift, die mit menichlichem Dage gemeffen werben tann. Much wird bie Bolltommenheit bes Selben, bie unfere Bewunderung erregen foll, nothwendig eine einfeitige fein muffen, weil alle menichliche Bolltommenbeit einseitig ift. Das unenblich Große, bas allfeitig Bolltommene ober bas, mas Bifder bas "abfolut Erhabene" im Gegenfat jum "relativ Erhabenen" bes tragifden Selden nennt, ift nur bem begriffe lichen Denten - und auch biefem nur burch negative Beftimmungen - erfagbar, nicht aber ber afthetischen Anichanung, bie alles mas die Faffungefraft ber menichlichen Phantafie überfteigt, als maglos und bamit als unicon verurtheilt. Gin menichlich erhabener Charafter fann auch große gehler vertragen, ohne baburch feine Erhabenheit eingubufen; ja feine Große fann geradegu Große im Bofen fein; aber auch biefe Große barf bas menichliche Dag nicht überichreiten und in's Tenflifde ausarten. Chatefpeare's Richard III. fteht icon an ber außerften Grenge bes in biefer Begiehung Erlaubten, aber immer noch innerhalb biefer Grenge; benn bas Bewiffen ift noch eine Macht ibn ibm, beren Befampfung ihm nicht geringe Auftrengung toftet. -

Der tragische Beld mag noch soust beschaffen fein, wie es

bem Dichter beliebt, unerläßlich an ihm ift nur, daß er eine lebendige menichliche Individualität fei und bag er ben afthetischen Ginbrud einer Erhabenheit bervorrufe, Die groß genug ift, um fich in einem Rampfe auf Leben und Tod zu bemahren.

Mag bas Reinichone in ben plaftifchen Runften ben Borgug por bem Großiconen ober Erhabenen in Unipruch nehmen und überall ba bas bochfte Biel bes Runftlers fein, wo es bei ber Darftellung felbft eines übermenichlichen Gegenftanbes meniger auf bie Grohe beffelben ale auf ben Ausbrud einer feligen Rube antommt, wie ihn bie Bluthezeit ber griechischen Sculptur in ihren Gotterftatuen erreicht und die ber driftlichen Malerei in ihren Chriftus - und Marienbilbern erftrebt hat; im bramatifden Runftwert ber Tragobie ift leibenichaftliche Bewegung und aufregender Rampf von unverfohnlichen Gegenfagen, wie bie Menfchenwelt erfahrungsgemäß fie bietet, ber Gegenftand ber Darftellung, und bas afthetische Wohlgefallen an bem Schonen ber Tragobie ift nicht bie Freude an ber ungetrübten Friedensruhe einer emigen Geligfeit, fondern bie Freude an bem burch Rampf und Leid errungenen Giege be8= ienigen Schonen, welches an Grofe alles anbere Schone ebenfowohl überragt, wie an Schonheit alles andere Große, bas fich ihm entgegenftellt. Bur biefe Art bes Schonen liefert bie moberne Beit in ben tragifden Schopfungen Shatefpeare's Meifterbilber, wie fie die antite Welt nicht tenut und wie fie barum Ariftoteles fur feine Theorie ber Tragodie nicht hat verwerthen fonnen.

Die Chakefpeare'iche Tragobie ift reich und mannich= faltig genug, um bie ihr eigenthumliche Tragit an ben verfchiebenften Perfonen zu variiren, ohne baf bie afthetifche Rangordnung biefer Perfonen baburch im Minbeften zweifelhaft murbe. Reben bas erichutternd Tragifche, wie es ber phyfifche Unter-(629)

gang und ber afthetifche Sieg bes tampfenden Belben barftellt, tritt bier noch bas rubrend Tragifche, in ber Regel reprafentirt burch weibliche Geftalten, die weniger burch ein erhabe: nes Thun als burch ihr ichones Sein bas Schicffal gegen fich bewaffnen, fo Desbemona, Corbelia, Ophelia. An Schonheit bes Charaftere fteben fie ben Selben nicht nach, in beren Untergang fie mit binabgezogen werben, mohl aber an Große, weil die harmonie ihres Seins nicht eine burch Diffonangen bindurchgegangene ift und barum nicht ben Ginbruck bes burch Rraftanftrengung Errungenen macht, wie die harmonie im Charafter bes Selben. Schone Seelen, welche feine inneren Conflicte gu überwinden haben und bei benen bas Sarmonische in allen ihren Lebensäußerungen mehr ein freiwilliges Gefchent ber Natur ift als ein ichwererrungener Rampfpreis, tonnen barum im Drama nicht die erfte Rolle beanspruchen, weil bas Drama eben die fünftlerifche Darftellung eines Rampfes ift. In fittlicher Begiehung ericheinen in ber Regel ruhrend tragifche Charaftere, wie Desbemona, fogar beifallswurdiger ale erichutternb tragifche, wie Othello, weil fie lieber Unrecht leiben als Unrecht thun; aber ba bas Thun unter allen Umftanden bramatifder ift als bas Leiden, fo muß im bramatischen Runftwert bie verbrecherische aber active Leibenschaftlichkeit eines Othello über bas correct pflichtgemage, aber paffive Berhalten einer Destemona ben afthetischen Gieg bavontragen.

Richt nur muß der tragische Seld an Erhabenheit alle übrigen Personen des Stückes, Freunde sowohl als Geguer, überragen, sondern der ästhetische Einbruck dieser Erhabenheit muß auch start genug sein, am helden selbst alle übrigen Eigenschaften nicht ästhetischer Art, Borzüge wie Mängel, in den hintergrund der Betrachtung zu brängen.

Die Erhabenheit des Helden ist es somit, mas den Ge-

fammteinbrud ber Tragobie bestimmt, und bas tragifche Schidfal tommt nur infofern in Betracht, ale es geeignet ift, ben Ginbrud ber Erhabenheit bes Selben an fteigern. Schidfal ift nicht bie Beltordnung b. b. bie Ordnung, bie bas Beltgange jufammenhalt, benn bas Beltgange geht uns in ber Tragobie gar nichts an, fonbern nur bas Stud ber Belt, welches ber Dichter ju einem neuen Gangen, ju einer Belt fur fich geftaltet. Das Schidfal bes tragifden Belben ift auch nicht bie Bollftredung eines Urtheils, welches ber Recht 8 finn bes Menichen poftulirt, benn bas Runftwert menbet fich nicht an ben Rechtsfinn, fonbern an ben Schonbeitsfinn, Bas wir tragifches Schicffal nennen ift weiter nichts als bie Abstraction aller bem Belben feindlichen Rrafte in ihm fowohl als außer ihm, und beshalb je nach ber individuellen Beichaffenheit bes Selben etwas burchaus Berfchiebenes. Sollten biefe Rrafte auch gufällig eine fittliche Dacht reprafentiren, fo ift boch in feinem Rall bie aufammenfaffenbe Abftraction berfelben bas afthetifch Birtfame am fogenannten tragifchen Schicffal, fonbern nur bie Perfonen, welche bemfelben gu concreter Anschaulichkeit verhelfen, und biefe fteben jedenfalls afthetifch, oft aber auch fittlich unter bem Riveau bes Gelben, wie Jago unter Othello, Laertes und ber Ronig unter Samlet. Stimmt auch gumeilen bas Geschick, bas ben tragischen Selben babinrafft, mit bem Urtheil bes Beltgerichts überein, fo zeigt boch bie Bubne uns nie ben Richter, ber bas Urtheil gefprochen bat, fonbern nur ben Benter, ber es pollitredt. Defter aber ale mit ber Strafe bes Beltgerichts trifft bas tragifche Gefchid bes Belben mit ber Rache ber MIltagswelt zusammen, und bas ift bie Belt, bie "bas Strahlende ju ichmargen und bas Erhabene in ben Staub ju fieben" liebt, bas ift bie gegenseitige Lebensverficherung bes Mittelmäßigen und Gemeinen, welches nichts Großes über (631)

fich dutber meil biefes die trage Behaglichfeit bes gewohnten Schlem' i-ne fort. Das Gemeine ift überall ber unverfohnlichfte 'eine b.8 Erhabenen: barum ward Sofrates vergiftet und Oberfuns gefreugigt.

Der maurige Ausgang ber Tragodie mirb gur tragifden Rataftrophe nicht burch bie Erhabenheit bes Schidfals, fonbern durch die Erhabenheit bes Belben, Allerdings ift bas tragifche Schiffal eine Macht, die ftart genug ift, um ben Gelben phyfifch ju befiegen, und muß beshalb in irgend einer Urt von Große ben Belben überragen, nur nicht an afthetifch beifalliger Große b. h. an Erhabenheit, benn in afthetischer Begiehung geht ber Selb ale Sieger aus bem tragifchen Rampfe bervor. ber Belb ber Tragobie über bie rubrend tragifchen Rebenperjonen burch Große bervorragt, fo erhebt er fich über bas tragifche Schidfal burch bas andere Glement bes Erhabenen, burch Schonheit. Go tragen alle bie mannigfachen Glemente bas Ihrige bagu bei, um ben Belben ale ben einheitlichen Mittel : und Gipfelpuntt bes Gangen hervortreten gu laffen, felbft bas Geichid, bas ibn verfolgt und fturgt. Gbenfo bienen alle bie perichiebenartigen lebensaußerungen bes Selben felbft nur bagu, um die ihm eigenthumliche Erhabenheit in bas rechte Licht gu ftellen, felbft bas, mas man mit einem migperftanblichen Musbrud feit Ariftoteles ale bie Schuld bes Belben bezeichnet hat.

Der Begriff der tragischen Schuld hat mit dem der moralischen nichts gemein als die Annendung des logischen Allgemeinbegriffs der Ursache auf das specielle Gebiet des menschisches dandelnts. Im allgemeinten Sinne bezeichnet das Wort "Schuld" das Thun eines Menschen, sofern biefes als Ursache einer Wirfung erscheint. Ift diese Wirtung, wie in der Aragobie, ein Leiden des Thaters, so kann das Verhältnis des Leidens zum (202) Thun von brei vericbiebenen Standpunften aus vorgeftellt merben, je nach bem Bedurfniffe bes vorftellenben Beiftes, welches im Augenblide ber Betrachtung bas vorherrichenbe ift. erfte biefer Standpuntte ift ber burch bas intellectuelle Beburfniß bes menichlichen Geiftes ober ben Babrbeitefinn geforberte. bem es nur um Darftellung bee Thatbeftanbes zu thun ift. Bon biefem ans ericheint bas Leiben bloß als bie phyfifch = nothwendige Birtung bes Thuns, ohne bag ein Gefalletz ober ein Diffallen irgend welcher Art auf bas Urtheil bes betrachtenden Gubjecte einen beftimmenben Ginfluß ausubt. -Der zweite ift ber burch bas moralifche Beburfniß ober ben Rechtsfinn geforberte Standpunft, bem es um Wahrung ber hochften Intereffen menichlichen Busammenlebens gu thun ift, und bei bem bie Berftanbesthatigfeit bes urtheilenben Gubjects von ben Willensregungen bes Borgiebens und Bermerfens beein-Bon biefem Standpunft aus betrachtet ericheint bas flußt ift. Leiben ale bie moralifchenothwendige Folge bes Thung, wie fie nicht bas vom Billen bes Menfchen unabhängige Raturgefet, fondern bas Gefet ber burch Staat und Rirche reprafentirten fittlichen Belt verlangt. - Der britte Standpunft ift ber burch bas afthetifche Beburfnift ober ben Schonheitsfinn gebotene, bem es um ben geiftigen Genuß gu thun ift, ben bie concrete Anschauung eines burch ibeale Form in fich vollfommenen Gangen gemahrt, und ber ohne rege Thatigfeit ber anschauenden Phantafie nicht bentbar ift. Bon biefem Standtpuntt aus ericheint bas Leiden bes tragifchen Belben als bas afthetifch= nothwendige Mittel, welches ben Befegen ber Runft gemag ber Schonheitegwed ber Tragobie im Allgemeinen und bie Erhabenheit bes Selben im Befonberen erforbert. - Das moralis iche Urtheil hat mit bem afthetischen bie Begleitung burch bie fubjectiven Seelenguftanbe bes Gefallens und Migfallens gemein, (633)

aber die moralischen Gefühle unterscheiden fich von den afthetischen dodurch, daß jene durch Willensthätigleit, diese durch Phantafierbaligfeit bervorgerufen sind, und dieser verschiedene Ursprung des Gesallens und Missallens modificirt nicht nur die Art dieser Erschälbe seibit, sondern auch die Art des von ihnen begleiteten Borstellens.

Es leuchtet aus bem Borbergebenben von felbft ein, bag in Bezug auf bas Berhaltniß ber tragifchen Schuld zum tragifchen Schidfal alle brei Standpuntte ber Beurtheilung moglich, aber nur ber afthetifche bem 3med ber Tragobie entfprechent Gin Beifpiel mag bies erlautern: Dthello ift phyfifc fould an feinem Leiden, weil er ale Dohr eine Beige gebei= rathet und bamit bie Reaction eines Raturgefetes machgerufen hat, welches eine bauernbe Berbindung fo heterogener Elemente nur unter gang besonderen und felten eintretenden Bebingungen geftattet. Cobald ber Rauich ber Leibenicaft, ber beibe Theile einander auführt, porüber ift, bann bat eine berartige Seiratb entweber bie Untreue bes einen Theils ober bie Gifersucht bes anderen gur naturlichen und beshalb gewöhnlichen Folge. biefe Art von Schuld an Othello in's Auge faßt, ber beurtheilt ben tragifden Gelben wie ber Arat ben Patienten, ber fich burch Unporfichtigfeit eine unbeilbare Rrantheit jugezogen bat, junachft und ficher mit intellectuellem Intereffe, vielleicht auch mit menichlichem Mitleid, aber weber mit afthetischem Beifall noch mit moralifchem Diffallen. - Aber Othello ift auch moralifc foulb an feinem Unglud, weil er nicht genug fittliche Rraft an ben Tag legt, um fich gegen bie unter ben gegebenen Umftanden allerbings naturliche Gifersucht und bas aus biefer Leibenschaft ebenso natürlich entspringende verbrecherische Thun ju wehren und bie in der Regel vorübergebenbe ober ungludliche Berbindung von Perfonen verschiebener Race zu einer ansnahmsmeife bauern-(634)

ben und gludlichen zu machen. Wer bie Schuld Othello's oorzugeweise in bem fittlichen Mangel fieht, ben'fein Charafter durch bieje Schmache an ben Tag legt, ber wird ten Belben der Tragodie vielleicht auch noch mit menschlichem Mitteib betrachten, aber jedenfalls zugleich mit einem moralischen Diffallen , welches die Erhöhung bes natürlichen Mitleids gur afthetifchen Sympathie unmöglich macht. Da ber Belb ber Tragobie aber nothwendig auf afthetischen Beifall angewiesen ift, fo bleibt fur bie Beurtheilung feiner Schuld nur der britte Stand. puntt übrig. Bor Allem ift Othello afthetifch ichulb an feinem tragischen Ende, weil er ein erhabener Charafter ift und an einer nothwendigen Bedingung Diefes afthetischen Borguges, ber confequenten Ginfeitigfeit, ju Grunde geht. Sarmonie feiner Charaftereigenschaften und bie ihm eigenthumliche Große in ber Leibenschaft tann nur baburch eine afthetifch in fo hohem Grabe befriedigende Birfung erreichen, bag er auch fein will, mas er feiner naturanlage nach ift, ber arglofe, beifblutige, jum Guten wie jum Bofen gleich leidenschaftlich erregbare, ohne fuble leberlegung ju raider That fortfturmente Dobr. Die Sarmonie amifden Raturbeftimmtbeit und Selbstbeftimmung in feinem Charafter binbet auch feine icheinbar widerfprechendften Gigenschaften gu einem harmonischen Bangen gufammen, welches bie einseitig moralifche Beurtheilung gurudbrangt und une binbert, feine mißtrauifche Giferfucht mit ber fittlichen Entruftung zu verbammen, bie fie im willften Dafe perbiente, wenn fie einer meniger eblen Burgel ent: ftammte, ale bie vertrauenevolle Arglofigfeit ift, welche ibn jum mitleidsmurbigen Opfer Jago's macht. Mit ber Gelbftvernrtheilung, die er, nachdem ihm die Angen über fein Berbreden geöffnet find, burd ben freiwilligen Tob an fich felbft rollgieht, nimmt er une allen Anlag, ibn unfererfeite gu verur-VII. 102. (635)

theilen; dafür aber giebt uns fein Tob die Möglichkeit an bie Sand, alle eingeln hervortretenden Binge feines Charafters tres ihrer gewaltig ergreifenden Größe in unferer Phantafie gulammenzusassen und zu einem Gesammtbilde abzurunden, welches durch seine vollendete garmonie unseren afthetischen Beisal in hobem Grade verbient.

Rur in übertragener, von der ursprünglichen weit ablie gender Bedeutung kann von einer Schuld im äfthetilchen sinne die Rede sein, denn die tragische Schuld ift im Gegenslaß zur moralischen gerade dasseinige Thun, welches dem "Delben unseren Beisall zuwendet. Richts Anderes als die Erhabenheit des Helben ist es, was die Sympathie des Justquarers wie die Seindschaft des Schickzaften von der geschen die der gegenschen gewissen auch unt seinen Sode, weil gewissen Sinne doch immer schuld an seinem Tode, weil er immer erhaden ist. Die tragische Schuld ist also eins mit dem ästhetischen Recht des Seiden. Wo aber bleibt die Getrechtigkeit, wenn derzeinge fällt, der das Recht vertritt?

Wie die Gerechtigkeit der sittlichen Wettordnung den endichen Sieg des Guten über das Bose bedingt, so it poetische Gerechtigkeit d. h. die im dichterichen Kunstwert herrichende afthetische Ordnung, den endichen Sieg des Schönen über das hähliche und des Schönsten über das Midderschen. Das Schönste in der Tragodie aber ist die Erdschen über das Uberigine. Das Schönste in der Tragodie aber ist die Erdschen, der des Belden und dieset lebrige zum Opfer, was die Tragodie sont noch bietet, seitst das Lebrige zum Opfer, was die Tragodie sont nur dazu, seine Erhabenheit in ein um so glänzenderes Licht zu stellen. Die physische in ein um so glänzenderes Licht zu stellen. Die physische pulle geinem ästellen Seige.

Nicht der Tod des Unschuldigen, sondern der Tod des (636)

mehrlofen Schwachen ift bloß traurig d. h. rührend und nieberdrückend zugleich; tragisch aber d. h. ergreisend und er
bebend zugleich ift der Tod des Starken, der im Bollgesühle
seiner Kraft selbst sein Schieftal heraussordert. Das herbe und
Peinliche des Mitselds mit dem hoffnungslos Kämpsenden wird
zemildert, sodald dieser selbst ein held ist, der Schmerz und
Zod gering achtet im Berhältniß zum Werthe des Kampspreises
oder zur Luft am Kampse selbst. Ze troßiger der Kampses,
muth des Helden, um so weniger brennen in uns die Wunden,
die das Schischal ihm schischt, und hat er mit seinem Tod den
sied auflese Seige errungen, dann ist die Freude über diesen
Sieg größer als das Leid über den Tod des Seigeres.

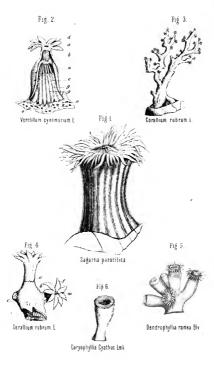

## Aleber Corassenthiere.

Vortrag, gehalten im wissenschaftlichen Bereine zu Greifswald

Don

Brof. Dr. 3. Münter.

Mit einer Cafel Lithographien.

Berlin, 1872.

E. B. Lüderig'ide Berlagsbuchkandlung. Carl Sabel.

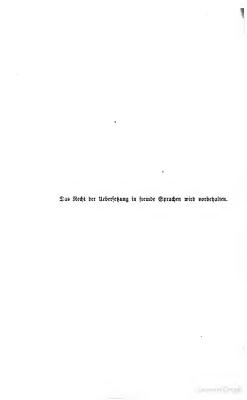

Dichon bie Zoologie ihre Begründung und erste Entwidlung von feinem Geringern, denn von Aristoteles selbst, einem der größesten Denter und Forscher aller Zeiten abzuleiten vermag, so fand sie doch weder im alten Rom, dem weltbeherrichenben Staate bes classischen Alterthums, noch auch an den spärlich gerftreuten Gelehrtensischen während der Machtperiode der römischen Pliches, eine ihres Ausgangspunktes würdige Förderung und Pfiege.

Erst mit ber solgenreichen Entbedung Amerika's und nach ben glängenden geistigen Siegen der Resommorbe durch Conrad Gefiner wieder der Weg betreten, den die bis dahin so steine Alleranders des Briffenschaft der Zoologie bereits zu den Zeiten Alexanders des Großen eingeschlagen, leider aber auch wieder aus dem Auge verloren hatte, den einzig richtigen Weg der Erstenntniß in natürlichen Dingen, den Weg der freien Korischung.

probuttionen, um seitdem, in ununterbrochener Folge, fort und fort sich entwickeln, zu den schöften Erfolgen Anlaß zu bieten; Licht verbreitend, Untlarheiten verscheunde, eine würdige Schweltei jener Naturwissenschaften, die durch ihre Sicherheit und Racheti o viel dazu beitrugen, das Dunkel zu verschen, welches fürfterlinge so viele Sahrhunderte hindurch über die Woller absichtig verbreiteten. —

Ift nun der Gegenstand, den ich in den nachfolgenden Blättern zu erläutern unternehme, auch gerade nicht besonders geeignet, dem Aberglauben eine bis dahin eine offene Pforte zu eermauern, so dürste derselbe doch wohl nicht gang ungeeignet sein, iertshimtliche Boraussiejungen und schieft Borfellungen über Erzeugnisse bes thierischen Lebens zu corrigiren, die Bedeutung gewisse Ehierischen für den großen haußhalt der Ratur und für die Geschichte der Erdoberflächen-Berhältnisse, auf das ihnen gebührende Maaß guruchgussten und geeignetes Material zu siesern, um den noch nie zu oft dargethanenen Sah zu erweisen, daß die Ratur nur erst dann in ihrer vollen Größe zur Ersennt niss sonnt, indem man ihre Kraft im Kleinen zu ersorischen unternimmt.

Werfen wir einen Blid auf jene in unfern Kuftenstädten, ja in ben Behaufungen der Kilcher unferer Strände als Occorationsmittel so häusig zur Schau gestellten Cocalische,) so er icheinen dieselben allerdings wenig geeignet, den Beweis zu sübren, daß sie selbst dereinst, Bohnungen lebender Thiere, oder gar Producte thierischen Sebens gewesen wären, denn diese leeren steinernen Hülen zeigen uns, neden ihrer blendenden Besige, nichts als ihre zierlichen Gestalten und scheinen vielmehr Erzeugnisse des Bergdaues oder der chemischen Laboratorien zu sein. Unmöglich sann man in ihnen Thierloben wahrundmen, schwer ist es sogar anzunehmen, daß sie auch nur von Thieren erbaut, (cas).

ober diesen selbst zu Wohnungen gedient hatten, zumal ihre felsartige Beschänsenbeit, ibr fieftgewachseisein auf harten Unterlagen, alle Anschauungen und Ersahrungen widerspricht, wie wir sie von Kindesbeinen au, vom Leben und Sein der Thiere gewonnen haben. —

Ein Thier, jo lautete ja die Definition, wie fie uns in unierer Schule flar gemacht worden war, ist ein mit Sinnesborganen und Bewegungswertzeugen versehenes Sinzelweien, ausgerüftet mit freiem Billen und der Befähigung zur Ortsverfanderung.

War biese Desinition vordem wohl gerechtsertigt und zulässig, heute reicht sie nicht im entserntesten zu, um den Anforverungen der zoologischen Logis zu entsprechen. Indessen um thatsächlich zu beweisen, daß die vorliegenden selsartig ericheinengen Massen in der That lebend geweisenen Leier-Colonien ihre Existenz verdanken, würde es nöthig sein, die geehrten Leier zu einer Reise, mindestens über den Sug-Kanal hinaus, wentigtens nach einer der nächstgelegenen Inseln im Hasen von Sugs oder der arabischen Kusse des vorhen Weeres selbst einzuladen; auch würde Verf. nicht untertassen leben eines Selbst einzuladen; auch würde Verf. nicht untertassen bei der Witreisenden zu bitten, den freilich etwas bedenklich erscheinen Besuch des Meeresgrundes, sei es in einer Tancherglock, sei es in dem, wenn auch sichern, doch jedenfalls unbequemen Kostüme eines Scaphanders auszusschleren.

Glücklicherweise genügt indeß eine Reise nach irgend einem, entweder dem Berliner oder dem hand burger Aquarium, wo in höchst bequemer und anmuthiger Beise die moderne Technit e ermöglicht hat, in nicht unerheblichem Umsange das Leben und Treiben einer hochinteressanten submarinen Thierweit zu beobachten und zu belauschen.

Gingetreten in den dunkeln Felfenkeller, erbliden wir große hellbeleuchtete Glasbehalter mit zahlreichen Fischen, Krebfen und allerlei seltsamen Seethieren, von denen Einige frei in ihren, mehr oder weniger großen Basser-Bassins, umherschwimmen, Andere einer grotesten Felsparthie gleichsam aufgeheftet erscheinen.

"Run da sinden wir in gelungenster Nachbildung die Stäten, wo, wie Chrenderg." Dierreichtet, "blumensförmige Thiere iner steinartigen Corallstöde mit den prächtigsten Karben unierer schönliche Milmen wetteisern und die Masse de Schülarbigen, Sebendigen, blumenartig Gesormten, das den slachen Meeresbeden oder dessen sie in der in der der der die die Schülarbigen, blumenartig Gesormten, das den slachen Meeresbeden oder dessen des mit gesormten der die Milmen der Blutbegeite zu das uns an unsern Weiseln und Aluren zu deren Wilthegeit erfreut, ja es würde den, der die aftatischen Krigssensteppen sah, unzweiselhaft an die Tulpenselder erinnern, die, in unabschdarer Weisels sich die kriedend, unter den gegedenen günftigen Ausgewehältnissen der jaudervolles und feenhaftes Gegenstück unierer lieblischen keinen Gatten bilden."

"Gleich den Bildern des Kaleidoscops gehen vor dem Augbes am sleichten Meerevuler Bandernden ober auf seinem Schiffe iber das Corallenriff bei eintretender Rindstille langsam hingleitenden Bewohners des kestlandes, dies Bevolferungen ihm ganz neuer Kluren vorüber. Er sieht Sträucher und Bäumchen auf und um, scheinder abgerundete Keldblöde, verfammelt, welche selbst in blendende metallische Farben gehült, einen andern Character, als den der Felsmasse verrathen."

Dort prangt mitten im Corallenriff ein herrliches, lebendiges, mit zahlreichen farbigen Kaben und Kraugen befestes blutrothes (Teatia crassicornis) ober auch lieblich smaraghzusch Besen (Sagartia chrysosplenium). Ein Schritt in seine Rabe macht, daß es sosert berechwindet und sich in eine steichtzige, unförmlich graue Masse vermandelt und zusammenschrumpst. Es waren See-Anemonen, deren einige wohl selbst 2' im Durchmesser etangen und die sich nun plösslich auf 3" zusammenzogen. Bie die Colibri's der amerikanischen Erdhälfte um die Blumen der Tropen spielen, so spielen Neine prachtvoll mit Gold, Silber, Purpur und Azur gefärbte Liche um die blumenartigen Kangarme ebenso, wie Raupen und Gartenschneden die Blumenblatter unserer Gartenpsquagen abnagen.

Doch alle Pracht verschwindet sofort, wenn man diese vielfarbigen Wesen an die Luft dringt. Ein von einem wörtigen
Schleime überzogener Sein bleibt zurüd und wir würden saum an den beschriebenen Zauber zu glauben vermögen, döten unsere Aufdauumg zu constatiren. Der mit zahlreichen auß eigener Auschauumg zu constatiren. Der mit zahlreichen weißen sast durchscheinenden Strahlen am oberen Nande einer braungestreisten bechersörnig gebauten Saule gezierte Polyp Sagartia parasitica, (Hig. 1) start und bewegungssoß erscheinend, als wäre er auß Wachs bossert, blößlich vom weithinreichenden Taster eines grotesst daherschreitenden Krebies berührt, zieht alle seine hyassinen Strahten sofort zurüd, als wäre er elektrisirt, freisich um sie gar bald wiedert, wie vorher, zu entsalten.

Aber auch die scheinbare Ruhe, die das selfjame, schöne Geschöpfy völlig tobt erscheinen läßt, sie ist doch nur für das une wewassente Auge vorhanden. Niemand unter den Beschauern ahnt und sieht etwas vom der lebhasten Bewegung der nur dem bewassenten Auge erkennbaren Angelfaden und ihren am äußersten Aadenende angehesteten Gistbisächen, mit benen das Thier, verischenartig schwingend, gleichsam umhertastet und während es auf unserer haut nur ein Nessend es auf unserer haut nur ein Nessend gebard, sied in eine Beschöpfen den Tod bringt, die das Unglud haben, sich in seine Budd an der obern treisförmigen Fläche des saluenförmigen Körpers und alles Wibertsandes ungeachtet, wird die erweisdente, nachdem sie eine Luzze trüchtersomige magenartige Erweisden.

terung paffirt hat, hinabbeforbert in die erweiterte Leibeshable, in welche von der chlindrischen Außenhalle ans, Längsfalten (Wesenterial-Kalten), wie man fie nennt, hineinragen. (Fig. 2.)

Dant der urfräftigen und unverwüftlichen Berdauung mathet die völlige Diffolution der verschluckten Beute nicht lange und iofortt beginnt die inzwischen eingestellte Sagd der Angelfäben von Reuen.

Ergötzten sich, wie ich zu vermuthen berechtigt bin, die Leser biefer Zeiten schon oft an dem Andhide jener fösstlich gefärdben Seethiere, so durste es wohl hintanglich gerechtsertigt sein, die elben nummehr etwas ausssührlicher, auch mit dem Lichte der Wissenstein der Bissenstein der

Daß wir es ben guporigen Mittbeilungen gufolge, in ben See-Unemonen unferer Aquarien in ber That nun nicht mit Pflangen, fondern mit wirflichen Thieren gu thun haben, burfte wohl taum noch beutigen Tages für irgend Jemand zweifelhaft fein. Allein Diefer Anficht, (Die wir anfanglich vielleicht felbft nicht theilten), mar man nicht au allen Beiten, wie bies aur Benuge icon aus der bubiden Sage Des romifden Dichtere Dvidius hervorgeht, nach welcher Perfeus, ber Befreier ber Unbromeba, ber Phorfibe Saupt am Strande niederlegte und bemfelben im Deere erzeugte Stengel unterbreitete, Die jeboch mit ber Gorgo Saupt in Berührung gefommen, fofort zu Stein murben. Daß aber mit ben im Deere erzeugten Stengeln wirtlich unfere Corallen erzeugenden Polypen gemeint find, und beren Berfteinerung beim Berlaffen bes Meermaffers jener Beit allgemein geglaubt mar, geht aus ben weiter folgenden Berfen, Die gleichsam gur Erlauterung bingugefügt worden find, genugend hervor; benn ber Dichter fahrt fort:

"Bie das Coralium auch, sobald es die Lüfte berühret "Plöglich erhärtet, es war ein weiches Kraut doch im Meere." Diese settjame und durchaus irrige Anschaung beherzichte indessen nicht nur das gange classische Alterthum, sie kehrt auch bie und da im Mittelaster wieder, ja sie war noch lange nach der Reformationsziet in Gestung; denn je sehr erregte des italienischen Grafen Marsigli Entbedung von den Blüthen der Covallen, des großen niederländischen Arzies Voerhauve Erstaunen, daß derselbe sich zur herausgade der Marsiglissische der flesen "Histoiro physique de la mer" entschloß. Vertheidigte doch selbst noch ein Tourefort, der berühmte erste Director des bezansichen Gartens zu Trianon bei Verjalles, seinen in der Levante personlich gewonnenen Anichaungen entgegen, die vegetablissischen Fatur der Corallen, während ein Voccone und Duison jener 3eit fortsubren, in denselben "Mineralien" zu sehen. —

Doch taum verbreitete sich Marsigli's Entbedung in der gelehrten Welt bes 18. Sahrhunderts, als der Physifter Raumur, ber wohlbefannte Gründer einer Ahermometer-Scala, im Sahre 1725 ein Manuscript von einem ihm befreundeten Arze des südlichen Frankreichs zum Vortrage für die französische Akademie erhielt, in welchem flar und deutlich bewiese warb, daß die Conallen Erzeugnisse von Thieren und nicht von an der Luft erhärteten Pflanzen seinen Allein dies Mittheilung widersfredet in sehr den Annahme des vorigen Jahrhunderts, daß der vorsichzige Raumur Bedensten trug, den Ramen des Entdecktes der bierischen Natur der Cotallen zu nennen, und zwar um denseleden nicht dem Gelpötte seiner Collegen Preis zu geben. —

Nachdem aber Tremblen seine in holland ausgesührten interssenten Bersuche an den Neinen Sismasserpolpen, den hohren", im Jahre 1740 publicirt hatte und hierdurch Peyssonel's Entidectung so war der Name des von Neaumur uugenannt gebliedenen Arztes und Naturforschers) eine so glänzende Bestätigung gefunden hatte, mußte endlich die bisherige Bezeiche. nung der Corallenthiere: Lithophyta, b. h. Seteinpstangen, schwieden und der Rame "Zoophyta oder auch Phytozoa", b. h. Thierpstangen oder Pflangenthiere, Platg greisen; freitige immerhin noch ein neutrales Gebiet für Mineralgaen und Botaniser einerseits und Zoologen und Botaniser andererseits. — Schwand auch später diese auf Brithum gegründete Bezeichnungsweise, nud wich endlich im 19. Sahrhunderte dem zu allgemeiner Berbreitung gelangten Gruppen-Kamen: Polypen, so ist doch auch nicht zu verschweigen, daß, streng genommen, auch dieser Rame nicht vossenschie, den weisen des im Alterthume die logenannten Tintenssische Cephalopoden) des Mittelmeeres mit demsselbe bezeichnet wurden. —

Rehren wir, indem wir hiermit unfer furzes literar-hiftorisches Apercu verlassen, zu Pepssonells's jest allgemein gultiger Annahme rudsichtlich des thierischen Ursprungs der Gerallen zuruck, so musen wir uns zumächt und von Allem angelegen sein lassen, anchzuweisen, daß die Polypen — als Thiere auch alte Lebensaufzaden-thierischer Geschöpfe zu lösen vermögen. Dieser Ausgaben aber sind zwiesches

1) hat ein jedes Thier vor Allem Sorge zu tragen für feine Selbsterhaltung, seine individuelle Erifteng;

und

2) für die Erhaltung feiner Art! -

Die Aufgabe ber Selbsterhaltung losen die Polypen daburch, daß sie (f. Sig. 2) mittels einer an ber obern Endfläch bes bederförmig gestalteten Leibes angebrachten, ziemlich weiten Mundöffnung a. Rahrung aufnehmen und dieselbe durch eine magenartige Erweiterung b. in ihr darmloses hohles Leibes Innere c. weiter befordern. Der Magen aber begründet sedenfalls die Berechtigung zur Ginreihung der Polypen in die Thier-Register, denn nach Plumenbach war der Magen das wesentlich ste Merkmal, um ein organisches Geschöpf sin ein Thier er klären zu können. Trisst biese Schierteium nun heute freilich nicht mehr überall zu, so ist boch die Anwessenbeit des Magens bei biesen Thieren jedenfalls der vollsten Berückstätigung werth, zumal biesen Geschöpfen ein Gehirn, so sogar ein Nervenspikem abgeht, wie senstble sie auch sonst sind und sichen nach ver geringsten Erschütterung des sie umgebenden Meerwolfers ihre Strahlenkrone d., sowie sich selbst zusammenziehen können. Daß die Volypen, ungeachtet ihrer thierischen Natur, still sien, vielsach sogar unlösdar angeheftet sind an Gegenstände des Weeresbodens, berechtigt aber doch noch nicht, ihnen die Locomotionsstähigtet überhaupt abzulprechen.

Bei ben SeesAnemonen (auch Sees-Rosen genannt), ben Actinien wenigstens, von benen wir bei unsern Betrachtungen ausgingen (1. Ig. 1), ist eine langsam fortseinehe rutschenbe Bewegung direct und oft genug beobachtet; ber meistens treisrunde Kus, die Basis des cylindersörmigen Thieres verändert bemnach den Ort!

Boten aber die Actinien alle wünschenswerthen Momente für den Nachweis der thierischen Natur der Polypen und sind se auch ohne Hrand nehmen, ohne herz und ohne Blutgestie dennoch im Stande, alle Aufgaden des thierischen Sebenh behufs der Selbsterhaltung zu erfüllen, so bleibt uns noch der weitere Nachweis, daß sie auch der andern hauptausgabe des Lebens zu genügen vermögen, daß sie andern hauptausgabe des Lebens zu genügen vermögen, daß sie nähmlich auch im Standsschlich, fort und fort ihres Gleichen (unmittelbar) oder doch vielleicht wenigstens in zweiter Desendenz in ähnlichen Kormen zu erzeugen und somt im Kampfe um ihr Dasein, im Kampfe um ihre Eristen, im Kampfe um ihre Eristen, im Kampfe

Das Leben jedes Einzelthieres ift zeitlich, sowie raumlich begrengt; — mit den Borten: "Aufbluben — Staubwerben"

bezeichnet der Dichter das unumgängliche große Naturgeiet, dem wir selbst und ungefragt einst Tolge geben müssen. Erlägen aber alle Individum derselben Art gleichzeitig, oder doch kurg nach einander, dem unvermeidlichen Tode, so würde die dertessende Art aufhören zu seinen lebenden Art durch Metamorphose, noch durch Urzeugung regeneriren fann. Beispiele liesen das erst im vorigen Jahrhunderte ausgerotter riesige Borkenthier der Alleuten, der Ur Deutschlands, die Dronte der Insel Bourbon, sowie der Moa Newselselands. Auch den Polypen könnte es ähnlich erzehen, wohnte ihnen nicht die Kähigkeit zur Vermehrung ihrer Individuen in unverwüsstlichem und so hohem Grade inne, daß sie sie derselben stellweise sogar seit der Urzeit, die in die Gegenwart hinde erhalten haben.

Diese wahrhaft staunenswerthe Dauer einzelner Atten unter ben Polopen beruht nicht blos, wie bei ben meisten Thieren, auf ber Entwidlung aus Siern, sondern weientlich auch auf der Kähigleit: An ospen zu erzeugen.

Das aus bem Ei hervorgegangene junge Befen, anfangs auf seiner gangen Oberfläche mit schwingenden Wimpern bedecht, besieb das Economitionsvermögen in unbeschaftaftester Weise, und ist, dieser Befähigung willen, im Stande, den Ort seines kinftigen Bohnstiges sich auswahlen zu können, ein Vermögen, das ihm, wenn es sich einmal dauernd angesiedelt hat, in der Regel fernerhin nicht mehr zur Versügung steht.

Reben den ausgiebig entwidelten Eierstöden und deren Eibildungsfähigetit (Sig. 2, n Cierstöde, o Cier), besteht wohl ohne Ausnahme bei allen Polypen eine zweite Art der Bermehrung und zwar durch Anospen, nach Analogie der Pstanzen, und zwar sowohl solcher Knospen. welche sich vom Mutterthiere zu leien und befähigt sind, einen neuen Brutplaß zu etabliren, als

auch zweitens aus solchen Knospen, welche mit dem Mutterthiere in dauernder Berbindung bleiben, wie der Zweigeines Baumes oder Strauches mit der Jauptare dauernd verwachsen erscheint und beibe, Stamm und Aft gemeinsam die Lebensaufgaben der gangen Pflangen-Colonie lösen.

Bald sind es wunzelartige Auskläufer, an deren Endjvitse oder auf deren Oberstäge eine "Thierblitthe" sich ausklidet, bald sind es seitliche Lieben der eine flagen eine de Ausklidet, bald sind es seitliche Liebes (f. Sig. 4 b. c.), die an der Spitse aufbrechend, Hangarme (Kig. 4 f.) und einen Mund (Kig. 4 m.) erkennen lassen; — wiederum zu gleichem Endziele sührt die Selhstibeilung des Individuums, mitten durch den Mund und die Tentaseltrone, um das Einzelthier in ein getheiltes, doppeltes Thier zu verwandeln, dessen Stügelthier in den getheiltes, doppeltes Thier zu verwandeln, dessen auf anderen Wegen entstandenen Knospenthieren der Kall ist, mit dem Mutterthiere in ununterdrochener Verdindung verbleibt. Gesingt es auch nur einem einzigen Individuum der gemeinsam verdauenden und gemeinsam sich ernachten der Golmialthiere, eine nahrunggebende Beute zu erlangen, so sommt der Rährtof doch immer dem ganzen Stode, der Gesammtheit zu Gutel

Es leuchtet von selbst ein, daß eine Colonie von danernd in Berthidung bleibenden Thieren, deren Eeibesmand übernal ans einer weichen sleisgartigen Substanz besteht (Big. 1), durch das Gewicht der vereinigt bleibenden Individuen in sich zusammenstuffen müßte. In der That ist diesem Umstande auch überall da vorgebeugt, wo eine dauernde Bereinigung der Individuen statistüber und zwar zumächst durch ihr mehr oder weniger massenden Kalkstaden, die durch ihr mehr oder weniger massenden Kalkstaden, die durch ihr mehr oder weniger massenden kanksten der ganzen reichzegleicherten Thier-Colonie genügende Stüge bieten. Deraring construite Polypen-Colonien, namentlich aus der Gruppe der Alcyonien und Seefedern, sinden

fich zahlreich in den falteren nordischen Meeren; — bei weitem aber hanfiger ift eine Bereinigung der bei Alchonien nur erft vereinzeit auftretenden Kalfflädigen, zu einem festen Gerufte, insbesondere bei den eigentlichen Corallenthieren der marmeren Jonen. (Big. 3, 5 und 6.)

Die nach dem Systeme der Orgelpfeisen neben einander parallel laufenden Kallköhren der deshalb sogenaunten Orgelscorallen bestihen nur eine seite und dichte Kalsmasse, welche sich zwichen bie Kalern des steilchigen Eylindermantels einlagert, mahrend die weitaus größeste Zahl der Gorallendildenden Polypen, außer einer derartigen Einlagerung von Kalf in die Leibeswand, gleichzeitig auch eine Einlagerung von Kalf in die Leibeswand, gleichzeitig auch eine Einlagerung von Kalf in jene Wesentral-Falten ersahren, welche auf der innern Oberfläche des becherformig gestalten Thieres angeheitet (Kig. 2 g. g.), mehr ober weniger weit in den hohlraum desselben hineinragen, ja sogar nicht selten mit einem vom Boden des Thieres stabstraßen, ja sogar nicht selten mit einem vom Boden des Thieres stabstraße flabstraig ein innern hohlraum in mehr ober weniger zahlreiche strabsige Kammern theilen, sogenannte Sternleisten bildend. (Kig. 6.)

Die nach dem Tode des Erbauers rüdständig bleibenden Kalfmassen, unter dem Einstusse und der herrickaft des lebenden Drganismus acquirirt und abgelagert, bestigen in Folge bessen eine äußerst seine und gugleich sommetrische Construction; nämelich eine von der cysindrischen Leibeshülle herrührende Band, von welcher ansänglich zu je 6 oder 8, dann aber in Folge constanter Bertoppelung berselben, Multipsa beiser Grundsahlen bildend, Setenussissen der Kalfblätter zur Gentralare sich erstrecken und ben ursprünglich cylindrischen Sohlraum in zahlreiche radiale Höhlungen oder Kalfblätter gur Gentralage sich erstrecken und best ursprünglich cylindrischen Sohlraum in zahlreiche radiale Höhlungen oder Kammern abtheiten. (Fig. 6.)

Auf felfiger Grundlage angeheftet und fest mit derselben verbunden, bilben diese kalfigen Residua eine, selbst im Kampfe

mit den fort und fort gegen sie anschlagenden Meereswellen, nabegu ungerftörbare Mauer, die dis an die Bassergenge sorts geführt, dem Seesahrer große Gesahren zu bringen vertung und — wenn auf weite Streden bin errichtet — einen nicht geringen Ginstuß auf die Ervoderstäden-Berhältnisse einen nicht geringen guiper dem Nautiser auch der Geograph sie in den Rreis seiner Betrachtungen und Berechnungen zieben muß.

In der That find die Configurationen nicht nur einzelner Inseln, sondern selbst der großen Continente durch die Bauten der fleinen Polypen, d. h. durch die Corallenbante, heutigen Lages weselntlich andere geworden, als es anfänglich der Fall war.

Zahlreiche neue Inseln erheben fich in den oceanischen Gewässern, große Kustenstreden sind von der Seeseite unzugänglich und wichtige See- und handelswege nahezu unwegsam geworden.

Ungählige Beweise dafür liefern die Inseln des Antillenmeeres, des indischen Decans und der Sübsee, die Küften des rothen Meeres, Klorida's und Neuholland's, deren Umsaumung aus Tiefen von 120' bis gur Wassergrenge dei Ebbegeit, undurchderingliche und fast ungerstörbare Wälle bilden, der wildtobenden Salsstuth übre eberne Sitra entaesanseksend.

Findet man auch einzelne Polypen, wie z. B. die "Doldenfeder" (Umbellularia Eucrinus) im Polarmere, angeblich in 1416' Tiefe, so gehört eine berartige Ansnahme boch eben nicht in ben Kreis unserer Betrachtungen über die Bildung der Corallenrisse, die vielmehr und vorzugsweise auß den massig auftretenden Baben- (Favien) und Mäander-Corallen (Maeandra) von zuweilen mehreren Klastern Durchmesser, von Setern-Corallen (Aftraen), Retsen- (Carpophyllien) (Fig. 5) und Kroner-Corallen (Stephancoren) und Maberen in Bläden von einer Göhe und Breite bis zu 18' zusammengeseht und erdaut sind. Aus Willionen von zierlichen Kaltbecherchen quellen die, unjeen kleinsten herbit-Aftern gleichenden Strahlthierchen bervor, ziene wundervollen Blüthenselder bildend, die den Beschauer dieser stillen Pracht in das höchste Entjäden versezen. — Von der Wasserstelle in den durch sie geschützten seichtern Buchten begünstigt, entwickel sich nebende das reichste Krebse über sie hinweg, langiam fortschreitende Seewalzen hängen sich mit ihren lanzauszereckten Saugssühen an sie an, stachlichte buntbemalte Schnecken lagern auf ihnen, purpursarbene Seesgel und abentenerlich zestaltete See- und Schlangensterne saugen sich auf ihnen seit, während schlierende, golbig und silberfarben glänzende Kische währende schlierende, golbig und silberfarben glänzende Kische währende schlierende, golbig und silberfarben glänzende kische

Das ist das Bild, das sich hinter bem Schusvall der Corallenbant dem Beschauer entrollt, während an der Aussenseite derselben, haushoch, die salzige Schanmssuth donnernd gegen den Ball anprallt und vergebens an der Betonartigen sebendigen Mauer naat.

Mit prüfendem Blide aber und voller Sorge um feines Schiffes und feiner Manufchaft Erifteng, ichaut der Seemann auf die weithin sich erftredende Schaumlinie, fort und fort mit dem Sentblei sondirend, um dem gefahrvollen Riffe möglichft fern zu bleiben.

Bor wenigen Bochen ja erst fand auf florida's Corallenbanten eines der pommerschen Schiffe seinen Untergang, dem bie Strandriffe dieser in den Gossftrom hineinragenden Sandjunge beginnen oft schon in mehreren Stunden Entfernung vom Ufer. Ja an den Kuften Neu-Caledoniens, (wohin jest Frantreich die zur Berbannung verurtheilten Mitglieder der Parifer Commune sendelt; sodann rings um die Insel Banisor und Puinipete in den Carolinen; an der gangen Nordosstüfte (684) Reuholland's, nahezu 200 Meilen Wegestlange zwijchen Sanbu-Cap und der Zerrestraße, lagert eine riefige Corallenbant, ein Barrierenriff (Barrier roof), wie man es nennt, und serrt ben Weg zu dem dahinter liegenden, ziemlich breiten, von Stürmen niemals gebeitschen, unendlich langen Kanale.

Aber indem der Seemann sorglam diesen Riffen fern au bleiben jucht, treibt vielleicht der Sturm sein Schiffe einem Alfeiner Seefarte nicht verzeichneten Atoll zu, einer jener seltsam gestalteten Krang. Infeh der Sübsee, die wie z. B. die PfingstInfeh, sich dadurch bisbeten, das gleichzeitig mit den in die Tiesen des Oceans hinabsinatenden Kegelbergen, während die ihre Ufer umsaumenden Gorallentsiere ihre Bauten ungestort fortiegten, die Leiter unter und die bischen die Stellen gene auch die Biddie Spitge der Infel sich unter das Meeree-Riveau bicke Spitge der Infel sich unter das Meeree-Riveau beradsgelunten war, so das aus's Seentblei, im Gentrum einer solchen Kranginsel, zuweilen erft in einer Tiefe von 300° Grund fand.

Sind nun aber, wie wir aus dem Bisherigen zu ichließen berechtigt waren, die Gorallenthiere im Stande, gabllose untermeerische Sügel mit einem Oberdau dis zu einer Höße von 180' und darüber zu versehen, so begreift es sich, daß der im Jahre 1806 nur erst mit 26 Korallen- Inselin bedectt gefundene große Kanal, die befannte Torres-Straße zwischen Reuholland wir Ageu-Guinea, jest mit über 130 bergleichen Zuseln versehen, nur noch einige schmale Sahrstraßen den mit großer Gesahr sich hindurchwindenden Schissen darbeitet, um in nicht alzu ferner zeit wohl gänzlich unweglam zu sein. Daß dies Zeit aber tommen muß, geht genuzlam aus seiner besannten Thatsache hervor, die Charles Darwin berichtet, wonach an den Schissehanten eines im persischen Gosse gestrandeten Schisses schon 20 Monate nach der besannt gewesenen Straudung eine 2' die Gorallschich sich erreutal batte.

Bei einer der Art möglichen Bunahme ber Polypen-Colonien von ihrer auf tiefem Seegrunde begonnenen Anfiedlungsftelle bis jum Bafferfpiegel binauf und einer Breite, Die fich mie 2. B. an den Teebje's=Infeln nicht felten auf 500 Rlafter erftredt, fann es burchaus feine Bermunderung mehr erregen, daß wenn ein mit einer fo breiten, viele Meilen langen und bis 100 und mehr Buß hoben Corallichicht bedeckter felfiger Seegrund burch unterirdische Rrafte gehoben, endlich gang und gar über Baffer gerath, man alebann machtige Bergruden, wie g. B. bie Orfordgruppe in Englaud, Die Atolle ber Schweig, ben 150 Meilen langen Jura in Franken und Schmaben, fowie verichiebene nieberrheinische (bevonische) Raltsteinschichten fast nur aus Corallen erbaut findet, und gwar auf Puntten ber Erbe, Die jest ber Seefufte fern liegend, einft, in ber Borgeit, wie es 3. B. Salpfites ermeift, fogar bis in die filurifche Beit binab, (in welcher Europa bem heutigen Polynefien glich), an ben Ufern feiner gerftrent über die Baffer hervorragenden Berge die Ergeugung ber Corallenthiere begunftigten.

Ganze Gebirgsformationen, wie 3. B. ber Coratrag u. 21. werben von Leopold von Buch und andern Geognoften burch bas conftant beobachtete Bortommen von einzelnen, vorherrichend auftretenden Polypen-Colonien benannt und läßt beren Anweienheit nachfolgenbe wohlberechtigte Schluffolgerungen zu.

Aus ben 4 concentrisch auf einander folgenden Corallriffen, die sich allmählig zu sessen Eander an der Alife Florida's erhoben, schließen wir mit Agassis, daß, weil der mäßigsten Aunahme zuschze, jedes einzelne Miss mindestens 8000 Sahre zu seiner Bertigstellung bedurfte, nothwendiger Weise 32,000 Sahre erforderlich gewesen sein mussen, um jene 4 Misse erbauen zu fonnen. Sa, bestände die ganze haldinsel, wie man es freilich (1869)

noch nicht genügend sicher erforight hat, bis zum See Og eechobee (zwei Breitengrade nörblich der Sübphige) aus gleichbreiten Riffen, deren Zwischenradume mit Sand und Erde allmählig erfüllt wurden, so müßten allein 200,000 Jahre an Bilbung bieser Landzung gegebetiet haben.

Saffen wir aber auch eine derartige Möglichkeit ganz außer Betracht, so steht doch bewiesenermaaßen sest, das zur Errichtung der vier bestimmt nachgewiesenen Risse mindestens 32,000 Jahre nöthig waren und daß ein und dieselbe Khierart es ist, welche sene vier Wälle allmählig erbaute.

Weber ein alt sich nennendes Fürstengeschlecht, noch irgend ein Bolf der Erde, noch irgend ein menichliches Banwert läßt sich auf eine Zeit guruchführen, wo die Ahnen der floridanischen Maurer bereits ihre detachirten See-Forts errichteten.

Allerdings fehlt es uns gur Zeit noch an Anhaltspuntten, um das Bronce- ober gar das Steingeitalter bem historischen um der iergeichen zu fönnen, aber seigen wir auch Zahrtausende zwischen de Zeit, wo die Geschichte der Menschöheit in lesbarer Schrift frirt worden ist und jener Zeit, als der europäische Schauer seinem "Ur" und seinem "grimmen Schelle" noch mit Seitenlange und Keule nachjagte, immerhin wird es und schwer werden zu beweisen, daß der Mensch erriftert, als die Utahnen der noch heute in ihren Utenkeln fortlebenden Coralletiere des merstanzischen Golfs ihre ersten Ansiedelungen begründeten. —

Doch so wie für eine richtigere Beurtheilung der Derflächen-Berhältnisse und des Alters der Erdrinde als ausgegeichnete Chronometer, so bewähren sich auch die Gorallen-Colonien als zuverlässige Thermometer der Borzeit.

Bon den 1033 jest noch lebenden Polypen-Arten finden sich 17% innerhalb und 1830 außerhalb der Tropenzone. Bon 2° (637) biefer Gesammtzahl aber sinden wir außerhalb der Tropen fast nur solche, denen das Bermögen: Ralf zwischen ihre Kleischsfafern abzulagern und somit seste Gerifte zu hinterlassen, gänzlich abgeht. Es leben mithin die eigentlichen Erbauer der Corallenbante nur in einer Jone, deren Meerwasser eine constante Temperatur von wenigstens + 19 bis + 20° Cell. besitht; — d. h. zwischen 28° R. und S. Breite.

In Breitengraben, beren Meerwassertungeratur weniger als + 19° Gest. beträgt, sinden fich bagegen nur einige wenige Kallgeriste-bilbende Coralithiere; niemals aber solche, die durch ihr geselliges Zusammensein Riffe ober Bante zu erzeugen vermöchten.

Demnach sind wir nicht nur berechtigt, sondern sogar genöthigt, zu schliegen, daß das Seemasser jener Kander, wo wir den heute noch bauenden Thieren gleichzestaltete Corallgehaus binterblieden sinden, 3. B. in den Kelsen der tertiaren Kormationen, gleichzeich, wie weit in den Norden hinauf sie jest vorlommen, ich sage, daß das Meerwasser jener Länder ebenfalls eine Temperatur von mindestens + 19 bis + 20° Gest. delessen biomit folglich auf dem damaligen Kestlande eine mittlere Währne geherricht haben muß, welche tropische Pflanzenformen in Deutschland, ja in noch nördlicheren Ländern begünstigte und hervorrief; eine Behauptung, die denn auch durch die Pflanzenabrische in allen neptunischen Gesteinsformationen unseres Baetralndes und speciell durch die Steinsohlenlager selbt direct bestätigt wird.

Erkennen wir somit die Corallenthiere als die einzig sicheren und am meisten noch zuverlässigen Spronometer und Thermometer für fern abliegende Zeiten, so durfte es sich empfehlen, deren Bebeutung auch für die Settgeit, insbesondere für den großen hauscas halt ber Oceane und fur bas Luftmeer mit Maury 3) in Betracht gu gieben.

Gine Grundbedingung fur die Griftens und Fortbildung der Corallen ift "Salgmaffer" mit größtmöglichem Salgebalte. b. h. im Durchichnitte mit 34 pCt, ober 4 Unge pro Pfund Galggehalt; ber wie im tobten Deere, mo bie Gattung Porites lebt, felbft noch hoher fein fann. - Ueberall mo man in ben Dceanen Corallen findet, ergiebt fich ein nabezu gleicher Salzgehalt und wo man fie in ben Gurtelriffen vermift, felbit im ftillen Oceane, bem corallenreichften Deere, laft fich ber Ausfluft pon füßem Baffer nadweisen. Bads und Flugmundungen gegen. über zeigt fich, jum Glud fur ben Geefahrer, bas Barrieren-Riff burchbrochen und geftattet Bugang jum gande. - Genug, im fugen Baffer vermogen Corallenthiere, fo wenig, wie bie meiften Girrhipeden ju leben. - Das 31procentige Salzwaffer aber, in welchem fie ihr völliges und frobliches Bebeiben finden, muß außerdem flar fein und eine conftante Temperatur pon mindeftens + 19° Celf. haben; biefelben fehlen baber, wie bereite M. v. Sum= bolbt4) bemertt, an ber Beftfeite Gud-Amerita's, Afrita's und Reuhollands, bort, weil ber fogenannte "Peruvian current" falteres Baffer vom Gubpole in nordoftlicher Richtung gegen die Ruften von Chili und Beru beranführt, bier, weil ber "South Atlantic current" antarctifde Baffer jum Cap ber guten Soffnung und lange ber fubafrifanifchen Beftfufte bringt, und endlich, weil langs ber Beftfufte Beft-Auftraliens ebenfalls ein Gudpolar-Strom die Temperatur bes Meerwaffers unter ienes Minimum herabbrudt. Rlares und marmes Seemaffer ideint fomit Grundbedingung fur Die Abicheidung bes Raltgehaltes beffelben burch bie Corall- und Schalthiere gu fein, ben Forchhammer etwa nur auf 300 in Baffer ber weftinbifden Meere naduweisen permochte. Allein ungeachtet ber anicheinenden Geringsigsfeit diese Kallgebaltes wird deffen Abscheidung, won hoher Bedeutung. Geschäße bieselbe nicht, so würde sich deffen Quantität seit so vielen Zahrtausenden um ein Vertächtliches erhöht haben, weil Väche und Ströme der Continente sert und fort demüht siud, den Secanen, den gewaltigsten Magazinen der Wett, alle durch Regenwasser isölich gewordenen Salae des Ketlandes auguführen. Man hat derechnet, daß durch die Gerall und Schalshiere dem Seewasser so wiel seite Materie entzogen wird, daß man 7 Millionen Quadratmeilen (engl. Maaß) eine Meile hoch, d. h. also mit 68,000 prenß. Kubismeilen Kallfalzen bedecken sonnte. —

Da nun aber diese ungeheure Masse seiter Substanz allmählig dem Seewasser durch die Corall- und Schalthiere entzogen worden ist, und tagtäglich ein entsprechendes Quantum entzogen wird, so liegt es auf der hand, daß solch eine constante Stoffentziehung nicht ohne weiteren Einsluß auf die Besonderheit der Meere bleiben sann.

Durch Prof. Chapmann in Soronto ift es bereits 1855 erwiefen, daß Süßwafferd in 24 Studden um 0,31 pCl. mehr Basservielen, daß Salzwasser, so daß unter Umftänden, wie 3. B. rüdflichtlich des rothen Meeres, sich nahezu die Behauptung rechtferigen läbt, daß, weil diese Weer keinen Süßwasser, Busluß befügt, and befien Berdunstung und Wolfen- resp. Regenbildung fort gleich Rull ift.

Wirben alle Oceane der constanten Abscheidung des Kaltes durch Corallissiere entbehren, so würde Dürre und Miswachs auf den Continenten die nothwendige Folge sein; daß dies aber nicht der Fall sit, verdanken wir unzweiselhaft theilweise der stillen Thätigseit jenes im Kleinen schassenden und dauenden Thierledens. Das durch Wasserverdunstung au der Oberstäche dichter gewordene und hoch temperirte Seewasser sintt, weil specifisch schwerer wew geworben, unter bas Niveau, falteres und burch theilweife Entgiehung ber Salze fpecififch leichter gewordenes Seemaffer tritt an beffen Stelle und wird abermals verdunftungefabig u. f. f. Die nothwendige Confequeng biefes conftant vor fich gebenden Unstaufches ber löfungen bewirft aber nicht nur Abgabe von Baffer : bampf an die Paffate, die bei ihrem Abfluffe nach den Polen ihren großen Baffergehalt ben Continenten überantworten, Diefer Austaufch bewirft auch Bewegungen ber Baffertheilden ber Oceane felbft. Indem aber die Ungleichheiten in ber Bertheilung der Galge, durch Absorption der Ralfverbindungen feis tens ber Corallenthiere fich fofort ausgleichen, entfteben nothwendigerweise Bewegungen in den Baffertheilchen, die zwar ben Bauhutten ber Coralithiere junachft liegen, allein es wird boch auch fofort Bufuhr falgarmeren Baffere nach bem concentrirten Salzwaffer nothig, es entfteben fomit Stromungen im Deermaffer, die unter Mitwirfung der Binde und ber vom Rordund Gudpole andringenden verfüßten Baffer, ju Deeresftromingen werben, wie wir fie ju Rut und Frommen ber Erbe und ibrer Bewohner jett porfinden. Reguliren fomit die Coralltbiere die Feuchtigkeitsverhaltniffe bes Luftmeeres unferer Erbe, fo reguliren fie aber auch burch bie Erzeugung von Meeresftromungen bie Temperatur berfelben. - Denn burch bie Strome marmerer Baffer wird ein erhebliches Quantum tropifcher Barme ben Polen jugeführt, welche bie Binterfalte, unferer Beftfuften meniaftens, magiat und bem Menichen bas Bobnen in fo nordlichen Breiten, wie g. B. in Rorwegen, Beland u. f. w. moglich macht.

Spielen somit, wie es schon v. humbolbt (l. c. p. 77) so vortrefflich gesagt hat, die Corallthiere im haushalte der Natur eine so wichtige Rolle, daß ihnen noch jungsthin ein Maury nachsagen mußte, daß sie Meeresströmungen erzeugen, den Kreis-

tauf der Basser der Oceane und der Elimate der Erbe reguliren beisen, daß sie weisentlich mitbetheiligt sind, wenn es sich um die Ertstrung des constanten Salggehaltes der Meere und der Niederschläge auf den Continenten handelt, so können wir füglich nicht umbin, auch noch der Bedeutung zu gedenken, welche die Gorallthiere sur den haushalt des Renichen besiehen.

Das immer bichtere Beifammenwohnen ber Denichen erforbert felbstverftandlich eine, Sand in Sand bamit fortichreitende Production pon Rabritoffen, eine Aufgabe, Die unfere moderne Landwirthichaft ju lofen ftrebt. Inbem man aber an bie gegebenen Culturflachen die Aufgabe gu großeren Leiftungen ftellt, ift es unumganglich, benfelben nicht nur biejenigen Bobenbeftandtheile (Calge) wieder auguführen, Die man ihnen burch Die Ernten eutzogen bat, fondern ibnen auch jenes plus zu gemahren, meldies bie "gemaftete Oflange", b. b. bie Culturpflange ju ibrem größtmöglichen Gedeihen, ju größeren Daffenproductionen beansprucht und bedarf. Diefes plus fuchen wir nun gwar burch Stallfutterung, intenfin betriebene Biebaucht u. f. w. gu beichaffen, allein man unterläßt es boch auch nicht, fich nach Dungftoffen umaufeben, wie fie uns von ben Chincha-Jujeln an ber regenlofen Beftfufte Peru's in Geftalt bes "Guano" befannt und qugeführt worden find. Leiber find jene Bogelbunglager bald ericopft und in Borausberechnung biefes unzweifelbaft eintretenden Ausfalls eines fo werthvollen Dungftoffe fab man fich fchon feit mehreren Jahren nach neuen Quellen abnlich mirfender Rorper um und mar bereits jo gludlich, einzelne Infeln fennen gu lernen, bie ferneren Erfat ju bieten vermogen. 218 eine folche erwies fich junachft bie Bafer : Infel, eine Corallen : Infel bes ftillen Dreans, nordlich von ben Phonir-Infeln, (0,0 14' nordl. Breite und 176° 224' w. g.) von 1914 Darde gange und 1210 Darbe Breite, mabrend fie felbft fich nur 241' boch über ben Deeresppiegel erhebt. — Dieses einsame Corallen-Eiland ift von ahnlichen Seevögeln bewohnt, wie es mit den Chincha's der Fall ist: Pelecaniden (Sulas und Cormoranformen), Moen und Regenpfeifer bilden die Hauptanstiedler und find als Erzeuger des "Bakerquano's" vorwiegend angusehen.

In biefem seit 1860 befannt gewordenen "Baker-Guano" spielen jedoch theils noch gang unweränderte, theils gelbs und graubraun gefärdte Evrallen eine hervorragende Rolle, und find als Träger der phoshporfauren Berbindungen von besonderem Interesse. An sich selbst der Phoshporsauren ganz entbehrend, (welche auch Forchpammer nur bei Porites in sehr geringen Wengen vorsand), entstalten die sonst vorwiegend aus tohlensauren Kalt bestehenden Gorallengehäuse im gefärdten Vater-Guano neben Sticksoff durchschnittlich 85,1 p.Ct. phoshporsauren Kalt, b. h. eine durchschnittlich Phoshporsaurenmane von 39 p.Ct. Offendar ist die gegenseitige Zersehung des Corallensaltes und ber Vogslerremente die Veranlassiung der Verwerthung des Vater-Guano's geworden.

Aebnlich verhält es sich rücksichtlich des "Aarvis-Guano", der jener ebenfalls sast unter dem Kequator, östlich von der Bater Instell gelegenen "Sarvis-Sussel" seinen Ursprung verdantt. Dienter 0,° 22' n. Br. und 159° 55' w. E. gelegene Corallen-Instel der Südee, von ähnlichen Bögelu auf ihrem 1487 Pards langen und 1870 Pards breiten, 30' hohen Rücken bewohnt, besitet mehrere bereits in Angriss genommene Guano-Lager, die einen Gehalt von 20,68 pCs. Phosphorstaure, entsprechend 45,1 pCs. phosphorsauren Kall enthalten, neben denen noch in unerklärter Weite Gops eine Rolle spielt. —

Der "Cowland. Guano" von der howland. Infel, welche nordweftlich von der Bater-Infel in gleichen Berhältniffen liegt, mit einem Gehalte von 75,32 Phosphaten in 100 Theilen, ift wie so mancher andere bort und in den westindischen Meeren lagernde Guano noch nicht in den handel gelangt, verdient aber später weiterhin in Betracht gezogen zu werden. —

Bahrend in dem Bisherigen stets nur die Rede war von Corallenthieren, so waren die bisher besprochenen und durch Bild erlauteten Objecte doch weit entfernt, irgend welche Uchkeit mit den aller Welt so wohlbekannten "Corallen", d. h. jenen Schmuckgegenständen unserer Damenwelt zu besitzen und über diese ebenso wichtigen als interessanten Objecte Ausschluß zu geben. —

Das anscheinend Uebersehene moge baher bas Motiv zu einer letten, furzen Schlufbiscuffion abgeben.

Sicherlich baitrt bie Reigung sich mit rothen, schwarzen ober wohl auch weißen Gerallfragmenten zu ichmücken, aus ber Zeit der alten Perfer, Inder, Griechen und Römer und haben wir deren Berwendung also jenen Böllern des Alterthums zu danken, die der Erzeugungsklätte der Corallen zunächst wohnten. Aber während die weißen und ichwarzen Corallen in der Wunft der schonen Belt, zur Zeit wenigtenst, welentlich gesunken erschenen ersen erfreuen sich die rothen Gorallen noch heute der Beworzugung in so hobem Maße, daß Schmuckgegenstände, aus diem Material herzestellt, zu unverhältnismäßig hoben Preifen verfaust verden.

Barum ?

Die Urfachen find nicht weit zu fuchen.

Der fostbare Stoff erzeugt sich zunächst nur auf tiesem Seegrunde, ober an selsigen Kusten des Mittelmeeres, und ift, wie die Mauer des Corallenriss, das Product von Polypen, und zwar der Edelcoralle, die jedoch nicht, wie die Rissible denden Polypen, in ihren Leibes wänden versteinern, sondern (664)

den mit rothem Farbstoff imprägnirten Kalf zu einem strauchartig sich gestaltenden, seiten Fuße, d. h. zu einem gemeinsamen Täger der ganzen Thiercosonie verwenden, auf dessen Oberstäcke eine seste lederartige Haut, nach Art der Baumrinde auslagert, im welcher sich die Einzelsbiere, genau so wie bei den Horncorallen, zerstreut einzelagert besinden. (Bergl. Kig. 3 und 4.)

Kaft jedes größere Fragment einer ichwarzen ober Königs-Goralle, des Acabar der Orientalen, tann gur weiteren Allefration des Gelagten dienen. Das von den Polypen verwandte Material ift ein schwarz gefürbter Kalf, welcher seiner seinen und seiner Politur annimmt. Aus demselben bauten die einst lebenen Thiere allmählig einen vielästigen pflanzenähnlichen Strauch. Die aus der Gesammtistigfeit aller, zu einer Golonie vereinigt bleibenden und zu Gunsten derselben gemeinsam wirtenden Thiere der Gelecoralle nun, erzeugen in gleicher Weise und ähnlicher Form auch die rothe Corallensubstanz; das setzt beliebte Material zu Schmuckgegnifanden so tausendager Art.

An Keljen angeheftet, vom Meermasser umspult und von Seethierden ernabrt, macht beite gadig-alige Raltmasse mannen für unter bem Einstusse nach Schube der lederartigen orangefarbenen hülle sort und fort, in Liefen von 30-600°, meist in 240° Tiefe.

Es handelt fich nun gunachft barum, Die icon rothen 3weige von ihrer tiefen Anbeftungsftelle abgulofen und gu ben Statten bingufchaffen, wo ihrer eine weitere Berebelung burch Menichenhand barrt.

Ein Kijchergerath von höchst primitiver Construction erfullt die Aufgabe der Ablösung; es ist ein hölgernes Kreuz von 3—4' Durchmesser, auf bessen Kreuzungspunkte ein beschwerender Stein sich besindet, mährend an dem Kreuze ein derber, gestochtener Rehlad zur Ausnahme der durch hin- und herbewegen auf dem

Seegrunde ober von ben gelfen ber Ruften abgeloften Corallenginten befeftigt ift. Rur ausnahmsweise fturgt fich ein fubner Taucher über Bord, um mit ber Sand ben fleinen Strauch alaubrechen und faum' wohl ift bas Sabit bes Scapbanbers beim Sammeln ber Corallenafte in Bermenbung gefommen. Sammler find meift arme Rifder, Die fur frembe Rechnung fifchen und ihre Ausruftung gur gefahrvollen, oft 6 Monate andauernden Sahrt vom padrone erhalten. 433 Fahrzeuge mit einer Gefammtbefatung pon 3167 Mann maren pon italienis ichen Safen, inebefondere von Torre del Greco aus, am Schluffe bes Sabres 1869 in Sabrt, theils um ihre nachften Territorien abquernten, die gleich ben Aeckern bes Reftlandes in Schlage eingetheilt find und nur erft nach Ablauf mehrerer Jahre eine abermalige Aberntung geftatten, theils um Begirte auszunugen, bie weit ab vom beimathlichen Geftabe fich befinden. 5)

Borgnglich ergiebig find Die Ruften Sardiniens, fo bei Alabero, Carloforte und Dabbeleng, fobann bie Ruften Regrele. die der Jonifden Infeln und Siciliens, g. B. bei Maggarelli und Spracus, aber auch die Ruften Toscana's und Rorfifa's liefern lobnende Ausbeute bei Baftig und Bonifacio, fomie entlich auch die Ruften Algiers, namentlich bei "la Calle" reiche Ertrage geben. Das Gefammt-Graebnig ber italienifden Corallenfifcher betrug im Sabre 1869 56,000 Rilo. Sierzu aber fommt noch ber Ertrag ber fpanifchen und frangofifchen Barten mit mindeftens 22,000 Rilo's, die mit jenen in Summa einen Berth von 5,750,000 Lire befafen. -

Bur funftlerischen Bearbeitung bes erzielten Rohmaterials gu Retten, Anopfen, Berlocques und andern gurusartiteln, Die noch beute, wie zu Boroafter's und Plinius' Beiten in Oftindien porzüglich gesucht und theuer bezahlt merben, weil bie bortigen Prieftertaften ihre Rleiber bamit ichmuden, um fich por Gefab-(666)

ren sicher zu stellen, (sowie sich auch noch heute aberzläubliche Italiener vor der "Jettatura" (vem bösen Bisel) durch Tragen von kleinen Gorallenhänden zu schüben suchen), ich sage zur fünstelersichen Bearbeitung des Rohftoss sind Jahr ein, Sahr aus, an 6000 männliche und weibliche Arbeiter in 60 Sabriten berusse mäßig beschäftigt, die sich sich och um 10,000 Arbeiter im der Gegend von Genua mehren, und zwar zu der Zeit, wo die Keldarbeiten üben.

Durch die Bearbeitung aber steigert sich in Italien allein, ber Berth ber von italienischen Rischern gewonnenen Corollen von 4,200,000 Eire auf 9,500,000 Eire, wovon circa für 6,700,000 Lire nach Ofiindien, aber auch nach Ausland und endlich nach Deutschland abgefest werden.

In der Schwierigkeit der Beichaffung des Rohmaterials, in den Kosten der Auskustung der Fischerbarten und in dem Arbeites lohne der Schleifer und der Kassung in Gold durch Goldarbeiter, liegt mithin die leicht ersichtliche Ursache der hohen Preise für Schmudkagenstände aus dem rothen Kaltsuse der Gebelcocalle. 9)

Möge das Gesagte zur Allustration jener wundervollen Geschöpfe dienen, zu deren ruhiger Betrachtung unsere Aquarien setzt eine so bequeme und angenehme Beranlassung bieten.

## Anmertungen.

1) Bur Junftration des Bortrags mar eine umfängliche Suite verschiebener Coraliftode, sowie eine Reihe lebender Actinien aus bem Berliner Aquarium jur Stelle geschafft.

3) Ehren berg, Ueber die Natur und Bildung der Corallenbanke des rothen Meeres. Abhandl. der Kgl. Akad. d. Wiffenschaften zu Berlin 1832. Th. I. pag. 382. 9) Phyfifche Geographie Des Meeres. Deutsch von Bottger. Leipzig. 2. Auft. 1859. (Artitel: Salzgehalt bes Meeres.)

4) M. v. Sumboldt, Anfichten der Ratur. Tom. II. p. 77.

Die im Neupel ericheinende "unita Nagionale" enthält über dos Ergebniß der Genallenscherch elegende interefigante Details. Die Zahl der im Neril und Mal 1872 von Torre del Green auf den Gerallensfang ausgefaufenne Gehiffe beträgt 311. Diefeidem begaden fich stells nach Eritlen, Stüften, Serifia, theiß aber auch nach den afridanischen und erladbriffen sich Calabritien. Richt meniger als 3110 Seefente waren hierde bestählt und wie zum Wonat Detabet in See. Bitt Massaghme der Martinganz welche durch Zulammentoß mit dem französischen Dampfer Tomannat im Ganat dem Proche Schiffernach ist, febren finmuttiele Schiffe wohltebalten nach Torre del Green guräch. Im Ganagen erhob det italienische Negerung von den auf die Alfdereit ausgefauferen Barten 6865 France 39 Gent. an Wagaben, woggegen der Werth der von densfelhen ausgesischen Gerallen nachen 3 Williemen Karaus der kraue beträgt.

6) Beiteres fiebe in den Circularen bes Deutschen gifcherei Bereins. 40. 1871. heft IV. p. 14-17.



Lüdecke.



Unterofficier Schulze

## Der Blitz

## und feine Wirkungen.

Bon

Dr. med. Wilhelm Strider,

Mit zwei Lithographien und einem Solgidnitt.

Berlin, 1872.

C. 6. Buderig'ide Berlagebuchhandlung. Garl Sabel.

H

Le say Cross

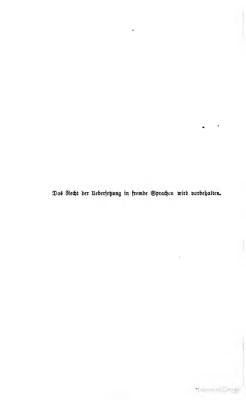

Mall') war ber erste, welcher die elestrischen Kunten mit dem Blisse verglich. Als er 1708 einem großen geriebenen Glascylinder elestrische Kunten entsoch batte, schriebe er in die Philosophical Transactions: "Dieser Kunten und bieses Knaden icheinen gewissernen den Bliss und den Donner dazusstellen."

Roch deutlicher ward die Analogie empfunden, als nach Entbedung ber leibener glaiche und ber eleftrischen Batterie auch eine ber Bligwirfung an Seftigfeit nabe tommenbe elettrifche Entladung ermöglicht worden mar. Franklin mar jedoch ber erfte. welcher baran bachte, bas von ihm aufgefundene Ausftromen ober Ginfaugen ber Glefftricitat burch Spigen gu benuten, um unmittelbar bie eleftrifche natur ber Gewitterwolfen nachzuweisen. und fich burch folche Spiten por ben Entladungen berfelben gu ichuten. Da er aus Mangel an Gulfsmitteln bie entfprechenben Berfuche nicht felbit auftellen fonnte, fo munterte er die Phyfiter Guropa's auf, Die Entbedung zu verfolgen. Der erfte, welcher diefer Aufforderung Folge leiftete, mar Dalibard, ein frangofiicher Phyfiter, welcher gu Marly-la-Bille eine Gutte bauen ließ, über welcher eine am unteren Enbe ifolirte Gifenftange von 40 Buß gange aufgerichtet murbe. 218 am 10. Dai 1752 eine Bemitterwolfe über bie Stauge hinweggog, ließen fich aus bem ifolirten Ende berfelben Funten gieben. Ueberhaupt zeigten fich alle VII. 164.

Erscheinungen, welche man am Conductor der Gleftrifirmaschine beobachtet.

Im Juni 1752 verwendete Kranklin einen Drachen aus Seidenstioff; am oberen Ende des verticalen Stades im Drachen befestigte er eine eiteme Spitze, welche in teitende Vertöndung mit der Schuur gedracht wurde, an welcher man die gange Worrichtung steigen ließ. Bald aber zeigte sich daß die trockene Schuur ein zu schlecker Leiter der Elektricität sei, erst nachdem die Schuur durch den Rezen seuch und in Volge dessen dem bei Schut durch den Rezen seuch und es ließ sich ein schwarze und ein zu filgen der Rezen feucht und es ließ sich ein schwackes Gerausch die Kranklin den Rezen feuch und es ließ sich ein schwackes Gerausch die Kranklin den Kinger dem Ende der Schutz nächerte, sprang ein Kunte über.

Iwar auf Franklin's allgemeine Anregung, aber hinfichtlich bes Mittels unabhängig von ihm, wandte de Romas († 1776) un Nerac im Juni 1753 mit dem besten Erfolg einen Drachen zu demigliben Iwecke an, mit der Berbesserung, daß er einen seinen Metallbraht in die Schuur hatte einslichten lassen. Als er einen seinen Metallbraht in die Schuur hatte einslichten lassen. Als er 1757 seine Bersuche wiederholte und dabei das untere Ende der leitenben Schuur durch Andinden eines Seidensstrangs von 8 bis 10 Huß Länge ssollten der statt mit der Hand, mit einem Metall-Leiter, welcher mit dem Boden verdunden war, auszag, erreichte er Fenerstreisen von 9 bis 10 Kuß Länge und einem Zoll Dicke, und von einem Krachen begleitet, wie ein Vistoleschus, und kroß seiner Borsscheft wurde er einmal selbst durch einen Schlag zu Voden geworfen.

Auch die Spectralanalpfe hat die Ibentität ber Blismaterie mit ber eleftrischen bestätigt. Die Sauerstoffe und Wasserltoffilinie im Spectrum der Blige lätzt auf eine Zerfesung des in der Atmosphare enthaltenen Wasserbampfes durch den Blis schließen, 2) (672)

Da sonach die Sbentitat von Cleftricität und Bith erwiejen ift, so haben wir, um die Birfungen des Bithes zu erflären, aunachft uns die hauptfage der Leitung der Cleftricität zu vergegenwartigen.

- Der elettrische Funte wird hervorgerusen durch Uebergang ber Elettricität von einem leitenden auf einen nichtleitenden oder anders leitenden Körper, d. h. durch Unterbrechung seiner Leitung, oder durch Ausgleichung der beiden entgegengesehren Elettricitäten.
- 2. Dagegen wirfen Spigen in einer bie entgegengeseigten Eleftricitäten allmählich und rubig ausgleichenden Beije, und mar um so mehr, je vollsommener die der freien Atmosphäre gugewandte Spige dem mathematischen Begriffe einer solchen entspricht. Diese Wirfung der Spigen bildet gleichsam das Princip der Grüffer Birfung der Bigbolieiter.
- 3. Der Bliß folgt, im Gangen genommen, der Bahn, auf welcher er am wenigsten Bilderstand findet; er nimmt nicht eben ben nächsten, aber ben leichsteiten Beg, auf welchem die Summe der Leitung im Gangen am größten ift. 2)
- 4. Gine Theilung bes Bliges erfolgt, wenn er feinen Beg burch ichlechte Leiter nehmen muß.
- 5. Außer ben Stellen bes Bu- und Absprungs bes Bliges find die Berlegungen bes menschichen Röperes ba am flürsten, wo die freie Ausbreitung ber Cleftricität unter ber Kleidung am meisten gehindert worben war.
- 6. Auf das Nervensystem wirst der elektrische Funke in so erschütternder Beise, daß seine stärkere Einwirkung den plöglichen Tod ohne äußere Berlehung herbeizuführen vermag.
- 7. Der eleftrische Funke ift von einer so bedeutenden Barme-Entwicklung begleitet, daß er Basser momentan in Dampf zu verwandeln und damit Explosionen zu erzeugen vermag, deren

Kraft mit der geringen Menge des verdunfteten Baffers taum im Berhaltniß zu fiehen icheint.

Diefelbe Barme-Entwidlung vermag auch ba, wo bie Leitung unterbrochen ift, in einer, je nach ben Arten ber getroffenen Gegenstände verschiedenen, Beise gerftorend zu mirten. Die Berreigung von Rleidung und Schuhwert, Berichmetterung von Solg, Fugboden, Sausgerath, von Glasicheiben, Biegeln, bas Schmelgen von Gifenftangen, von Mungen, bas Aufwuhlen ber Erde, bas Sprengen von Relfen ic. find Blitmirfungen, welche fich häufig wiederholen. Gin besonderes Interesse erregen bie Bligrobren, welche besonders beutlich erscheinen, wenn ber Blit in einen eifenhaltigen Boben von Riefelfand ichlagt und die auch funftlich nachgeahmt werben fonnen, indem man ben Funten einer Batterie burch geftofenes Glas leitet. Die Blit: robren find baumartig ober forallenformig veräftelte Robren im Boben, welche mit einer dunnen Band ausgefleidet find und fich bis zu einer gange von 8 Glen erftreden.4)

Bur Eremplificirung diefer Wirfungen ichalte ich bier die Befdreibung eines von mir felbst beobachteten Bligichlages ein.3)

Am 20. Juni 1846 traf ber Blith das hohe, vor der Stadt treistehende Gebäude der Taubstummen Enziedungs Anstalt zu Kranffurt a. M., jaunächt das eigene Geländer der mit einem Kupfetodeen versehenen Platiform; durch das herabströmende Regenwasser wurde er nach den Dachrinnen geleitet, welche an der siddstitichen und südwestlichen Ecke des Hauses bis nahe an den Boden herabstitien. Der Blith durchlöcherte an vervost eten Etellen mehrmals die Rinne, welche nicht ganz den Boden erreicht, hyrang dann in der Höbe des ersten Stocks ins Gebäude selbst, und von einem der in den Ecken eingelassenen eisernen Anter zu dem andern fort, wobei der dieselbe umgebende Draft geglüht wurde und nebst dem Kallbemurse herabstiel. Die Glodeners

ange bes haufes wurden gleichfalls mehrmals geichmolzen und ein Siein an der suböhtlichen Ede, in der hohe bes ersten Stocke, brei 30ll weit aus der Mauer herausgeschlendert, indem das ihm enthaltene Wasser plöhlich in Dampf verwandelt wurde. Der an der subwestlichen Ede herabsahrende Bity gelangte bis zum Boden und zerschmetterte ein vorgesehre Sah; der an der suböhtlichen Wassertrinne herabsaufende wurde durch den von eisernen Saulen getragenen, zum Gartenthore sührenden Glodenzug abgeleitet, schwolz diese na einer roftigen Stelle und versenzte die an den Saulen Stulen getragenen sem Genfenzugen Schle und versenzte

Wir sehen also an biefem Beispiel, wie ber Bligableiter, wenn er nicht gut in seiner continutridigen Ertung unterhalten fli, schäblich wirft. Die Darlegung ber Methoben, um die Blisabseiter in biefer hinficht zu prüfen, ist bier nicht am Ort.

In bem Jahrebbericht bes phyfikalischen Bereins zu Frantfurt a. M. für 1866/67 hat Prof. Oppel allba einen baselbst am 1. October 1860 in einem Gartenhause beobachteten Blitzschlag in mustergultiger Beise beschrieben und mit einer Abbildung ersutert.

Begen ber gablreichen Theorien über bas Buftanbesommen ber Gemitter fonnen wir auf die Lehrbucher ber Meteorologie verweifen; nachfiebenb führen wir nur eine an, welche fich auf febr genaue Beobachtung von Gewittern grundet.

Bahrend der heißen und duren Sommer der Jahre 1857-59, wo alles Gewolft des himmels verfchwunden und somit jede Attractionsverhaltniß zwischen der Luft, dem Basser und der Erde ausgehoben zu sein schien, konnten sich Gewitter nur seiten und biese mit geringer Ertensvität und Intensvität zusammenbilden. Bar es eudlich mihfam zu einem solchen gesommen, so enstud sich dessische unr immer matt und in einer Beise, wie man dieselbe in andern Jahren selbe in andern Jahren selbe de hat.

Wenn ein Gemitter entstand, so bildete sich aus dem wolkenlosen Raume plößlich ein dinnes unscheinderes Wölfchen, das sich verdichtete; es gewitterte schwach und das Wölfchen verichwand spurics.

Andre Gewitter erschienen und entluden sich ploglich mit einem starten oder einigen schwachen Donnerschlägen; selten folgte anhaltender Regen, öfter schwache Plagregen oder Schlossen. Gine totale herablestung der Temperatur, wie sonst nach Gewittern gewöhnlich ist, hatten dieselben aber nie zur Folge. Die Tagestemperatur blieb vorherrschend bieselbe und jene Gewitter hatten sich meistenspelbe und zur Gelge. Die Tagestemperatur blieb vorherrschend Effect, wie in sich selbst verloren oder sich in Theile ausgelöst und in Wetterleuchten entladen.

Bur Erlauterung feiner Anfichten beschreibt ber Berf, einige inftructive Gewitter: 1) bas vom 13. Gept. 1859, 5 Uhr, gu Senftenberg in ber Riederlaufit beobachtet. Es bilbete fich in ber oben angeführten Beife binnen 3-4 Tagen aus einem taglich fammelnden und wieder verschwindenden Boltden gur fcmargen Gewitterwolke, welche fich am 4. Tage von 2B. nach GDG., pon S. nach DRD., von R. wieder nach BEB. um und über die Stadt bewegte und nicht die Baffericheibe überichritt. Es gewitterte in langeren Unterbrechungen ichmacher und ftarfer, regnete gang im Berhaltniß ber langfam wiederfehrenden matten Donnerichlage abmechfelnt ichmach und ichlug bann endlich in ber Rabe ber Stadt auf Biefenland ein. Rachdem biefes ungefahr 2 Stunden nach Beginn bes Gemittere gefcheben, verftummte plotlich jeder Donner und ber ichmachliche Rampf ber Elemente ichien zu Enbe gegangen. Da batte fich in menigen Minuten die gange Simmelsscenerie verwandelt; ber Bind quirlte leife und unbeftimmt bin und ber. Die Gemitterwolfe (ber Rern bes Bewitters) mar aufgeloft, breitete fich über ben gangen Simmeleraum, theile ichleierartig, theile in garten Gruppirungen. und aus allen ben letigenannten leuchtete bas Wetter bie gange Racht hindurch, ohne bag ein Donner gehort murbe. Die Temperatur nach wie vor 15°, die Windrichtung unbestimmt. 2) Am 15. Juli 1861 beobachtete ber Berf. ein Gewitter ju Brunnen am Biermalbftatter Gee. Der Gee murbe allmablich in finftere, fchwere Gewitterwolfen gehüllt, welche wie ein ichmarger Borhang vom himmel herabhingen. Der Gee lag noch rubig, boch plote lich braufte und tobte er empor; ein Sturm burchmublte ibn, es blitte und bonnerte, boch Donner und Bellengetofe maren nicht mehr ju unterscheiben, nur Toben und Braufen; endlich ein furchtbarer Regenguß, ber etwa nach einer halben Stunde endigte. Gleichzeitig ichwieg ploglich ber Sturm, Die Bolfen gerriffen, ber Regelwind trat wieder an die Stelle des Gigenwindes. Die gerriffenen Bolfen gogen von Beften nach Often ab. Es blitte und bonnerte nur noch von fern hoch an ben Spigen ber Berge. Blitiftrablen gingen nach oben und unten, bie fich endlich alles beruhigte. Rur bas Betterleuchten bauerte bis in bie Racht; es zeigte fich por ben boben, über bie Bolfen binausragenden Berggipfeln, alfo in unmittelbarer Rabe. Die Tagestemperatur mar bedeutend abgefühlt. 3) Am 17. August 1860 beobachtete ber Berf, ein Gewitter in der Gegend von Genftenberg. Allmablich im Guben fammelte fich bie Bolte, ericbien balb bunner, balb bidter, jog fich binmeg in bie Ferne und ichien verfdwunben an fein. Gin conftanter Nordwind, (welcher alfo in bas Gewitter hineinging), ließ glauben, bag bas Gewitter fich nabern muffe, obgleich es vorübergegangen ju fein ichien. Das Bewitter fam in der That, gegen den conftaut wehenden Rordwind naber mit tiefem, langbinrollenden Donner, Die Bolte ftredte fich lang unter dem ungufborlichen Buden ber Blite. Weften und Rorben waren bell bis 8 Uhr, wo eine bichte ichwarze Wetterwolfe fich (677)

aufthurmte. Donner und Blits dauerten bis 8½, es regnet schwach, bie Temperatur war kaum vermindert, dabei herrichte vollkommen Bindftille. Um 8½ Uhr erhob sich der Wind von Westen, der Reign strönte, es blitzte und donnerte satt unaufbörlich. Gegen I Uhr ging das Sauptgewitter nach Korbost ab, und dauerte sort; andre Gewitter, von verschiedenen Richtungen hertommenh, durchfreugten einander. Bis 9½ Uhr dauerten so abwechselnd starte Blitze und Donner bei stetem Wetterleuchten, startem Wind und Regen, die Wolken gogen von NW. nach ND. Gegen 11 Uhr verstummte der Donner gänzlich, das Leuchten aber zing unausschisch sort; der gange himmel zisch einem Feuermeere. Der Wärmemesser zigte 13½°. Endlich reinigte sich der himmel nach Sieben und Westen hin, im R. und D. leuchtete es bis tief in die Nacht hinein. Um 2 Uhr Nachts donnerte es noch einmal und leuchtete fort bis zum frühen Worgen.

Dieß sind dem ungenannten Berf. Beweise für die Ansicht, "daß das Wetterleuchten kein sermes Gewitter, keine Entladung nach oben, sondern daß es die Rachwirtung entweder einzelner, von dem Kerne der Gewitter sich lösender Bolkentheile, oder ganger, in Theile sich aufsosender (Fall 1 und 3) oder plöglich gewältsam zerstreter, noch nicht vollständig entladener Gewitterwolfen ist."

Ein Gewitter aber entsteht nach der Ansicht des Verfs, wenn die Wolken eine solche Dichtigkeit erlangen, daß sie die Warmestrabsen der Sonne in ihrer directen Wirkung auf den Raum und die Erde mehr als gewöhnlich behindern. So entsteht eine Temperaturverschiedenheit zwischen dem wolken freien, dem warmeren, und dem der vollsten, dem kälteren Raume, und zur Ausgleichung derselben eine entsprechende Eusststiften auch warmeren zum kälteren Raum, welche den Regelwind aufhebt und als Eigenwind zunächst dieret auf die Wolke

und dann indirect und genau um die Grenzen derfelben, z. B. von W. nach PP um die W. Wolfe G. verläuft.



Der auf biese Weise entstehende Wirbelwind setzt die Wolke in eine freisende Bewegung und macht sie durch Reibung und Compression elektrisch. Se größer also die Temperaturverschieben-beit, desto heftiger die Drehung, besto ftarter die elektrische Ladung und Entstadung. Kerner erklärt sich daraus der Umstand, daß alle Gewitter dem herrschenden Winde entgegengehen. Rähert sich aber die Temperaturverschiedenheit ihrer Ausgleichung, so schwinde die Horberte Explosion und die Blide sinden nur noch mit geringer Leuchtraft statt; wir nennen dieß Wetterseuchten.

Ueber bie Birfung bes Bliges auf Pflangen bat G. 2B. Ausfeld in Schnepfenthal bereits 1804 eine richtig gebeutete Beobachtung veröffentlicht.6) "Um 14. August 1804 traf ber Blit in der Rabe des ebemaligen Rlofters Reinbardsbrunn eine am Buge bes Berges ftebenbe Beiftanne. Un bem Bipfel mar, etwa bis auf ein Drittheil der Sobe berab, feine Berletung mahrjunehmen, von ba an war aber ber ansehnliche bide Stamm, bis zu einer Entfernung von 3-4 Ruf von ber Burgel, mitten burchgespalten, fo bag man an einer Stelle burchfeben tonnte. Drei bis vier Ruft von ber Erbe berauf mar aber feine Berlegung mehr an bem Stamm mahrzunehmen. Solziplitter und losgesprengte Rinbenftude von verschiebener Große lagen weit umber in großer Menge gerftreut; einige berfelben maren 50 bis 80 Schritte weit weggeschleubert worben. Bei biefem Anblide und ber aufmerkfameren Betrachtung bes Baumes brangte fich mir ber Bebante auf, bag bieß alles bie Birtung einer aus bem

Innern des Stammes hervorgebrochenen, elastischen, gasförmigen Klüssigkeit sein müsse. Solkte es nicht wahrscheinlich sein, daß durch die das Innere des Stammes durchströmende Blismaterie, Sätte des Baumes plöhlich in eine solche elastische Küssigkeit verwandelt werden, die dann durch ihre Expansivraft die Hülle gertrümmert, welche sie verhindert, sich mit der äußeren atmosphärschen Lust ins Gelechgewicht zu sehen? — Man hat ja durch die weit schwächeren elektrischen Kunken einer Maschine, sweie durch den Galdmischen Apparat, tropsdare Allissischen in einen lustsförmigen Zustand versetzt.

Diese Beobachtung scheint bem Prof. Munde') in Seibelberg unbekannt gebieben zu sein, benn berselbe bat im Sahre 1826 einen ausgezeichneten Kall ber Art ausschhrlich beschrieben, ohne eine Ahnung von bem Wesen bes Vorganges zu haben.

Um 12. Mai 1826 traf ein Blit im Gorrheimer Thal bei Beinheim eine amifchen hoben ichlanten Riefern ftebenbe Giche von 3 par. Fuß Durchmeffer über ben Wurzeln und 15-20 Fuß Stammbobe. Der Stamm murbe burch ben Blitichlag fo vollftanbig zerschmettert, "baß berfelbe eigentlich verschwunden mar". In Folge bavon fielen bie brei Mefte von 1-2 guß Durchmeffer, welche bie Rrone bilbeten, gur Erbe, unverfehrt, mit ihrer Rinbe befleibet, "wie burch ein ftumpfes Beil abgehauen". "Alle eingelnen Stude bes Stammes waren ihrer Rinde entfleibet, und mit ungeheurer Gewalt umbergeschleubert, fo bag einige ber umberftebenben Riefern abgebrochen maren. Das größte biefer Fragmente hatte bie Dimenfionen von 7 Fuß, 15 und 4 Boll, ein 3meites mit ben Dimenfionen von 5 Fuß, 10 Boll und 4 Boll mar gegen 100 Fuß bergauf geschleubert. Un einem ber größeren Fragmente hingen gegen 100 herausgebrehte Fafern von 1-2 Linien Durchmeffer. Nirgende zeigte fich bie minbefte Spur von Bundung ober Berfohlung, auch fein Beichen eines Ginbringens bes Bliges (680)

in die Erde." Bahrend fur unfer im Jahrhunderte bes Dampfes aufgewachsenes Geschlecht bie Deutung biefes Borgangs auch obne Renntnig ber Ausfelb'iden Beobachtung nicht zweifelhaft ift, mar ber Beibelberger Professor bes Jahres 1826 rathlos. Er erinnert fich ber Mittheilung eines "glaubhaften Mannes", bag einft auf bem Schloffe ju Marburg ein Sparren burch ben Bligftrahl gerftort und ganglich verschwunden fei, und fragt: "Sollte ber Blit wirklich die Rraft haben, folche Substangen ganglich zu gerftoren und auf biefe Urt verschwinden zu machen?"

Dr. Ferdinand Cohn 8) hat einen Blitichlag, welcher am 8. Juli 1853 14 Meilen von Breslau eine Pappel traf, zuerft vom Standpuntte ber Pflangen-Phyfiologie gewürdigt. Der getroffene Baum mar eine Gilberpappel (populus alba) von etwa 70 Fuß Sobe und 3 guß über ber Burgel von 10 guß Umfang. Der Strahl hatte ben Stamm etwas über halber Bobe erreicht, oberhalb biefer Stelle mar die Rrone volltommen unverlett, bagegen mar bie Stelle, mo ber Blit ben Baum getroffen, burch bie Berichmetterung bezeichnet, welche Sols und Rinde bier am auffallendften zeigten.

Die Rinde felbft mar von biefer Stelle foweit abgeloft morben, baß ein Streifen berfelben noch an feinem oberen Theile bangen geblieben mar und frei in Die guft hineinragte. Der entblogte Solgforper zeigte fich fo zerschmettert, ale fei er mit einem Beile behauen worben; in ber Mitte mar ein tiefer, breiter Spalt fichtbar, in welchem ftarte Golgiplitter ftecten; biefe waren fammtlich, gleich ber abgeloften Rinbe, nach außen und oben gerichtet. Bon biefer Stelle abmarts mar bie Spur bes Bliges in minder gewaltthatiger Beife fichtbar; von ber Gintrittsftelle bis zum Boben mar ein in feiner Breite von oben ber von 14 Boll bis zu einer Spite am Boben fich verfungender Rindenftreif abgeloft. Die Ablojungelinie ber Rinde mar ein (681)

rechtwinkliges Zickzack, und entsprach den Sprüngen im Holgstörper, welche von verschiedener Länge und Breite waren. Der Shink zeigte nicht die geringste Spur einer Verbrennung ober Verkohlung. Auf der dem Eintrittspunkt entgegenstehenden Seite war ein ähnlicher Rindenskreif, wie der erste, aber ganz von demselben durch stehen gebliedene Rinde getrennt, abgelöst, nur mit dem Unterschiede, daß dersche nach unten nicht spits, som dern eher breiter wurde; seine durchschnittliche Breite betrug 2 Buß. Die so dem Baum geraubte Rinde sand sich in einzelnen Ketzen bis auf 50 Schritte (100 Luß) Entfernung um den Baum gersteut vor.

Der Gleftricitat gegenüber verhalt nach &. Cobn ein gefunber Baum fich folgenbermaßen: Er befteht aus brei Theilen, Die fich ale febr ungleiche Leiter verhalten. Das Centrum bes Stammes nimmt ber Solatorper ein, beffen altere Schichten faft gang inhaltoleer find und nur guft enthalten; baber ift berfelbe, wie dieß ja auch anderwärts vom Solze befannt ift, als ein relatip ichlechter Leiter zu betrachten. Den Solstorper umgibt an feiner gangen Dberflache eine Schicht (Cambium) bunnmanbiger garter Bellen, bie gang und gar mit bilbungefähigem, an Gimeiß und Salgen reichem Inhalt gefüllt find, und bem unbewaffneten Auge wie eine ichleimige Bluffigfeit ericheinen, fie muß befhalb fur bie Gleftricitat ein guter Leiter fein. Rach außen endlich finden wir die Rinde, welche aus Bellen befteht, bie entweder nur guft enthalten, ober gar feine Soblen befiten, und daher bei weitem ichlechter leiten, als bas halbfluffige Cambium. Das Berhaltniß ber brei Theile eines Baumes fonnen wir uns bemnach fo benten: ein foliber Regel (ber Solgforper), ber aus einem ziemlich ichlechten Leiter befteht, ftedt in einem pollfommen geschloffenen Sohlfegel (ber Cambiumichicht), einem guten Leiter; und biefer felbft ift mieber pon einem ebenfalls aang que (682)

sammenhangenden Sohlfegel (ber Rindenschicht) umgeben, bie fich fast als Ifolator verbalt.

Trifft ber Bligftrahl einen Baum, fo berührt er gunachft bie ifolirende Rinde, mabrend unter berfelben ibn bas ifolirende Cambium angieht; er burchbricht bemnach ben ichlechten Leiter und ubt babei eine großere ober geringere Berftorung aus. Daber ift ber Puntt, mo ber Blit in ben Baum getreten ift, burch eine bedeutende Berichmetterung bezeichnet; ift er aber einmal an bie Cambiumichicht gelangt, fo muß fich bas elettrifche Aluidum augenblidlich auf ber gangen Flache berfelben, alfo zwifchen Solg und Baft, ausbreiten, und es wird baber von ba an nicht mehr von einem ichmalen Strable, noch überhaupt von einer Feuer-Ericheinung, bie nur burch ben Biberftand eines ichlechten Leiters Bu Stande fommt, die Rebe fein tonnen. Daber werben auch in der Regel feine Spuren einer Berbrennung an bem getroffenen Baume fich vorfinden fonnen. Um aus ber Cambiumichicht bes Stammes in bie Erbe ju gelangen, muß ber eleftrifche Strom entweder nochmals nach außen die Rinde burchbrechen und als Runten burch bie guft in ben Boben fabren, ober er wird in ben Cambialtheil ber Burgel berabgeleitet und burch biefelbe fich unmittelbar in die Erbe ausbreiten. Es fehlt an wiffenschaftlich bealaubigten Kallen, daß jemals ein Stamm vom Blit in Brand geftect und bag an gefunden, grunenben Baumen je ein Angeichen von Berbrennung und Berfohlung bemertt worden fei. Da bie meiften Baumftamme in Folge einer besonderen Art ihres Bachsthume ichraubenformig gebreht find, fo verlaufen auch bie burch ben Blig veranlagten Spalten bes Solgforpers, fowie bie von ber Rinde abgespreugten Streifen oft fpiralig um ben Stamm.9) Saufig tobet ber Blit bie Baume, auch wenn außerlich nur unbebeutende Berletungen fichtbar find; in vielen gallen überlebt (683)

jedoch ber Baum ben Bligichlag und bie von biefem verurfachten Munden merben frater übermallt.

In einer fpateren Abbandlung 10) bat &. Cobn biefe Gate burch weitere Beobachtungen geftutt; er bat zwei bochft inftructive Abbilbungen von bliggetroffenen Baumen beigefügt. Literarifche Rachmeisungen über benfelben Gegenftand finden fich bei Prof. M. Buchs, populare naturmiffenichaftliche Bortrage, Presburg 1858, S. 55, und in Arago's Berfen, ed. Sanfel, IV. 209. Prof. Robert Caspary in Konigsberg hat burch bie vom December 1860 batirte Mittheilung über eine vom Blit getroffene tanabifche Pappel bie Gate Cohn's auch hinfichtlich ber mangelnben Beiden von Berfohlung im Befentlichen beftatigt und außerbem bei mitroftopifcher Untersuchung gefunden, bag bie burch ben Blit entftanbenen Splitter eine viel größere Berftorung auf ben Spaltungeflachen mahrnehmen ließen, ale bie burch Rleinmachen bes Solzes gewonnenen.

Bir tommen nun gur intereffanteften Geite unferer Aufgabe, gur Berlegung bes Menichen burch ben Blig. Obgleich der Blig feine feltene Urfache ichwerer Rorperverletungen und felbit des Todes ift und es fonach an Beschreibungen berartiger Falle nicht fehlt, fo ift die Fulle des brauchbaren Das terials boch nur gering. Es erflart fich bas, benn mahrend eines beftigen Gewitters find bie menigften Menichen in ber Beiftesverfaffung, eine gultige Beobachtung zu machen, und felbft unter ber geringen Babl ber von miffenschaftlichen Mannern beobachte ten Falle find manche burch Aberglauben und Sucht nach liebertreibung entftellt. Erft in neuerer Beit find Befchreibungen ber inneren und außeren Beranberungen, welche ber Blit im menichlichen Rorper bervorbringt, durch Leichenöffnungen unterftutt, in folder Buverläffigfeit und Ausführlichkeit geliefert worben, bag bieg Material einer wiffenschaftlichen Berwendung fabig ift. 11) (684)

Ehe wir aber auf die Schilberung ber einzelnen Bligwirfungen übergeben, wollen wir an einem fehr ichlagenden alteren Beispiel die Gefete ber Leitung im Allgemeinen nachweisen.

Geh.-Rath Mayer (Theben's Schwiegeriohn) berichtet: 1°) Am 25. Luni 1785 fchlug ein Gewitter in die Gubener Thormache gu Frankfurt a. b. Oder und raft vier auf der Bank vor der Bache figende Soldaten, unter welchen die beiden: Lübecke und Unteroffigier Schulze am interessantsten sind.

Saf. I. Um Raden bes gubede mar bas Saar verbrannt und die Saut in Blafen erhoben. Bon biefer Stelle ging ein ftarfer rother, mit Ausftrahlungen verfebener, von ausgetretenem Blute gebilbeter Streif nach ber Lange bes Rudgrats berab, bis er fich in ber Rreuggegend linte guerft herabfrummte und bann rechts wiederum etwas binaufftieg. Aus Diefem Streif entftanben mehrere abnliche ichmadere Seitenftreifen, und ber ftarffte unter ihnen, welcher gur rechten Seite berablief, endete an brei Orten: 1) vorn über ber rechten Schulter; 2) an ber rechten Bruft; 3) an ber rechten Salfte, in noch feinere ftrablige Mefte. Ferner lief noch ein besonderer abnlicher, mit Blut unterlaufener, feiner Streif von ber Mitte ber rechten Babe bes gubede bis jur Berfe berab, und auf ber Mitte ber linten Babe biefes Mannes hatte fich auch noch ein mit Blut unterlaufener einzelner ftrabliger Stern gebilbet. Dem Babenftreif bes gubede ent= fprechend maren and feine Strumpfe verfengt.

Taf. II. Bei bem Unterofficier Schulge fand man oben und vorwärts am linten Dberichentel, etwa 4 goll vom Schaumbuge entfernt, eine von unterlaufenem Blute gebildet sonnen-artige Geftalt. Sie hatte einen litenen langlichrunden Mittelpunft, von dessen bei un fleinen langlichrunden Mittelpunft, von dessen bei unter mit vielen fleineren Seitenstraßen versehen waren. Ferner ging auch noch am rechten Unt. 164.

Unterschenkel bes Schulge ein ahnlicher, gadiger und allenthalben seitwarts strabliger Streif herab, und bementsprechend war ber Strumpf versengt.

Mit Beachtung ber Gesehe ber elektrischen Leitung können wir nach so langer Zeit noch ermitteln, welche Stellung bie bei den Soldaten in dem Augenblide annahmen, da sie vom Blitze getrossen wurden. Lüb ede sas mit parallel ausgestretten Beinen, deshalb blieden die Schenkel von Bertespungen frei, nur die rechte Berje als Absprungstelle wurde leicht verwundet. Schulze das gegen hatte den rechten Schenkel über den linken gelegt, und die dadurch gehinderte Leitung ergeugte die umfängliche Berbreunung bes linken Oberschenkels; die Absprungstelle dei Schulze war der innere Knöchel bes linken Kubes.

Gine ber berühmteften Todungen burch Blit ift bie bes befannten Martyrere ber Biffenichaft, Prof. Georg Bilb. Ridymann (geb. 1711 gu Pernau) in Petereburg. Er wollte, ale bie Bemerfung vom Unloden ber Gewittermaterie burch Stangen noch neu mar, Berfuche barüber anftellen. alfo oben an bem Dache feines Saufes eine eiferne Stange ausgeftert, bavon metallene Retten und Drabte in bas Saus burch ben Gingang nabe unter ber Dede eines Banges bis in fein Bimmer geführt und burch widerftebenbe Korper fo umgeben, bag feine Ableitung bavon gur Erbe ginge, fonbern bie Rraft, welche er untersuchen wollte, foviel ale möglich an ber Buruftung gefammelt bliebe. Ueber bie Gefahr, welcher er fich babei aussette, ift er fich vollfommen flar gemejen und bat bies mit rubrenben Borten ausgesprochen. In feiner letten Abhandlung (in ben Nov. Comment. Petropol. Tom. IV. p. 335) beißt es: "Man tonnte fragen, ob nicht Gefahr bei biefen Berfuchen gu befurchten fei, und ein ichredlicher Blit burch folde Anftalt unvorfichtigermeife bergeleitet merden tonnte? Wenn biefes mare, fo (686)

mußte man Rath bafür schaffen. Es werden nun zwar verschiedene Beobachtungen und Erschrungen erfordert, um zu wissen, weswegen und unter welchen Umständen der Blig gefährlich werde. Denmach mussen bie Natursorscher babei herz und Unerschrockenheit bezeugen.

Es ift meines Umtes, bie Wirfungen und Rrafte ber Natur nach Bermogen zu untersuchen; ich gebe also mutbig poran und verfaume feine Gelegenheit, meine Dienfte gur Beobachtung und einigermaßen gur Beftimmung biefer naturfraft gu leiften." Much melbete fr. Cotolow, bag Richmann ihm noch furg porber bie Gefahr angezeiget, welche von einem ploplichen Bufcuß aus einer Wetterwolfe auf biefes in bas Saus hineingeleitete Metall entspringen fonnte. Um 6. Auguft 1753 beobachtete . er feinen Apparat, als es in ber Ferne bonnerte, nebst bem Rupferftecher Gofolow. Unvermuthet aber, und ba bie Luft fonft beiter mar, naberte fich eine bide, tiefgebenbe Gewitterwolle, baraus verschiedene Leute ben Blit auf die besagte Stange jugeben faben, mobei auch einige, weil ber Wetterschlag febr beftig mar, auf ber Baffe ericbuttert, ja umgeworfen murben. Diefer Blit marb burch bie Stange und Rette in R.'s Bimmer geleitet, und ba berfelbe fich eben bei feiner Beobachtung gegen bie Buruftung babin budte, wo das Metall aufhorte, fo iprang ber Strahl burch etwa einen Rug 3mifchenraum in Beftalt einer weißblaulichen Feuerfugel auf feinen Ropf gu, marf ibn tobt gurud, binterließ einen Fleden mit Blut unterlaufen an ber Stirn und weiter hinunter bie und da am Rorper mebrere rothe und blaue ober gleichsam angebrannte Stellen, 13) gerriß auch beim Ausfahren ben Schuh am linten Suge, ohne ben Strumpf zu verleten. Innerlich fand man feine merfliche Berletung. - Cotolow fiel betaubt nieber, erholte fich aber balb mieber.

Betrachten wir nun die Bligwirfung im Gingelnen. Goon Reimarus bat in feiner Schrift von 1794 bervorgeboben, daß der Blit fur gewöhnlich nicht in bas Innere des Menichen einbringt, fondern an der Saut berabfahrt. Dies geschieht, weil er auf der Korperoberflache ben geringften Biberftand findet. Aber die Thatfache, daß Blut und Rerven die eleftrifche Materie an und fur fich beffer leiten ale bie Saut, macht ben Borgang complicirter. D. Rieß (Behre von ber Reibungeeleftricitat, Bb. II. G. 110) fagt barüber: "3mifchen ber Entladung auter Leiter und ber von Salb : und Richtleitern findet ein bemertenewerther Unterschied ftatt. Bei den guten leitern geht jede Entladung durch die Daffe, ohne daß auf die Dberflache bes Leiters ein Ginfluß geubt wird. Die unpolltommenen Leiter bingegen leiten durch atmofpbarifden Ginfluß an ihrer Dberflade bie Glettricitat oft viel beffer, als in ihrer Daffe, und die Entladungen finden theils auf ber Dberflache, theils in ber Maffe felbft ftatt. Um eine Durchbohrung bes unvollfommenen Leiters zu bemirten, muß eine genugend ftarte Entladung burch die Maffe allein geführt werben. Daß aber bei feften Richtleitern ober Salbleitern auch die Seftigfeit ihres Gefüges Die elettrifde Dichtigfeit bestimmt, Die ju ihrer Durchbohrung verlanat wird, ift an fic flar."

Daraus solgt für den vorliegenden Fall, daß der menichliche Körper schon an und für sich als halbeiter an seiner Obersläche in toto besser leitet, als in der Masse, aber est sommt hing, daß diese Obersläche nicht nur, wie die saft aller seiter Körper, atmosphärische Riedrichsige trägt (d. h. Bassserdmet caubenfirt), sondern auch stets Basser und Basserdmet aussicheidet, welcher sie dann umgiedt. Dadurch wird die Leitungsfähigkeit der Haut erheblich verbesser. Sodann sindet der Entladungsfunte auf der Obersläche weiger Biderstand, als in der (cas)

Rorpermaffe, benn guft und Bafferbampfe find leichter gu burds bringen und ju fpalten als g. B. Rnochen und Dusfeln. Theil ber Entladung findet aber auch in ber Daffe ftatt. Babrend ber größere Theil ber Glettricitat über die Dberflache geht, bringt ber fleinere Theil in ben Rorper, verliert aber bei feiner Berbreitung in bemfelben fo febr an Dichtigfeit, bag er feine mechanische Beranderung bervorbringt. Auf biefe Beife wird es erflarlich, baf ba, mo bie Entladung beginnt, die Gleftricitatsmaffe noch ungetheilt und gleichsam am größten ift, also an ber Bufprungftelle eine erheblichere Berletzung entfteht, als ba, mo bie Entladung eine amifchen Dberflache und Daffe getheilte ift; daß fie da aber wieder großer wird, wo die Gleftricitatsmaffen fich wieder vereinigen, alfo an ber Abfprungftelle. Freilich miffen wir über die Entladung in ber Daffe, weil fie in Materien von bodift verichiebener Leitungefabigfeit geschieht, und besonders, weil fie unferer Beobachtung pollig unzugänglich ift, febr menig. Um eine Durchbohrung und Berichmetterung ber Körpertheile gu bewirten, mußte eine ftarte Entladung mittels birefter, guter Leitung in bie Daffe bes Rorpers felbft geführt werben. fann aber unter gewöhnlichen Umftanben trot ber gewaltigen Entladung mobl taum gescheben. Auf biefem feinem Bege hinterlagt ber Blig Spuren auf ber Saut bes Rorpers, welche fehr verschiedener Art find. Gie parifren gwifden einfacher Bertrodnung ber Epibermis und ben ichmerften, bie gange Sautbide durchbringenden Berbrennungen. Gbenfo verschieden ift ber Berlauf biefes Beges; feine Stelle bes Rorpers wird befonders haufig getroffen. Der Berlauf ift verschieben je nach ber Ctels lung, welche ber Menich im Augenblide einnahm, ba er getroffen murbe, und nach ber Bute ber Leitung. Die Stellung ift von Ginfluß, weil ber Blit bei gleicher Gute ber Leitung immer ben fürzeften Weg einschlägt; er fann alfo, wenn Jemand (689)

zusammengebuckt basitst oder die Beine übereinanderschlägt, von der Brust sofort auf das Bein oder von einem Bein auf das andere überspringen (i. oben S. 18). Ob die Güte der Leitung abhängig ist von der Dick der Haut, von der Menge der in ihr eircullieuwden oder ihr ausliegenden Flüsssgeit, oder der Art der Organe, welche sie bedeckt, muß weiteren Untersuchungen überlassen bleiben. Nade unter der Haut liegende Knochen (Brustebein, Wirbelsäule, Trochanter 20.) scheinen keinen Einssuh auf die Süte der Leitung auszuhlen, denn man sindet die Spur des Blises ebenso auf, wie neben den Knochen.

Wit der allgemeinen Wirfung des Blitzes hängen zwei Fragen auf's innigste zusammen, welche neuerdings eine lebhafte Discuffion hervorgerusen haben; es sind die Fragen a) über die daumförmigen (demdritischen) Blitzipuren und b) über die angebliche Photographie durch den Blitz.

a) Gewöhnlich bat die Blitipur die Form eines Streifens, ber an ben Ranbern icharf abgegrengt ift, wie ein Band, ober beffen Rander ausgezacht find ober ftrablenformige Auslaufe haben. In feltenen Fallen aber zeigen fich bochft unregelmäßige, ftern = ober baumartige Riguren, welche entweder mit den übrigen Streifen im Busammenhange fteben, fo bag fie ale eine plotliche Erweiterung und Berbreiterung bes Streifens erscheinen ober auf ber Saut gang ifolirt fteben, ohne bag ein Streif gu bemerten ift. Diefe Blitfpuren gewinnen mitunter bas Anfeben jener bestimmten Figuren und Bilber, welche man Lichtenbergifche Figuren gu nennen pflegt. Bum erften Dal auftretenb finde ich biefen Bergleich in dem von dem Rieler Profeffor Pfaff (aus Stuttgart, 1773-1852) bearbeiteten Artifel Blis in 3. S. I. Gebler's phofifalifdem Borterbuch, neue Bearbeitung, Leipzig 1825, I. 1016 ff., wo es beißt: "Merfmurbig find bie mit ben Lichtenbergischen Figuren auf bem Glettrophor gang (690)

übereinftimmenden Beichnungen, welche ber Blit bisweilen auf ber Saut gurudflagt." Bon biefem rein auf die Form bezüglichen Bergleich bis gur Erklärung ber Ibentitat beiber Ericheinungen ift aber noch ein weiter Schritt, und es ift eine grobe Unfenntniß ber Bedingungen, unter welchen bie Lichtenbergischen Riguren au Stande tommen, wenn man in neuerer Beit Diefe Identitaterflarung gewagt bat. Auch bat man bie fich fein verzweigenden schmalen rothen Linien durch die Injection ber Gefage und Bluterguffe aus benfelben erflart. Dagegen aber fpricht bie Beobachtung,14) bag bie baumformig verzweigten ginien umgefehrt verlaufen, wie die Blutgefage berfelben Gegend, und bag fie alfo nur ale Wirfung ber Berbreitung bes elektrischen Feuers angufeben find. Auch werben bie benbritifchen Bergweigungen burch gefunde Sautstellen unterbrochen in Folge ber burch ben Gurtel gebilbeten Sautfalten. Dan hat Diefelben alfo nur als Spuren einer leichten Berfengung ber Oberhaut in Folge ber Ausbreitung bes immer ichmacher merbenben Bliges und ber baraus resultirenden Abichuppung ber Gpibermis zu betrachten.

b) Die angebliche Abbildung von Gegenständen auf die menschliche haut durch den Bliß, welche in neuerer Zeit mit der Phoctographie vergilichen wurde, ist ein Rest jener abergläubigen Wundersucht, welche früher alle mit dem Bliße zusammenhängenden Erscheinungen entstellte.

Eine angebliche mündliche Neuherung Franklin's soll diese Deutung zuerst angeregt haben. Ein Dr. Drioli, welcher in einem Sammelwerke: Spiche o paglie 1'2) alle wunderbaren Blitzsgeschichten gedmmelt hat, trug auf dem wissenschaftlichen Congres zu Neapel 1'6) mehrere Beispiele der photogravhischen Witskung des Wilies vor, wonach Mastlörbe, Schissenumern auf den Segeln ze. auf der Haut der Watrosen, welche auf dem vom Wiltse getrossenen Schisse waren, eine Blume auf dem Bein einer

Dame in Lugano ic. abzebildet wurden. Besonders der Director der Sternwarte in der Havanna, Namens Poey, hat eine sehhafte Thätigseit in Verbreitung solcher Geschichten entwidelt. Nach ihm wurde am 24. Juli 1852 auf einer Rassepstangung in Cuba eine Papel vom Blike getrossen, und auf einem der großen duren Blätter sand man die trene Abbildung mehrerer Nadelhälger, welche in einer Entsernung von tausend Suß standen!

Daß die Kleidung die Blithbilder uicht verhinderte, sich auf der haut abgudruchen, überraschie hen. Voen uicht, denn er erwägt, daß die grobe Tertur derselben daß elektrische Kuitdum mit dem ihm eingeprägten Bilde uicht aufhalten tann. 17)

Ihn überbot noch Raspail, welcher 1855 bie Beobachtung mittheilt, baß ein Knabe, ber nach einem Bogelnest strebend, eine Pappel erstommen hatte, auf bem Baum vom Blitz getroffen und zu Boden geschieubert wurde. Auf seiner Brust war bentlich bas Bilb bes Baumes gezeichnet und bas Reft auf einem seite.

Roch Dr. horstmaunts) meinte 1863 einen Baum in einem 3 Boll langen und 14 Boll breiten Bildchen in der linken Armbeuge eines vom Blig Erschlagenen bargestellt zu seben.

Reiner ber genannten Autoren hat fich barüber ausgesprochen, wie er fich ben fraglichen Borgang porftellt. --

Die Wirfung bes Bliges auf die haut wird haufig, aber nicht immer, mobificirt durch bas Borhandeufein von Metallen nächft bem Rorper (also meift in Taschen), welche bis zur Schmelgung erhigtt werben.

In diesen Fallen tritt eine tiefe Berbrennung der getroffenen Sautstelle ein. 1 9)

Aber diese Wirfung ist nicht immer beobachtet, 2°) wie auch sonst Fälle vorkommen, wo massenhaft und nahe vorhandenes

Gifen, der gewöhnlichen Anficht entgegen, vom Blite nicht berührt wurde.21)

Die Birfungen auf die Rerven wechseln von augenbicklicher Thung ohne außere Berletung bis zur vorübergehenben Betäubung, partiellen Lahmungen von langerer ober fürgerer Dauer, Stimmlofigteit, Schlingbelchwerben, Unmöglichfeit, Urin und Stublgang zu entleren, Rervenschmerzen der verschiedenften Art, Sistiren ber eben fließenden Menfruation.<sup>2</sup>?)

Besonders bemerkenswerth ist ein von S. h. Knapp (Birchow's Archiv XV. 378) beobachteter Kall, wo die Stellung des Gettossene im Augenblid der Bliswirtung genan ermittelt war. Gin kräftiger, Sosädviger Mann hatte im Sommer 1857 mäherend eines Gewitters an einem Baumstamm, in welchen der Bligschug, so angelehnt gestanden, daß er mit den auf den Rüden gelegten Armen den Stamm berührte; der Mann mußte nach Haufe getragen werden, und einen Tag im Bette gubringen. Er hatte Tähmung, Unempsindlicheit und Schmerzhaftigkeit beider Arme, welche etwo ein Vierteljahr anhielt.

Bon besonberem Interesse ift die Wirtung des Nisses auf die Nerven der schwangeren Gebärmutter. Wiber Erwaren ein ist bei schweren Wisperesquagen schwangerer Krauen hänsiger Austragen des Kindes als Frühzehnt beobachtet worden. Dem Kalle von Dillner (a. a. D., S. 33), wo bei einer vom Blig getrossen, im achten Monat schwangeren Frau die Entsindung mit einem todten Kinde noch am selben Tage erfolgte, stehen die von mit gesammelten Kille, 23) sowie die Beobachtung von MR. Dr. Fabricius in hochheim entgegen, 24) wo eine im vierten Wonat schwangere Frau vom Blig getrossen, betäubt und längs bes Rückens mit Sugillationen bebeckt wurde und dennoch ein ausgetragenes, wohlgebildetes Kind gebor.

Die Wirkungen auf bas Gefäßipftem find ebenfalls von

sehr verschiedener Intensität, von der Zerreisung der Adern und Blutleiter (Sinus) des Gehirns, wobei augenblicklicher Aod, unter Aussus von Blut aus Nase und Mund, erfolgt, bis zu Blutauskritten unter der Haut an ben getrossenen Stellen. In manchen Källen ist auch ein hoher Grad von Blutzersehung beobachtet worden.

Eine von Dr. Powell in Christchurch (Reuseeland) 18 Stunden nach dem Tode angestellte Section eines vom Blig getödeten Mannes von 35 Sabren<sup>23</sup>) ergad u. a. folgendes Resultat: "Die innere Oberstäcke der Kopsschwarte voll Ecchymosen, das hirn von anämischem Ansehen, deim Einschnitt weich, mit wenig Butpuntten, der Plexus choroideus blaß und bluttere, die Benen und Sinus an der hirndass mit dunkelm, stüssigs Blut gefüllt; das her zienbalfs mit dunkelm, stüssigs Blut gefüllt; das herz sichalf, im rechten Bentrittel eine kleine Menge von dunkelm, stüssigem Blut, die großen Benen mit sehr dunkelm, flüssigem Blut ausgedehnt, nirgends Congulum, auch and dem Ausstießen zeigte das Blut keine Reigung zum Gerinnen. Die Lungen ftarf mit Blut überfüllt."

Schließlich suchen wir ben gewöhnlichen Berlauf eines ben menschlichen Körper treffenben Blipschlages zu zeichnen.

I. Der Berletzte steht mahrend bes Gewitters etwa unter einem Baum, ben Ropf vorgebeugt, mit bem Rörper vom Raden an wibergelehnt. Der Blit trifft ben Baum, spatte entweber, wenn bem Bith noch fein Regenguß vorberging, durch Erhihung ber unter ber Rinde liegenden Cambium-Schicht, die Rinde bis zu der Stelle, wo der angelehnte menschilche Körper die weitere Leitung übernimmt, oder die bereits befeuchtete Rinde leitet ohne eine Berlehung zu erleiden die elettrische Materie auf den Mensche

Bo der Blit zum Körper überspringt, also auf Raden und Schulter, macht er eine heftige Berbrennung mit lebhaftem Schmerg, Extravasaten und versengten, baum-, hand- ober blattsom den verkäuft ein ichmaler Streif auf dem Rüden bin, bis zu den Nates, allmählich schmäler werdend und weniger tief greisend, als die Aufangstelle war.

Die meisten genau verzeichneten Fälle betreffen Männer, zumal da die Zahl der auf Schiffen beobachteten und gut beschriebenen Blisschläge verhältnismäßig groß ist.

An bem Gefäße, wo bei bem Mann die Rleibung eng ben Leib umschließt, wird jedenfalls die Leitung erschwert.

1) Entweber fahrt bie Leitung ber Bligmaterie fort, burch bie Saut vermittelt zu werben, und zwar burch bie Saut allein, und bann ift bie Stelle, wo bie bisher gwifden Saut und Rleis bung vertheilte Leitung auf bie Saut ausschließlich übergebt, burch eine tiefe Berbrennung, gewöhnlich am Trochanter bezeichs net; bann gebt bie Leitung wieder theilmeife auf bie Rleibung über. Der Brandftreif geht auf einer oder beiden Seiten meis ter, immer ichmacher werbend, bis fich an ber Rniefehle, mo bie Beinfleiber enge anschließen, ber Borgang mit ber tieferen Berbrennung wiederholt. Der Brandftreif lauft nun die Babe herab, und fpringt entweder, wenn ber guß mit Stiefeln befleis bet ift, in ber Mitte ber Babe auf biefe Fußbefleibung über und gerftort fie, ober bie Blitmaterie bleibt ber Leitung burch bie Saut bis gur Ferfe getreu, vermundet biefe, mo ber Rorper auf ihr ruht, burchichlagt ben Abfat ber Fußbefleibung an ber entiprechenden Stelle und ichlagt ein loch in die Erbe. Manchmal auch geht bie Leitung nach bem Anochel, macht bann bier eine tiefe Berbrennung und gerftort bas Schuhwert in feitlicher Richtung; ober 2) bie Leitung pflangt fich im Beintleib fort und gerftort es mehr ober weniger burch Berreifung ober Berbrennung, obne bas Bein zu verschonen, ober endlich 3) bas Beintleib übernimmt allein die Leitung, biek gefdieht jedoch nur, wenn basselbe burch Regen, Kall ins Wasser 20. bereits burchnäßt und baburch zu einem besseren Leiter geworden ist. (Bergl. Anm. 20.)

II. Trifft der Blitz eine freistehende Person, so wird die Kopsbebedung zerschied durch Zerreisung oder Betvennung, das letztere dei trockene Strohhüten, und der Kopf wird auf den Scheitel getrossen. Die Lettung ist von jest an eine doppelte:

1) Entweder springt der Blitz von den Schädelknochen auf das Gehirn über und tödet dann durch eine einsache oder combinirte Weitrn über und tödet dann durch eine einsache oder combinirte Weitrn über und verteinung der Hirtung der Freisung der Blutseter und Gefäße, worüber erst weitere Sectionen genügende Anstunft geben tönnen.

2) Ober die Leitung wird durch die haut vermittelt; in biefem Kalle wird die haut von Gesicht und hals meist ganz verschont, der Blit springt vom Kopf zum Brustein, macht au biefer seiner Ansprungstelle eine starte Berbrennung, in einzelnen Källen tritt er in den Mund ein, verlegt Jähne und Junge.

Bon der tief verbrannten Stelle am Brustbein an überninmt, nach den wiederholt erörterten Gesehen, neben der Saut auch die Kleidung die sernere Leitung, deshalb wird von da der Brandstreis schwäcker bis zur Inausinalagenend.

Metalle, welche in ber Bruft= und Bauchgegend aufbewahrt werben (Kette, Uhr, Gelb 2c.) werben nicht immer berührt.

In der Inguinalgegend, wo in sitzender Stellung zumal bei Mainnern die Kleider eng anliegen, treten aus den wiederholt erwähnten Gründen tiefe Verbrennungen der Leistung in verminderter Wirtung durch die han die no erb durch haut allein oder durch haut nud Kleidung, oder auch durch die Kleidung allein bis zum Kufrücken, wo eine Wunde sich bildet und die Zerstörung der Kufeldung nach oden ersolgt. Beide Arten des Verlaufs auf der hinteren (ess)

und vorderen Rorperfeite fonnen, burch Theilung ber Leitung bon oben ber, vereinigt vorfommen.

Rach amangigjabriger Beschäftigung mit biefem Gegenftanb und moglichfter Sammlung bee in fo gablreichen Beitfdriften gerftreuten Materiale muffen wir felbft befennen, bag eine Menge Buden und offene Fragen übrig bleiben. Bielleicht tragt bie hinweifung auf biefe Dangel bagu bei, bag bei funftigen Dittheilungen auf beren Abftellung geachtet merbe, und fo ichliefen wir mit ben Borten bes trefflichen Reimarus:27)

"Die Erfahrungen gu fammeln, gu ordnen und gu nugen bat mir zwar die meifte Dube verurfacht: es mar aber an meis nem 3mede unumganglich erforbert. Muthmagungen und Behrmeinungen erlofden oft nach wenig Jahren, aber recht betrachtete Erfahrungen bleiben immer ber ficherfte Grund, auf ben wir bauen tonnen. - 3ch furchte alfo nicht, baf ihre Ungabl bem Befer verbrieflich fallen merbe."

## Anmertungen.

- ') P. Rieß, Reibungeeleftricitat. Berlin 1853, II. 532. 3ob. Muller, toemifche Phufit. 4. Bud, I. Capitel, - Sandbuch ber angewandten Glettricitatelehre von R. Rubn. 2pag. 1866. 3) S. Bogel, über bie Spectra ber Blibe. Poggendorff's Annalen.
- Bb. 219. G. 653. (1871.)
- 3 30h. Albr. Seinr. Reimarne (geb. 1729, + 1814) in Gebier's Phpfif. Borterbuch I. 1006.
  - 4) D. Rieft, Reibungeeleftr. II. 541.
- b) Poggenborff, Unnalen 1846. Bb. 145. G. 554. Dingler's Journal Bb. 103.
  - 6) 3. D. Boigt's Magagin ber Naturtunde. VIII. 497. (Decbr. 1804.) 7) Poggenborff, Annalen Bb. 84. G. 37-44.

\*) Ueber die Ginwirfungen des Bliges auf Banme, in der Dentidrift jur Feier des Sofahrigen Inbilanms der Gef. f. vaterl. Cultur. Brestan 1853, S. 267.

9, Seboch melbet icon Schenchger (Meteorolog. p. 28), daß ein Blig 1710 bei Birich von einem Bann die Rinde "ichlangenweife ober vielmehr ichraubenweife" in einer Berte von 6—8 30n dapelft bade, und Reimarus, vom Blige, Dambg. 1778, S. 14, melbet 1718 ans Schleften eine "ichraubenweife" Moldung ber Rinde. Bergl. auch P. Rieß, Reibungseltriricität. II. 545.

10) Berhandlungen ber R. Leop. Rarolin. Atad. ber R. F. Breslau und Bonn 1857 26. Banbes 1. Abtheil. S. 175. R. Caspary, in ben Schriften ber Kon. phyfit. Sconom. Gef. zu Konigeberg für 1861. S. 41.

19 Ueber dos Allgameine ift zu vergleichen: MR. Dr. Schneiber in Suba. Den der 28 eltführt il. Staatstragneithunde, 19. Ergalgungsbeft, Fer langen 1833, ferner meine Abhandlung "über die Wirtnug des Blibes auf dem menschlichen Körper" in Birchows Archio 1860. Bb. 20. C. 4.5—78. Die Cammlung meiner Salle fertgefest von Dr. 8. 3. Dillner, in feiner gleichbertleiten Juaugurabiffertation, Lethylg 1865; endlich Dr. Kiefer im mörttend. meh. Gorreft, Blatt. 1862. C. 257.

19) Theden, neue Bemerkungen und Erfahrungen zur Bundarzneikunft und Krzneigelebrtheit. III. Theil. Beelin 1795. S. 166. Wit zwei Ampfertafeln. Gehler's phylital. Wörterbuch, s. v. Electrophor, S. 770. Birdow's Achtiv. Bb. 28. S. 552. Wit Copien der Abbildungen.

<sup>13</sup> J. A. D. Reimarus, die Urfade des Einschlagens vom Blige, Eangenschaf von E. 92. Reuere Benerfungen vom Blige, Sambe, 1794. S. 116. Philosophical Transactions. Bb. 48. S. 765. Bb. 49. S. Die Literatur über diesen Todessall im biographischlierarischen handweiterhab der eracten Wissensch. De Documbers. v. Nidmanun.

14) Birchow, Archiv pathol. Anatomie. XXV, 417. Dillner

a. a. D., S. 13.

<sup>19</sup>) Corfn 1844. ("Mefren und Strohhalme" Daß Stroh waltet vor.)
<sup>16</sup>) Atti della settima adunanza degli scienziati italiani tenuta in Napoli 1845. Nap. 1846. 4°. S. 10, 11, 13, 22, 24.

<sup>17</sup>) Medical Times 1857. 28. März. S. 317. Archives gen. Apr. 1861. S. 537.

16) Bierteljahrichrift für gerichtliche Meb. XXIII, 308. Dillner, a. a. D., S. 14.

<sup>39</sup> Ein breiter Brandstreifen bezeichnete den Lauf einer goldenen Rette, welche er auf der bleien Bruft trug. Sher Minge waren zerstreat. Um aufgern äusständel eine liefe Bunte durch Gemalgen der Gehalbsmalle. (Ann. albyg. publ. Seo. Ser. IV, 279. Archiv f. path. Anat. XX, 58.) Der Strad zertheilte ringweise die silberne vergoldete halbsette einer Fran, (689)

wobei die hant am hals ichwarz gebrannt wurde. Schmibt's Jahrb. XXVII, 190.

2º Der Wann hatte in der rechten Bestentalche ein Messer, in der limt ein eine Uhr mit Stabstette, in der rechten hofentalche einem Gelbbeutel mit Kupfer und Silberstäden — dies alles blieb nunerigetzt, obgleich der Strahl durch das nasse Besinfleid am rechten Oberschenkel herad lief. (Dillner, a. a. D., S. 25.) Archaliche negative Besbachungen bei Reimarus, neuert Beuerschnanzen vom Blieb. domutum 1944. S. 111. 114.

21) Drei Leute werben unter einem Baum erichlagen, eine an ben Stamm angelehnte Egge mit 30 pfundichweren eifernen Bahnen wird vom Blibe nicht berührt. Burtt. arztl. Corresp. Blatt 1857. Ro. 10. Birchow, Ar-

div. XX, 66.

<sup>27)</sup> Beispiele dafür gejammelt von mir in Birchow's Archiv, XX; von Dillner in seiner Diss. außerdem zu vergl. Klinische Monateblätter für Augenheilfunde. 1864. S. 22. Schmibt's Jahrbücher Bb. 122, S. 223. 29 Birchow's Archiv, XX. 54, 60, 67.

24) hende, Zeitschr. fl. Staatsarzneikunde. XXXII. 108. Schmidt's Sabrb. II. Suppl. Bb. S. 237.

25) London medical times 14, Oct. 1865.

36) Wofür allerdings bis jeht nur eine, in ber ansingsweisen Mittheilung nicht unbedenfliche Beobachtung vorliegt. Bergl. Birchow's Archiv, XX. 59. Schmibt's Jahrb. Bb. 43, S. 81.

27) Borbericht gn ben neueren Bemerkungen vom Blibe, Sbg. 1794, S. V.

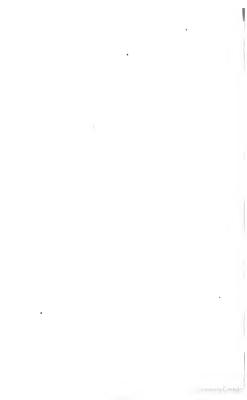

## Aeber Bacterien,

die kleinften lebenden Wefen.

Von

Dr. Ferdinand Cohn, Brofeffor an ber Univerfitat ju Bredfau.

Mit bolgicnitten.

Berlin, 1872.

C. 6. Luderih'ide Verlagsbuch handlung. Carl Sabel,

1.7

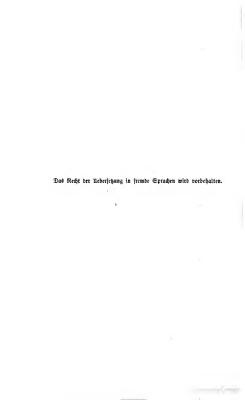

Sm Jahre 1875 feiert die Biffenichaft bas zweihundertjährige Subilaum ber Entbedung einer neuen Belt burch Anton Leeumenboet. Dhue gelehrte Bilbung, aber mit lebhaftem Forichertrieb ausgeftattet, wie ihn das fiebzehnte Sahrhundert, bas Zeitalter ber größten naturwiffenichaftlichen Entbedungen in fo vielen begabten Geiftern anregte, hatte Leeuwenhoet icon als Jungling ben Raufmannslaben von Amfterbam verlaffen, in ben er als Lehrling eingetreten, und fich in feiner Beimath Delft mit bem bescheibenen Poften eines Beichließers ber Schoppenftube begnugt, ben er burch 39 Jahre vermaltete; feine Duge aber und fein großes mechanisches Talent verwendete er jur Anfertigung pon Bergroßerungsglafern, mit benen er anfanglich nach Dilettantenart Mudenflugel und Bienenftachel, Schmetterlingeichuppen und Moospflanachen beobachtete; aber bie bis babin unerreichte Bolltommenbeit feiner Mitroftope und feine flare und ausbauernbe Beobachtungegabe enthullten ihm balb "verborgene Raturgebeimniffe1)" die er in begeifterten Briefen der Roniglichen Gefellichaft ber Wiffenschaften in London mittheffte. 3m April 1675 fam Leeuwenhoet auf ben Ginfall, ein Glaerohrchen voll ftebenben Regenmaffere unter eines feiner Mifroffope zu bringen; mit ftaunenber Bewunderung erblidte er im Baffer munderliche Geftalten. Glodden, die fich aufblahten und gusammengogen, Rugelden, Die VII. 165.

lebhaft bin und berichoffen; im erften Augenblid glaubte er die lebendigen Atome ju erbliden, aus benen nach ber Philosophie bes alten Democrit alle Korper befteben, und aus beren Birbelbewegungen fein Beitgenoffe Descartes von Reuem Die Belt fich aufbauen ließ. Balb aber überzeugte fich Leeuwenhoet, bag er es mit Thierchen (animalcula) ju thun habe, die bem blogen Muge unfichtbar, in gablreichen Formen ben Baffertropfen beleben; fie murben fpater befonders reichlich in Aufguffen von Pfeffer, Seu und anderen Thier- und Oflangenftoffen gefunden, und erhielten beshalb ben Ramen ber Aufguße ober Infufionsthierchen (Infusoria). Berade ein Jahrhundert nach Leeuwenhoel fand fich ein Foricher in Danemart, ber 12 Jahre feines Lebens auf Die Beobachtung biefer fleinften Thiere verwendete, bon benen er in ben fußen und Meergemaffern von Ropenhagen an 380 verichiebene Arten benannte und abbilbete.3) 3m letten Jahrhundert mehrte fich in rafchem Berhaltniß die Bahl ber naturforfcher, welche mit immer vollfommeneren Inftrumenten in bie unfichtbare Belt einzudringen fuchten; aufer ben gablreichen Thiergeschlechtern murbe auch eine gang eigenthumliche mifroffopifche Rlorg entbedt, beren Beftaltung und Entwidelung burchaus verschieden ift von ben fichtbaren Gemachfen. Bar Leeuwenhoef ber Columbus biefer neuen Belt, fo tonnen wir Ehrenberg3) als ben Sumboldt berfelben bezeichnen; benn feit bem Jahre 1829 bis auf ben beutigen Tag bat Ehrenberg mit eifernem Gleiße beren verborgene Gebiete bis an die außerften Grengen burchforscht, und nicht blos bie mitroftopischen Befen grundlicher und getreuer ale feine Borganger beschrieben, abgebilbet und geordnet, fondern auch bie ungeahnte Bedeutung enthüllt, welche ben Gefcopfen ber unfichtbaren Belt in ber gesammten Raturordnung gutommt, nicht blos in ber Gegenwart, fondern auch in früheren geologischen Beitaltern.

Sebermann weiß, in wie verschiedenen Großenverhaltniffen

das Leben der sichtbaren Welt sich verkörpert. Bu den kleinsten Thieren, die das underwassinete Auge noch unterscheidet, gehören die Wilben, die im Käse oder auf guderreichen Brüchten oft in ungähligen Schaaren nissen; ihre Größe verhält sich zu der des Wenschen, etwa wie der Sperling zum Straßunger Münster; ähnlich mag das Verhältniß sein zwischen der Riesentanne und dem Woose, das auf ührer Rinde wuchert. Bon den Thieren die Leeuwenhoef entbedte, giebt derselbe an, daß ihre Größe sich zu Milbe erhalte, wie die Biene zum Ganl. Le mehr in den letzten Zahrzehnten die Witrossevenschlich und ihre Vergrößerungskraft gesteigert wurde, desso liebteren Weden Verden Verden gungdaglich; denn unter den Thieren und Pflanzen der unsschieden dem hering und den Krößenunterschiede, wie zwischen dem Hering und dem Walflich.

Se fleiner aber die Wejen, defto einsacher zeigte sich ibr Ban, desto unvollsommener ihre Sebensthätigkeit, desto tiefer ihre Stellung in der Rangordnung der Geschöftssige. Unter den Thieren der mitrosspischen West sind nur außerst wenige, wesche die Organenfulle eines Insects, eines Archies, selbst eines Aurmes bestigen; die eigenstichen Jahrlichensthierchen stehen auf der untersten Stufe des Thierreichs. Ebenso sinden wir unter den mitrosspischen Pflangen feine einzige, welche den entwickelteren Bau der blübenden Gemächse erreicht, oder auch nur der tieferen Rasse der Farne angehört; nur die niedersten Pflangenformen, die wir gewöhnlich als Algen und Vilge bezeichnen, bilden die Wissen und Wiesen des einen West.

Se mehr sich aber ber innere Bau ber mikrostopischen Besen vereinsacht, besto weniger treten die Merkmale hervor, welche in ber sichsbaren Welt Zhiere und Pflangen so leicht unterscheiben. Den Insussissischen sehlen Wuskeln und Nerven; Gefäße und Athmungsorgane siud nur äußerst unvollfommen entwicklt; auf ber anbern Seite zeigen bie mitroftopischen Pflangen selbsftiftanbige Bemegungen, und selbst Bemegungeorgane, wie wir fie nur bei Shieren zu finden gewohnt sind. In den niedersten Wesen end-tich scheint Thier und Pflanze in einander geflossen, und ber Naturforscher gerath in Zweifel, welchem der beiben Reiche er sie zuweisen foll.

Die fleinften aber und jugleich bie allereinfachften und nieberften aller lebenben Befen nennen mir Bacterien:4) fie bilben bie Grengmart bes Lebens; jenfeits berfelben ift nichts Lebenbiges mehr vorhanden, foweit wenigftens unfere heutigen mifroftopifchen Gulfemittel reichen. Und biefe find nicht gering; bie ftartiten unferer Bergrößerungeglafer, Die Immerfionefpfteme von Sartnad geben 3-4000 fache Bergrößerungen; und tonnte man einen Meniden unter einem folden Linfenfoftem gang überichquen. . er murbe fo groß ericheinen, wie ber Montblanc ober gar ber Chimboraffo. Aber felbft unter biefen toloffalen Bergrößerungen feben bie fleinften Bacterien nicht viel großer aus, als bie Duntte und Kommas eines guten Druds; von ihren inneren Theilen ift wenig ober gar Richts zu unterscheiben, und felbft bie Erifteng wurde von ben meiften verborgen bleiben, wenn fie nicht in unenblichen Mengen gefellig lebten. Diefe fleinften Bacterien verbalten fich ihrer Grobe nach jum Menichen, etwa wie ein Sandforn gum Montblanc.

Sft es nun schon an und für sich wichtig, die kleinsten zugleich und die einfachsten aller lebenden Westen genauer kennen zu kernen, so steigert sich unser Interest an beseichen durch die Erkenntnis, daß gerade diese kleinsten Wesen von der allerzeichten Webentung sind, daß sie mit unslichtbarer, doch unwiderstehlicher Gemalt die wichtigken Worgange der kebendigen und leblosen Natur beherrichen und selbs nach Dassin des Menschen zugleich gebeimuss- und verbängaussel einzerien.

Die Geftalt ber Bacterien gleicht balb einer Rugel, ober einem Gi, balb einem furgen ober langeren Stabden ober Raben, balb einem Rortzieher ober einer Schraube. Ihr Rorper befteht aus einer meift farblofen eimeifartigen Gubftang, in ber ftartglangende Fettfornchen eingelagert find, und bie von einer bunnen, in Rali unlöslichen Sant eingeschloffen ift. Rach ber Geftalt tonnen mir Rugel = Stabden = Faben = und Schrau= benbacterien untericheiben; nach ber Sprache ber Biffenichaft werben bie Bacterien in Gattungen und Arten vertheilt; ber Berfaffer biefes Auffaties bat in feiner neueften Bearbeitung ber Bacterien5) 6 Gattungen unterschieden, Die fugeligen und eirunden als Micrococcus, (Fig. 1.) bie furgen Stabden als Bacterium, (Rig. 2.) bie geraben Sabchen als Bacillus, (Rig. 3.) bie wellig gelodten ale Vibrio, (Rig. 4.) bie furgen fteifen Schrauben ale Spirillum, (Fig. 5.) endlich bie laugen biegfamen Spiralen ale Spirochaete (Fig. 6.) bezeichnet.



Rig. 2. Sig. 3. Sig. 4. Sig. 5. Sig. 6. Sig. 7.
 Sig. 1. Micrococcus. Sig. 2. Bacterium Termo. Sig. 3. Bacillus subtilis.
 Sig. 4. Vibrio Rugula. Sig. 5. Spirillum volutaus. Sig. 6. Spirochaete plicalilis. Sig. 7. Sullert von Augel·um Städigenbacterien.

Faft alle Bacterien besigen zwei verschiebene Lebenszuffanbe, einen beweglichen und einen rubenben. Unter gewissen Bebingungen find sie außerorbentlich lebhaft bewegt und wenn sie in bichtem Gewimmel ben Waffertropfen erfullen, bieten bie nach

allen Richtungen burch einander fahrenden Bacterien einen überaus feffelnden Anblid, ben man mit einem Mudenfdmarm ober einem Ameifenhaufen vergleichen fann. Die Bacterien ichwimmen hurtig pormarte, bann ohne umgufehren ein Ctud gurud; ober fie gieben in Bogenlinien babin, bald langfam gitternd und madelnd, jest in ploblidem Sprunge ratetenartig fortidiegenb, bald barauf ber Quere nach gebreht wie ein Rreifel, ober langere Beit rubent, um ploblid wie ber Blit auf und bavon gu fahren. Die langeren gabenbacterien biegen ihren Rorper beim Schwimmen, balb ichwerfallig, balb raich und gewandt, ale bemuhten fie fich durch Sinderniffe ihre Bahn gu finden, wie ein Fifch, ber amifchen Bafferpflangen feinen Beg fucht. Dann fteben fie eine Beit lang ftill, als mußten fie eine Beile ausruben; ploblich gittert ber fleine gaben und ichwimmt gurud, um bald barauf wieder pormarts gu ftenern. Dit all diefen Bewegungen ift ftets eine rafche Achfendrebung verbunden, wie bei einer in ber Mutter fich bewegenden Schraube; bies wird befonders beutlich. wenn bie Stabden gefnidt find; bann fieht man fie gleichsam taumelnd fich umbermalgen. Wenn die wellenformigen Bibrionen und die fcraubenformigen Spirillen fich rafd um ihre Achfe breben, fo erregen fie eine eigenthumliche Ginnestaufchung, als ob fie fich aalgleich folangelten, obwohl fie vollig fteif find; oft guden fie meteorartig bin und ber, daß fie bem Beobachter taum jum Bewußtsein tommen, ober rollen rafch burch bas Befichtsfeld; mahrend fie jett an einem Ende fich festhaltend, fich mit bem andern im Rreife bewegen, gleich einer um einen gaben gebrehten Schleuber, fieht man fie balb barauf fich langfam burd bas Baffer ichrauben.

Faft alle alteren Beobachter haben die Bacterien als Thiere betrachtet, ba ihre Bewegungen als willführliche aufgefoht murben. Allerdings find est innere Lebensthätigfeiten, welche bie 2009 Bewegungen der Bacterien veranlassen und die bewegende Kraft ift um so rächselbeiter, als teine Bewegungsorgane sichten werben. Dennoch ist tein Zweisel, daß der Knichein der Wilfahr nur Taufchung, daß bei den Bacterien teine Seelentbätigkeiten im Spiele sind, wie sie im Begriff der Williahr liegen, und in der That die Bewegungen wenigstens der höheren Thiere des berrichen. Gang ähnliche Bewegungen, wie schon bemertt, werden bei vielen mitrossepischen Pflangen beobachtet, entweder andauernd, wie dei den Riefelgellen (Dintomeen) und Schwingsaben (Oscillarien), oder verübergehend während der Tertpflangung, wie bei den Chwärmsporen und Samenkörperchen der Alleen und Plige.

Die gesammte Entwickelung der Bacterien macht es in höchftem Erade mahrscheinlich, daß sie ins Pflanzenreich gehören und
in die nächste Berwandbischaft der Decillarien gehören. Auch
wechselt dei den Bacterien mit dem beweglichen ein ruhender Zuftand, wo sie von gewöhnlichen Pflanzenzellen sich durchaus nicht
unterscheiden; sie schwärmen nur bei günstiger Temperatur,
reicher Rahrung und Anwesenheit von Sauerstoff; unter unganftigen Umständen sind sie demegungsloß; gewisse Arten, wie die
Angelbacterien und die Bacterien des Milzbrands, scheinen sich nie
zu dewegen.

Wie alle lebenden Wesen, vermögen auch die Bacterien sich fortypflangun; diese Bortpflangung beruht auf der Quertheilung. Die Bacterie wächst, die sie etwa das Doppelte ihrer ursprüngslichen Größe erreicht bat; dann schwift sie fie, im der Witte ein, wie eine 8, und gerbricht schließlich in ihre zwei halften, von denen jede in kurger Zeit aufs Neue sich in zwei Theite theilt. Wegen des roschen Berlaufs dieser Borgänge findet man daher die Bacterien salt immer in der Bermehrung, in der Mitte eingeschnützt oder paarweise zusammenhängend (dig. 1—4).

Se wärmer die Luft, desto rascher verläuft die Theilung der Bacterien, desto stärter ist ihre Vermehrung; bei niederer Temperatur wird sie langsamer und hört in der Rähe des Gestriers punttes gänzlich auf. Es verlohnt wohl der Mühe, sich durch Rechnung eine Borstellung von der ungstanblichen Massenentswisselng zu machen, deren dies steinsten aller Kesen unter güntstigen Bedingungen durch ihre Vermehrung fähig sind.

Wir nehmen an, daß eine Bacterie sich innerhalb einer Stunde in 2, diese wieber nach einer Stunde in 4, nach 3 Stunden in 8 theilen und sofrut; nach 24 Stunden beträgt die Jahl der Bacterien bereits über 16½ Million (16,777,220); nach 2 Kagen wirde sie ab der ungeheuren Jahl von 281½ Billionen, nach 3 Tagen zu 47 Trillionen anwochsen; nach einer Woche wurde ihre Angahl sich unr durch eine Ziffer von 51 Stellen ausbrücken lassen.

Um biefe Bablen leichter faglich zu machen, wollen wir bie Maffe und bas Gewicht berechnen, welches aus einer Bacterie in Folge ihrer Bermehrung hervorgeben fann. Die einzelnen Rorperden ber gemeinften Art ber Stabchenbacterien (Bacterium Termo, Ria. 2) haben bie Beftalt furger Cplinder, von Tonn Millimeter im Durchmeffer und etwa 310 Millimeter gange. Denten mir uns ein Burfelformiges Sohlmag von ein Millimeter Ceite (ein Rubifmillimeter), fo murbe basfelbe nach ben eben angegebenen Berhaltniffen von 633 Millionen Stabchenbacterien ohne Bwifchenraum ausgefüllt werben. Nach 24 Stunden murben bie aus einem eingigen Stabden hervorgegangenen Bacterien etwa ben vierzigften Theil eines Rubifmillimeters einnehmen; aber ichon am Ende bes folgenden Tages murben bie Bacterien einen Raum erfüllen. ber 442,570 folder Burfel, ober mas basfelbe ift, etwa & Liter ober 441 Cubifcentimetern gleich tommt. Nehmen wir ben Raum, ben bas Weltmeer einnimmt, gleich & ber Erboberflache , und feine Diefe (710)

im Mittel gleich einer Meile, so ist ber Gesammtinhalt bes Occans 928 Millionen Cubismeilen; bei stetig fortschreinber Bermehrung würden die aus einem Keim entstammenden Vacterien ich und weniger als 5 Tagen das gange Weltmeer vollständig erfüllen; ihre Zahl würde sich dann nur durch eine Jisser von 37 Stellen ausbrücken lassen.

Noch überraschender sind die Gewichtsverhaltnisse. Sehen wir das specissische Gewicht einer Vacterie bem des Wassers gliebt sich was von der Bachreit nicht viel abweichen kann, so erziedt sich dans den eben angeführten Maßen, das ein einziges Stächen 0.000,000,001,571 Milligramm, oder daß 636 Milliarden Vacterien ein Gramm, oder 636,000 Milliarden ein Kilogramm wiegen. Nach 24 Stunden würde das Gewicht der Bacterien ungefähr ab Milligramm, nach 48 Stunden saft 1 Ph. (442 Gramm) betragen, nach 3 Tagen dagegen nahezu 7½ Millien Kilogramm, oder ein Gewicht von 148,356 Centnern erreichen.

Man halte solche Berechnungen nicht für mißige Spielerei; ite allein machen uns die kolosialen Arbeitsleistungen der Bacteci; ite allein machen uns die kolosialen Arbeitsleistungen der Macter stehen die von der Natur selbst gegeben sind; wäre 3. B. die Dauer des Thetlungsvorganges in Wirtslichkeit auch erhoblich länger als die von uns angenommene Stunde, so würden die berechneten Zahlen eben nur ein paar Stunden ober Tage später gutressen. Aben sehen nur annähernde erreicht werden, so liegt dies nicht etwa daran, nur annähernde erreicht werden, so liegt dies nicht etwa daran, daß die Bermehrungskäßigfeit der Bacterien hinter der Rechnung gutüsstelbs, sondern allein an der beschränkten Nachrung; stelhse verständlich erzeugen die Bacterien den Schoff nicht setzigen die Koper bilbet, sondern sie nehmen ihn von außen als Nahrung auf ab Schopen die Bacherien in den mehr Bacterien bilben, als ihnen Nahrung gedocten wird. Dags som sonnt, daß die übrigen

Pflangen und Thiere auf Diefelben Rabrftoffe augewiesen find, und fich gegenseitig die Grifteng ftreitig machen; jener graufame Rampf ume Dafein, ber nach altem Brauch ben Unterliegenben gugleich ausrottet, halt die Bermehrung ber Bacterien, wie aller übrigen Befen, in Schranken; nur mo jene die Dberhand behalten, vermogen fie fich ihrer Mitbewerber, bie jugleich ihre Tobfeinde find, ju ermehren. Die Prefibefefabrifen geben uns aber ein anschauliches Beifviel, zu welch coloffalen Maffenverhaltniffen fid mifroffepifche Rorperden vermehren tonnen, wenn ihnen ausreichende Nahrung geboten, und die Concurreng anderer Wefen forgfältig fern gehalten wird. Der Befepilg übertrifft die Ctabdenbacterien in Daffe und Gewicht etwa um bas 160 fache;7) bas Bewicht einer Sefezelle ift alfo gleich 0.00000025 Milligramm; ober 40 Millionen Befegellen wiegen 1 Kilogramm. nun in riefigen, mit geigneter Nahrung reichlich erfüllten Bottiden die Sefezellen ungeftorter Bermehrung überlaffen, fo fonneu in großen Fabrifen innerhalb 24 Stunden über 100 Centner Prefibefe erzeugt merben; moglicherweise find bie mehr als 50 Milliarden Bellen, Die folde Maffe bilben, im Berlauf eines Tages aus einem einzigen Reime hervorgegangen. -

Wir kennen bei den Bacterien bis jeht keine andere Bermehrung als die eben geschilderte Zweitseilung; die Erzengung
von Eiern ober Sporen, wie sie bei der Forthflangung aller übrigen Psagnen und Thiere gebildet werden, ist bei biesen einschilden Wejen noch nicht beobachtet. Nach der Theilung entsernen sich entweder
die Vacterienhälsten, und sehwärmen als selbsständige Weien devon; oder sie bieiben kettenartig an einander gereiht und bilden
dann längere oder fürzere Käden; in andern Källen bleiben
gange Generationen in Colonien, Nestern der Vallen vereint, oder
sie verbinden sich zu hausen, welche schon bloßen Auge
wie farblose oder auch sarbige Gallerts oder Schleimmassen

scheinen, als weiße Flödchen ober Faben im Wasser schwimmen ober am Boden von Flüssigkeiten sich flodig absehen. (Fig. 7.)

Die Bacterien gehören zu ben am meisten verbreiteten Wejen; man tann sie grandezu allgegenwärtig nennen; sie sehlen
ingende weber in der Luft noch im Basser; sie heften sich der
Oberfäche aller seiten Körper an. Aber massenhall entwideln
sie sich nur da, wo Zersehung und Berwesung, Gahrung und
Bauluiß stattfindet; bringt man ein Stäcken Reisch, eine Erbie
doer irgend einen anderen thierischen der Pflangenftoff in Basser,
jo wird biefes früher oder später trüde, dann milchig; es versiert
seine Durchsichtigkeit, weil sich in ihm die Bacterien in den oben
berechneten Berhältnissen vermehren, die biese soll ohne Zwischeuraum das Basser erfüllen. Gleichzeitig schreitet die Fäulniß immer weiter sort, unter Entwickelung verschiedener, meist sehr
übetriechenber chemischer Verbindungen.

Rach einiger Zeit nimmt die Trübung ab; bas Baffer wird wieder flar und geruchlos; ber organische Stoff ift von den Bacterien verzehrt worden; dies hören nun auf, sich weiter gu theilen, und haufen sich am Boben undemeglich als weiter Riederschlag an; wird neue Substanz zum Kaulen zugefügt, so beginnt auch die Bermetpung der Bacterien aufs Neue.

Auch ohne Wasser in suchter Luft vermehren sich die Bacterien, jobald sie in Zeriebung begriffene Stoffe sinden; sie überziehen im dumpsigen Specifesftvank die gekochten Kattosseln, den Käse und andere Specifen mit schleimigen, sarbsosen oder gefärbten Uederzügen, die selbst mit blobem Auge von den schneeveißen mit blaulichem Sporenpulver überstreuten Spinnoveden der Schlein, der netpilize sich tunterscheiden; auch der weistliche Schlein, der die Jähne überzieht, wird großentheils von Vacterien gebildet.

Woher tommt es nun aber, daß fich ftets Bacterien in faulenden Stoffen entwickeln? In welchem Berhaltniß fteben bie Bacterien zur Saulniß? Auf biese Fragen find verschiebene Antworten gegeben worben.

Die Ginen fagen: 3m Rorper lebenber Thiere und Pflangen find bie chemischen Elemente ju eigenthumlichen, fogenannten organischen Berbindungen jufammengefügt. Der Tod loft bas Band, vermittelft beffen bie Lebensfraft bie Glemente vertnüpft; biefe überlaffen fich bem freien Spiel ihrer Ungiehungefrafte, und ordnen fich, biefen folgend, ju neuen einfacheren Berbindungen. Gleichzeitig fucht ber Cauerftoff ber Luft, ber zu einzelnen Stoffen bes todten Rorpere lebhafte Bermandtichaft befitt, fich mit biefen gu verbinden; fo entfteben Entmischungen, Berfetjungen und Reubildungen, burch welche bie Form und Busammensetzung bes tobten Rorpers ganglich gerftort wirb; biefe Borgange find es, welche wir als Faulnig und Bermefung bezeichnen; es find rein demijde Proceffe, ber Berbrennung, ber Berwitterung, bem Roften ber Melalle vergleichbar. Die Bacterien finden reichliche Rabrung in ben bei ber Faulniß fich bilbenben Berbindungen, mabrend fie fich bon lebenbigen Befen nicht ernabren fonnen; fein Bunder, bag ihre Reime, wenn fie auch anfänglich nur vereingelt Butritt gefunden, fich bei ber Faulnig fo außerorbentlich vermehren.

Bare biefe Auffassung richtig, so wären bie Bacterien nur gufallige Begleiter ber Fäulnith; es mittle Käulnit tobter Körper unter ben bafür geeigneten Bedingungen auch bann eintreten, wenn bie Bacterien von benselben sern gehalten werben.

Wenn wir Berfuche anstellen, um die Richtigleit dieser Bermuthung zu prüsen, so ist diese Bedingung freilich nicht leicht zu erfüllen; bringen wir zum Beispiel Theile oder Säste eines Pflanze, Riefich, Blut, Harn, Midh oder Stüde von Blättern, Früchten, Samen in ein Glaskölden, so ist flatt zu vermuthen, daß gleichzeitig auch einige der so außerordentlich

verbreiteten Bacterien mit eingeführt werben, und biefe Bermuthung wird faft jur Gewißheit, wenn wir in bas Rolbchen noch etwas Baffer thun, ba alles Baffer nachweisbar Bacterienfeime enthalt. Es giebt aber ein einfaches Mittel, alle Bacterien in bem Glastolbchen zu beseitigen; man braucht baffelbe nur eine Beit lang zu tochen. Denn fo wenig, wie irgend ein anderes Thier ober Pflange, fo wenig widerfteben bie Bacterien ber Siebhite; neuere Berfuche haben fogar gezeigt, baß ichon eine Erwarmung auf 60° C. Die Bacterien tobtet, nur muß biefe Temperatur lange genug einwirken, um ficher ju geben, bag bie gange Maffe gleichmäßig burchbrungen und nicht einzelne Bacterien ber Bernichtung entgangen find. Durch bie Erhitung allein wird die Faulnift nicht aufgehoben; die Erfahrung lehrt, daß gefochtes Rleifch, Gier, Milch u. f. w. zwar weit langfamer, aber ichlieflich eben fo gut faulen wie robe.

hat man burch Erhitung bie Bacterien im Glastolben getobtet, fo muß man noch bafur forgen, bag nicht neue Reime aus ber guft in bas Innere besfelben bineingerathen. Bur biefen 3med fcmolz im vorigen Jahrhundert ein burch fcharffinnige Erperimente berühmter Raturbeobachter, ber italienifche Abt Cpallangani, ben Sale bes Rolbdens mahrend bes Rochens gu; (Fig. 8.) bas Ergebniß war, daß die im Rolbden eingeschloffenen Thier- und Pflangenftoffe fich für alle Beit unverandert hielten ohne jemals zu faulen.



Fig. 10. Fig. 9. Fig. 8.

Der frangofifche Graf Appert benutte am Unfang unferes Jahrhunderts biefe Methobe, um Bleifch, Gemufe und andere Nahrungsmittel aufzubemabren, indem er biefelben in Blechbuchfen, bie mit einer fleinen Deffnung verfeben, einschloß, fobann im Bafferbab ein Paar Stunden fochte und mahrend bes Rochens bie Deffinung gulothete. Sebe Sausfrau weiß, daß sich in Blechbuchsen die Speiien Sahrelang halten, ohne zu verberben; die Industrie beschäftigt sich mit bem Enlegen von Nahrungsmitteln im Großen nach bieser Methode; erhalten wir boch durch die jelbe sogar Rindsteifch aus Auftralsen, hummern aus Amerita, die vielleicht Sahre alt, beim Gebrauch sich wie frische verhielten.

Man hat nun freilich eingemendet: der Grund, daß die in den Spallanganischen Köldchen und den Appertichen Bleche bächsen einzeschlossen Stoffen nicht faulen, ist nicht der, weil in ihnen keine Bacterien, sondern weil in ihnen keine Bacterien, sondern weil in ihnen keine Cauerstoff anwesend ist; denn es wird ja deim Kochen die Luft ausgetrieben und der Jutritt neuen Sauerstoffs durch das Bulöthen unmöglich. Um diesen Sinwand zu widerlegen, miste man in die hermeilich verschlosenen Gefäße Auf zulassen, die keine Bacterien enthält. Ju diesem Iwec änderte Dr. Schwann 1837 den Spallanganischen Bersuch so da, daß er den Koldenhals erst zuschwende, nachbern in denselben Luft eingetreten, welche durch ein glühendes Rohr gestrichen war; in diesem wurden natürlich alle sebendigen Keime zerstört.

Schröber und Dusch gaben 1854 ein bequemeres Mittel; sie verstopsten den offenen Hals des Rölbchens mit gereinigter Batte; indem die Luft in das geschiete Kölbchen beim Abfühlen desselbten eindrang, septe sie zwischen den Kasern der Baumwolle, wie in einem Filter, alle Keime ab. (Fig. 9.)

Enblich ersann Pasteur 1862 ein noch einsacheres Berfahren, er bog ben in eine Spitse ausgezogenen Rolbenhols hatenformig nach unten, ohne ihn guguschmelgen; die in ber Luft enthaltenen Reime, welche ber Schwere folgent, sich gewöhnlich in offenen Gefähen absehen, tounten nunmehr nicht ins Innere bes Kölbchens gelangen. (Rig. 10.)

Das Ergebniß aller brei Berfahren ift immer bas nämliche:

bie im Kölbchen eingeschlossene Stoffe gerathen niemals in Käulniß; gleichwohl seilt es ihnen nicht an Luft; nur die Bacterien inden keinen Eingang. Ans biesen nub vielen ähnlichen Berfuchen keinen Eingang. Ans biesen nub vielen ähnlichen Berfuchen läßt sich mit der größten Schoperiet schließere: daß wo auch alle übrigen Bedingungen der Käulniß gegeben sind, diese doch nicht statissen, wenn keine Bacterien anwesend sind, die gegen beginnt die Käulniß augenblessich, sobald Bacterien abssichtlich oder unabsichtlich zugesieht werden, sei es auch in geringsster Jahl; die Käulniß sagesieht werden, sei es auch in geringsster Jahl; die Käulniß sagesieht werden, welche die Bermehrung der Bacterien vermehren; alle Umflände, welche die Bermehrung der Bacterien beginntigen, beschleunigen die Käulniß; alle Bedingungen, welche deren Entwickelung aushalten, verlangsamen die Haulniß alle Mittel, welche Bacterien tödten, heben auch die Käulniß auf; umgekehrt hört die Bermehrung der Bacterien auf, sodal alle fäulnißsähige Sublang gerster is.

Alfo find die Bacterien nicht die gufälligen Begleiter, sonbern sie sind die Urfache ber Säulniß; Kaulniß ist ein von Bacterien erregter chemischer Proces. Richt der Tod, wie man gewöhnlich glaubt, ergengt die Säulniß, sondern das Leben sener unschischer Besen.

Es scheint beinahe selbstrerständlich, daß jeder Körper, von dem daß Ecben gemichen, der Verwesung anheinfällt; und dech seicht seit: den Geschöpfte auch nach ihrem Lode Korm und Mischung beibehalten, so gut wie die ägyptischen Mumien, die in den dänsische Jacken, der wie die Mammuth und Mylinogerosseichen, die seit ungegählten Jahrtausenden im sibirischen Eie eingefroren, sich mit haut und haar unversehrt erhalten lächen. Sobald das Eis schmilt, verfallen auch dieselesten Ueberdieibsel einer ausgestorbenen Thierwelt in wenig Tagen der Vermesung: die Ursache ist leicht bezreislich; die Bac-

terien stellen in der Nahe des Gefrierpunttes ihre Lebensthatigleit ein, mahrend sie bei etwas höherer Temperatur sich sofort vermehren und Kaulnig erregen. Im Tersmore und in den Mumien ist es die chemische Mischung, welche die Entwicklung der Bacterien verhindert. Benn sich in einem nach der Methode von Spallangani, Schröder und Dusch, oder Vasteur eingerichteten Köllschen ein Stückhen Steisch oder ein Pflangenstoff Sahrelung unverändert erhalten hat, so braucht man nur einen einzigen Bacterienhaltigen Bassertroffen zuzusehn, um sofort die Säufniß einzuseleten.

Die gesammte Naturordnung ift barauf gegrundet, bag bie Rorver, in benen bas leben erlofden, ber Auflofung anbeimfallen, bamit ihre Stoffe wieder neuem leben bienftbar merben tonnen. Denn die Daffe bes Stoffes, welche fich ju lebenben Befen geftalten fann, ift auf ber Erbe beschrantt; immer bie nämlichen Stofftheilchen muffen in ewigem Rreislauf von einem abgeftorbenen in einen lebenben Rorper übergeben; ift auch bie Seelenwanderung eine Dothe, fo ift bie Stoffmanberung eine naturmiffenichaftliche Thatfache. Gabe es aber feine Bacterien. fo murden bie in einer Generation ber Thiere und Pflangen verforverten Stoffe auch nach beren Ableben gebunden bleiben, wie es die chemischen Berbindungen in ben Felsgesteinen find; neues Leben tonnte fich nicht entwideln, weil es ihm an Rorperftoff feblen mußte. Indem die Bacterien in rafder Raulnig jeden abgeftorbenen Leib zu Erbe werben laffen, machen fie allein bas hervorspriegen neuen Lebens, und bamit bie Fortbauer ber lebenbigen Schopfung möglich.

Die wunderbare Thatjache, daß die Faulniß eine Arbeitsleistung der Bacterien ist, steht nicht vereingelt da; es giebt eine gange Reihe von chemischen Beränderungen, welche durch Bacterien und ahnliche mitrostopische Wesen erregt werden; (119) man bezeichnet biese Bergänge gewöhnlich als Gährungserscheiumgen, und die Wesen, welche die Ursachen berselben sind, als Sermentpilge. Die Bacterien, und zwar die von den Natursforschern als Bacterium Termo bezeichnete Art (Fig. 2), sind das Serment der Fäulniss.

Dasjenige Ferment, welches am langften befannt und am genauesten untersucht worben, ift ber Alfoholhefepilg (Sacharomyces cerevisiae); feine ovalen Rugelden murben ichon von Leeuwenhoet im Bier beobachtet, aber erft 1837 von Cagniard Latour und faft gleichzeitig von Schwann als bie eigentlichen Grreger jener Gabrung erfannt, welche ben Buder in Alfohol und Roblenfaure ummanbelt, mabrend nebenbei noch fleine Mengen von Glycerin und Bernfteinfaure gebilbet werben. Die genaufte Erfeuntniß über bas Berhalten ber Sefepilge bei ber Alcoholgabrung verbanten wir Pafteur, bem wir ben Ruhm eines ber genialften und exacteften Foricher bes heutigen Frankreichs nicht ichmalern wollen, wenn berfelbe fich auch von ber Gefchmadlofigfeit nicht fern gehalten bat, bie Bitterfeit nationaler Gereigtheit auf bas neutrale Gebiet der Biffenicaft zu übertragen. Pafteur zeigte, baß ber Befepilg aus benfelben Stoffen befteht, wie alle anderen Pflangen, aus Roble, Cauerftoff, Bafferftoff, Stidftoff und einer Angahl Mineralftoffen, unter benen Rali und Phosphorfaure bie wichtigften find; foll ber Befepilg machfen und fich vermehren, fo muß er biefe Stoffe fammtlich als Nahrung empfangen und fie burch feine Lebensthatigfeit gnm Bau feiner Bellen verwenden. Der Sefevilg findet die Gefammtheit feiner Nahrftoffe nicht in reinem Bucker, wohl aber im ausgepreften Traubenfaft, in ber Bierwurze und andern gahrungefähigen Fluffigfeiten; er vermehrt fich nur, fo lange er biefelben findet. Sauerftoff und Bafferftoff werden ihm im Baffer dargeboten; auch die Mineralftoffe muffen in ber lofung porhanden fein; fie laffen fich fpater wieber in ber Sefeasche nachweisen. Bom Stidftoff glaubte man früher, daß ihn der Sefepilg nur aus den eimeigartigen Berbinbungen aufnehmen tonne, welche im Traubenfafte wie in ber Biermurge nie fehlen; Pafteur zeigte, bag ber Sefevilg feinen Stidftoffbebarf auch durch Aufnahme von Ammoniat befriedigen tann, welches aus Bafferftoff und Stidftoff beftebt. Roble endlich entnimmt ber Sefevilg unmittelbar und ausschließlich aus bem Buder; er bilbet feine Bellhaut und feinen Fettgehalt durch geringe Umwandlungen bes Buders; vermuthlich erzeugt er auch die Gimeififtoffe, Die in feinen Bellen porhanden find, durch Berbindung bes Buder mit Ammoniat. Indem nun ber Befepilg ben Buder verbraucht, um baraus feine eigenen Bellen au bilben, gu ernabren und gu vermehren, bewirft er ein Berfallen bes Buders und eine neue Anordnung feiner feinften Stofftheilchen; er verurfacht baburd eben jene Beranberung, Die ale Alfoholgahrung bezeichnet wird. Ift die Gahrung vorüber, fo ift der Buder verschwunden; aber auch ber Befepilg fann fich nun nicht weiter vermehren, er fest fich am Boden ber ausgegobrenen Bluffigfeit ale Unterhefe ab, ober wird mit ber fturmifch entweidenden Roblenfaure ale Schaum ober Dberbefe ausgeworfen.

Albsstigteit gelangen und sich darin mehr oder weniger rasch vermehren; ihm gebührt das Berbienst, diese Entbedung zugleich
practsisch zum größten Bortheil des Weinbause verwerthet zu haben; wenn der Wein in den Floischen auf 50—700 erwärmt
wird, so wird nicht blos das Esspienent, sondern auch die übrigen Spattpilge gelöbtet, die den Wein tahmig, schleimig, oder
bitter machen; der Wein wird haltbar, er sann ausgeführt werben, und gewinnt au Keuer, Bouquet und Werts.

Wenn süße Mild sauer wird, so beruht dies darauf, daß der Mildzuder in Mildzügure verwandelt wird. Auch hier ift ein Bermentpilz aus der Klasse der Gescheinen thätig, wie Pasteurien aguerst nachgewiesen; wird die Mildzeschein, der Mildzeschein der Mildzeschein der Mildzeschein der Mildzeschein der Mildzeschein der Mildziaureferment spielt auch dei der Bereitung des Cauerfrauts, der Cauergurten u. i. w. eine Rolle; entwicklet es sich im Rübensaft oder in der Bierwürze, so macht es den Fabrisanten großen Schaden.

Andere Germentpilge erzeugen andere Gahrungen; eine Art macht ben harn alfalifch, eine ambere verwandelt Gerbstoff in Gullussaure, wieder andere sind bei der Butlauregahrung und bei ber Bildung ber Kase thatig; besonders interesant sind die Eermentpilge aus ber Klasse der Rugelbacterien, welche Barbstoffe erzeugen.

Seit uralter Zeit geht die Sage, daß sich von Zeit zu Zeit auf Spessen, besonders auf Brot, plöglich ein Buttropfen bliben tonne; ist erst einer erschienen, so vermehrt sich das Blut, est tropfi und überzieht weite Blächen; wurde dies in alter Zeit beobachtet, so galt es als ein Unheilbrobendes Zeichen, das den Zorn der Gottheit anzeigt, verborgene Verbrechen offenbart und blutige Sühne erheischt, Die Geschichte berichtet bis in bie neue Zeit von zahllofen Opfern, welche einem finsteren Aberglauben sielen, so oft das Bunder des Bluts auf Speisen, besonders aber, wenn es auf der geheiligten Oblate einer Hoftie sichtbar ward. Mit dem Sahrhundert der Aufflärung hörte allmäblich das Blutwunder auf; aber erst seit den letzten Sahrzehnten erkannte man, daß den Bunderberichten eine naturwissenschaftliche Thatjacke zu Grunde liege.

Ehrenberg mar es, ber zuerft bie Blut-Ericheinung auf bas Sorgfältigfte erforichte: fie bilbet fich in feuchter guft, nur auf gefochten, nicht auf roben Speifen; auf Rartoffeln, Reis, Deblfleifter, Polenta, felbft auf Fleifch, Milch und Guhnereiweiß, von felbit, ohne bag man fie jebod willfurlich bervorrufen fonnte. Buerft ericbeinen meift fleine, rofenrothe ober purpurne Schleim= tropfchen, die gur Große eines ftarten Stednabeltopfes anwachfen und wie Fifchrogen aussehen, bann fich verflachen, gufammenfliefen und einen gaben blutigen Schleim bilben. Breitet man mit der Nadel einen Tropfen ber rothen Gallert auf einer frifden Rartoffel aus, fo permehrt fich raich die rothe Subftang; es ift leicht, fo große Mengen ju erzeugen, bag man fie jum garben benuten fonnte; leider ift ber prachtige Farbftoff nicht haltbar; er wird am Licht bald gerftort. Ehrenberg fand in dem rothen Schleim ungablige ovale Rorperchen, benen er ben Ramen ber Bundermonaden (Monas prodigiosa) gab; wir bezeichnen fie beffer als rothe Rugelbacterien (Micrococcus prodigiosus) (Fig. 1); fieernahren fich von ben eimeighaltigen Speifen, auf beren Dberflache fie fich entwickeln, gerfeten biefelben und erzeugen burch eine eigenthumliche Digme ut gabr ung ben rothen Farbftoff, ber, wie Otto Erdmann?) und Schroeter8) nachgewiesen haben, eine auffallende Bermandtichaft mit jenen glangenben Anilinfarben befitt, welche in der neueften Beit eine fo bobe Bedeutung fur die Farbeinduftrie gewonnen baben.

In biftorifdem Intereffe, und bem madtigen Ginbrud, melchen es auf die mythenbildende Phantafie ber Bolfer ausubte, fteht bas "Bunderblut" einzig ba; ale naturmiffenichaftliche Ericheinung ichlieft es fich an eine gange Reibe von Farbungen, welche in feuchter guft fast regelmäßig auf Rartoffeln, auf Rafe, gefochten Giern und anderen Speifen ericbeinen, in Geftalt ichneeweißer, ichmefelgelber, orangerother, fpangruner, violetter, blauer ober brauner Rleden, Tropfden und Schleimmaffen; alle biefe Karben, jum Theil ebenfalle Anilinviamenten permanbt. werden von Rugelbacterien erzeugt, welche unter bem Mifroffope fich von dem Micrococcus prodigiosus des Bunderblute faum untericheiben laffen. Beun fich bie Dild von felbit blau ober gelb farbt, ober ber Giter aus Bunden eine fpangrune garbung annimmt, fo find Stabdenbacterien als Erzeuger ber Sarbftoffe in biefen Rluffigfeiten nachgewiefen.9) Der von ben Chemifern fo viel benutte Latmus wird nebft einigen verwandten Digmenten aus ftrauchigen ober fruftigen Relfen-bewohnenben Rlechten gewonnen, indem biefelben im Baffer fo lange ber gaulniß überlaffen bleiben, bis ber anfänglich farblofe Musgug an ber guft eine icone purpurne, rothe ober blaue garbung annimmt; nach neueren Forichungen ift es mabriceinlich, bag auch ber gafmus burd bie Lebensthatigfeit von Bacterien gebildet wird; es ift fogar gelungen, burch Rugelbacterien in fünftlichen demischen Lojungen, welche an fich mafferflar und pollfommen farblos, eine gemiffe Menge weinftein- und effigfaures Ammoniaf enthalten, in furger Beit einen bem Lafmus gang abnlichen blauen Farbftoff ju erzeugen, ber bie Bluffigfeit erft hellblau, von . Tag ju Tag immer prächtiger und tiefer blau farbt; in audern Bersuchen traten Rugelbacterien gemiffermaßen als Fabrifanten von faft- ober fpangrunen, gelben ober rothen Rarben auf, bie fie aus farblofen chemischen gofungen berauftellen permogen.

Endlich hat fich in jungfter Zeit ein ungeahnter Einblick in geheimmisvolle Lebeusthäftigkeiten ber Bacterien eröffnet, burch welche biefelben mit bamonifcher Gewalt über Wohl und Wobe, ja über Leben und Sterben ber Menichen entschieben.

Saufiger vielleicht als je in Solge bes gefteigerten Bolferperfebrs, find in ben letten Sabrzehnten Meniden und Thiere von ber Gottesgeißel ber Epidemieen beimgesucht worden, bie mit unaufhaltsamem Caritt von Ctabt gu Ctabt, von gand gu Land manbern, einen einzelnen Drt nur eine Beit lang beimin= den, bann gleichsam ermattenb verschwinden, um au einer anberen Stelle ihr Bert fortgufegen, und meift erft nach langerer 3mifdenzeit wieder gurudgutehren. Rur au oft pergeblich bemubt fich aratlide Runft und Biffenichaft, ber perheerenten Bewalt biefer Rrantheiten ibre Opfer zu entreifen, ober ibrem Gange durch Borbeugungemagregeln Schranten gu fegen. Co veridieben auch bie einzelnen Rrantbeitsbilber, fo baben boch alle Epidemieen, Cholera, Deft, Tophus, Diphtherie, Doden, Coarlad, Sospitalbrand, Rinderpeft und wie fie alle beigen, gemiffe gemeinschaftliche Buge: Die Rrantheit entsteht nirgends von felbft, meder aus außeren noch aus inneren Urfachen; fonbern fie mirb aus einem anderen Ort eingeschleppt, mo fie bereite fruber berrichte, burd einen Rranten, ober burch Gegenftanbe, bie mit einem Rranten in Berührung maren; fie verbreitet fich nur burch Sat bie Unftedung ftattgefunden, fo verge-Anftedung. ben Ctunden und felbft Tage, ebe bie Beiden berfeben außerlich hervortreten; nach einer gemiffen Beit, ber Incubation, bricht die Rrantheit aus burch gewaltsame Storungen in ber gesehmäßigen Lebensthatigfeit aller Organe, vom Bebirn bis jum Berbauungefpftem; ber Rrante leibet, als ftanbe er unter bem Ginfluß eines Giftes, meldes in fein Blut eingebrungen; und wie er felbft burch einen Giftftoff angeftedt, (724)

so verbreitet er wieber das Gift weiter, im Athem, im Schweiß, in den Ausserungen, selbst in den Reiebern, oder der Brüglich in manchen Krantheiten sammelt sich der Anstredungsstess in einentrirtester Form in besonderen Pusteln oder Blattern, deren flarer Saft schon in der geringsten Menge einen Gesunden vergiftet, sobald er in bessen Blutuns aufgenommen wurde, nud hu unter den nämlichen Krantheitserscheinungen zum Erzenger des nämlichen Giftes werden läst. Beim Sophitalbrand, beim Leichengist genügt schon der Hauch, der am Messer des Ehirurgen oder des Anatomen haftet, um jede offene Munte zu vergiften: beim Milgbrand steht, daß eine Fliege das Gist von einem Kranten auf ein assundes Ther übertragen fann.

Kanm hatte Leeuwenhoef seine ersten Beobachtungen über bie unsichtbaren Thierchen im Regenwasser befannt gemacht, als ie vorschnelle Hypothese phantastischer Betzte das surchhare Räthiel der Gpidemiene durch mitreschische Peststigen zu erstlären glaubte. Aber vergebilch blieb bis in die neueste Zeit jeder Bersuch, in dem Anstedungsstoff, welcher durch Berührung die Krantseit erzeugt, oder in dem Contagium mit Gulfe des Mitrossops lebende Wesen wirstlich aufgustinen: 86 ware edenso Witrossops lebende Wesen wirstlich aufgustinen. 28 ware edenso eicht gewesen, die unsichtbaren Pseile zu Gesicht zu bekommen, mit denen nach dem Glauben der Alten der freutressende Apollon in seinem Zorn Menschen und beerden hinstredie.

Die erste Entbedung mitrostopischer Organismen in einer ansiecendem Krantschit verdansen wir Davaine, welcher im Sabre 1863 im Blute milgtranker Rinder einige Chunden vor berache ungählige seine sabensförmige Körperchen beobachtete, die meist doppett so lang als Blutsörperchen, sich durch Theilung vermehren und von den gewöhnlichen Kadenbacterien sich nur durch ben Mangel an Bewegung unterschein; Davaine bezeichnete sie dehalb als Bacteridien. Auch der Mensch ist einer am-

stedenben Krankheit unterworfen, die dem Milzbrand sehr nahe verwandt ist 10); auch in diesen Källen ist sein Blut von Bacteribien erfüllt.

Seit etwa vier Sahren hat fich bie Zahl ber Epidemieen, bei benen Bacterien auftreten, fehr vermehrt 11): es ift jedoch bier nicht am Orte bie einzelnen galle zu besprechen; wir greifen nur einige ber wichtigsten, am genauesten untersuchten Bortommnisse heraus.

Sebermann weiß, wie erbarmungslos die Diphiherie so manches hossungsbolle Leben hinwegrasst; ein leicht übertragsbares Contagium seht sich gewöhnlich zuerst in Schlund umd Luftröhre seit, erzeugt bort membranartige Gebilde, welche mit raschem Erstidungstod bedrohen. Das Mitrostop zeigt in sämmtlichen Organen des Kransen ungäblige Kugelbacterien in dichen Massen zujammungehäuft, welche die Gewede der Musseln, Gefäße, Schleimhäute durchieben und belagern, überall Blutstauungen und Entgündungen herbeisibren und eine allgemeine Dutverzistung zur Folge haben. Nur dann ist Genesung möglich, wenn die Kugelbacterien in den Nieren sich anhäusen und burch beite allmählich aus dem fransen Körper wieder ausgeschieden werden.

Die Blutvergiftung durch offene Bunden, welche im Kriege mehr Opfer wegrafft, als die feinbliden Kugeln. und wenn fie einmal in einem Soshital sich eingenistet, jelbst teichte Verletzungen tödtlich werden läßt, ist stelle von der Vermehrung von Kugelkacterien begleitet, die bald vereinzelt, bald in rosentrangsförmigen Fäden oder im schleimigen Saufen fich im Eiter und im Karbengewebe ansieden, oder ins Blut ausgenommen und in verschiedenen Dryamen abgelest werden, wo sie Entgündung, Eiterung, Absechidung herbeisühren, und durch zehrende Fieder die jugenblicisste Eedenskraft erschöpesen. Auch in der saren Lympse (220)

ber Auf- und Menschenporten sind ahnliche Augelbacterien in nugeheurer Menge und racher Vermehrung ausgesinden worden. In den Auslerungen der Choleratronten, welche mit Reiswosser verglichen werden, hat Alab schen im Jahre 1866 ungählige Vacterien, zu gallectartigen Schleimmassen verbunden, nachgewiesen. Selbs die Seidenwürmer unterliegen einer Epidemie, bei der Vacterien auftreten.

Aber folgt benn aus der Gegenwart der Bacterien, daß diefelben auch wirflich mit der Epidemie zu schaffen haben? Ift es nicht eben so gut möglich, daß diese mitrosseptichen Wesen nur zufällige und unwesentliche Begleiter der Krantspeit find, wie ja Bacterien sich bei jeder Gährung und Fäuluiß entwicken, ohne den mindesten Einfluß auf die Gesundheit auszusiben?

Roch ift bas burch bie neueften Forschungen verbreitete Licht nicht hell genug, um biefes bunfle Gebiet gang überichauen zu laffen; noch ift ber neu gewonnene Boben nicht fo feft, um bas Gebaube einer unericbutterlichen Theorie barauf zu grunden. Doch bas miffen wir bereits, bag bie Bacterien ber Contagien nicht bie nämlichen Urten find, welche Faulniß erregen; fie loffen fich bon ben letteren meift ichon unter bem Difroffop burch ihre Form unterscheiben; fie fteben unter gang anderen Lebensbedinaungen; ja fie fampfen oft mit ben Raulnifibacterien auf bem namlichen Boben um bas Dafein und werben von biefen ausgerottet, wenn fie unterliegen. Das hatte ichon Davaine gefunden, als er beobachtete, bag mit beginnender Saulnig, oft fcon 48 Stunden nach dem Tobe eines Thiers, Die Milgbrandbacterien verichwinden, fobalb bie gemeinen Stabchenbacterien fich maglos vermehren. Bahrend aber ein Blutstropfen voll Milgbrandbacterien einem gefunden Rinde eingeimpft, nach 24 bis 36 Stunden ben Tob bringt, fo ift die Impfung mit gefaultem Blute obne Bacteribien wirfungelos. Durch Gintrodnen (727)

verlieren die Milzbrandbacterien ihre Lebensfähigfeit nicht; baher gelingt auch die Anstedung durch getrodnetes Blut.

Alle Dieje Thatfachen machen es in hohem Grade mahrfcheinlich , bag bie in vielen Krantheiten bereits nachgewiesenen Bacterien die Erager und Erreger ber Unftedung, daß fie bie Fermente ber Contagien find. Wir halten an ber hoffnung feft, bag fid an eine pollftanbigere und flarere Erfenntnig biefer Thatfaden auch bie Auffindung neuer Dethoben fnupfen wird, um dem furchtbaren Reinde mit befferem Erfolge als bisher entgegen gu treten. Der Runft bes Argtes murben baburch beftimmte Befichtepuntte gegeben, auf welche fie binguwirten bat; es handelt fich um bie brei Fragen: auf welchem Wege geichieht und auf welche Weise verhindert man die Uebertragung von mifroffepifden Fermentorganismen? und durch welche Mittel wird die Bermehrung berfelben gehemmt? Alle Desinfeftionsmagregeln, alle Beilversuche mußten nach ber einen ober ber anderen Richtung bin eingreifen; befonders murbe auch bas Baffer ins Muge zu faffen fein, von dem feftgeftellt ift, bag es felbft (728)

in icheinbar reinstem Buftande boch bie Bufuhr von Bacterien und andern Vermentorganismen leicht vermittelt.

Wir haben gesehen, daß bei aller Kaulniß und Gahrung, daß in vielen Krauscheiten sich Bacterien entwickeln und in riesigen Berhältnissen bermehren, sobald ihre Keime einmal Zugang gesunden, daß dies steinsten Weien gerade durch ihre Massen entwicklung die großartigste Arbeit, verrichten. Aber woher stammen die ersten Keime? Mit dieser Frage haben sich die Naturspricher bis in die neueste Zeit beschäftigt, und sie in verschiedenm Sinne beantwortet.

Die Einen sagten: bei der Saulniß formen sich die organisichem Elemente, welche den Körper des abgestrebenen Thiers gestildet hatten, in freier Schöpfungsfraft zu selbssändigen Weier, die gang werchieben von denen, aus deren Stoffen sie hervorgegangen, doch ebensalls beledt und fortpflanzungsfähig find; so gestalten sich die Eiweiße und Ketttröpfchen zu Bacterien, wielleicht auch zu hofee und Schimmelpilgen, selbst zu senen Suschisches thierchen, die bei der Berweiung nie sehsen. Man erfand sog ar für biese Weise der Entstehung einen besondern Namen, Urzeugung (Generatio aequivoca).

Die Andern bestreiten die Möglichfeit daß lebende Weien, seiem sie noch so klein und einsach, jemals anders entstehen als aus Keimen, die von Weien gleicher Art abstammen. Der Glaube an die Urzeugung der Bacterien sei der letzte Ueberreft eines uralten Aberglaubens, den die Leuchte der Wissenschaft noch nicht ganz verscheucht hat. Im Alterthum meinte man, Schlaugen und Krösche entständen aus dem Schlaum, den die Somne bebrütet, Raupen erzeugten sich aus faulen Wästern, unsezieser aus Schmung, Würmer aus kranken Eingeweiden, Maden aus verdorbenem Steisch. Seutzutage weiß setes Kind, daß alles dies Mährchen sind; jede Hauftau hat die Ersahrung gemacht,

daß im Fleisch feine Maden entstehen, wenn durch ein Drahtgitter den Schmeisstigen der Jutritt verwehrt wird, die ihr
Gier darin ablegen wollen; sie hat gelernt, durch jorgfältiges
Bebeden bie saubeinen Schimmelsperen abzuhalten, welche mit
anderem Staube aus der Luft abzesehz, auf ihren eingelegten
Früchten gern sich ansiedeln; sie weiß, daß Trichinen und Bandwirfener nut durch den Genus von rohem oder halkzescheine Schweinefleisch entstehen, in dem die Zugendzuhände dieser Thiere bereits
vorhanden waren; selft die Landwirtse glauben nicht mehr, daß
der Getreiberost durch Ertästung erzeugt wird, sondern daß er
won Keinen abstammt, die von Berberigenstäuchgen oder von
andern befallenen halmen außgestreut werden, und daß der Brand
im Weigen verhindert wird, wenn man daß Saatzut in Kupservitriol einbeigt, um die anhassen Sporen des Brandpilzes
zu töbten.

Rur bie Bacterien und bie ihnen permandten Fermentpilge ift burch die von uns ichon oben ermahnten Berfuche ber zweifellose Beweis geführt, baß fie eben fo menig burch Urzeugung entfteben, als andre lebende Befen. Denn menn Bleifch ober ein andrer flidftoffhaltiger Stoff aus bem Thierober Oflangenreich in einem Rolbden gefocht, ja auch nur auf ca. 60° erhitt wird, fo werden alle barin porhandenen Bacterien getobtet; wird nun ber Butritt neuer Reime von Außen auf bie eine ober die andre Beife verhindert, fo entstehen nie und nimmer Bacterien von felbft, moge man bas Rolbden auch noch fo lange aufbewahren; ein einziger eingeführter Reim bagegen genfigt. um die Bermehrung und mit diefer die Raulniß zu veranlaffen. Entftanden bie Bacterien aus faulenden Stoffen burch Urzeuaung, fo mufte bie Raulnift bem Ericbeinen ber Bacterien porangeben; ber Berfuch aber zeigt bas Gegentheil, bag bie Faulniß erft eine Folge ber Bacterienentwicklung ift.

In ben letten Jahren machte eine Theorie großes Auffeben, welche bie Entstehung ber Bacterien auf anbre Beife zu erflaren fuchten. Die gewöhnlichen Schimmelpilge follten unter gewiffen Bedingungen bewegliche Reime von außerorbentlicher Rleinheit gebaren; bieje Reime fonnen fich, murbe behauptet, gu Bacterien, ju Befe, ichlieflich wieber ju Schimmelpilgen fortentwickeln. Benn fich in gewiffen Rrantheiten Bacterien im Blut ober in andern Draanen finden, fo berube bies barauf, baf bie Sporen gemeiner Schimmels ober Brandpilge im menichlichen Rorper feimen, bag biefe Reime erft ale Bacterien ichmarmen, fich aber bei geeigneter Rultur wieber gu verschiebenen Arten pon Schimmelvilgen ergieben laffen. Aber eine porurtheilofreie Rachprufung hat nicht ben geringften Beweis bafur gegeben, bag Bacterien mit Befe, Brand- ober Schimmelpilgen in entwidelungsgeschichtlichem Busammenhang fteben; Die Bacterien entfteben, fo viel mir bis jett miffen, immer nur aus Reimen gleicher Art.

Durch biefe Thatfachen ift freilich bie hoffnung zu Nichte gemacht worden, daß in der Entwicklung der Bacterien der Schlüffel gefunden werde für den Ursprung des Lebens auf der Schlüffel gefunden werde für den Ursprung des Lebens auf der Erde überhaupt. Göbe es auch nur ein einziges Weien, welches aus ungeformter und leblofer Materie sich von selbst durch Urzeugung noch heutzutage zu einer lebendigen Belle gestalten kann, so könnten wir uns vorstellen, daß die ersten Geschöpfe sich am Anfang auf die nämliche Weise gebilbet haben. Nummehr sieht zwar sest, daß das Leben auf Erden einen Ansaug gehabt; wie aber die ersten lebendigen Wesen entstanden, dassu seinen des na aller Analogie; nach unserem bisherigen Wissen wisser einen keitigen gleich der Beben dem heiligen Kener der Westa, welches dadurch ewig erhalten wurde, daß immer der nem Brand sich an dem allen entzündete.

Der berühmte Phyfiter B. Thomfon hat in ber geiftvollen Rebe, mit welcher er im vorigen Sahre die britifche Naturforscherver-

fammlung ju Ebinburg eröffnete, Die Schluffolgerung gezogen: ba bas Leben auf ber Erbe nicht von felbit entstanden fein konne, fo muffe es von einem aubern Beltforper auf ben unfrigen übertragen worden fein. Bir miffen, daß die ungahligen Deteorsteine, welche auf die Erbe herabgefallen find, einst felbftftanbige Beltforper ober bod Theile von folden gemefen; in einzelnen Meteoriten find Roble und fohlenhaltige Berbindungen nachgewiesen, beren Urfprung auf organische Bilbung binbeutet. Es laft fich bie Moglichfeit beufen, bag auch einmal ein lebender und entwidelungsfähiger Reim Die Rataftrophe überlebt habe, welche gewöhnlich ben Ankommling aus bem Beltraum beim Gintritt in unfere Atmofphare und beim Berabfturg auf bie Erbe in Gluth verfett; von foldem Reime mogen alle andern Befen abstammen; fo mag auf die lebensleere Erbe einftmals ber Aufang bes Lebens vom Simmel herabgefommen fein, wie nach ber Mythe ber belebende Feuerfunte durch Promethens vom Diomo geholt murbe ..

wiesen, bag felbft ein vielftunbiges Ginfrieren bei -180 bie Bacterien nicht tobtet; fie verfallen burch bie Ralte in Grftarrung, aus ber fie beim Aufthauen erwachen und unter gunftigen Umftanben fich fofort ju vermehren beginnen. Es ift vielleicht nicht unmöglich, daß ein von der Erde aufgestiegenes Bacterienftaubchen eine Zeit lang im Weltraum umberichwimmt. bann in bie Atmofphare eines anderen Beltforpers gelangt, und wenn es auf biefem bie geeigneten Lebensbebingungen porfinbet, bort fich weiter vermehrt. Es lagt fich aber auch umgefebrt bie Möglichkeit benten, baß aus irgend einem Leben ernahrenben Beltforver die Reime einer Bacterie ober eines abnlichen außerft fleinen und einfachen Befens als Staubchen in ben Beltraum geführt werben, und bag ein folder Reim ichlieflich in bie Atmofphare ber Erbe gelangt und auf beren Boben fich abfest. So lange bas Urmeer, weldes einftmals bie aus glubenbem Buftande erftarrte Erdrinde bebedt hatte, noch über 600 erhitt mar, fo lange mar eine Entwidelung eines folden Reimes nicht moglich; fobald aber die Abfühlung unter biefen Temperaturarad gefunten mar, mußte ber frembe Lebensteim in bem mit Salgen reich gefättigten Urmeer alle Bebingungen au einer unbegrengten Bermehrung finben; wir haben berechnet, bag in wenig Tagen ber gange Ocean mit folden Befen erfüllt fein tonnte. Aus biefem erften lebenbigen Reim, in bem bie Gigenthumlichfeiten bes Thier- und Pflangenreichs noch nicht geschieben maren, fonnte bas Gefet ber Entwidelung, ber Rampf ums Dafein, bie natürliche Buchtung, bie geographische Ifolirung und manche anbre befannte ober unbefannte Rraft alle bie verschiebenen Kormen ber Thier- und Oflangenwelt fortbilben , welche in ber Bergangenheit wie in ber Gegenwart bie Erbe bewohnten und bemobnen.

Wir wissen wohl, daß wir mit solchen Betrachtungen weit vil. 165.

über die Grengen ber eracten Raturwissenschaft hinausschweifen. Wenn ber Naturscricher auch sich ber Beschanttheit seines Wissenst stellen flets bewust bleibt und mit Resignation sein Nichtwissen eingesteht, wo seine Wertzeuge, Bersuch und Beobachtung, ihn im Stick lassen, io kann er boch nicht immer der Sehnsucht bes Kaust widerstehen "du schauen alle Wirtungskraft und Samen", und er übertägt sich gern der Berschung, durch die Phantasie ber Lüchen zu ergäugen, welche die nüchterne Forschung nicht ausgufüllen vermag.

## Anmertungen.

- 1) Beeumenhoet, Arcana naturae detecta.
- D. B Müller, Verminm terrestrium et fluviatilinm historia 1774.
   Animalcula infusoria 1786.
  - ") Bon bem Griedifden Bacterion, Stabden.
- 9) Untersuchungen über Bacterien in "Beitrage jur Biologie ber Pfiangen". herausgegeben von Dr. Ferdinand Cobn. heft ll. 1872, mit einer Tafel.
- 9) Rur bei ben größten Spirillen (Sig. 6) find neuerbings bewegliche Beißeln entbedt worten, welche Wirbel im Baffer erregen und bei ben Bewegungen mitthatie fine.
- wegungen mitthatig find.

  9 Ich nehme eine hefegelle im Mittel als eine Angel von 0.008 Millimeter Durchmefer, 0.0000026 Aubilmillimeter Inhalt. In ber Prefhefefabrif au Giekmannsborf bei Reisse tonnen täglich 100 Ctr. Prefhefe ge-
- wonnen werden, die aus 75 p.Ct. Waffer, 25 p.Ct. hefepilgen beftebt.
  7) Bilbung von Anilinfarben aus Proteinforpern. Bournal fur prat-
- tifche Chemie. 1866.
  6) Coroter aber einige burch Bacterien gebilbete Pigmente in Cobn's
- Beiträgen zur Biologie der Pfilanzen. heft II. 1872.

  9) Bacterinm (Vibrio) synxanthum, Bact. syncyanum Ehr., Bact.
- aerngineum Schoet.

  10) Pustula maligna.
- 11) Wir verdanten biefe Thatfachen ten Untersuchungen von Reber, Sallier, Burn, Rlebs, Lenden, Redlingshaufen, Jaffe, Waldener, Orth, Buhl, hater, Oertel, Tranbe und Anderen.

Drud von Gebr, Unger (26. Grimm) in Berlin, Sconebergerftrafe 17a.



## Sinneswahrnehmungen

und

## Sinnestäuschungen.

Bortrag, gehalten gu Behlau am 18. Marg 1870

nau

## Dr. G. Wendt,

Director ber Oftpreuß. Brobinglal-Irrenanftalt Alienberg.

Berlin, 1872.

C. S. Luderit'ide Verlagsbuditandlung, C. Sabel.

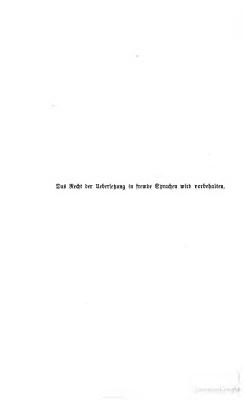

Die Entwidelung der Naturwiffenschaften in den letten Decennien ift von mefentlichftem Ginfluß auf Die Geschichte ber Menichheit gewesen und es ift gegenwartig wohl fein Gebiet bes öffentlichen Lebens porbanden, auf welches biefer Ginfluft fich nicht geltend gemacht bat. Es fonnte bemnach nicht ausbleiben, daß naturwiffenschaftliche Kenntniffe und Anschauungen in immer weitere Rreife brangen und baburd nicht nur bas Derftanbniß ber betreffenben Borgange und bie Aufflarung im allgemeinen forberten, fonbern auch eine ergiebige Quelle fur bie geiftige Entwidelung bes Gingelnen murben. Aber biefes allgemeine Intereffe ift nicht allen 3meigen ber Raturmiffenschaften gleichmäßig zu Theil geworben und hat fich pormiegend auf biejenigen Gebiete beschrantt, welche eine unmittelbare materielle Ginwirfung auf bas außere Leben erfennen laffen. Wenn nun auch ein foldes Digverhaltnig ju Gunften ber praftifden Beburfniffe erklarlich ift, fo bleibt es boch immerbin auffallend, bag bierbei gerade biejenigen Gebiete naturmiffenschaftlichen Forschens bis in die neueste Beit fo menig berudfichtigt worden find, melde fich mit ber Erfenntniß bes Baues und ber Berrichtungen bes menichlichen und thierischen Rorpers beschäftigen und bem= aufolge in fo naber Begiehung gu bem eigenen Gebeihen und Boblbefinden fteben.

3ft bies ichon im allgemeinen fur bie Angtomie und Phyfiologie überhaupt gultig, fo trifft es in noch boberem Dage fur Diejenigen Abidnitte berfelben an, welche bas Rervenfoftem au ihrem Inhalt haben. Es giebt noch heutzutage fehr viele unter ben Bebilbeten - und ich mochte annehmen, daß die bei weitem größte Dehranhl berfelben bierher gehört - welche von dem Befen und ber Ausbreitung ber peripheren Nervenftrange feinerlei Borftellung haben und welche mit bem namen ber Rerven noch ein gemiffes unfaftbares Etwas verbinden, welches fie nur in febr duntlen Bufammenbang mit bem Jebermann befannten Gebirn und Rudenmart zu bringen vermogen. Und bennoch ift gerabe bas Nervensuftem nach unferer gegenwärtigen Renntniß beffelben gang besonders geeignet, bas Intereffe aller in Anspruch nehmen, benen es um Erfenntniß ju thun ift; benn es umfaßt gerabe basjenige Gebiet, auf welchem forperliche und geiftige Borgange aneinandergrengen und in einander übergeben. Bier ift Gelegenheit nicht nur geboten, fonbern ausgiebig ichon mit Erfola benutt' worden, erprobte naturmiffenschaftliche Dethoden gur Erforichung auch ber pinchifden Borgange anzumenden und, das Gebiet der Sppothesen verlaffend, thatfachliches über diefelben feftauftellen.

Es wurde für ben engen Rahmen eines Bortrages ein viel zu reichhaltiges Thema fein, wollte ich, wenn auch nur in groben Bügen, den Bau und die Berrichtungen bes gesammten Rervenipstems schilbern; ich begnüge mich vielmehr damit, die Sinneswahrnehmungen, deren Organe man so treffend als die Pforten der Seele bezeichnet hat, zu behandeln, indem ich esersuche die Bege und den Mechanismus darzulegen, welche ben erstude die Bege und den Mechanismus darzulegen, welche ben elleben von ihrem Beginn bis zu ihrem Eingreifen in die psychischen Borgange dienen. Wenn ich daran zugleich die Betrachtung der Sinnestäuschungen fnupse, so füge ich keineswegs etwas

neues oder fremdartiges hingu; denn auch hier liegt, wie bei den rein seiblichen Processen des menschlichen Lebens, Gestundheit und Kranssein eng bei einander und beibe gehen im Grunde nach denselben Gesessen von staten. Greisen sin gemöhnlich nicht vorhandene Bedingungen Platz, welche eine Ablenkung von dem normalen Berlauf bewirfen, so treten auch auf dem Gebiet der Sinneswahruchmungen transstatighungen annehmen, und die Kenntniss beider som von Sinnesstäufchungen annehmen, und die Kenntniss beider sann demnach durch eine verzleichende Betrachtung nur gefördert werden. 1)

Um indeß die Stellung der Sinneswahrnehmungen innerhalb der übrigen Verrichtungen des Pervenspftems und ihre Einfügung in die forperlichen Verrichtungen überhaupt besser würdigen au lernen, fowie auch um naheliegende Analogieen verwerthen au konnen, sei es mir zumächst erlaubt, eine Uebersicht bes gesammten Systems in gedrängtester Kürze au geben.

Bon den Centralorgauen, dem Gehirn und dem Rückenmart, ausgehend, verbreiten sich die peripheren Nerwenstränge, indem sich die einzellnen Fäden in immer seinere Bündel von einander ablösen, durch den gangen Körper und stellen auf diese Weise ungässlige gesonderte Bahnen her, welche eine unmitteldare Berbindung der Organe und steinsten Bezirke besselben mit zienen Gentralapparaten bewirken. Mit Ausnahmen, welche ber Gentralapparaten bewirken. Mit Ausnahmen, welche ber Gestafachpeit wegen hier übergangen werden mögen, sinden nur im Gehirn- und Rückenmart durch das Dazwischentreten mehr oder weniger rundlicher Gebilde, der sogenannten Gan gliengestlichen, Berbindungen zwischen ben einzelnen Rervensäden statt, welche einen Uebergang der sonst sossen und ernemstellichen.

Wenn hier von Leitung gesprochen wird, so ist bies feinesweges ein Bilb; denn die Thatigkeit der Nerven besteht in einer Fortleitung empfangener Reize, gang analog und nach ahnlichen Gesehen, wie in electrischen Leitern. Die Leitung in ben Nervenfaben geschieht aber stells nur nach einer Richtung, und die gesammten Nerven zerfallen bemnach in zwei große Massen, je nachbem sie nämlich die ausgenommenen Neize centrisugal, d. b. b. vom Gehirn aus ben peripherisch gelegenen Körpertseiten, ober centripetal, d. h. d. vom genen Theilen bem Gehirn zusühren.

Die centrifugal leitenden Rerven heißen im allgemeinen motorische, oder Bewegungsnerven, weil die Meftgahl derschlebe vermöge ihrer Endigung in Musteln dazu bestimmt ist, durch die erhaltenen Reize eine Jusammenzschung derschlen auszulöfen und dadurch eine Bewegung zu bewirken. Der an der Ursprungsstelle im Gehirn ersolzte Reiz besteht hierbei meistentheils in dem willkürlich gesigten Entschlich, aber es wirft auch jede andere Erregung ebenso, selbst wenn sie, wie z. B. bei Auwendung des electrischen Stromes oder bei der directen Berührung eines Nerven innerhald einer Wunde, mitten im Nervenverlause stattsfuhret. Andrerzeits ist die Bewegungsfähigteit eines Mustels aufgehoden, so lange seine Rerveneietung durch irgend welchen traushaften Proces unterbrochen ist.

An die Bewegungsnerven reihen sich noch zwei andere Arten eentrifrugalleitender Nerven an, von denen die einen (vas fomotorische) durch ihre Beedindung mit ungähsigen kleinen inmerhalb der Blutgefähmände liegenden Muskeln eine Berengerung oder Erweiterung dieser Gefäße und dadurch eine Beränderung der Butifülle dewirken, die andern (secretorische) durch ihre Kondigung in Drüsen auf die Absonderung derselben, wie 3. Be Sepichels, des Magensaties, der Galle u. s. w. von wesentlichem Ginfluß sind. Die näheren Berhältnisse beiter beiben regulatorisch-wirkenden Nerveugattungen, welche gleichsallsden allgemein gelenden Eetingsgesehen unterworsen sind lassen wie ist ender Derhältnisse feltungsgesehen unterworsen sind lassen wie jer außer Betracht.

Bir tommen nun zu ben centripetalleitenden Rerven und treten bamit in bas engere Gebiet unferes Themas ein. Denn alle Nerven, welche bie an ihrem peripherifden Enbe aufgenommenen Reige gum Gentrum leiten, bienen ben Ginnesmahr : nehmungen, mogen fie nun Empfindungen aus bem eigenen Rorper ober Ginbrude aus ber uns umgebenden Belt bem Gebirne guführen. Auch bei ihnen gilt in vollem Dage bas, mas von ben Bewegungenerven bereits gefagt ift, baß fie namlich jeden auf fie einwirten ben Reiz nur in ihrem Ginne auslofen. Bie jeder Bewegungenere, moge er nun erregt werden, wie und wo er will, ftets mit einer Bewegung bes Mustels antwortet, fo bringt jeder Reig eines Erfindungenerven immer nur eine Empfindung bervor, und zwar eine berartige Empfindung wie fie fei nem Ginne gutommt. Go beruht a. B. bie Thatigfeit bes Cehnerven barauf, Lichteinbrude fortguleiten, welche er bei feiner gewöhnlichen Funftion von ben Gegenftanden ber Augenwelt empfangt. Wird er aber auf andere Beife erregt, wie etwa burch einen Schlag aufe Ange, burch einen galvanischen Strom ober gar burch feine eigene Durchichneibung bei einer Operation, fo entfteht auch badurch nur eine Lichtempfindung. Man fpricht baber in gewissem Ginne gutreffend von einem Schlag aufe Auge ber fo beftig gemefen, bag bie Funten gefpruht hatten. Das Gleiche findet bei ben andern Ginnesnerven ftatt, und ich will bierbei nur noch bervorbeben, bag auch Comergempfindungen einzig und allein burd biejenigen Rerven vermittelt werden, welche bem Gefühlsfinne zugeordnet find, und baß felbft Berletjungen an allen übrigen Nerven niemals einen Schmerg bervorzurufen vermogen. Diefe Gigenthumlichfeit ber Sinnesnerven, daß fie immer nur die ihrem Sinneggebiete ents fprechende Empfindungeart hervorrufen tonnen, welche man mit bem Ramen der "fpecififchen Energie" berfelben belegt bat, (743)

ift von ungemeiner Bichtigfeit, benn ohne fie mare eine geordnete und flare Sinnesmahrnehmung nicht bentbar.

Außerbem ist aber ein jeder Sinnesnerv an seiner peripheren Endigung mit einem besonderen Organ verleben, welches
ihn besäbigt, die seinem Sinne entsprechenden Reize aufzunehmen,
und welches zugleich die Ginwirtung anderer Reize ausschließt.
Auf diese Beise sindet, so zu sagen, schon an der Schwelle der Sinnesnahrnehmung eine Aussonderung statt, und es liest sich gleichsam ein jeder Sinn das für ihn passend aus der großen Manuschfaltigetet der alleren Gindriche auf, welche ohne dies Anordnung in chaetischer Durcheinanderwirtung und gegenseitiger Sidrung und Ausstehung bes Einzelnen nach seinen besonderen Gigenschaften nicht zulassen

Am complicitesten sind diese Endapparate ber fensiblen Rerendahnen bei den sogenannten böhren Sinnen, dem Gehörssinn. Sie sind bier nach densiblen vhpfitalischen Geispen, melde die Menschen bebritalischen Geispen, melde die Menschen bei der Construction optischer und alusischer Instrumente sich diensthat zu machen gelernt haben, mit wunderbarer Vollkommenheit zu besondern nabgebilder. In den Ban bieser Ginrichtungen näher einzugehen, würde mich zu weit führen und kann um so eber unterdießen, als dieselben sichen früherhin mit Worliede zum Gegenstand populären Durstellungen gewählt und noch in letzter Zeit in der Art vortrefflich bedandelt worden sind.

In bem Ange und in bem Ohr werben nun bie Endausbreitungen bes Seh- und hörnerven zur sinnlichen Empfindung burch Licht- und Schallwellen angeregt und daburch bie Fortleitung best empfangenen Einbrucks nach bem Gehirn vermittelt Es ist hierbei jedoch wohl zu merken, daß biese Wellen selbst nicht sortgeleitet werben, sonbern nur die daburch in ben bereits

treffenden Rervenfaben bervorgerufene eigenthumliche Beranberung bem Centralorgane mitgetheilt wird. Auf welche Beife Dies geschieht, entzieht fich porläufig noch ber genaueren Renntniß; boch fann porberhand bie Annahme ale anereichend gelten, bag eben jede an ben Endpunften ber Rerven ftattfindende finnliche Erregung einen nach ber Urfache, b. b. bem mahrgunehmenben Gegenftande verichiebenen Buftand bes Rerven hervorruft. Co murbe g. B. eine jede Farbe und eine jede Farbenmifdnng einen ihr eigenthumlichen Erregungeguftand in ben Gehnervenfafern feten, ber ale folder bem Gebirn burch Fortleitung angezeigt wird. Fur jett fommt es uns vornehmlich barauf an, zu wiffen, baf bie Rafern bes Cehnerven in ber Rethaut bes Muges und bie bes Behörnerven im innern Dhr mit besonderen, ihnen eigenthumlichen Endigungen verfeben find, welche fie geichidt machen, burd bie bort anlangenben Lidyte, beziehungeweise Schallmellen erregt ju merben, und bag eine gleiche Erregung allen übrigen Sinnesnerven beshalb nicht zu Theil merben fann, meil fie gleichartiger Entorgane entbebren. Denn alles, mas man etwa ergablt bat von dem Seben mit ben Kingern ober ber Magengrube bei sogenannten Magnetischen gebort in bas Gebiet der Fabel, wenn nicht in das des Betruges, und bedarf mohl beutzutage einer weiteren Biberlegung nicht. Gine Unterftutung und gegenseitige Ergangung ber Sinne fommt freilid vor und erreicht bei Blinden bismeilen einen hoben Grad, aber eine mirfliche Bertretung ber Rerven eines Ginnes burch bie eines anderen findet niemals ftatt.

Achnliche, wenn auch einsadere Endapparate finden sich am Riechnerven in der Schleinhaut der Rafe, an den Gesch madsnerven in den Wärzichen der Jungenobersläche und ben Gefühlsterven überall im Körper und vermitteln in analoger Beise die Aufnahme von Empfindungen in den betreffenden Sinnesgebieten. Es fei bierbei nur noch ermabnt, bag ben Befühlenerven nicht nur bie Bermittelung ber Schmerge, Safte und Temparaturempfindungen gufällt, fondern, baß fie bem Bebirn auch fortwährend Rapport erstatten von all' ben mehr ober meniger dunflen Empfindungen, welche durch bie inneren Buftanbe unferes Rorpers und burch bie Funftionirung feiner verschiebenen Drgane und Spfteme hervorgerufen werben. Go unterrichten fie une g. B. von bem Spannunges und Ermudungeguftand unserer Dusfeln, von ber jeweiligen gage unserer Blieber, von der etwa verftarften Gerathatigfeit, von dem Borhandenfein des Sungere und Durftes u. f. w. und ichaffen burch ihre ununterbrochene Thatigfeit bie Gesammtsumme jener Empfindungen, welche man mit bem Namen bes Gemeingefühls zu bezeichnen pflegt. Dem Gefühlsfinn fällt bemnach feine fo abgeschloffene Gruppe von Empfindungen anheim, wie den anderen Sinnen, fondern ein Compler von vericbiebenen Bahrnehmungen, beren Erregung fowohl innerhalb unferes Rorpers als an ber Dberflache beffelben eingeleitet wirb.

Sind nun die Sinnesnerven vermöge ihrer Endorgane durch bie ihnen zusällenden Sinnesreige in Erregung geseht, jo theilen fie den dadurch in ihnen bedingten Justand, der je nach der Qualität des Reiges verschieden ift, dem Gehirn mit. In die jem jelbst aber haben die Rerven eines jeden Sinnes ein besonderes Gentrum, welches der unteren Ridde, der Basse beffelben ande liegt, und desse manglienzellen mit den eintretenden Rervensafeigen in Berbindung stehen. In diese Ganglien, welche man Wahrnehmungs- oder Verceptionszellen nennt, findet die eigentliche Sinnesempsindung statt, denn bier tritt der durch den sinnlichen Reiz in dem Rerven erzeugte Erregungszusstand in Verwindungszusstalland in Verwindtschaft in dem Rerven erzeugte Erregungszusstand in Verwindtschen Reiz in dem Rerven erzeugte Erregungszusstand in Verwindtschen Reiz in dem Rerven erzeugte Erregungszusstand in Verwindung flatt, denn bier der Verwindung flatt, denn bier Verwindung flatt, denn Verwindung flatten verwindung flatte

3ft die Berbindung der zuleitenden Sinnesnerven mit den

Perceptionszellen durch Zerreisung, durch Oruct von Geschwülften ober durch andere franthisfte Borgange unterbrochen, so hört is Sussanderner in der Arro allein ift für das Zustandelommen derseiben nicht ausreichend. So wird durch Oruck auf einen oberstächlich gelegenen Nervenzweig die Leitung in demselben jenseits der Druckstelle aufgehoben; es schwinden in Holge dessen und weben der Geschliedwahrenhamungen in dem zugehörigen etwich, welcher nun wohl als "taub" oder "abgestorden" bezeichnet wich, und sie treten dann erft wieder ein, wenn durch Ausgleichung des durch den Druck hervorgerusenen abnormen Zustandes die ungestörte Verbindung mit dem Gehirn wieder herzeltt ist. — Schwelles oder plössliche Grobsinden und Taubwerden läft sich meist auf solche unvernunthet eingetretene Leitungsunterbrechungen zumdführen.

In ben Wahrnehmungszellen gelangt alfo bie ftattgehabte Sinnesempfindung burch ben Gintritt ins Bewußtfein gur Derception; aber hiermit ift ber Proges ber Ginnesmahrnehmung noch nicht abgeschloffen. 218 wesentliches Moment muß noch Die Berfnupfung ber finnlichen Empfindung mit einer ihr entiprechenben Borftellung bingutreten. Wenn es auch ichwierig ift, bas Bonftattengeben ber pfpdifchen Borgange in bem Organ berfelben zu verfolgen, und bas Erfennen berfelben bis in alle Gingelheiten außerhalb ber Grengen liegen mag, welche menfch= liche Foridung je ju erreichen hoffen barf, fo find boch Thatfachen aus bem Gebiete ber vergleichenden und pathologischen Anatomie und ber experimentellen Physiologie genug vorhanden, melde uns bagu berechtigen und zwingen bie Rinbenfchicht ber Großhirnlappen als den Gig ber geiftigen Thatigfeit anzuseben. Sier finden fich in Lagen angeordnet, an Form und Grobe verschieben, Banglienzellen in reicher Fulle, burch feine Rervenfaben vielfach untereinander verbunden. Зu

ihnen treten in großer Menge andere Faserguge, welche, bie Daffe bes Gehirns burchfetend, fie mit ben übrigen Theilen des Centralnervengebiets und namentlich auch mit den Bahrnehmnugezellen verbinden. Es find uns bemnach auch die Bege offen gelegt, auf welchen bie mittelft biefer Bellen ins Bewußtfein eingetretenen Empfindungen ju bem Bebiet ber Borftels lung en fortgeleitet merben. - Bahrend in ben Perceptionegellen ber finnliche Eindruck nur fo lange haftet, ale bie von bem mabraunehmenden Gegenstand ausgebende Erregung andquert, nud bald nach dem Anfhoren berfelben erlifcht, um anderen Ginneseindruden Dlat ju machen, ift bie Wirfung ber nach ben Borftellungegellen fortgeleiteten Bahrnehmungen von Dauer. Sier merben bie aus ben Ginnebeindruden gewonnenen Bilber und die mit ihnen verbundenen Borftellungen angesammelt und aufbewahrt und bereichern je nach ihrer Rulle und Dauer ben Bedachtnifinhalt, aus welchem fie reproducirt in ben berrichenden Borftellungefreis eingreifen, fobald bie ihnen gugefallenen Ganglienzellen mit in Erregung gezogen werben. Und fo erreichen benn auch bier bie neu anlangenben finnlichen Ginbrude als wirfliche Ginnesmahrnehmungen ihren Abichluß, indem fie mit einer aus früheren abnlichen Unschauungen abgeleiteten Borftellung verbunden merben. 4)

Diefer lettere, mit dem Namen der Apperception bezeichnete Vorgang spielt in der weitans größten Zahl der Simneswahrnehmungen eine größere Rolle, als sie ihm bei einiger maßen jorgfältiger Beobachtung sinntlicher Gegenftande zinfallen darf. Meistentheils begungen wir aus nämlich mit recht oberstädlichen Anschauungen, denen die Apperception auf mehr als halbem Bege entgegenfommt, und der gange Proces erreicht mit der Vertnüpfung einer für identisch angenommenen Vorstellung ieinen Abschuße, ehe die sinntliche Ausgalommenen Vorstellung ieinen Abschuße, ehe die sinntliche Ausgalommenen Vorstellung

lendet ift. Denfen wir nur baran, wie leicht wir Jemand icon aus ber Rerne miebererfennen ben mir fruber bereits gefeben. und wie haufig wir trogbem, felbft wenn wir wiederholt mit ihm zusammen gewesen find, uns nicht genugend Rechenschaft über vieles in feinem Meugeren geben fonnen. Da miffen wir oft nicht einmal, mas fur Augen und welche Schattirung in ber Saarfarbe er hat, wie biefer und jener Bug im Geficht geformt ift, und boch glaubten mir icon, une ein gang beutliches Bilb von ihm aufbewahrt zu haben. Ja, leicht mifcht fich bei beweglichen und erregbaren Raturen die Phantafie bagwischen und appercipirt mit bem Babrgenommenen eine Menge ergangenber Borftellungen, welche bemfelben gwar eine vollere und abgeichloffenere, aber boch nicht gutreffende Geftalt verleihen. Benn man fich foeben ftattgehabte, bie Gemuther ber Unmefenden erregende Borgange von Mehreren berichten lagt, wie muß man Da erstaunen über bie großen Abweichungen in ben Aussagen ber Gingelnen - und boch meinen wohl bie Deiften, bie Dinge fo gefeben und gebort zu haben, wie fie fie eben ichildern. Bas glauben g. B. in bem Gefichtsausbrud eines jum Tobe Berungludten felbit fouft rubige Leute mabrgenommen zu baben, und wie wenig von allebem und wieviel anderes bagegen ift bem trot feines Mitgefühls nüchtern beobachtenden Argte befannt gemorben! -

In der uns umgebenden Belt wirfen fortwährend die mannichfaltigiten Sinneseindricht auf uns ein, und dennoch gelangen verhältnismäßig nur wenige von ihnen zur Wahrnehmung. Gs ift feine Frage, daß alle Eindrück, welche jeweilig zur Wirfung auf die Endapparate unferer Sinnesnerven sommen, auch bis zu den Wahrnehmungsgellen des Gehirns sortgeleitet werden; aber fie gelangen nur dann zur wirflichen Bahrnehmung, wenn bei ihrer weiteren Fortleitung die ihnen entsprechenden Vorstellungen,

fei es durch die gerade in Bewegung befindlichen Borftellungemaffen, ober burch die Starte bes finnlichen Ginbrude felbft, angeregt werben. Dagu ift aber erforberlich, bag bie Aufmertfamteit, welche bei allen geiftigen Borgangen, wenn fie geregelt von ftatten geben follen, in bas Spiel ber Borftellungen leitend eingreis fen muß, auf bie gur Bahrnehmung gelangenben Ginnesbilber gerichtet wirb. Gind wir an einen bestimmten Gebantengang, 3. B. burd ein Gefprad mit einem Anderen, gebunden, fo tonnen mahrend beffen gwar auch ben uns beichaftigenben Borftellungen frembartige Sinneseindrude in uns aufgenommen werben, dies geschieht jedoch immer nur fehr unvollständig, da die Aufmerkfamteit ihnen nur porübergebend zugewendet fein fann, und bie fpater auftauchenden Grinnerungebilder folder Ginbrude find verwischt und ungenau. Go gefdieht es ja oft, bag wir ein lebhaftes Gefprach mit Jemand führen fonnen, mahrend Gruppen von Sprechenden um une fich mit gleicher Lebhaftigfeit unterhalten. Es ift unzweifelhaft, bag bie Schallwellen fammtlich, welche bei folden Gelegenheiten bie guft erfullen, von unferem Gehörorgan ohne Auswahl aufgenommen und gum Gehirn fortgeleitet merben, und bennoch gelangen nur die menigen Rlangbilder zu einer deutlichen Wahrnehmung, auf welche unfere Aufmerkfamkeit gerichtet war ; alle übrigen erzeugen und hinterlaffen nur bas verworrene Bilb bes Getofes.

So sind benn and Kinder in der ersten Zeit ihres Lebens zu Sinneswahruchnungen nicht befähigt; die Erregung ihrer Sinneswerben bringt es nicht einmal zu unvollständigen Sinnesbildern. Späterhin gelingt es, ihre Ausmersamfeit auf einzelne besenderst ftarfe Eindräde zu lenken. Laute Tone, die Alamme eines Lichtes und derzl. sind geeignet, dieselbe anzuregen und bienen dann nicht selten als Beruhignugsmittel, indem sie die erwachende Ausmerstamfeit von dunssen Empfludungen ablenten, erwo

bie ben Rleinen mittelft ber Gefühlonerven gumeift aus bem eis genen Rorper gugeleitet werben. - Gang baffelbe erfahren wir auch bei folden Blindgeborenen, welche erft in reiferen Jahren in Folge einer Operation bes Gefichtsfinnes theilbaftig merben. Es ift ein Errthum bem Biele anheimfallen, baß folche Bludlichgeworbenen ibr Glud von Anfang an ju ermeffen vermogen, indem fie die Rulle der auf fie einftromenden neuen Gindrude mit Bewuftfein und in vollen Bugen fogleich genießen. Richten! fie feben, wie die fleinften Rinder, Alles, und feben boch Richts. Richt einmal in ihrer Wohnung, in welcher fie mit bem Taftfinn gang ju Saufe find, tonnen fie fich mit bem Gefichtefinn gurechtfinden, und fie murben überall anftogen, wenn fie jenen treuen Selfer mit einem Dale von fich weisen wollten. Much fie muffen, wie die Rinder, erft lernen, ihre Aufmerksamkeit auf bie fichtbaren Begenftanbe ju richten, und fonnen es mit Silfe berfelben erft nach und nach zu mirflichen Gefichtsmahrnehmungen bringen.

Es ift hier ber Ort, noch eines Umftandes zu ermähnen,

ber fur die Theorie ber Ginnesmahrnehmungen von Bichtigfeit ift. Die centralen Borrichtungen im Gehirn fur Die Ginne8thatigfeit befigen fein Mittel, ben Urfprung ber in ihnen anlangenden finnlichen Erregungen gu erfennen, und wir verlegen benfelben beshalb ftets borthin, von mo er in ber Regel gu fommen pflegt, nämlich an bie Enbpuntte ber Sinnesnerven ober, bei ben höberen Sinnen, noch barüber binaus in die uns umgebenbe Außenwelt (ercentrifche Projection). Dies findet auch bann ftatt, wenn unfere Ginnesnerven burch ungewöhnliche Borgange nicht an ihren Endpunkten, sondern bieffeits berfelben in ihrem Berlauf erregt werden. Fur biefe Erfahrung bietet uns fcon bas tagliche Leben verschiedene Beispiele bar. Uns allen ift die Empfindung bes Gingeschlafenseins in den gugen geläufig, welche bann eintritt, wenn bie betreffenben Rerven weit bober binauf burch einen unbequemen Git gebrudt merben. Die Stelle, an welcher biefer Drud geschieht, ben Drt fur bie ftattgehabte Reigung bes Nerven bezeichnet, fo verlegen wir bennoch, ber Gewohnheit fonftiger Erfahrung folgend, die Empfinbung felbft in bas Gebiet ber Rerpenenbigung. - Der beranmachfenden Jugendift unter bem Namen bes "Mufitantentnochens" eine Stelle am Ellenbogen mobibefannt, Die auf Drud ein empfindliches Gefühl hervorruft, beffen Sit in ben Fingern zu fuchen wir uns gewöhnt baben. - Beit beweisender aber, und bem Laien in hohem Grade auffallend ift bie Erfahrung, welche fich bei jedem Amputirten wiederholt, daß er nämlich Gefühlsemfinbungen, welche burch Reigung ber burchiconittenen Rervenftamme in ber Operationsnarbe ober auch über berfelben bervorgerufen werben, in dem verlorenen Gliebe mahrzunehmen glaubt. Es ift etwas gang gewöhnliches, folde leute noch nach vielen Sahren von Schmerzen in ihrem abgen ommeuen Beine ober Arme fprechen zu boren.

Bei Gehirnfrantheiten ift es feine feltene Erscheinung, bag

über abnorme Sinnesempfindungen manderlei Art von ben Rranten geflagt wird, welche fie nach bemfelben Gefete in bie peripherifden Gebiete ber betreffenden Nerven verlegen. Gemergen verschiebener Urt, bas Gefühl bes Taubseins, Stechens, Rribbelne, Ameifenlaufene, auch wohl ungewohnte Beidmadeund Gerudiempfindungen geboren bierber. In folden Fallen werben bie Ginnesnerven mabrent ihres Berlaufs in ber Gdjabelhoble nabe ben Bahrnehmungszellen, ober auch lettere felbft burd Gefdmulfte, entzundliche ober andere franthafte Borgange gereigt. Das burch gleiche Anlaffe bebingte Ceben von Runten ober ber fogenannten fliegenden Duden (mouches volantes), fowie bas Canfeu und Braufen in ben Dhren wird feltener mit objectiven Ginnesmahrnehmungen verwechselt, weil in bem Gebiet ber boberen Sinne eine Correction folder irrigen Unnabmen aus ber Erfahrung leichter und beshalb bie Gewohnheit ber excentrifden Projection nicht von fo zwingenber Dacht ift.

Aber es tommen auch Erregungen noch jenseits ber Babrnehmungegellen in ben nervojen Apparaten bes Borftellnngegebietes felbst vor, welche über bie Perceptionszellen binaus bis in die Nervenendigungen proficirt werden und besbalb nicht bie folden Erregungen entsprechenden blaffen Erinnerungsbilber früherer Sinneseinbrude, fonbern bas Bilb foeben ftattfinbenber Sinneswahrnehmungen mit ber biefen eigenthumlichen Frifde und Ctarte hervorrnfen. Dies feben wir namentlich bei ftarten Gebirnreigungen in ichweren Erfrankungen, mo bas rafche Aufeinanderfolgen und Gichbrangen biefer icheinbaren Ginnebempfinbuugen einen Theil ber ale Delirium ober Fieberphantafie bezeichneten Ericheinungen ausmacht. - Ginen gang analogen Borgang aber erfahren wir faft taglich an une felber im Schlafe, in welchem bie Erinnerungsbilder finnlicher Gegenftanbe gang wie frifde Ginnesmabrnebmungen guftauchen und veridwinden. VII. 166.

ben Gedankengang bes Traumes in feiner fraufen Durcheinanderfolge begleitend.

Bedenfen mir nun ferner, bag nicht nur unfere Borftellungen für gewöhnlich ichon von abgeblaßten Erinnerungebilbern begleitet werben, fonbern bag wir auch im Stanbe find, wenn wir burch besondere Aufmertfamfeit die gut folden Borgangen nothige Erregung ber Borftellungegellen noch fteigern, Dieje Erinnerungebilder faft in ber vollen Starte ber urfprunglichen Ginnesmahrnehmungen berporgurufen 5) und une g. B. einen Befannten "ale ob er por und ftanbe" vorzustellen vermogen, fo bat bie Thatfache taum noch etwas Muffalleutes an fich, bag auch in gefundem und madem Buftande Sinnesbilber ohne außere Quelle mit bem Muichein objectiver Wahrheit vor uns treten fonnen. Begen ibres oft plobliden Auftretens haben folde Ericbeinungen, melde man als fubjective Sinnesemfindungen, ale Ginnestanichungen, Sallucinationen, ober, foweit fie ben Befichtefinn betreffen, ale Bifionen bezeichnet, freilich meift etwas Ueberrafdendes und felbft Gridredendes fur ben, bem fie gum erftenmal begegnen.

Die Geichichte hat uns sehr viele Beispiele von Sinnestäuschungen nub namentlich Bissonen ausewahrt, welche herreragende Personiichfeiten betroffen haben und gum Theil von großer Bedeutung für die Entwickelung bes religiösen und faatlichen Lebens geworden sind. Ich will hier besonders an die Jungfrau von Diteans erinnern, welche seit ihrem viergebnen Lebensjahre häusig, sowohl einsache Lichtericheinungen, aus benen sie Stimmen zu vernehmen glaubte, als auch ausgebildete Lissonen von Engeln und heiligen hatte, von benen ihr der Ergengel Michael versindete, sie seitvon Gott auseteien, bem Könige bille nie Krantreich Rettung zu bringen. — Alle Luther auf der Wartburg lebte, vermeinte er den Teuste

fo beutlich por fich ju feben, daß er mit einem Tintenfaß nach ibm marf. - Allbefannt faft fint bie Befichtstäufdungen Ris folgis geworben, Die er ausführlich felbft beidrieben bat. Rach voraufgegangenen heftigen Gemuthebewegungen fab er ploblich Die Beftalt feines verftorbenen Sohnes und nachher, fowohl am Zage, wie in ber nacht, viele Andere, Fremde und Befannte, mit ber gangen Deutlichfeit objectiver Personen. Rach einiger Beit fingen biefelben an unter fich und mit ihm zu fprechen, und fie verlie-Ben ihn erft nach mehreren Wochen in Folge einer augewandten Blutentziehung. - Gothe, ber fich an Nifolai megen erlittener Rranfungen burch feinen Proctophantasmiaft in ber Blodiberg= fcene bes Fauft, unter Sindeutung auf jene arztliche Behandlung, ju rachen gefucht, bat an fich felbit Befichtstäuschungen erfahren. Richt nur, bag er bie Gabe hatte unter bem Ginfluß feines Willens bei geschloffenen Mugen arabestenartige in fortwährendem Sproffen begriffene Blumen gu feben6); es ericbien ihm auch einft ohne fein Buthun plotilich feine eigene Geftalt. ale er Strafburg verlaffen wollte, von Friederite in Gefenheim Abichied genommen. "Run ritt ich," fagt er felbft, "auf bem Rufpfade gegen Drufenheim, und ba überfiel mid eine ber fonberbarften Abnungen. 3ch fab nämlich, nicht mit ben Augen bes Leibes, fontern bes Beiftes, mich mir felbft, benfelben Beg au Pferbe wieder entgegenkommen und zwar in einem Rleibe, wie ich es nie getragen: es war bechtgran mit etwas Golb. Cobald ich mich aus biefem Traume aufschuttelte, mar bie Beftalt gang binmeg. Couberbar ift est jedoch, baß ich nach nenn Sabren, in bem Rleibe, bas mir getraumt batte, und bas ich nicht aus Wahl, fondern aus Bufall gerade trug, mich auf bems felben Bege fant, um Friederiten noch einmal gu befuchen. Es mag fich übrigens mit biefen Dingen, wie es will, verhalten,

bas munberliche Erugbild gab mir in jenen Augenbliden bes Scheibens einige Beruhigung."7)

Benn Gothe mit feiner Bifion folche Reflerionen verbinden fann, fo barf es uns nicht Bunber nehmen, welchen Ginflug biefelben auf die Unschauungen in früheren Beiten und bemgemaß auf bie Entwidelung bes Menfchengeschlechts ausgeübt baben. Treffend fagt in biefer Begiehung ber auf bem Gebiete ber Medizin als Geichichtsforicher befannte Seder in einer bereits alteren Borlefung über Bifionen: "Beil jede objective Ericheinung Die Forderung mit fich bringt, als ein Beweis ber Bahrheit bes Borgeftellten anerkannt ju werben, fo haben begreiflich bie Bifionen, wie bem Bahren und Erhabenen, fo bem Brrthum und bem Riedrigen langmabrende unbezweifelte Beftatigung gegeben. Sie haben als geschichtliche und fombolifche Berforverungen ber hochften Ibeen in ber Religion aller Bolfer ben Glauben befeltiat, mit aleicher Gewalt aber auch die Geifter in die Bauberfreise ber Magie und Netromantie gezogenund allen Gogendienft befraftigt. Daß bie Bifionen an fich nichts weiter beweifen, als bas Dafein ber mit ihnen verbundenen Borftellungen, fur beren Inbalt ber innerlich angeregte Ginn feine Burgichaft leiftet, bag alfo ber Beift bie Beftatigung biefer Borftellungen anbersmo, als in ber Sinnlichfeit fuchen muffe - ein fo volles und tiefes Berftandniß ber natur lag in ber grauen Ferne einer argtlichen Wiffenichaft, beren Grundzuge bis auf bie neuefte Beit felbit pon ben Beifeften nur geabnt werben fonnten."

Bor allen find es die Sallucinationen des Gesichtsfinnes gewesen, welche als beweisträftige Zeugen ber Wahrheit ange iehen wurden, und die Täufigungen des Gehörs treten, so oft sie auch in die Waglichale sallen, saft stets in Begleitung jener auf. Es mag dies wohl darin liegen, daß die Gehörstäuschungen nicht so selber find, und daß sie unt in gang ausgeprägten Cital

Formen etwas Auffallendes haben. Gehen wir ab von dem Rlingen und Tonen, wie es bei Congeftipauftanben bes Dhre fo häufig vortommt und die Bahrnehmung eines Gelautes, Gefanges ober Gefluftere vortäuschen fann, fo bat wohl Jeder ichon öfter als einmal einen Ruf, etwa feinen Namen, zu hören geglaubt, wo in Birklichkeit Riemand gerufen bat. Es ift bies eine Thatfache, ber fich ber Aberglaube bemachtigt bat, indem er behauptet, man hore wohl ben Ruf eines entfernt weilenden Bermandten oder Freundes in der Todesftunde beffelben. Daß bas Gebenten eines lieben Berwandteu, von dem man getrennt fein muß, leicht eine Berftarfung bis zur Entftehung ber fo baufigen einfachen Gebor8ballucinationen erfahren fann, ift eine fo menia auffallenbe Thatfache, baf es nicht permunbern barf, wenn eine folde auch einmal mit ber Tobeszeit bes Betreffenben etwa gufammenfällt, zumal wenn uns vorher ein Erfranten besfelben befannt geworben ift. Man barf babei nicht vergeffen, wie, auch unbemußt, bie geschäftige Phantafie leicht bas Ihrige bingu thut, und wie beim Bieberergablen folden Greigniffen eine weit beftimmtere Form gegeben gu werben pflegt, ale fie in Wirflichfeit hatten.

Aber, wie gesagt, solche turze aus einfachen Rufen bestehende Gehörskäulchungen sind so häusige Vortommuisse, daß sie sich offt nicht einmal dem Gedächtnis einprägen. Eine besondere Beachtung wird ihnen meist erst dann zu Theil, wenn sie anfangen, sich ungewöhnlich zu häusen, oder wenn sie an Ausdehnung zunehmen und nicht mehr aus vereinzelten Rusen, sondern ans einer ganzen Holge von Worten oder Tonen bestehen. Gine solche äußerst deutliche Hallecination habe ich an mir selbst einmal ertebt. Während meiner Schulzeit in Berlin hatte ich mehrere Jahre hindurch Gelegenheit gehabt, das meiner Wohung und dem Gymnasium nahe gelegene Glodenspiel der Parochials

firche, welches in monatlichem Bechfel ein und benfelben Choral halbftundlich wiederholte, taglich vielfach zu horen. Run befand ich mich mabrend ber Commerferien weit entfernt auf bem gante und beobachtete eben bas rege Schifferleben von dem Ufer eines Bluffes aus, als ich ploglich in ber Fulle und Farbe ber mirtlichen Tone jenes Glodenipiel vernahm, indem ber gange Choral "Lobe ben herren' mit bem ublichen Rachipiel por meinem Dhre abanklingen ichien. Bur mich hatte damale die Ericbeinung nichts Ueberraichendes, indem ich fie richtig als fubjective Beborbempfindung auffaßte; jest murbe fie auch in Bezug auf ihre Entftehung mir völlig erflart fein, wenn ich mich erinnern founte, ob etwa bas gleichzeitige Soren ber Thurmuhr bes nabegelegenen Dorfes bie durch bas fo häufige Bieberhoren als gufammengeborige Tonmaffe in meiner Erinnerung aufbewahrte Melobie unter ber Form einer frifden Ginnesmahrnehmung ausgeloft bat. Da ich bies nicht weiß, fo muß ich noch in bem Umftand eine andere nabegelegene Erflärung aufaffen, daß die Aebnlichkeit ber damals in bem Treiben auf bem Baffer ftattgefundenen Befichteindrude mit benen, welche ich aus ben Tenftern meiner an ber Spree gelegenen Bobnung ju Berlin batte, und mit welchen fo baufig bas Boren jenes Glodenfpiels gufammenfiel, ben Gintritt jener Gehorstäuschung burch Erregung ber entsprechenden Bedachtnifgellen vermittelt bat.

Bie wefentlich - freilich in anderer Beife - bas Buftandetommen von Sallucinationen burch bas gleichzeitige Babruehmen wirklicher Sinneseindrude ober beren Nachwirfungen mit bedingt merben tann, bafur hat une Profeffor Lagarus in einem Bortrag über Ginnestänschungen 8) ein lehrreiches Beispiel mitgetheilt. Derfelbe bemubte fich an einem fonnenhellen Rachmittage pom Rigi aus einen aus der gegenüberliegenden Gebirgsmand, jenfeite des Biermalbftadterfees, freihervorragenden Felfen, den fo-(758)

genannten Balbbruder, mit unbemaffnetem Auge gu erfennen, indem er abwechselnd burch ein Fernrohr und ohne dasselbe binfab. Nachbem er etwa 6-10 Minuten burch angestrengtes Ceben auf bas Bebirge, beffen garbung in ben verichiebenen Theilen zwifden Biolett, Braun und Schwarzgrun ichwantte, feine Angen vergeblich ermnibet hatte, und von weiteren Bemubungen ablaffent, fich eben pon ber Stelle bewegte, fab er ploblid einen feiner entfernten Freunde ale Leiche por fich. Seiner Gewohnheit gemäß fuchte er fofort ben Gintritt biefer Ericeinung in feinen Borftellungeverlauf burd Rudwarteverfolgung besfelben gu ergrunden, und es gelang ihm febr balb, ben burd bas Suden nach bem Balbbruber abgeriffenen Raben feines Bedankenlaufes wieder aufzufinden und an benfelben mit Leichtigfeit und Rothwendigfeit die Erinnerung an feinen Freund angureiben. Indem er nun bie Frage, weshalb er benfelben gerade ale Leiche gesehen, ju lofen fuchte, ichloft er bie Mugen und fab in bemfelben Moment fein ganges Gefichtsfeld von berfelben leichenhaften Farbung - grungelbes Grau - erfullt, welche als Nachbild ber furz zuvor mit Spannung betrachteten Gebirgeichattirungen im Auge gurudgeblieben mar. Aubere Perfonen, welche er nun fich aus ber Erinnerung vorzustellen fucte - er fab folde Erinnerungebilder leicht mit einer an finnliche Babrnehmung grengenben Deutlichfeit - ericbienen ibm jest gleichfalls in jener Leichenfarbe. Es hatte fich bemnach eine im Behirn (nach ben Befegen ber Affociation) auffteigenbe Erinnerungsvorftellung mit einem in ber Peripherie bes Gehnerven befindlichen erhöhten Reigguftand und zwar mit bem gefättigten und feften Nachbild einer andauernd eingefogenen Karbenmaffe bergeftalt zu einer Ginbeit verbunden, bag eine neue einbeitliche Borftellung in ber Form einer jubjectiven Ginnesmahrnehmung gebildet murbe.

Es ift begreiflich, daß gu Hallucinationen bei den Menschen eine dem Grade nach sehr verlichedene Disposition odwaltet, und ich möchte nur darauf hindeuten, daß auch Künstler in einer solchen vorzugsweisen Bestähigung einen nicht unbedeutenden Theil ihrer fünstlerischen Anlage empfangen haben. Derübergebend läßt sich eine solche Neigung hervorrussen und keigern durch eine Neihe von Arzneimitteln, deren fortgesehrer Misbrauch bestimmte, durch Sallucinationen andsgesichnete Arantseitsformen veranlaßt. Es gilt dies namentlich für die alloholischen Getränke und für die nafotischen Giste, zumal für das Opium und für bie aus dem hanf gewonnenen Mittel (Haschisch), sowie für das erpbirte Sitstagas.

Bei weitem am baufigften aber merben Sallucinationen aller Urt bei Beiftesfranten beobachtet. Gie find bier, wie auch bie anderen Störnugen ber Seelenthatigfeit, eine Folge ber franthaften Beranderung bes Gehirns und beanfpruchen einen boben Berth, namentlich auch fur bie richtige Beurtheilnug ber Sandlungen folder Ungludlichen. Richt felten beginnt bie Rraufbeit mit Ginnestäuschungen. Der Rrante glaubt aus bem Munbe feiner Umgebung, feiner nachften Bermanbten tabelnbe Worte und Schimpfreben zu vernehmen; bagu gefellt fich Geflufter überall, bas er hinter feinem Ruden ober von ber Strafe ber an horen vermeint, und bas in ihm bie ingwischen ichon begonuenen Bahnporftellungen über feine Schlechtigfeit und Gundhaftigfeit, fowie über Strafen und Berfolgungen, benen er ausgefeht fei, nur gn befestigen im Ctanbe ift. Wenn fich auch Biele anfänglich noch bagegen ftrauben, bie Sallucinationen als wirfliche Sinneswahrnehmungen anzuerfenn en, fo halten fich boch bie Deiften von ber Objectivitat berfelben bald überzeugt und fallen baun ber unwiderfteblichen Dacht berfelben ganglich anbeim. Die Ginnestäuschungen frielen bier genau biefelbe Rolle, wie (760)

bie Sinnesmahrnehmungen bei Gefunden; sie beherrichen und vermehren das Borftellungsgebiet nicht nur durch ihren unmittlebaren Inhalt, sondern sie fügen demselben auch inmer neue Wahnibeen durch bie Auslegungen hingu, welche zur Erstärung der bisher ungewohnten, von den früheren adweichenden Empfindungen berangezogen werden. Es entsteht auf diese Weise eine stetig fortschreiende Berfälfdung des Borstellungsinhalts, in welchem mit der Zeit das Erssinnige über das Wahre immermehr die Detrhand gewinnt. Am verhängnisvollsten aber werden die Sallucinationen, wenn der Kranke in ihnen die Ausstlässe einer höheren Macht zu erkennen wähnt, denen er auch in Vezug auf seine Handlungen einen maßgebenden Einsluß rückhaltslos zugesteht.

Co ermorbete ein Mann feine eigene Fran, weil er ben Auftrag bagu von Gott, ber ibm in Geftalt eines Engels erfchienen fei, erhalten gu haben glanbte. 216 ich ihn 11 Sahre barauf in der Errenanftalt fennen lernte, mar er noch unerschütterlich überzeugt von der Wahrheit feines Anftrages. Er bedauerte gwar, bag er bie blutige That habe ausführen muffen, aber er fagte auch, bag er fich nicht bebenten murbe, wiederum Jemand gu erichlagen, falls Gott ihm noch einmal folden Befehl ertheilen murbe. "Gott habe feinen Behorfam prufen wollen, gleich wie er Abraham gepruft; aber er habe ihn nicht wie jenen von ber That gurudgehalten, ale er feinen Gehorfam tennen gelernt." — Diefer Ungludliche wurde noch bamals unaufhörlich von manderlei Ginnestäuschungen beläftigt; aber er mußte biefelben, ebenfo wie feine Bahnvorftellungen, berart vor Anderen gu verbergen, baß feine Umgebung nur wenig barüber ansfagen tonnte, und bag ihn wohl recht Biele, bie an den Umgang mit Erren nicht gewöhnt find, fur "gang gefund" gehalten haben wurden, gumal wenn fie ihn ftill und fleißig bei ber Arbeit (761)

beobachtet hatten, die er geschickt und willig that. hatte man aber Gelegenheit, ihn in einem abgelegenen Jimmer, in welchem er hünfig allein mit bem Ordenn der Wäsighe beschäftigt war, zu belauschen, so tonnte man hören, wie er, laut sprechend und singend, mit dem Teufel verhandelte, den er vor sich zu daben wähnte. Uederraschet man ihn dann durch Dessuen der Thur, is won er er vertegen und auch wohl unwillig, aber er ließ sich auch zuweilen näher über das aus, was ihm begegnet sei. "Er könne sich seine siehe sich siehe das den nich Gott est est eine flich er Gesten und Gott esse gern Menichen blut. Es lebe alles um ihn, die Geister ssigen under in Begelnut Menschene Bromen verschieben fie ihr Keußeres und nähmen verschieben Formen au." Währlich mehr als genug, um troh seiner auscheienenden Arnhosiuse zu beweisen!

Diefem Fall reibe ich einen andern au, ber gleichfalls ein recht geeignetes Beifpiel fur bie Ueberzeugung bietet, mit melder Irre an ber Realitat ibrer Sallucinationen glauben. - Gin Berichtsbeamter murbe im Beginne feiner Beiftesftorung megen einer Menge ungerechtfertigter Befdwerbefdriften über Collegen und Borgefette, beren Quelle man nicht erfaunt hatte, im Disciplinarmege in einen ber abgelegenften Rreife unferer auch nach Diefer Richtung gaftfreundlichen Proving verfett. Die feiner fic langfam fortentwidelnben Beiftesftorung gu Grunde liegenbe Bebirnfrantheit hatte balb and eine ichuell gunehmende Erblindung gur Folge, welche gu feiner Penfionirung führte. Aber erft mebrere Sabre fpater trat feine Beiftesftorung, welche - gablreid von ihm verfaßte Schriftftude liegen barüber feinen 3meifel befteben - ingwischen ununterbrochen fortbeftanden batte, mabrend eines Aufenthaltes im Babe in ber Form ber Tobincht auch fur Laien fo offentundig bervor, baß feine Unterbringung (762)

in eine Irrenanftalt veraulaßt murte. Er mar bamale in Folge von Cehnervenschwund bereits ganglich erblindet, aber troubem litt er nicht nur an Sallucinationen bes Gebors, fonbern auch bes Befichtefinnes. Er bielt taglich lange pon lebhaften Befticulationen begleitete Zwiegefprache mit Perfonen, Die er gu feben mahnte, und gerieth babei nicht felten vermeintlicher Beleidigungen halber in die heftigfte Wuth. Buweilen glanbte er einer Berichtsfigung ju prafibiren, und es ichien alebann vor ihm bas gange Berfahren fich abgufpielen, welches er endlich mit Berfunbigung bes Urtheils beichloft. Ueber bas Befteben von Gefichtstäufdungen madite er bie untrüglichften Ungaben; er beidrieb bie Tapeten und andere Wegenftande, welche er in feinem Bimmer au feben glaubte, ale man feine Gebfabigfeit bezweifelte. Und obgleich ihm ein Bewußtfein feiner Erblindung fur gewöhnlich nicht fehlte, fo außerte er boch zwischendurch auf Grund feiner Bifionen: "mein Augenleiden ift wohl vorüber, ich febe Riguren, Menichen, bort ift einer, ba ift einer und ba, ich founte fie mit Viftolen icbiegen." - Rach feinem Tobe fanben fich beibe Gehnerven bis au ihrem Urfprung im Gebirn völlig entartet und leitungeunfabig; fie beftanden aus einem Bindegewebsgeruft ohne alle nervofen Beftandtheile. Die Sirnrinde aber und bie biefelbe befleidenden Baute enthielten Produtte voraufgegangener Entzundungen. Wenn hieraus nun einerseits folgt, bag gur Entftehung subjektiver Ginnes: ericbeinnngen bie Ginnesnerven felbft und beren Endapparate gang entbehrlich find, fo barf man andrerfeits in ber ftattgehabten entgundlichen Reigung ber Borftellungegellen und beren unmittel= baren Umgebuug wohl die Urfache ber in biefem Falle gerade fo baufig auftretenben Sallucinationen fuchen.

Ich möchte nicht ermüden durch die Mittheilung anderer Beispiele, welche sich mir in reicher Fülle darbieten, und ich vill nur noch daran erinnern, daß sich in jeder Irrenanstalt Aranke in großer Angabl befinden, welche im Glauben an die Untruglichfeit ihrer Sallucinationen mit benfelben bie abenteuerlichften Ibeen und Forderungen verbinden. Go ift es etwas gang Gewöhnliches behaupten zu horen, bag innerhalb ber Bimmermanbe Menichen lebten, welche fortwährend iprachen ober ichimpften, daß Leute aus ber meilenweiten Beimath berüberriefen ober burd Robren berüberiprachen, bag ber gange Beimatheort, gleichviel. Dorf ober Stadt, ausgewandert fei und fich in ber Anftalt felbft ober beren nachbarichaft einquartirt habe; ja eine Frau, welche ber Unftalt viele Meilen weit auf ber Gifenbahn zugeführt worden war, ließ fich nicht bavon abbringen, daß ihre Peiniger fie auch mahrend ber Sahrt nicht verlaffen, fich vielmehr unter bem Buge in ber Erbe fortgewühlt hatten, "benn fie habe ihre Reben ja fortwährend gehört." Antrage auf gerichtliche Beftrafung, auf Durchfuchung und Abbruch ber Gebanbe u. bal. find bie gewöhnlichen Begleiter folder irrfinnigen Auslegungen. Aus dem Munde der betreffenden Rranten aber vernimmt man nicht felten eigenthumliche, felbftgeschaffene Bezeichnungen fur biefe ihnen früher unbefannten Gricheinungen. Die "Bufprache," "Burufe", "Geifterftimmen", "Gebantentelegraphie ober furzweg, "bie Bilber", "bie Stimmen", find folde Ausbrude, welche bem Sachfundigen fogleich verrathen, bag bie Rranfheit bereits eine große Ausbehnung und Festigfeit gewonnen Denn bies find, fo ju fagen, technifde Ausbrude, welche die Erren von ihren Sallucinationen, abnlich, wie die Sandwerter von ihren Runftgriffen, bann erft gebrauchen, wenn fie fich in biefelben ichon völlig eingelebt haben.

Aber nicht nur die Hallucinationen im Bereiche der höheren Sinne, mit denen wir uns dieher fast ausschließlich beschäftigt haben, sondern auch die der übrigen Sinnesgebie finden sich häusig dei Erren vor, odwohl sie fich nicht immer mit der gleichen Schärfe nachweisen lassen, wie beim Gesichts und Gehörsstinn. Es kommt hier nämlich oft vor, daß bie Zalichung von wirflich vorhandenen peripherischen Sinneserizen ihren Auszang nimmt, und daß die angeregte Empfindung nur eine Umbeutung und Aussegung ersährt, welche jenen Reigen nicht entspricht. Auf diese Weise entstandene Sinnestäusschungen sondert man unter dem Namen der Illusionen von den rein subsettiven Wahrnehmungen ab.

Den Geruchsfinn betreffend, hort man fast ausschließlich Klagen über unangenehme und wiberliche Gerüche, die dann zu entsprechenden oft recht schauerlichen Bahniden Beranlassung geben. Schwessel und Pechgeruch, Gerüche nach verwesenden Thiere und Menschenleichen, bilben meist den Juhalt solcher abnormen Sinneswohrnehmungen.

Die Geschmadstäuschungen, bei benen es sich auch saft stets um unangenehme Empfindungen hondelt, geben vorwiegend Berausssung jum Bergistungswahn und ber damit nicht selten verbundenen Rahrungsverweigerung.

Die hallucinationen und Sunfionen im Gebiet ber Empfinbungsnerven endlich find bie Duelle für die mannigfaltigiten rirflunigen Auffassungen und Borstellungen. Die von der haut ober anderen Theisen des Körpers wirflich ausgehenden aber salich gedeuteten, oder die dahin verlegten, aus einer tranthaften Reigung des Gehirns entstandenen Empfindungen werden semben Körpern zugeschrieben, welche fich innerhalb des eigenen Leibed befinden sollen. Richt nur leblose Gegenstände, sondern Thiere aller Art, Wurmer, Spinnen, Schlangen, Lische, Wögel, ja Pferde oder auch der Tenfel selbst werden solches Schmarogerlebens bezichtigt. Andere behaupten gebissen, getochen, gebrant, geschagen, gebunden oder auch zu physikalischen und hemischen Experimenten gemistbraucht zu werden; noch andere meinen in Rolge der ganglich aufgehobenen Empfindung in einzelnen Gliebern, baß diefelben von Glas, Solg ober von Bache feien. Jene Urt der Bahnvorftellungen aber, welche früher nicht fo felten beobachtet wurde, und beren Urfprung boch minbeftens g. Th. auf Ginnestäuschungen im Gebiet ber Empfindungenerven gurudauführen ift, nach benen nämlich ber eigene Leib in ben eines Thieres vermandelt fein follte (Lycanthropie, Wehrmolfe) 10), fommen heutzutage faum noch vor. Denn wie die Bahnvorftellungen überhaupt ihrem Inhalte nach von ben in ber Welt gerade berrichenden Ideen abhangig find, fo ift auch bei ber Muslegung ber Ginnestäuschungen bem Beitgeift ftete gebuhrend Rechnung getragen worden. Wie in früheren Beiten jene Empfindungen gur Annahme bee Bebert-, bee Befeffen- und bee Begaubertfeins bei ben Rranten Beranlaffung gegeben haben, fpateraber auf Berfolgung burd gebeime Secten und namentlich burch bie Freimaurer mit einer gemiffen Borliebe gurudgeführt worben find, fo merben fie jest porzugeweise ale Wirfungen ber Gleftricitat, bes Magnetismus und ber Telegraphie ausgelegt, und bie großen Entbedungen ber naturmiffenicaft find bemnach felbit auf biefem Gebiete in einen erfolgreichen Rampf um die Berrichaft eingetreten.

Wenn man darin nun auch einen Beweis für die Abnahme des Aberglaubens erblicken darf, so ist man deshalb doch nicht gan der Hoffnung auf Abnahme der mit Sinnestäusschungen verdunderen Wahnideen und dem entsprechend auf eine Verminderung des Irstinus überhaupt berechtigt. Es ist eben nur eine Beränderung in der seweiligen Färdung der Wahnsinssäusserungen, welche sich in jener Thatlacke au ersennen giedet; das Besein des Krantseitsprozesses selbst, der ja seinen Sich und nächsten Grund im Gehirne hat, wird dadurch nicht berührt. So sehr nun aber auch anderseits die Aucht vor der Ueber-

handnahme der Seelenstörungen übertrieben und lettere überzengend nicht einmal nachgewiesen ist, jo dürsen wir doch der bisherigen Ersahrung nach nicht erwarten, daß sich durch irgend welche Wittel eine Abnahme in der Gesammtzahl dieser Certransungen vorderhand wird herbeissühren lassen; und man wird sich begnügen missen, den Ansbruch einer solchen im einzelnen Kalle womöglich zu verschten, solche für eine Wiedergenebung günftig sind.

Doch ich gerathe bon dem Thema ab, mitten in ein Gebiet hinein, welches mir durch den Beruf lieb geworden ist. Sch breche deshalb meine Betrachtungen ab und schliebe mit dem Wunlch, daß mit dem Einblich in einige Vorgänge des Irreseins, den ich im Berlaufe dieser Mittheilungen zu erleichtern bemühr gewesen bin, auch die Theilundhme für die jenem Leichern Unspeinegefallenen zunehmen möge, welche ja seider auch in unsern Tagen noch so häufig verkannt werden.

## Unmertungen.

1) Die Sinnesmahrnehmungen und die Sinnestaufdungen find in diefer Sammlung bereits getrennt und von andern Gesichtspunften aus behandelt worden von Lepben (Serie III. heft 63) und Meper (Serie I. beft 7).

2) Ausführlicher find die hier turg berührten Berhaltniffe von Birchom in feinem Bortrage über das Rudenmart (Gerie V. heft 120 biefer Samm

lung) erörtert worben.

9 ft. v. Grafe, Sechen und Sebergam (Serte II. Soft 27) und ft. Wagnus, fiebe bie Gestalt bos Geheferegnas bei Talberen und Wentscher (Serie VI. Soft 130 biefer Sammlung). D. helm bolb, bie neuern Boriffaitte in ber Theorie be Sebens Grung. Jahrbüher 1868 und: rewulken illesschaftlich Berträge 2. Soft. Braunfimely 1871.)

9 3. e. G. Schröber van ber Rolf. Die Pathologie und Abernie ber Geiftestrantheiten auf anatomischephifologischer Gerundlage. Bramschweig 1863. — Genry Maudelen, die Physiologie und Pathologie ber Serle, beutsch bearbeitet von Dr. Rubelf Böhm. Mitgiburg 1870. — Dr. Rull. Senfen. Trünne mid Derfine (Zeite Vl. deft 124 biefer Samm-

Jung.)

- "9 Bis zu welcher Brifche es möglich ift, die in den Erinnerungszellen schummernden Sinnesbilder nur durch die Borfrellung zu erwecken, dafür giebt uns namentlich die Tharighate einen Wohffind an die Jonn, daß Mitter beim bloßen Leien der Neten den gleichen und, wie behauptet wird, elelft einen noch böberen Genuß empfinden können, als bei der wirdlichen Aufführung der betreffenden Composition. Dat doch Beethoven einen Theil seiner ansterdlichen Tondicktungen bei fast völliger Taubbeit geschaffen!
- 9 Goethe. Bur Naturmiffenicaft im allgemeinen: das Seben in subjectiver hinsicht, von Purtinje. (VI. Band, Seite 503 in ber fechsbanbigen Cottaschen-Ausgabe von 1860.)
  - 7) Goethe. Babrheit und Dichtung 11. Buch.
  - 6) M. Lagarus. Bur Lehre von ben Ginnestaufdungen. Berlin 1867. (Abbrud aus ber Beitichrift fur Bollerpfindologie und Sprachwiffenicait.)
    - \*) Bergl. Go et be in ber vorber unter Rr. 6 angeführten Stelle.
    - 10) Beifpiele von Lycanthropie werden mitgetheilt in:

Brierre de Boismont, des hallucinations. Paris 1845. — Lenbufder, ber Bahnsinn in ben letten Jahrhunderten, nach bem Frangischen bed Calmeil. Halle 1848, und Leubuscher, überdie Wehrwölfe und Thierverwandlungen im Mittelalter. Berlin 1850.

## Theorie des Aberglaubens.

Von

Dr. Pfleiderer,

Brofeffor in Bena.

Berlin, 1872.

C. 6. Lüderih'ide Berlagsbuchhandlung. Carl Habel.

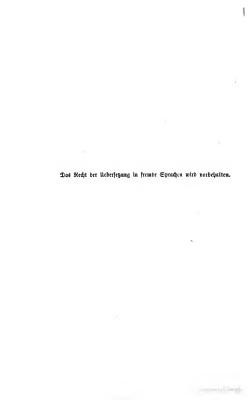

Was Spinoza von den menichlichen Dingen überhaupt sagt, daß man sich über sie nicht ärgern und nicht lustig machen, sondern sie erkennen soll, das gilt besonders auch vom Aberglauben. Zu einem Gegenstand des Lustigmachens ist er zu ernst und furchtbar; das Kergern aber hillt ja nichts und führt nicht zur heitung. Diese wird nur ermöglicht durch die Erkenntnis des pathologischen Instandes, seines Weiens und seiner Ursachen. Denn auch im Geistesstehen seht alle heilung die richtige Diagnole voraus.

Schon ber Rame "Aberglaube" beutet an, daß biefer patholgische Justand in einer Bertehrung best normalen Glaubens bestehe, sich also qui ihm verhalte wie die Krantseit zur Gelundheit. Wie unn eine Erfenntniß der leiblichen Krantseit eine Kenntniß bes gefunden Organismus und seiner normalen Lebensfunftionen voraussest, so wird eine Theorie best Aberglaubens nicht umbin tonnen, vom Wesen des Glaubens auszugeben.

Beiben ift gemeinfam das Grundmertmal ber Begiehung auf ein Ueberfinnliches. Denn feineswegs nennen wir jeben gewöhnlichen Brribum ichen Aberglauben. Gin Brribum über das Berhaltnif von Ursache und Wirtung läuft gwar meistens beim Aberglauben mit unter, macht aber benselben VII. 197. nie fur fich allein icon aus. 3. B. bie Deinung, bag bie Phalen bes Mondes auf bas Wetter ober auf bie gesunden und franten Buftanbe bes menichlichen Leibes von Ginfluß feien, mag ein Irrthum, unrichtige Berfnupfung von Urfache und Birfung fein, Aberglauben ift es barum noch nicht. Bobl aber ift's ein folder, wenn bie Aftrologie bas menschliche Wollen und Thun unter ben Ginfluß ber Sterne geftellt fein lagt (wie Chaffpeare im "Ronig Lear" feinen maderen Rent fagen laft: "Die Sterne, Die Sterne biiben unfre Sinnegart, fonft zeugte nicht fo gang verschiedene Rinder ein und basselbe Paar.") hier wird ein im Gebiet ber Freiheit liegenbes, alfo überfinnlides Geschehen in unmittelbare Caufalvertnupfung mit einer finnlichen Urfache gefett, mas ein innerer Biberfpruch, eine Bernunftwidrigfeit ift. Dber wenn ein Leichtgläubiger in ber finnlofeften Mirtur eines Bunberbottore eine Danacee gegen alle Schaben gu finden meint, fo ift bieß wiederum Brrthum, nicht Aberglauben; mohl aber ift's ein folder, wenn bie Bunberfalbe bes Seilfunftlere nicht icon fur fich allein fondern nur in Berbindung mit allerlei Ceremonien, Formeln, Riguren u. bergl. wirfen foll, wie bei ber fogenannten fympathetifden Rur gewöhnlich ber Fall ift. Denn hiebei findet ichon nicht mehr bloß eine unrichtige Meinung über Urfache und Wirfung innerhalb ber Sinneswelt ftatt, fonbern eine finnliche Wirfung wird pon überfinnlichen Mitteln erwartet, mas alfo wieder nicht bloß faliche Caufalverfnüpfung innerhalb ber Ericbeinungswelt, fonbern faliche Beziehung bes Sinnlichen auf ein Ueberfinnliches ift. Darin erft besteht alfo ber Aberglaube im Unterschied vom blogen 3rrthum.

Bas also ber Aberglaube mit dem Glauben gemein hat, ist die Beziehung auf ein Uebersinnliches; der Unterschied beider aber liegt in der Normalität oder Berkehrtheit dieser Beziehung. Wo-

rin wird nun die eine ober andere bestehn? 3ch will bier nur furg an bas Rachftliegende und Allgemeinbefannte erinnern! Bir tragen alle ein Ueberfinnliches in uns, in dem Bemuftfein unferer Derfonlichkeit, unferer freien Gebitbeftimmung, unferer Berpflichtung und Berantwortlichfeit. Auf Dies Heberfinnliche, bas wir zum Unterschied von unserm finnlichen Elemente "Geift" nennen, beziehen wir bei jedem moralischen Urtheile über uns und Andere alles außere Thun. Wir fühlen aber ferner in diesem Ueberfinnlichen in une bas Band, bas uns mit einer allgemeinen überfinnlichen Macht als bem gemeinsamen Grunde der fittlichen wie der natürlichen Beltordnung ober mit Gott verfnupft. Der Glaube an Gott ift von jeber ber allgemein menichliche Ausbrud bes Bewuftseins, bag bie gange Sinnenwelt und wir felbft mit ihr unter einer allbeberrichenden überfinnlichen Macht, unter bem Geifte als bem herrn über die Stofflichfeit ftebe - Ausbrud alfo bes vernunftigen Gelbftbewußtseins. Allein ba ber Denich nicht blog Bernunft- fondern auch Sinnenwesen ift und all' fein Bewußtsein von ber Sinnesmahrnehmung her feine bestimmte Form erhalt, fo vermag er auch feine bochften Ibeen, wie bie Bernunftibee Gottes, eben nur unter finnlichen Bilbern fich jum Bewußtfein gu bringen. Und amar geschieht biefe Gintleidung bes Ueberfinnlichen in finnliche Bilber fo unwillführlich, baß fie ber reflectirten B ahrnehmung fich gang entgieht, weshalb benn naturlich bas Ueberfinnliche unmittelbar, ohne jebe Unterscheidung Diefes Inhalts von jener Form, ale ein Sinnliches bem Bewußtsein fich Selbftverftanblich find auch biefe Bilber unendlich barftellt. mannigfaltige, bald mehr bald meniger ber Gache angemeffen, eine endloje Stala von ben finnlich-robeften bis au ben geiftigfublimirteften. Denn fie hangen ja ab vom gangen Gulturguftand eines Beitalters und Bolles, von bem Borftellungefreis, in dem es sich vorwiegend bewegt. Dem Menichen, der noch im Raturleben aufgebt, fleibet sich auch die Idee Der Gottheit in die großen Anschauungen der Natur: den leuchtenden Himmel, bei bit großen Anschaupen Deren, den strahlenden Seines, der Keuergeist des Gesetzgebers Mose schaut Gott im Keuer des Busches, im Beuer auf Sinai, und ein Prophet Elias sühlt Gottes Näche aus dem sansten stillen Säusen; Jesus aber, unser derr und Meister, hat den Unfastlichen mu Ditde bes lieben-Baters erfaßt und unsern herzen nahegedracht. Das alles sind Bilber für den Unendlichen; nur bie einen reiner und angemessen, die andern roher und unangemessen.

Bie nun? liegt vielleicht nicht eben bierin, in biefer Unangemeffenbeit ber finnlichen Bilbform jum überfinnlichen Inhalt bie verfehrte Begiehung bes Ginnlichen auf's Ueberfinnliche ober bas Abergläubifche? Go nabe auch biefe Anficht zu liegen fcheint und fo gewöhnlich bie Begriffsbeftimmung bes Aberglaubens eben bierauf, auf die finnliche ober unreine Form bes Glaubens hinausläuft, fo muß bies boch ale unrichtig bezeichnet werben. Schon bie eine Ermagung muß uns barin porfichtig machen, daß ja bei biefer Definition ein bestimmter Unterschied zwischen Glauben und Aberglauben fich gar nicht mehr aufftellen ließe und gulett ber Glaube felber auch in feinen mannigfachen Formen bie Gubfumirung unter ben Begriff bes Aberglaubens fich gefallen laffen mußte. Run ift ja freilich unleugbar, baß in Birflichfeit oft genug bie Grengen beiber in einander flieften; aber bas ift auch fo im Berhaltnig von Gefundheit und Rrantbeit, und boch - mas murben mir ju einer Definition von Rrantheit fagen, die ebenfogut auf die Gefundheit paffen murbe? Es muß boch bier wie bort beftimmte Uutericheibungsmertmale geben. Und welche benn?

horen wir ein Gretchen por bem Bilbe ber Mater dolorosa ihr gramerfulltes herz ausschütten und sprechen:

"Ad neige, On Schmerzenstriche, Dein Antis gnadig meiner Roth! Das Schwert im Herzen, mit taufend Schmerzen, Bildft auf zu Deines Sohnes Teb.
Jum Barte bildft Du und Seniger schieft Du hinauf um fein' und Deine Roth.
Beet fühlet, wie wühlet der Schmerz mir im Gebein?
Was mein armes herz hier banget,
Was de gittert, was verlanget,
Was de Jittert, was verlanget,

Da ift feines von une fo naiv, um die Borftellungen, die diefer Anrufung ber Mater dolorosa gu Grunde liegen, ernfthaft fur mahr ober bentbar zu balten, feines aber auch gemiß fo fublios und fuperflug pedantifch, um megen ber zweifellofen Unmahrheit ber betreffenden Borftellungen biefes berrliche Gebet felbft, biefen tiefmahren Aft bes Glaubens, ber fich mittelft jener Borftellungen pollzieht, fur finnlos und nichtig, fur leeren Aberglauben gu balten. Wenn bingegen ein itglienischer Brigant, im Begriff, auf Raub und Mord auszuziehen, vor bas Marienbild hintritt und um Segen fur fein nobles Tagemert bittet, fo erbliden mir barin alle einftimmig nur plumpen Aberglauben, Warum benn nur bier, nicht auch dort, da doch die Borftellung beiderfeits die gleiche realitatelofe ift? Dody mohl besmegen, weil im erften Fall trop ber Unangemeffenheit ber Borftellung boch eine wirkliche Erhebung bes Bemuthes aus bem Sammer ber Schulb gur verfohnenben Sobe bes reinen Beiftes, fonach ein wirflicher Glaubensaft ftattfand, im zweiten Fall aber eine religiofe Unschauung fich verrath, welche nicht blog in ber Form unangemeffen, fonbern ber Cache nach verfehrt, ein materieller Wiberfpruch mit ber Gottesibee ift, fofern biebei bas Ueberfinnliche nicht als bas unbedingte Bernunftgefen bes Guten und Wahren anerkannt, fondern im Gegentheil jum Bertzeug im Dienfte ber Unvernunft und Gelbftsucht berabgefett, alfo feines mefentlichen fittlichen Charafters entfleibet mirb.

Beide alfo, Glaube und Aberglaube, haben ein finnliches und ein überfinnliches Glement; aber beim Glauben ift bas Sinnliche bie untergeordnete bienende Form und Bermittlung, bas Ueberfinnliche aber, bie fittliche Ibee ift bas beberrichenbe Pringip; beim Aberglauben bingegen wird bies Berhaltniß verfehrt: Das Ueberfinnliche mird gum bienenden Mittel und bas Sinnliche zum maggebenden 3med; ebendamit wird die 3bee bes Ueberfinnlichen bes ihr wesentlichen fittlichen Charaftere entfleidet und verfallt ben unfittlichen Tenbengen menichlicher Leibenichaft. Daran haben wir nun in der That ein fehr beftimmtes Unterscheidungemertmal fur bie Beurtheilung religiofer Ericbeinungen in ber Geschichte und in ber Gegenwart. Bir find hierdurch von vorneherein bewahrt vor jener ungefchichtlichen und unpfpchologischen Unschauungeweise, welche alle außerchriftliche Religionen, alfo namentlich bas gange Seibenthum einfach fur eitel Aberglauben halten wollte, weil es feinen reinen Gottesbegriff habe. Wir tonnen vielmehr auch jene Frommigfeit, welche bie Gotter bes Dlomp ober bie Afen in Balballa glaubig verehrte und anrief, ale eine, wenngleich unvolltommene, boch immerbin wirfliche Form bes Glaubens anertennen und ehren. Bir tonnen aber andererfeits zugleich bie wirklichen Glemente bes Aberglaubens, Die fich burch Die gange Religionsgeschichte hindurchziehen, von bier aus ficher ertennen und ausscheiben.

Es find zunachft zwei Erscheinungen, die wir als die Grundformen alles Aberglaubens bezeichnen fonnen und bie in ber gangen Religionegeschichte ftete bem Glauben gur Geite geben: Bauberei und Mantit. Das Befen berfelben und ben Grund ihres allgemeinen Ericheinens, bas eben als allgemeines nicht (776)

aufällig fein tann, werben wir leicht ertennen, wenn wir noch einen Augenblid beim Glaubensobjett, dem Neberfinnlichen und feinem Berhaltniß gur Ginnenwelt, fteben bleiben. Das leberfinnliche, foll es nicht leere Abstraction, ju welcher wir in feiner Begiehung fteben fonnten, fein, muß als die hervorbringende Rraft und beberrichende Dlacht über ber Sinnenwelt, als bas felber raum= und zeitlofe Pringip bes raumlich=zeitlichen Dafeins und feiner gefets und zwedmagigen Bechfelmirfung gedacht merben. Der Glaube nun bat Diesen pom Gottesbeariff unzertrennlichen Gedanten unwillfurlich in ber Borftellung fich gegenftandlich gemacht, daß die Gottheit ihre übergreifende Dacht über bie Sinnlichkeit in eingreifenden munderbaren Machtaften innerhalb ber Ginnenwelt ober in Bunbern, und ihr uber die Beitichranten übergreifendes Biffen in munderbaren Borausverfundi= gungen ber Bufunft ober in Beiffagung en bethätige. Bunber alfo und Beiffagung find die beiden unwillfürlichen und barum berechtigten Formen, in welchen ber Glaube bas leberfinnliche als bie felbft raum- und zeitlofe, übergreifende und beberrichende Dacht über die raumlich-geitliche Sinnenwelt fich vergegenftanblicht. Darum fagt ber Dichter fo treffend: "Das Bunder ift bes Blaubens liebftes Rind", benn in ihm, biefem felbfterzeugten Bilbe, wird fich ber Glaube am unmittelbarften beffen bewußt, Daß bie Gottheit, wie fie felbft frei ift von ben Endlichkeitsichranfen, so auch für ihn die befreiende Macht sei, die ihn aus der Enge und Qual ber Erbe gur feligen Freiheit reinen Beiftestebens emporhebe. Aber biefer fo freundliche und in feinem idealen Rern tiefmabre Glaube wird nun fofort gum Aberglauben, wenn ber Menich in ber überfinnlichen Macht nicht bie befreienbe Dacht für fein eigenes überfinnliches geiftiges Befen, fonbern Die bienende Macht fur fein eigenes finnliches Dafein, fur feine fleinen, felbstifden Erbenwunsche ober gar fur feine unfittlichen Leibenschaften sucht. Damit wird sofort der Wunderglande jum Aberglanden an Janderel und der Weissganungsglande zum Aberglanden an Mantit. Beiderfeits also liegt zwar dieselbe Borstellung zu Grunde, aber der specifische Unterschied is, daß das einemal biese Borstellung eine tieswahre sittlich-religiöse Bedeutung hat und als ibeale Machtveredelnd auf des Menschen befrees Theil wirk, daß anderemal hingegen diese Borstellung versehrt wird in einen der menschlichen Simulicksett und Selbsstude bei bien boren Bahn.

Der Bauberer will die überfinnliche Macht zwingen, feis nen menichlichen Zweden bienftbar zu werden, gleichviel, wolcher Art biefe 3mede feien, ob fittlich ober unfittlich, und gewöhnlich merben fie letteres fein, weil die fittlichen folche Gulfsmittel wie Bauberei verschmaben. Die Mittel zu folcher vermeintlich zwingenden Ginwirfung auf die Gottheit find mannigfach: theils gesprochene ober geschriebene Borte, theils Sandlungen finnbildlicher Urt, beibes auch oft gufammen. Diefelben find febr banfig einfach aus bem eigenen religiofen Cultus bes Bauberere entlehnt, wobei die übernaturliche Bedeutung und Rraft, welche bas reli= giofe Gemeindebewußtfein ben Borten und Ginnbildern gufdrieb, vom Zauberer einfach fur feine aparten Zwede verwerthet wird. Freilich ift babei nicht immer leicht gewesen, die firchliche Anficht bon ben Cultusmirfungen von ber magifchen gu untericheiben. benn Beiligengebeine, Beihmaffer, Die Softie, bas Agnus Dei galten auch ber Rirche felbft als beilfame Zaubermittel, wie benn fogar ein Papft (Girtus IV.) Die non ihm vertauften Gotteslammer fur fichere Mittel nicht nur gur Gunbenvergebung fonbern auch gur Giderung gegen Leuerebrunft, Schiffbruch, Sturm, Gewitter und Sagelichlag erflarte. 1) Inden geboren Die Baubermittel eben fo oft auch einem alten und übermundenen Gultus an, wie benn eine Menge ber gauberifden Sandlungen und Rormeln aus dem germanischen Seidenthum entstammen, wovon (778)

nachher noch mehr. Sier ift es gerade bas Bewußtfein ber Illeaitimitat der boberen Machte, an die fich ber Bauberer wenbet, mas feinem ebenfalls illegitimen Thun ober Borbaben entfpricht und wirffamen Erfolg verheift. Ferner verbinden fich biefe übernatürlichen Mittel febr oft mit natürlichen, wie Bauberfrautern, Getranten, Steinen und Metallen u. bergl., Die bann als bie naturlichen Trager ber übernaturlichen Rrafte gelten; fo finden wir Baubertrante besonders ba, wo bem Menichen eine Leibenschaft, fei es Liebe fei es Saft, gleichsam eingefloft merben foll. - Bas nun aber bas Gingelne ber Bauberformeln und -Baudlungen betrifft, fo mare bier jeder Deutungeversuch verschwendete Dube, benn die Baubermittel pflegen bem Aberglaubifden fur um fo mirffamer zu gelten, je finnlofer fie find; naturlich, benn bas Ginnlofe ericeint ja bem Denichen fo gerne ale bas Tieffinnige, Geheimnifvolle, bas alfo am unmittelbarften mit ber geheimnifvollen boberen Belt in Begiebung feten und zwingend auf diefelbe mirten tonne. Bir fennen ja bas Fauft'iche Beren-Ginmaleins und wie fehr basfelbe aus bem Leben gegriffen ift, bavon fonnen mir une übergengen aus bem nadiftbeften Amulet, bas uns ein Bunberboctor gegen Bahnmeh verschaffen mag. Bemertenewerth ift jedoch bei all' bem, bag auch die Bauberfunft ihre ftrengen Regeln und Gefete fennt, beren Berletiung die Birfung aufbeben foll; fo tief ift bem menschlichen Beifte bie Ahnung ber gesetymäßigen Beltorbnung eingepragt, bag er felbft ba, wo er eine ordnungswidrige Birfung zu erzielen meint, bies boch nur wieder nach Regeln und Befeten boberer Ordnung thun gu tonnen glaubt! "Die Bolle felbft hat ihre Rechte", bies ift ein Grundzug alles Baubermefens.

Die Mantit gebort theilmeise mit unter bie Bauberei, sofern fie bie munderbaren Offenbarungen über bas Bufunftige burch gauberhafte Befdmorungen zu veranlaffen, reip. zu erzwingen fucht. Die einfachfte Form folder willfurlich gemachten Babriagung ift bie uralte Gitte bes Lofes, mobei mit mehr ober weniger gebeimnisvollen Geremonien ein Bufall veranftaltet wird, ber bann eben besmegen, weil er bem menschlichen Billen unb Borauswiffen fich entzieht, als eine Gotterftimme angesehen wird. Ueberhaupt ift ber Bufall, bas Unvorhergesehene und Unberedenbare, die eigentliche Domane ber Mantit, gleichviel ob bas Bufallige in einem gewöhnlichen Greignift, in ber Richtung bes Bogelfluges g. B., oder in einem außergewöhnlichen Bortommniß, einem Bunderzeichen (portentum, prodigium) beftebe, und ob diefes in einem großen und allgemein fichtlichen Phanomen, ober in fleinen Unregelmäßigfeiten, 3. B. an ben Gingeweiben ber Opferthiere (baber neben ber Beobachtung bes Bogelfluge besondere die ber Gingemeibe ber Opferthiere gur ftehenden Form ber Mantit bei manchen Bolfern gehorte). Much hiebei ift nun, wie bei ber Bauberei, fehr bemertenswerth, daß die Deutung aller folder Bufalligkeiten, als Beichen fur gemiffe brobende Eventualitäten, obgleich natürlich an fich durchaus willführlich, gleichwohl in ein Spftem von Regeln gebracht und als Runft betrieben murbe, die ftandesmäßig gelernt und geubt merben mußte. Auch hierin wieder verrath fich die Ahnung ber Wahrheit, daß alles, was geschieht, nach irgend einer gesetlichen Regelmäßigfeit erfolge, nichts alfo in jeder Beziehung grundlofer Bufall fei. Aber mabrend wir hieraus ben Schluß gieben, bag jedes Greigniß im Bufammenhang ber mirfenden Urfachen feinen gureichenden Grund finde, feines alfo außer feiner Bebeutung innerhalb biefes natürlichen Bufammenhangs auch noch eine aparte Bedeutung und fremdartige Beziehung habe, fo fchreibt ber Aberalaube jedem Greignig, beffen naturliche Urfache nicht unmittelbar einleuchtet, eine hobere Urfache und bamit zugleich eine bobere Bebeutung ale "Beichen" zu. bas fich bann naturlich eben nur auf bas eigene Ergeben, Blud ober Unglud bes mahrnehmenben Menichen beziehen foll. Es wird alfo biebei bie Bahrheit bes allgemeinen Bufammenhangs aller Dinge nach vernünftigen Gefeten in bas Gegentheil verfehrt, bag bas Gingelne und in feiner Bereinzelung Bufallige in einer unmittelbaren und fonach ganglich willführlichen Begiebung zu bes Menichen Geschick fteben foll. Der egoiftifche Babn bes Meniden, fein 3ch fei bas Centrum, um bas Sonne, Mond und Sterne und mas auf Erben freucht und fleugt, fich brebe und bewege, biefer naive Bahn ift es, ber ihn in jedem gufälligen (b. h. nach ber wirfenden Urfache unerfannten) Greigniffe eine birefte Begiehung auf fich felbft fuchen lagt. Befonders wenn irgend ein Pathos, eine lebhafte Soffnung ober gurcht, feine Gelbftliebe in Allarm verfett, begegnet fogar bem Befcheibenen und Ruchternen wenigftens die momentane Illufion gar leicht, alles, mas um ihn ber porgeht, in ber Borausfegung ju betrachten, bag es eine fpecielle Begiehung auf ihn habe, ihm Beichen, Binte, Barnungen und Borbebeutungen geben folle. Da muß bas Sasden, bas gufällig über ben Beg fpringt, ber Bogel, ber jufallig jur Rechten ober Linken auffliegt, ein zufällig gehortes Wort eines Andern, eine aufällig aufgeschlagene Stelle eines -- befonders beiligen -Buches,2) ein phantaftifcher Ginfall und ungabliges Aehnliche eine gebeimnifvolle Begiehung befommen auf bas Gintreffen einer Soffnung ober Furcht, mit ber boch alle jene Dinge nicht bas Gerinafte ju ichaffen haben. Ja felbft ber Sterne rubig-erhabene Bahnen gieht ber anspruchsvolle Bahn bes Menfchen gu feinen Erdenhandeln berab, indem er im aftrologifchen Aberglau. ben fich bunten laft, es fnupfe ein geheimnigvolles Band feine flüchtigen Buniche und Erlebniffe an bie emigen Rreife, welche die himmlischen im Beltall gieben!

218 eine hobere Claffe ber Mantit tonnen wir bie aus Eraumen und etftatifchen Buftanben betrachten, fofern biebei menigftens eine gemiffe pfochologifche Bermittlung amiichen bem menichlichen Beifte und bem Gegenftande bes Schauens, ein naturliches Borausahnen moalich ift. Gine ferne Doglichfeit, bie bem Blid vorschwebt, eine leife Soffnung, Die ber bemußte Beift fich felbft taum gefteht, eine bammernbe Beforgnig, bie man nicht auffommen lagt - furg all' bas Mannigfaltige, mas binter ber bewußten Cpbare bes Beifteslebens im Dunfel bes Unbewußten ichlummert, pflegt in jenen Buftanben, wo bie Seele fich ber Controle bes Berftanbes und Billens entgogen bat und, mit ihren Empfindungen und Phantafien allein beicaftiat, ibr apartes Spiel treibt, aufzutauden, um bann, burch's Bebachtniß feftgehalten, bem bewußten 3ch als ein Frembes, von außen Gegebenes, furg als "eingegeben" fich barguftellen, mabrenb es boch nur bas Gebilbe ber eigenen, aber unwillfurlichen und unbewußten Seelenthatigfeiten ift. - Die Drafel ber griechischen Pothia geboren jum Theil bieber, fofern bie Priefterin fich burch bie pothonischen Dunfte in einen ichlafmachen Buftanb gu perfeten pflegte; freilich werben bie reflectirten Auslegungen burch bas belvbifche Priefterfollegium bas Dleifte und Befte bingugethan baben.

Endich ift noch als eigenthumliche Mantit die Netromantie zu erwähnen, welche auf dem (nachher noch zu beiperchenden) Glauben au Geistererscheinungen beruht und biese Boten aus einer andern Welt als die Mittler göttlicher Offenbarungen beträchtet ober auch als unmittelbar im Besig eines höhren Wissens besindliche Geister, welchen, weil sie der Seinnenwelt entnommen sind, auch ein über die Seitschanken hinausgehendes Wissen, ein Verherwissen zu zufunft möglich sei. Shre Erscheinung und Kundzedung zu bewirken, ist Sache ber zauberischen Beschwörung, welche benielben 3mang auf die Geister ber Verstrotenen ausätben soll, wie ber sonstige Zauber auf die Gottheit, die übersinnlichen Machte überhaupt. Auch hiebei sonnen, wie bei allem Zauberwesen, außere Objecte als Vermittlung ("Media") und Organe bienen, seien es Menschen, burch welche ber Geist redet ("Beiessen"), ober toote Gegenstände, 3. B. Tijche, wie bei dem modernen Aberglauben bes Tijchrückens, wobei das Aufsteben bes Tijchrückens der Tijchrückens der Beische geitnehmen Geiste betrachtet zu werten pflegt. Nur die außere Korm der Zeichensprache ist hier neu; die Anschwang, die zu Grunde liegt, ist die ber Retromantie überhaupt, also ein der Atlesen Kormen bes Aberglaubens, die in vorhisterische Zeit aurschreicht.

Die beftimmtere Entwidelung und Ausbildung bes Bauberwefens in ben driftlichen Sahrhunderten bangt mit einem meitern Punfte gufammen ber feinen Grund wieber in ben oberften Thatfachen best religiofen Bewuftfeins bat. Der Gottesidee ift bie Ginheit mefentlich, ba ja in ihr bie Bernunft eben ben bodften, umfaffenden und allgemeinen Grund fur bie Befetmaßigfeit und harmonie ber Ericheinungewelt fucht. Gine Erubung ber Gottesibee ift es besmegen ichon, wenn fie von einer Debrheit gottlicher Gingelmefen reprafentirt wird; fofern jeboch biefe unter fich ein leiblich eintrachtiges Collegium unter einem Saupt, bem Gottervater bilben, trifft bie unangemeffene Dehrheit mehr nur bie Form ber Anschauung. Andere verhalt es fich mit bem Dualismus amifchen auten und bofen Gottheiten, welcher eine pringipielle Zwiefpaltigfeit in Die überfinnliche Belt bineintragt. Und gerade biefen Bug finden wir, balb mehr balb weniger beftimmt ausgepragt, in faft allen Religionen; und gmar aus leicht begreiflichen Grunden. Benn gleich ber Bernunft bie Tendeng gur Ginbeit mefentlich innewohnt, fo führt eben im Rindheitsalter ber Menschheit nicht die Bernunft, Die noch gar nicht entwidelt ift, die Dberberrichaft, fondern die Ginnlichkeit. Diefe aber permag feineswegs bie allgemeine Gefekmagiafeit ber Erfcheinungen mabrgunehmen, fondern fie empfindet bie einzelnen Erfceinungen eben nur in ihrer Bereinzelung und bezieht febe eingelne unmittelbar auf bas eigene Bohl und Bebe. Daber icheiben fich ihr benn alle Belterscheinungen in bie zwei Glaffen von nutlichen und ichabliden, wohlthatigen und übelthatigen. Dieje beiden entgegengesetten Urten von Wirfungen icheinen nun bem findlichen Bewußtfein, bas von ber Gefegmäßigfeit ber Beltericheinungen noch feinen Begriff bat, nur auf zwei entgegengesette überfinnliche Urfachen gurudguführen gu fein und fo theilt fich ibm bie überfinnliche Belt in bie zwei Seerlager ber guten, freundlichen und ber bofen, feindlichen Gottheiten. Da Diefe beiden auf bas Bob! und Bebe bes Menichen Ginfluß au baben ichienen, fo fublte man fich auch zum Dienfte beiber verbunden und gwar - ba bie Furcht immer noch ein ftarferes Motiv ift ale hoffnung und Dantbarteit - mehr noch zu bem ber bofen als bem ber guten Gottheit.3) Da nun aber bie Unerfennung und Berehrung einer bofen Gottheit an und fur fich icon Berfebrung ber Gottesibee, alfo Aberglaube ift, fo begreift fich leicht, bag fich bie verschiedenen Formen bes Aberglaubens überwiegend an die bofe Gottheit als ihren naturlichen Unfnupfungepunkt anbangen. Bir muffen bieber alle jene fitts lichen Greuel ber beibnifden Gulte rechnen, Die fich an Die befannten affatifden Gottheiten Baal, Molod und Aftarte, Delfarth. Civa u. A. fnupfen und bie ihr ichmacheres Analogon auch im Dienfte bes agyptifchen Get, ber griechifden Artemis und Defate, bes alten lateinischen Mars, ber germanischen Frau Gulla (Sel) u. a: haben.

Bum weitreichenbften geschichtlichen Ginfluß gelangte ber

Dualismus durch die dogmatifch firirte Form, welche er im perfifden Religionsipftem erlangte. Bier ift bie überfinn= liche und die finnliche Welt je in zwei faft gleichmachtige Reiche getheilt: Die Belt bes fittlich Guten und ber phofifchen Guter, bes Lebens und ber Boblordnung ift bas Reich Ormugb's und bie Belt des fittlich Bofen, ber phofischen Uebel, des Todes und ber Lebensftorung ift bas Reich Ahriman's. Diefem lettern feine Devotion zu midmen, mar jedoch ber Perfer fo meit entfernt, daß er es vielmehr als feine religiofe Aufgabe anfab. im Bunde mit bem guten Ormugd und feinen guten Beiftern (Amfchaspans-Engeln) bem Reich bes Uhriman und feiner Gehülfen (Daevas-Damouen, Teufel) jeden Abbruch zu thun und fo feinerfeits zum Gieg bes Guten in ber Belt practifch beigutragen. Infofern ift biefes Religionssuftem an fich verhaltnigmagig rein von Aberglauben; gleichwohl ift es bie Mutter ber Magie und mittelft ber von ihm ausgegangenen dualiftifchen Geften (Danichaer, Ratharer) mittelbar eine Saupturfache fratern Aberglaus bens geworben. Den Anfang biegu bilbete jedoch ichon ber Ginfluß. ben die perfifche Religion auf die judifche ubte, moburch biefe die dualiftische Borftellung, die vorher durch den ftrengen Monotheismus niedergehalten worden mar, aufzunehmen und bald febr üppig auszubilben begann. Befanntlich bilbete gur Beit Jefu ber Glaube an boje Damonen und ihr Ginwirfen auf Die Menschen, ja Ginwohnen in ben Menschen ein berrichenbes Glement des ifraelitischen Bolfsglaubens. Die Erscheinung bes Chriftenthums fodann und die religiofe Aufregung und Gabrung der Geifter, die es hervorrief, icheint auch dem Damonenglauber einen neuen Impuls und reiche Nahrung gegeben gu haben. mar bas Bewußtsein, mitten in einem entscheidenden Bendepunkt ber menichlichen Geiftesentwickelung gu fteben, mas ichon in jenem bezeichnenden Bilbe bes neuen Teftamente gum Mus-VIL 167. (785)

brud tam: baft Chriftus gefommen fei, bie Werte bes Teufels ju gerftoren.4) Das driftliche Bemußtfein ber alten Rirche aber brehte fich recht eigentlich um bie Borftellung, bag bas Reich Chrifti und bas bes Teufels als zwei rivalifirende Großmachte mit einander um die Weltherrichaft ringen, gang ebenfo wie im Parfismus bas Reich Ormuzd's und bas Abrimans im Rampf um Die Welt beariffen find. Da man nun bas Reich Chrifti in ber Rirche fab, fo mar alfo alles Augerfirchliche, fonach bas gange Beibenthum fur bas driftliche Bewußtsein gum Reich bes Teufels geworben, ber beibnifche Gultus fonach jum Teufelsfultus, die beidnischen Gotter ju Damonen und alle jene Dachtmirfungen, welche bie Seiben ihren Gottern guidrieben und beren Realitat auch driftlicher Geits feineswegs beftritten murbe, gu teuflicher Zauberei. Die Beiden ihrerfeits erwiderten Diefe Auflagen mit gleicher Munge und fo geschah es, bag jebe von beiben Religionsparteien die Bunber und Wahrfagungen, auf welche die andere fich als wie auf thatsächliche Argumente berief, awar nicht leugnete, wohl aber fur ichwarze Magie, fur bamonifche Runft, für verruchten Aberglauben ausgab, mabrend fie in ben gleichen ober abulichen Bunbern und Bahrfagungen ber eigenen Partei gottliche Machtwirfungen und fonach berechtigte Stuten bes Glaubens fand. 5) Es ift mit Rudficht hierauf bie treffende Bemerfung gemacht worben: Das Bunber ericheine als bie legis time Bauberei, Die Bauberei als bas illegitime Bunber6), eine Bemerfung, beren allgemeine Bahrheit aus bem, mas oben über bas Wefen ber Zauberei und ihr Berhaltniß gum Bunber bemertt murbe, erhellen burfte.

Die eben ermähnte Ansicht der driftlichen Kirche vom Seidenthum, ben heidnichen Göttersgan und Guttuberäuchen, im nun sir die Geschächte des Aberglandens epochemachend geworden. Die Kirche hat das Seidenthum der Walter, die sie im

Laufe der Jahrhunderte driftianifirte, nicht einfach nur als nichtigen Irrthum bargeftellt, fonbern fie bat es zum Damonenglauben, alfo zu einem reellen aber widergottlichen Aberglauben berabgesett; fie bat die beibnischen Cultusbrauche nicht einfach nur beseitigt, fonbern bat biefelben theils in firchliche Brauche umgewandelt, theils aber auch als teuflisches Werf und Wefen, als Bauberei gebrandmartt. Es ift uns unter ben alteften Dentmalen beutscher Literatur eine altfachfische Taufformel überliefert,7) in welcher der Täufling auf die Frage: "entfagft Du bem Teufel und aller teuflicher Gilbe?" antwortete: "Ich entfage bem Teufel und allen Teufelswerfen und Borten, bem Thonar und bem Wodan und bem Sachsnote und allen ben Unholden, Die ihre Genoffen find!" Go mar alfo die bochfte germanifche Gotterbreiheit: Wodan, Thonar und Sachenote (wahricheinlich-Frent) zu duntlen Unholden und Teufelsgenoffen geworben, benen ber zum Chriftenthum betehrte Deutsche gwar alle Gemeinschaft abfagte, aber an beren Realitat er nach wie por glaubte; feine alten Gotter maren für ihn aus Objecten bes Glaubens zu Objecten bes Aberglaubens geworben, aus hilfreichen Geiftern und himmlischen Machten gu finftern Damonen und hollischen Sputgeftalten, aus Gegenständen frommer Unbetung und Berehrung gu ichredenben Widersachern und teuflischen Bersuchern, die ihn burch ihre Teufeleien in ber Treue gegen ben neuen Gott ftets mankenb gu maden und gum Abfall gu verführen fuchen. Sieraus erflart fich bie gange munderliche Stellung ber mittelalterlichen Rirche jum Aberglauben: er ift ihr ernfthafte Realitat, nicht bloger Brrthum, aber bas reelle Biberfpiel bes firchlichen Glaubens, Abfall vom herrn ber Rirche gu bem Reich bes Teufels. wie nun der driftliche Glaube nach uraltem Bilbe als ein Bund bes Menichen mit Gott und Chrifto ericbien, fo wurde genau entsprechend nun auch fein Biberfpiel, ber antichriftliche Aberglaube als ein Bund des Menfchen mit dem Teufel betrachtet. Go entftand ber mittelalterliche Begriff ber "Bererei"; fie mar ein achtes Rind mittelalterlicher, firchlichfeudaler Weltanichauung, benn fie befteht barin, bag ein Menich, feinen driftlichen Taufbund, bas Treugelobnig gegen Chriftum, brechend, durch einen formlichen Gulbigungseib fich bem Teufel ju eigen giebt, wie ein Bafall feinem Lebensberrn, wofur bann ber Teufel als ber Lebnsberr fich Sout und Unterftutung bes ihm Ergebenen feierlich verpflichtet. Bermoge biefer Unterftugung vermag bann der mit bem Teufel verbundete Menich nach driftlichem Bolksglauben alle möglichen übernatürlichen Wirkungen gu feiner fundlichen Befriedigung und hauptfachlich jum Schaben feiner Mitdriften auszunben: Der Golbat wird ftich = und fugelfeft, bas Dabden befommt unwiderfteblichen Liebesreig, ber Sabfüchtige weiß Schate ju graben, ber neibische Feind, bie boshafte Rachbarin weiß bes Rachbars Saus angugunden, auf des Nachbars Ader ben Sagelichlag herabzubeichwören, ben Ruben ber nachbarin bie Dild zu entziehen, bas ebeliche Glud bes feindlichen Saufes empfindlich ju ftoren, bas gebeibenbe Rind hinfiechen zu machen, ja felbft ploglichen Tod durch geheimnigvolle Zaubermirfung aus ber Ferne gu veranlaffen. Balb gewöhnte man fich, jedes außerorbentliche und icabliche Ereigniß, bas einen Gingelnen ober eine Gemeinschaft traf, auf hererei gurudzuführen; ja felbft bas Außergewöhnliche an fich fcon, auch wo es niemanden ichabete, wie forperliche ober geiftige Gigenthumlichkeiten, bervorragende Runftfertigfeit, auch ichon ein ungewöhnliches Betragen genügte, um einen Menichen in ben Berbacht ber Sererei ju bringen. Junge Dabchen, Die fich burch Schonheit, und alte Frauen, Die fich burch Saglichfeit bemerklich machten, Studenten, die fich durch reiches (788)

Biffen, und Spielleute, Die fich burch geschicktes Spiel bervorthas ten, ber fleifige Sandwerfer, ber feine Cache pormarts brachte. und ber arme Schluder, ber ale bergelaufener Frembling verbachtig und unbeimlich ichien - fie alle fonnten bem Berbacht und ber Unflage auf Sererei verfallen.8) Bie aber Rirche und Staat gegen folde Ungludliche muthete, wie man bas Geftanb. niß durch eine aller Menschlichfeit und allem Rechtsbewußtsein Sohn fprechende peinliche Inquifition zu erzwingen und bann ben vermeintlich Schulbigen bem Scheiterhaufen gu überliefern pflegte, wenn er nicht icon unter ben Folterqualen ben Geift aufgegeben hatte - bavon will ich lieber ichmeigen. Drei volle Jahrhunderte dauerte biefe fcmerfte Berirrung des Menfchengeschlechts; erft bie milberen Sitten und flareren Begriffe bee. 18. Jahrhunderte machten ihr ein Ende; nachbem ber Jejuit Friedrich Gpee, ber reformirte Pfarrer Balthafar Beder und ber hallische Jurift Thomafine bie gewichtigften Angriffe gegen Serenglauben und Berenprozeffe geführt batten, mar es bas aufgeflarte preußische Burftenhaus, welches zuerft bem Unwefen befinitiv ein Enbe machte; er wolle, fagte befanntlich Friedrich b. Gr., daß in feinem Staate bie Frauen in Ruh und Frieden follen alt werden burfen.

Berschwunden war nun freilich damit der Aberglauben noch lange nicht; wohl aber nahm er im 18. Jahrhundert eine ansere und viel harmlosere Wendung: er warf sich mit Vorliede auf ein Gebiet, das zwar im Aberglauben aller Völlere und Zeiten eine hauptrolle gespielt hatte, das aber doch seine größte Ausbildung erst jeste erheit, offendar deswegen, weit es mit der gangen Geistesrichtung des 18. Sahrhunderts in naher innerer Verwandtschaft steht: es begann nämlich jest die Klüthegeit des Gespensterwesens, der Vicke in's Zenseits und Erscheinungen aus dem Zenseits, der Revenants und ihrer Emters

hullungen über die Geisterwett. — Der Geisterglaube finde fich von jeher und bei allen Bottern der Erde. Sein pfindologischer Ursprung ist aber noch wenig und noch seltener erschöpfend untersucht worden. Wir werden ihn aus zwei Quellen herzuletten haben.

Ginestheils entspringt ber Beifterglaube aus bem Phantafiebeburfniß, die gange belebte Ratur ale befeelt porguftellen, b. b. ale erfüllt von einzelnen Seelen, Die ber menichlichen abnlich, alfo bewußt und freihandelnd feien. Weil ber Menich bie Borftellung einer wirkenden Rraft gunachft aus fich felbft entnimmt, aus ben Birtungen, bie er felbft burch fein Sandeln außer fich hervorbringt, fo liegt es ber naiven Borftellung febr nabe, nun auch jede andere Birtung, Die ber Menich außer fich vorgeben fieht, auf eine analoge Urfache, wie fie feinen felbfterzeugten Birfungen gu Grunde liegt, alfo auf eine bewußthandelnde ober feelische Rraft gurudguführen. Daber gurnt basRind bem Tifch, an bem es fich geftogen bat, und racht fich an ihm burch Bieberichlagen, weil es eben bie ibm fcmergliche Collifion nur als Birfung eines ihm übelwollenden Befens porzuftellen vermag. Uebrigens auch ben Ermachfenen begegnet es ja wohl einmal, baf fie alles Ernftes bem Simmel gurnen, ber ihnen eine Sonntagsparthie verregnet, mobei fie nicht ahnen, wie genau fie fich bamit auf bem Standpuntte bes ben Tifch ichlagenden Rindes befinden! Mus biefer unwillführlichen Perfonififation alfo von wirtenden Rraften bes Raturlebens entfprang jene Schaar von Raturgeiftern, wie fie fid namentlich in ber griechischen und beutschen Dothologie als Berge und Quell- und Baldnymphen, als Gifen und Robolbe, ale Riefen und 3merge in fo buntem und luftigem Gewimmel tummeln.

Neben diefem Phantafiebedürfniß der Personifitation bes

Raturlebens mar es aber qualeich bas Bemuthebeburinif. Das Bild Berftorbener in ber Erinnerung festaubalten und burch Die Ginbilbungefraft möglichft ju vergegenwärtigen, worin wir bie zweite Quelle bes Geifterglaubens ju feben haben werden. wir naturlich eben nur bas Bild ber gangen finnlichen Ericheis mung ber Berftorbenen festhalten tonnen, fo fahren wir fort, fie als finnliche Ericheinungswefen vorzustellen, obgleich wir fie ale vom finnlichen Dafein gefchieben benten muffen. Diefes amiefpaltige Bemußtfein, in welchem bie Lebenben ben Tobten gegenüber jeberzeit befangen waren, ift Die Quelle jener zwiefpaltigen Borftellung von Beiftern im Sinne des Aberglaubens - der Borftellung finnlich : überfinnlicher Eriftengen, welche als unfinnlich ben Schranten von Raum und Beit überhoben und fur gewöhnlich ben mahrnehmenben Sinnen perborgen feien, gleichwohl auch wieder gang finnlich in Raum und Beit, fichtbar und borbar follen ericbeinen tonnen. - Aber wie? liegt nicht auch in biefer Borftellung ein vernunftiger Rern verborgen? Gewiß ift ja ber Menich ein finnlich. überfinnliches Befen, als finnliches ben Gefeten ber Ginnenwelt unterworfen, als überfinnliches ober geiftiges aber jugleich barüber erhaben, freier Berr über feine eigene Ginnlichfeit und Berricher über bie aufere Sinnenwelt. Aber mahrend Die vernünftige Betrachtung bas überfinnliche Befen bes Menichen eben in feiner Bernunftigfeit fucht, aus feinem vernunftmäßigen Deuten und Sandeln erfennt, jo will ber Aberglaubifche bas überfinnliche Befen ber Menfchenfeele unmittelbar als foldes jugleich finnlich, burch Geben und Boren mabrnehmen; fo wird aus bem mahren Menfchengeift, ber ale Gubiett bes Dentens eben auch nur Dbject fur bas Denten fein tann, ein gefpenftifcher Geift d. b. ein wefenlofes Dbieft und Produtt ber Phantafie. Die Borftellung eines Gefpenftes, einer unmittelbar finnlichen

Ericheinung eines überfinnlichen Geistwesens, ift sonach ebenso wiberspruchsvoll und undemtbar, wie die verwandte, daß der unendliche Grund ber Welt auch wieder unmittelbar als endliche Utrade einzelner Wolferscheinungen wirten fonne.

Warum gerade das 18. Sahrhundert jene Borftellung von Gespenstern mit Bortiebe cultivirte, dürfte mit dem Gultus der dofinen Seelen zusammenhängen: es war wohl das Interesse für das individuelle Seelenstehen in seinen verschiedenartigen Phasen und Situationen und der hang, der innern Unendlichseit des Geistes sich im möglichst greisdarer Form zu vergewissen, was biedei zu immenwirtte. Ueberhaupt aber erflärt sich das Interesse, welches die halbeilbung aller Zeiten an den Gespenstern nimmt, einsach and der nachen inneren Berwandtschaft; zwischen die Gespenster sin ja ebenso eine sinntliche Uebersinntscheit, zwie die Salbbildung eine unvernünstige Bernünstigkeit, eine dumme Geschechtbeit ist.

Aber sollte denn wirflich an all' biesen Dingen nichts Rahpes sein? Dürsen sie so ohne weitres als Aberglauben tezeichnet werden, da doch nicht nur die Menschheit aller Zeiten daran glaubte, sendern auch so viele Fälle der Exfadrung zur Bestätigung diese Glaubens sich anführen lassen? Sch weiß zwar nicht, ob ich diese Krage einer so aufgestärten Gesellichzeit in den Mund legen darf; jedensalls aber muß sie um der Scace selch willen berücksichtigt und einzehender erörtert werden.

Bas zunächst ben allgemeinen Glauben ber Menscheit an solche abergläubische Dinge betrifft, jo fann bies für uns beswegen nichts beweisen, weil wir bas Vorhambensein eines solchen allgemeinen Aberglaubens eben aus psychologischem Gründen volltommen ertlärlich sinden, ohne daß irgend eine Copy

außere Berechtigung bagu augenommen werden mußte. Biel wichtiger ift hingegen Die vorgebliche Beftatigung jenes Glaubene burch bie Erfahrung. Sier ift nun gunachft gu bebeufen, baß biefe porgeblichen Erfahrungethatfachen, um beweisfraftig fein gu fonnen, felber erft ficherer bewiesen fein mußten, ale fie es gewöhnlich find. Es murde bei jo fubtilen Fragen, mo ber Irrthum fo leicht und unvermerft fich einschleicht, geradezu eine protofollariiche Conftatirung bes Thatbeftanbes in jedem Ralle erforderlich fein. Da biefe aber jo giemlich überall fehlt, jo begreift fich leicht, daß die ichmaufende Borftellung eines unflaren Erlebniffes ber bichtenben Phantafie als willtommene Beute anbeimfällt; fei es, baß fie Gelbfterlebtes in ber eigenen Grinnerung, ober daß fie frembe Erlebniffe im Munbe ber Leute durch ben Banbelungsproceg ber Cage umgeftaltet: fowiejo pflegt fie auf unferem Gebiet, bas ftete bie Leibtomane ber Phantafie gemefen ift, mit fouveraner Billfubr gu ichalten und aus Daden Glerhanten zu machen. Co mag es namentlich mit ben vorgeblichen Abnungen oft geichehen, bag ber burch hoffnung oder Surcht bewegten Geele ein Bufunftebild von an fich hochft ichmantenden Umriffen vorschwebte, bas bann erft nachträglich ans bem mirflichen Erfolg feine bestimmtere Saffung erhielt; aber weil bieje nachträgliche Sixirung und Correctur gang unbemertt hinter ben Couliffen ber Reflexion erfolgt, fo ericbeint es Demjenigen, ber gum voraus an berartige "Erfüllung" gu glauben geneigt ift, gang fo, ale ob er wirflich von Unfang genau basfelbe geabnt batte, mas er nachber erlebt bat; murde er bingegen feine Abnung porber gleich zu Protofoll gegeben haben, jo murbe ber Abstand amifden ihr und ber Erfüllung nachher flar ju Sage gelegen haben. Bo aber wirflich eine Erfüllung einer Ahnung conftatirt ift, ba murbe fich mohl bei naberer Analpfe des Salles regelmäßig eines von beiden er-

ergeben: entweder die Uhnung mar nur eine andere Korm von verftanbig ermagender Borausficht, eine abgefürzte Reflerion über bas Babricheinliche (jo 3. B. bie Abnung bes Todes bei einem Rranten) ober aber ffie mar irgendwie (wenn auch noch fo mittelbar) felber bie Urfache fur bas fpatere Gintreffen bes Geahnten (wie 3. B. ber beprimirende Ginfluß einer Tobesahnung, namentlich bei ichon berrichenden Epidemieen, leicht wirkliche Urfache ber Erfranfung und bes Tobes werben fann). Daß aber bie Borftellung, welche etwas noch nicht wirflich Borhandenes ibealiter wie wirklich feiend anticipirt, eben baburch bie Urfache für das reelle Wirklichwerben des Borgeftellten wird, ift fowenig etwas außerordentliches, daß es vielmehr fortwährend bei allem fünftlerischen Imaginiren und bei allem praktischen 3mecte=Setten ftattfindet; nur bag in letterem Kall ber Menich abfichtlich bie Berwirflichung feiner Borftellung berbeiführt, mabrend bie abnende Borftellung fich ohne feine Billführ, wenn auch nicht ohne fein Buthun, zu verwirklichen pflegt; aber ein mefentlicher Unterichied ift bieß ichon begwegen nicht, weil ber Unterschied amifchen "willfürlich" und "unwillfürlich" in folden Rallen ein burchaus relativer ift. — Bas aber vollends die "Borgeichen" betrifft, fo ift flar, bag fie bei ihrer völligen Unbeftimmtheit gang nach Belieben gedeutet werden tonnen, baber bann naturlich jeder Erfolg fich mit gleichem Recht ober Unrecht als ihre Erfüllung anseben lagt. Auf biefer Bielbeutigfeit, Die eben, weil fie Alles bebeuten fann, in Babrheit nichts bedeutet, berubte bauptfachlich bas Dratelmefen ber Alten; ba aber biefer innere Biderfpruch ber Sache fich unmöglich auf bie gange einer nüchternen und gebildeten Reflerion entziehen tonnte, fo begreifen wir mohl, marum ju Cicero's Beit zwei Sarufpices (Bogelflugbeuter) einander nicht begegnen fonnten, ohne lacheln gu muffen.

Etwas anders verhalt es fich mit den angeblichen Erleb-

nissen von Gespenstererischeinungen und anderen wunderen baren Gesichten. hete ift zunächst zugesehehen, daß sich bei Thatläckischeit ähmlicher Phanomene nicht leugnen läßt; nur aber fragt es sich, was dem seweiligen Phanomen als das obsective Ding-anstick zu Gerne Geispen habe? Daß Mentschen durch Gesen und hören Geispen habe? Daß Mentschen durch esehen und hören Geispercheinungen wahrzunehmen glaubten, ist in gablichen Källen der Geischichte erwiesen; aber daraus solgt nur gar nicht, daß in irzend einem dieser Källe der subsectiven Wahrnehmung die obsective Wahrheit in der außeren Wirtlick erte einen stellen Bedieren Beischen, das einem Mentschen wirtlich erschenen wert aus sagen, der Schlissel zu biesem ganzen Gebiet liegt in jenem Capitel der Phychologie, das von den Sinnestäusschungen von ben einnestäusschungen von den wenden der bandelt.

Die gewöhnlichen Sinnestäuschungen, Die auf falicher Auffaffung bes Bahrgenommenen beruhen, find uns aus alltäglicher Erfahrung befannt. Auch von benen, bie unvermeiblich in ber Beichaffenheit unferer Sinnegorgane begrundet find, haben wir Alle ichon Erfahrung gemacht; wir wiffen a. B., bag bie im Rreise geschwungene feurige Roble als vollständiger Feuerfreis und nicht blos als ein im Rreise fich bewegender feuriger Punkt gesehen wird, weil unser Auge nicht umbin kann, die zu rasch fich folgenden Gingeleindrude bes fortichreitenden Lichtspunttes aum geschloffenen Gefammtbild zu fombiniren; wir wiffen, baß bas Auge, bas in bie Sonne geblidt bat, noch einige Beit nadber bas Bilb ber Conne überall mahrnimmt, weil ber ftarte Reis auf ben Nerv noch langer, ale ber unmittelbare Ginbruck bauerte, nachwirft; wir wiffen, daß ein geschlagenes Auge Funten fpruben fieht, die boch nirgends außer ihm eriftiren, weil bier dieselbe Affection bes Gehnerus, wie fie fonft burch außere Funten erregt wird, burch ben inneren Reis momentanen Plutanbrangs erzeugt

Gben biefe pfpchologifchen naturgefete, wie fie fonach bie barmlofeften und alltäglichften Sinnestäuschungen begrunden, find auch bie einzige Urfache bes Geiftersehens. Borauszuseten ift babei nur bas Gine, baf bie Borftellung von Gefpenftern (beren pinchologifde Genefis oben beidrieben murbe) icon im Bemuftfein porhanden fei; wenn nicht bloß die Borftellung davon, fondern auch bas Intereffe baran (fei es Furcht fei es Bunich, fie gu feben) im Gemuthe vorhanden ift, fo ift ber Schritt gum wirklichen Ceben ein fehr fleiner und einfacher. Ja, Die Möglichfeit bes Beifterfebens mird fich geradezu gur Bahricheinlichfeit fteigern, wenn ju jener allgemeinen Prabifposition noch gewiffe besondere außere ober innere Umftande begunftigend bingutreten; außere Umftande, wie eine unbeimliche Dertlichkeit, eine unfichere Beleuchtung, & B. burch Mondlicht, ein Rebel, ber bie Umriffe ber Geftalten verwischt, ein Bind, ber bie beftimmten Tone verweht und eigenthumliche gaute wedt; innere Umftanbe, wie eine reizbare Nerpofitat, welche fich burch feelische Ginbrude leicht erregen und fovven lagt, eine fieberfrante Phantafie, ein leibenfchaftlich erregtes Gemuth.

3. B. ein Kirchhof, eine Ruine wedt in der Phantafie die Bilder der Verstrorbenen, die hier ruhen oder die einst biefen Schaubat beledt; wenn nun Einer, dem Kopf und herz mit biefen Schaublich beiter nerfallt und erregt ift, plöglich einen im Mondlicht schimmernden Grabstein erblicht oder das heulen des Windes durch die Sensterhöhlen hört, da mag ihm jener Scheln wohl zum weißen Gespenste, dieser Laut zur Alage einer ruhelos irrenden Seele werden. Ein Burchtsamer, der über einen alten Richtslag gebt, siedt Baume und Seteine Geschätter schneiben wie die eines Gerichteten und in jedem schwankenden Alt erblicht er die baumelnde Gestalt eines Gehentten (derartiger Gesühle erinnert sich Verfasser nach lebbaft auß seiner eigenen Knabengeit). An einer verstetten (1980)

Dertlichkeit, welche bie Sage als Schlupfwinkel und Bergeftatte für Menichen und Schate bezeichnet, wird bas leuchtende Sohannismurmchen gur irrenden Seele, welche hier an ihren vergrabenen Schat gebannt ift. In allen folden Fallen find es Erinnerungen ober Sagen von Berftorbenen, die fich an beftimmte Dertlichkeiten bangen und, nun eben burch biefe Dertlich= feit felbft ins Gebachtniß gerufen, Borftellungen erzengen, bie fich in die Sinneswahrnehmung eindrängen und mit dem Wahrgenommenen fich vermischen. In andern Fallen liegen feine menichlichen Erinnerungen ober Sagen gu Grunde, fondern einfache Naturphanomene, aus benen allerdings auch wieder Sagen fich geftalten tonnen; bann werben bie Gefpenfter gewöhnlich nicht fowohl Geifter Berftorbener ale vielmehr Elementargeifter ber Ratur vorftellen. Befonders bie ichmantenden und taufchenben Geftalten von Bolfen- und Nebelmaffen find eine bochft fruchtbare Quelle berartigen Geifterspufe. Richt blog ber Broden, fondern gabllofe andere abnlich frei ftebende Spiken von Bergen gelten im Bolfsmunde ale Gerentummelplate; fie perbanten bas ben Rebelmaffen, Die fich vom Thale aus an folden freiftebenben Bergen binaufgieben und oben eine Beit lang hangen bleibend wie einen Reigentang um ben Gipfel herum aufguführen icheis nen. Der beutiche Brunnengeift, Die griechische Rymphe find aus ben Dunften entstanden, die unter gewiffen Temperaturverhaltniffen über ber Quelle fich bilben und oft in ber Luft wie eine Rauchfaule freifcmebend bie Geftalt einer Riefenfigur annehmen. Der Lejer tennt auch mohl bie Beifter ber Offian'ichen Dichtung: es find die bichten grauen Rebelmaffen, Die fich nber und in ben ichottischen Sochgebirgen bingieben. Biel garter find bie Elfchen Oberone und Titanias, aus Mondichein und Spinnweb gebilbet: bas find bie leichten Dunfte, bie vom Biefengrunde ausgestrabit buftig, wie ein garter Schleier, über ber

Erbe binichmeben. Wenn aber an Berbitabenben bie Dunfte. Die aus bem Fluß fich erheben, als langgezogene Rebelftreifen burch die Erlen und Beiben bes Thales fich hinschlängeln, baun find es nicht mehr die barmlos fpielenden Elfchen Titanias, fonbern es ift "Erlfonig mit Kron und Schweif" und find Erlfonige Tochter im langen Bug, Die bem ichonen Menfchenfinde nachftellen. - Auch Luftfpiegelungen liegen mancher Beiftergeschichte gu Grunde; bas befanntefte biefer Art ift bas Brodengespenft; auch die Buftengespenfter, Die a. B. in ber Gage ber alten Araber eine fo große Rolle fpielen, mogen mit abnlichen Luftspiegelungen ber Bufte, wie bie ale Fata Morgana befannte, im Bufammenbang fteben; auf Diefelbe Urfache merben wir die Erscheinung feuriger Beere am Simmel, in welchen die fromme Phantafie ftreitbare Engelichaaren erblickte, ober bie goldene Stadt in der Luft, in welcher die Glaubigen das berabkommende himmlifche Berufalem zu erfennen meinten, gurudführen burfen. Ueberhaupt werben manche ber glangenben Engel- ober Seiligenvifionen aus ahnlichen optischen Tauschungen zu erflaren fein, indem ber . ftarte Lichtreig im Auge, bas gegen ben bellen Simmel ober bie Conne ober bas erleuchtete Seiligenbild in ber Rirche blidte, icon beim erften Ginbrud bie Geftalt eines glangenben Seiligen annahm, und feine Nachwirfung noch langere Beit nachber basfelbe Lichtbild fefthielt und unwillführlich überall, auch in finfterer Nacht, reproducirte. 9)

Doch wir muffen noch weiter geben und zugeben, daß fogar ohne jede derartige Grundlage in einer außeren Sinneswahrnehmung Erscheunugen sichtbar und hörbar werden können. Dieselbe Phantasie, die bei aufgerestem Retvenleben das Seben des Auges verwirrt und seine wirkliche Bahrnehmung bei der Sinnesthätigseit ielber umgestaltet, kann auch noch selbstherrischer watten und ihren rein spoulan erzeugten Borstellungen die Stärfe

eines finnlich Bahrgenommenen geben. Bie bas Funtenfpruben eines gefblagenen Auges burch eine Reizung bes Gebnervs in Folge momentanen Blutanbrangs, alfo rein innerlich erzeugt ift, fo tann eine Reigung bes Gehnervs auch von ber Seele aus, von bem lebhaft erregten Phantafie- und Gemutheleben erfolgen. und zwar mahricheinlich ebenfalls vermittelft momentan gefteigerten Blutanbrange gegen bie betreffenben Rerven- und Sirnparthien. Die Rolge bievon ift bann aber biefelbe, wie bei einer außeren Affeition bes Nerve burch reelle Objefte: es entfteht eine Borftellung, welcher biefelbe finnliche Objektivitat und Intenfitat gutommt, wie ben burch außere Sinnesmahrnehmung erzeugten Borftellungen, nur mit bem wesentlichen Unterschied, baf bei ben letteren ber Sinnesnerv feine beftimmte Affektion von den außeren Objetten ber erhalt, in jenem Kall bagegen bie Affektion bes Sinnesnervs eine innere und zwar an fich ganglich unbeftimmte und formlofe ift, die erft von der Phantafie in eine bestimmte Borftellung überfett wird, in biejenige nämlich, welche porber eben bie Phantafie erfüllte und bewegte. Go geschieht es. baf ber Bifionar in Folge momentaner frankhafter Affektion feines birns und Cehnerus bas, mas bod nur in ihm, in feiner Phantafie, vorhanden ift, mit einemmale als leibhaftige Wirklichkeit vor fich, por feinem leiblichen Auge, zu feben meint.10) Da fich aber mit ben Borftellungsbilbern auch immer Gebanten verbinden, bie fich nur in Worten jum Ausbrud bringen laffen, fo wird biefelbe Proficirung bes Innern in Aeugeres auch mittelft bes Gehörfinnes erfolgen, fodaß ber Bifionar bas innerlich Gebachte in lautbaren Worten vernimmt. - es verbindet fich mit ber Geis fterericheinung (Bifion) gewöhnlich eine Beifterftimme, biefe fo gut finnlich gebort, wie jene finnlich gefeben, aber bie eine wie die andere nur von innen burch die eigene Phantafie, nicht von aufen durch reelle Dbiefte erzeugt. Daß auch bie

Geruchenerven in Mitleibenichaft gezogen werben fonnen, ift aus bem haufigen Buge ber Sage ju ichließen, wonach bie Ericbeinung eines guten Beiftes, eines Engels ober Beiligen, wie burch die lichte Farbe und den Bohlflang der Stimme, fo durch den lieblichen Geruch, ben fie erregt, fich untericheibet von ber eines Damon, welche dunfel, von frachzender Stimme und haglichem Geftant ift. Naturlich, benn bie freundlichen, ber Seele willfommenen Phantafiebilder erregen auch fammtliche Nerven ber Ginnesorgane in entiprechender mohlthuender, die gegentheiligen Borftellungen aber in widriger Empfindung. Barum jedoch die gefebenen, gehörten und fogar gerochenen Beifter nicht, ober boch febr felten auch taftbar werben, bas erklart fich pspchologisch febr einfach baraus, bag biefer Ginn, ale ber grobfte, am wenigften leicht bon pfpchifchen Gindruden fich irritiren und foppen laft, baber wir mit Recht bie Sandgreiflichfeit überall ale bas enticheibenbite Argument forperlicher Realitat gu betrachten und fie baber auch in folden gallen, wo nur burch forperliche Argumente ju imponiren ift, ale ultima ratio in Anwendung ju bringen pflegen.

Wenn die Geschichte Källe ergählt, wo dieselbe Erscheinung von verschiedenen Personen gleichzeitig oder nach einander gesten worden sei, so wird auch dies nicht ganz außerhald des Bereichs phychosogischer Wöglichsteit stehen. Denn es ist unbestreitbare Thatsache daß Nerwentrankseiten, namentsich tranksatte Reigdarteit der Empfindungs- sübrigens auch der Bewegungs-) Nerven sogut wie andere Krankseiten epidemisch werden fönnen. Seigen wir nun den Sall, daß solche epidemischen Nerventrankseiten mit religiöser Aufregung im Jusammenhang stehen, so ist gang wohl deußen, daß die oden besprochene psychische Erritation der Sinensenerven nicht blos gleichzeitig dei Verschiedenen stattsinde, soudern auch weientsich dieselbemesinnesperceptionen, also Gesselrerescheinungen

und estimmen erzeuge, nämlich eben entiprechend benjenigen Borstellungen, welche zu einer gegebenen geit in einem bestimmten
Religionstreite das Bewührstein aller Einzelnen gleichmäßig mit
gesteigerter Lebhaftigfeit beschäftigen. Die begünstigende Pradisvosition biezu liegt allerdings in einem solchen Ueberwiegen bes
Phantasselebens in gangen Gemeinschaftstreisen, wie es in
gewöhnlichen Zeiten, zumal bei den Boltern tätterer Bonen faum
möglich ist, wie es aber bei den Drientalen aller Zeit gewöhnlich
und bei anderen Böltern wenigstens unter der Spannung religiöfer Aufregung und etwa noch äußerer Bersolgung ausnahmbeweise möglich und in manchen geschichtichen Bällen wirtlich gewesen
ist, 3. B. mährend der Quegenotien-Verschaung in dem Gevennen.

Saben wir in reigbaren Buftanben ber Empfindungenerven eine phyfiologifche Erklarung fur Geiftergeschichten gefunden, fo bleibt ichlieflich noch baran zu erinnern, bag eine analoge Reigbarteit ber Bemeaungenerven ber Erflarungegrund fur jene aberglaubifden Phanomene ju fein icheint, die man unter ber Tifch= ruderei gufammenfaffen fann. Unter ber innern Aufregung und bem 3mang ber unnaturlichen Saltung ber Finger gerathen bie Rerven in eine Spannung, die fich ale unwillfurliche Bewegungefraft bem Tijd mittheilt und ibn in eigenthumliche Rotation verfett. Wenn nun an ben fo rotirenben Tifch Fragen geftellt werben, fo bedarf es feinesmegs eines in ihm haufenden Beiftes, um biefelben in einer ben Fragenben ermunichten ober von ihnen gefürchteten Beife gu beantworten, fonbern ihre Stimmung und Erwartung übt gang von felbft burch bie auf bem rotirenben Tifch beharrenben Ringerspiten einen berartigen Drud auf Die Bewegung beffelben, baß feine flopfenbe Beichenfprache ungefähr bem entspricht, mas von ihm erwartet (gehofft ober gefürchtet) murbe; bie Mangel in Sprache und Ginn ergangt bann naturlich die allezeit willige Dienerin bes Bergens, die gefällige Gin-VII. 167.

bildungsfraft. Es beruht also biefer gange Sput auf bemseiben physiologisch-mechanischen Princip, wie das alte Spiel mit bem Ring, der, an einem Faden über einem Glas gehalten, bei noch so rubiger haltung allmäblich in Schwingung geräth und durch sein Anschlagen an das Glas ebenfalls Orafel gibt 1.).

Wir sehen aus all' dem: der Schlüssel jur natürlichen Erliarung aller Phanomene, an welche der Aberglaube sich hangt, liegt in der Phychologie und Physiologie; im Allgemeinen ader handelt es sich überall um die Kantische Unterscheidung zwischen, was dem vorstellenden Bewußtsein erscheint, und dem Ding-ausich, das der Erscheinung zu Grunde und oft sehr weit von ibr abliegt.

Bir burfen nun aber nicht ichließen, obne unfere Aufmertfamteit noch ber Frage jugemandt ju haben, auf welche Beife ber Aberglaube, ber ja noch immer in hohen und nieberen Rreifen feine ftillen Berehrer bat, am beften zu befampfen fei. Dit Recht gilt als Sauptmittel zu feiner Befampfung bie Berbreitung richtigen Biffens, namentlich naturmiffenschaftlicher und pfochelogischer Renntniffe; benn ber Aberglaube ift ja meiftens auch (wenn gleich nie blog) Irrthum in ber Caufalverfnupfung ber Erscheinungen. Dem gegenüber bat bie Biffenschaft junachft überhaupt die Ginficht in die Gefetmäßigfeit ber Belt, fobann auch insbesondene bie in die Gefete unferes Babrnehmens und Borftellens zu verbreiten. Gleichwohl geftatten Gie mir ben 3meifel, ob jener 3med auf biefem Wege allein gu erreichen mare. 3ft ber Aberglaube eine faliche Begiebung bes Ginnlichen auf bas Ueberfinnliche, fo muß man ibm von beiben Geiten beifommen : pom richtigen Biffen über bie Ginnenwelt und vom richtigen, fittlich (802)

normalen Glauben an bas leberfinuliche. Reines von beiben wird fur fich allein ausreichen: ber Glaube nicht, weil er ohne bas Biffen in Gefahr ftebt, felber gum Aberglauben gu werben; aber auch bas Biffen fur fich allein nicht, weil es ohne ben Glauben bas leberfinnliche vergift und bamit nicht nur fich felbft bes ibealen Stachels ju fortichreitenber Selbftvertiefung beraubt, fonbern auch namentlich Gefühl und Billen bes Meniden unangebaut lagt - ein offenftebenbes Saatfelb fur bas Unfraut ber gerftorenben Dachte. Bie febr bas berg= und glaubenelofe Biffen einer abftratten Berftandesfultur gerabe auch wieber bem tollften Aberglauben ben Boben bereitet, beftatigt manche Epoche ber alten und neuen Gulturgeschichte, in ber wir mit bem frechen Unglauben einer blafirten Berftanbigfeit jugleich ben tollften Aberglauben einer erhitten Phantafie muchern feben. Die Ertreme berühren fich; Gemuth und Phantafie bes Menfchen wollen nun einmal ebensogut ibre Rabrung wie ber Berftanb; erbalten fie alfo feine gefunde, fo greifen fie eben nach Gift. Richt beffer alfo wird dem Aberglauben zu fteuern fein als fo, daß Glauben und Biffen fich wiber ihn möglichft innig verbinden, ber Glaube immer mehr ein wiffenber und bas Biffen ein glaubenbes, von 3been burchgeiftetes, auf 3beale gerichtetes werbe.

Ingwischen jedoch, mahrend diese beiden in langsamem Fortschritt (und beide nicht ohne geitweilige Rückspritte) sich eine ander zur Einigung nähern, gibt es eine Geistessphäre, die eine gewisse Einigung beider schon darftellt, indem sie des Wissens flare Berständigkeit mit des Glaubens unmittelbarer Intuition verdindet: die Knust. Ihr ift von jeher die eigenthümliche Aufgabe gegenüber dem Aberglauben zugefallen, denselben dadurch zu überwinden, daß sie ihn für ihre Inveke, als Sinnbild und Form sir fittliche Iden, benuft und eben damit zugleich ihn fünstlerisch verklärt, zum Glauben veredelt. Lassen Gie mich nur in

Rurge erinnern an die Art, wie die dramatische Runft eines Shaffpeare und Schiller bie alte aberglaubifche Schidfalbibee vergeistigt zur fittlichen Weltordnung, zur Entwicklung und Dialettit bes Willens felbft, zu ber ber Freiheit innewohnenben Nothwendigfeit; ober an bie Art, wie Chaffpeare ben volfsthumlichen Gespenfter- und Serenglauben verwendet. Go realiftifc bei ihm biefe Glemente gehalten find, fo beutlich laffen fie fich bod jugleich als Symbole fittlicher Machte erfennen, Die Beren im "Matbeth" ale Personifitationen ber eigenen ftillen Buniche und Soffnungen, ber versuchlich reizenden Bedanten, Die aus bem bunflen Grunde ber Seele fich erhebend wie frembe bamonifche Dadte por bas Bewußtfein treten; bie Beifteserscheinung im "Samlet" als Gebilbe ber eigenen Ahnung bes argwöhnenben Pringen, vollends ber Beift Banquo's und ber Cafar's ober bie por bem verzweifelnden Richard- porübergiebenden Geifter ber Ermorbeten als die fonfreten Berforverungen bes bofen Gewiffens. Doch mabrend bier ber Aberglaube immer nur nebenber ale realistische Staffage und Gintleibung fittlicher Phanomene benutt ift, fo bat ibn Gotbe im "Rauft" recht eigentlich ale bas große Problem ber Menichheit erfaßt und auf feinen letten Grund gurudgeführt, barauf nämlich, bag ber Menich, von felbitifchem Babn bethort, fein Berhaltniß jum Ueberfinnlichen verfehrt. Denn es ift bas Bewuftfein bes Ueberfinnlichen und bas allgemaltige Streben, fich feiner erfennend und bandelnd zu bemachtigen, mas ber gangen bramatifchen Gutwidlung jum Grund und Ausgangspunkt bient; aber biefer Glaube ericheint von voruberein jum Aberglauben vergerrt, fofern Fauft's nach bem Ueberfinnlichen ftrebender Beift bes allein mabren Beges gu biefem Biele, ber fittlichen Arbeit, mube und überbruffig ift und fein Biel unmittelbar, mit Ueberipringung aller naturlichen Rrafte ber Bernunft und aller fittlichen Bermittlung ber Wiffenschaft erreichen, fonach (804)

es durch übernatürliche Kräfte, die nur widersittlicher Urt, nur bamsaisch sein tonnen, erzwingen will. Durch geheinmisvolle Beichen und Kormeln, das phantaftliche Zerrbild ber Wissenschaft, batte er den Geist der Natur bannen wollen, ihm Rede zu stehen; von diesem verschmäht, wandte er sich an den bösen Geist mit bem Bescentrusse:

"3ch habe mich ju boch gebiat, 3n Deinen Rang gebor' ich nur; Der große Geift hat mich verichnaft. Bor mit verschließt fich bie Natur, Des Dentens gaben ift gertiffen; Dit efelt lange vor allem Biffen."

Und doch bleibt auch jetzt sein Streben auf das höchste Ziel gerichtet:

"Der Menichheit Krone zu erringen, Rach ber fich alle Ginne bringen."

Nur aber, daß er es jest, statt mit dem guten Geiste, mit dem bosen versucht, statt auf dem langsamen und muhsamen Wege der Vernunft und Wissenichaft, auf dem bequemeren des rastlosen Genusses. Bu diesem Zwede schließe en Bund mit dem Zeufel. Aber im Bunde mit dem Lügengeist sann der Mensch nur der betrogene Theil sein; er meint zu gewönnen und weiß nicht, daß er auf dem Wege ist, zu Grunde zu gesen.

"Verachte nur Vernunft nut Bilfenschaft,
Des Nentschau auferböchte Richt,
Laß nur in Blend- und Jauberwerten
Dich von dem Eigengefit befärfen,
Se had ich die jud jeden unbedientet.
— Und batt' er fic auch nicht een Teufel übergeben,
Er mißte boch zu Warnbe gehen!"

Was ift das anders als jene alte Geschichte aus dem Paradiese, bie immer wieder neu wird? der Menich sieht seine unendliche Bestimmung zur Gottgleichheit als Steal am Ziese winken, aber statt auf bem langen und dornenvollen Bege der sittlichen That, der gehoriamen Arbeit und geduldigen Entsagung die Ibea

au verwirflichen, giebt er es por, burch einen fubnen Griff nach bem verbotenen Genuft feine Gottaleichbeit als Raub zu erraffen; und fiehe ba! - bie Augen geben ihm allerdings auf, aber nur, um ju feben, bag er nacht ift und fich ichamen muß! Statt an bie Unenblichfeit feines Befens und feiner Beftimmung gn glauben und fie in fittlichem Ringen zu verwirklichen, will er fie im felbftifden Babn bes Aberalaubens ale unmittelbar finnliche Begenwart ichon haben und genießen und fiebe ba! - er verfehrt "bes Menschen allerhochste Rraft" in ihr Gegentheil, er fturgt von ber Sobe, auf welche er fich burch bas Blend- und Baubermert bes Lugeugeiftes geftellt meint, ploglich gur Tiefe binab, er "muß gu Grunde geben." - Gben bamit aber, baß bier ber Aberglaube auf feine lette Burgel gurudgeführt ift, wird auch ber Beg ber Erlofung von feinem Bann offenbar. Wie bem burch bie Bethorung ber Schlange ju gall gebrachten Urelternpaar nicht als Strafe bloft, fondern als Troftund heilmittel augleich bie "Arbeit im Schweife bes Ungefichts" angefündigt mirb, fo ringt fich ber bom Blendwerf bes gugengeiftes verftridte Fauft gur Berfohnung mit ber bobern, reinen und feligen Belt empor burch bie Arbeit im Schweiße bes Angefichts, burch ben Rampf mit ben Elementen im Dienfte menichlicher Gefittung. Das Baubermefen aber, basihm vorber bei feinem felbstischen Streben willtommener Bunbesgenoffe gemejen, jest bei feinem felbstlofen Birten fur die Menfcheit, fublt er es nur als peinliche, bes freien Geiftes unwürdige Feffel; rubrent ift feine fpatere Rlage:

> "Doch pab' ich mich in's Treie nicht gefämpft; "Shnt' ich Maggie von meinem Phab eitternen, Die Zaubersprücke gang und gar verlernen, Sind ich, Natur, vor Dir — ein Wann allein! Da wär's ber Wisse werth, ein Menich gu fein! Das war ich jonft, ch' ich's im Duftern juckte, Witt Arceikovert mich und die Beilt verfluckte,

Mun ift die Luft von foldem Sput fo voll, Daß Riemand weiß, wie er ihn meiben soll. Wienn auch ein Tag und flar vernünftig jadt, In Traumgespinft verwidelt und die Racht. Wie feben rich von immer gilm guräch. Gim Bogel frächzt, was frächzt er? Wißgeschieft. Son Aberglauben frift und plu umgartt:

""Gs eignel fich, es zeigt fich an, es warnt!"

""Bu ber ber dichtett üben wir allein!"

Alls nun aber fein brechendes Auge auf die Frucht feines Schaffens blidte, wie Wohnpläse für Millionen gesitteter Menschen den Elementen abgerungen waren, da wich mit dem freudigen Gefühl erfüllten sittlichen Lebenszwecks der lette Sput und freudig tann der erlöste Geift ausrusen:

> "Ja diesem Sinne bin ich gang ergeben Das ist ber Weisheit lehter Schluß: Rur ber verdient fich Freiheit wie das Leben, Der täglich fie erobern muß!"

Scheiden wir denn also von den dunkeln Vildern aus der Nachtseite des Menschengeistes, wie sie in dieser Stunde sich und entrollt haben, mit dem lichten, erhefenden Gedanten, daß da, wo gute Menschen an die ewigen Ideen glauben und in treuer Archeit für ihre Verwirtlichung tichtig sich regen, alle Gespenster ber Nacht, alle Wahngebilde des Aberglaubens sich in ihr Nichts auslichen müssen:

## Unmerfungen.

1) S. Soldan, Geidichte ber Gerenprozeffe, G. 80. Intereffant ift Die ebenbort (S 83.) citirte Apologie ber firchlichen Dagie burch ben Kangler Gerjon ("de erroribus eirea artem magicam" dict. III.): "Berben nicht ebenfolche Dinge auch von ber Rirche gethan ober gebulbet in gewiffen Ball: fabrten, in Bilberverebrung, an geweibten Rergen ober Bachebilbern ober Maffern und bei Grorcismen? Seiftt es nicht alltaglich; wenn einer neun Tage in ber und ber Rirche gubringe, wenn er fich mit biefem ober ienem Baffer maide ober einem folden Selligenbild ein Belübde thue ober fonft mas berartiges vollbringe, fo merbe er fofort Seilung ober Alles, morauf fonft fein Bunfch geht, erlangen? 3ch geftebe und wir tonnen es nicht lengnen, baf unter ben einfältigen Chriften Bieles unter ber Korm ber Frommigfeit eingeführt ift, mas frommer mare ju unterlaffen. Gebulbet werben jeboch folderlei Dinge, weil fie ja boch nicht grundlich ausgerottet werben tonnen und weil ber Glaube ber Ginfaltigen, obgleich in manden Studen etwas unverftandig, boch immerbin eine gemiffe Rormirung und Correftur und Seilung findet im Glauben ber Bater, welchen Glauben jene menigftene ber allgemeinen Abficht nach bei allen ihren Gebrauchen voraus. fegen, fofern fie fromm und bemutbig b. i. driftlich gefinnt und ber geoffenbarten Babrheitenorm au geborden willig find. Das nebmlich ift als Abficht porausanfeben, bag folde Dinge unternommen ober vollaggen werben nicht ale ob fie nothwendig wirfigm fein mußten ober ale ob in ibnen, nicht in Gott, die Saupthoffnung berubete, vielmehr nur begweg, weil der fromme Glaube burch folde Mittel Nahrung und Starfung erlangt und Erborung verbient." Alfo bie Rirche bulbet ben Aberglanben einmal, weil fie ibn bod nicht auszurotten vermag, und bann, weil fie in ihm jugleich auch ein gwedmaßiges Unterftubungemittel bes firchlichen Glaubene erblidt.

3) Dieje Urt ber Mantit ("Stichomantie") mar icon bei ben Griechen und Romern beliebt, benen besondere Somer und Birgil ale Drafel bienen mußten. In ber delftlichen Rirche murbe fie unverminbert fortgefest, nnr bag bie lofe, ftatt aus ben beibnifden Dichtern, jest aus ber Bibel entnommen wurden. Diefe "Sortes Sanctorum" galten allgemein fur mabre gottliche Offenbarung, wobei awar feiner fublende Rirdenlebrer, wie Muguftin, ihren Gebrauch auf geiftliche Angelegenheiten beidrantt wiffen wollten. mabrend bie Praris fich um biefe Beidranfung nichte fummerte. (Colban, Weich, b. Ber. 3. 81.)

9) Dieg Motiv brudten 3. B. bie Bewohner von Madagaftar febr naiv in foigenber homne ans:

"Bambor und Diang ericufen bie Belt. D Bambor, wir richten an Dich fein Gebet; Der aute Gott braucht fein Gebet. Aber ju Riang muffen wir beten, muffen Riang befanftigen. Riang, bofer und madtiger Beift, Ban nicht bie Donner ferner une broben. Cage bem Deer in ber Tiefe au bieiben, Chone, Diang, bie merbenben Gruchte, Trodue nicht aus ben Reis in ber Blutbe. Bag nicht bie Frauen gebaren an Tagen, Die Berberben und Ungind bereiten. 3minge bie Dutter nicht mehr, bie Soffnung 3hres Mitere im Bluffe gu tobten. D pericone bie Gaben bes Bambor! Baf nicht alle alle pernichten! Siebe, bu berrichft icon uber bie Bofen, Groß ift, o Diang, Die Angabl ber Bofen,

- Darum quaie nicht mehr bie Guten!"
  (Gitirt bei Rosfoff, Geschichte bes Teufeis, I, 47.)
- 4) 1. 306. 3, 8. s) Den Bormurf ber fcmargen Magie machte ben Chriften g. B. ber beibnifche Philosoph Celfus (cf. Orig. contra Cels. I, 6. 68.); umgefehrt bie driftiiden Rirdenvater ben beiben oft, a. B. Tertullianus (apol, 22, 23.). Athenagoras (supplicat, 26.); berfelbe murbe jedoch auch ben driftlichen Saretifern von ben orthoboren gebrern pon Anfang an gemacht, a. B. Justin, apol. I, 56. - Uebrigens findet fich biefeibe Ericheinung auch im Reuen Teftament in bem Bormurf ber Pharifaer gegen Befum, baf er feine Bunber mit Suife bes Teufeis vollbringe (Matth. 12, 24 ff ). Befonbere flar zeigt auch die gitteftamentliche Geschichte (2. Dof. 7.) von Dofes und feinem Rampf mit ben Bauberern Pharaos, wie Bunber und Bauberei fich nur burch ben Standpuntt der religiofen Beurtheilung unterscheiben. Und bag biefe Beurtheilung auch burd ben außerreligiojen, g. B. politifden Ctanbpuntt bestimmt fein tann, zeigt bas Beifpiei ber Jungfrau von Drieane, bie ben Grangofen ais munberthatige Beilige, ben Engianbern ais ganberifche bere ericbien, mabrend mir beutautage fie fur eine reiigios und patriotifc begeifterte Biftonarin baiten (ef. Safe, neue Propheten, 2. A. G. 76 ff.).
  - 9) Colban, Beichichte ber berenprozeffe, G. 8. u. 80.
- 7) Gine Sammiung folder Formein ift von Mahmann zusammen geftellt in der Bibliothet der denifden Nationallit. 7. Bb. (Gitirt bei Rostoff, Gefd. des Teufels, I, 292.)

- 6) Reichliche Belege findet man in ben Bergeichniffen ber bingerichteten beren, welche Golban, a. a. D. G. 387-92, mittheilt.
- 9) Ein febr inftruftives Beisviel von unwillfürlicher Reproduttion farfer Lidteinbrude ergablt Demton aus feinem eigenen leben; er batte burch wiederholtes in Die Sonne feben feine Mugen in einen folden Inftand berfest, bag er, fobalb er auf irgend einen bellen Wegenftand bliden wollte, ftete bas Bilb ber Conne erblidte, ja fogar, wenn er nur an bie Conne bachte, obgleich er fich im Dunfeln befand, fofort ibr Bilb por feinem Ange war. Erft nach mehrtagigem Aufenthalt im Dunfeln gewann er wieber eine größere herricaft über feine Mugen, boch nicht fo vollftandig, bag nicht noch einige Monate nachher bas Bilb fo oft wiebergefehrt mare, ale er über bie Ericeinung nachbachte, felbft wenn er um Mitternacht im Bette lag. Roch fpater horte bieg gwar auf, boch glaubte er, er fonnte, wenn er wollte, bie Rudfehr bes Phantasma mittelft feiner Ginbildungefraft jederzeit bewirfen. (Ditgetheilt von Lode, citirt bei Carns Sterne, Raturgefchichte ber Gefpenfter, G. 88.) Es ift bieß ein naturliches Denbant und Erflarung fur viele Ericheinungen von Lichtgeftalten, namentlich auch bafur, bag fie, einmal geschen, burch jebe Firirung ber Ginbilbungefraft auf fie ("Anbacht") leicht wiederholt werben tonnen.
- 10) Die verichiebenen phyfiologifch pfpchologifchen Erffarungeverfuche biefer Thatfachen finbet man g. B. in Joh. Duller's Phyfiologie und Abhandlung über die Phantasmen, bei 3beler, Theorie bes religiofen Bahnfinns, bei Carus Sterne, Raturgefdichte ber Gefpenfter Rap. XXII. Es find breierlei mögliche Erflarungen; 1) nur aus gesteigerter Phantafiethatigfeit, obne alle Mitmirfung bes finnlichen Organs; biebei mare amifchen lebhafter Borftellung (Phantafteen) und Phantasmen ober Bifionen fein fpecififder Untericieb, mas gegen bie Erfahrung ift, in welcher beibes fehr beftimmt unterschieden wirb. 2) Die Phantafietbatigfeit erzeuge im finnlichen Arparat gang biefelbe Affettion, Die fonft pon Aufen ergenat wirb, fobaft alfo beim Phantasma bas innerlich erzeugte Bilb fich wirflich in gorm und Rarben auf ber Reshaut bes Muges befinde und burch ben Rervenftrang fo. wie es im finnlichen Muge fei, bem porftellenben birn angetragen werbe. Allein biefe Sprothefe, bag burch bloge Phantafiethatigfeit wirfliche Bilber in bestimmten Formen und Farben auf ber Rethaut erzeugt werben, bat boch eigentlich felbit etwas Magifches; fie ift aber auch überbieß ein gang überfluffiger Ummeg; wenn ja boch bas bewirfenbe Gubjeft ber betreffenben Borftellung die Seele ift, warum foll fie ihr. Objett erft in bas finnliche Draan bineinmirfen, um es aus biefem wieber als Ginnesmahrnehmung anrudauempfangen? bat einmal eine Borftellung ihre erzeugenben Urfachen nur in ber Ceele, fo ift gar fein Grund porhanden, fie boch and wieber pon außen, ans bem ankeren Muge, in bie porftellenbe Geele eintreten au laffen, Daber giebe ich bie oben angebeutete Theorie ale bie richtige ben beiben (810)

anbern vor. 3) Es findet außer ber Phantafiethatigfeit gwar auch eine Mitwirfung bee finnlichen Organs fatt - und baburd unterfcheibet fic bas Phantasma von ber bloben lebbaften Borftellung - ; aber biefe Ditwirfung befteht nicht etwa in einer bestimmten bem Borgeftellten genau entfprechenden Affeltion bes Ginnes, wie fie bei außeren Bahrnehmungen burch Die außeren Gindrude bemirft wird, fonbern fie besteht nur in einer vollig unbestimmten und formlofen Brritation bes Sinnesnerve überhaupt, und biefe findet nicht an feinem außeren Enbe, bem Geb. ober Gbrapparat, fonbern an feinem junern Ende, im Sirn fatt und ift mobl einfach burch momentanen Blutanbrang gegen bie Nervenenbungen bewirft. Diefe materielle Norvenreigung gibt ber Phantafievorftellung bie Rorperlichkeit, wodurch fie fich ale Phantasma von ben nur inneren und geiftigen Bilbern untericheibet; aber bieß Stoffliche ift an fich ein burchaus formlofes, betommt alfo feine bestimmte Form (Geftalt, Farbe, Laut) ausichlieglich von ber lebhaft erregten Phantafiethatigfeit, fo bak alfo bie bestimmte Weftalt und ber bestimmte Laut mit bem finnlichen Auge und Dhr bes Bifionare nichte ju ichaffen haben; obgleich fie ibm por bem Muge und Dbr ju fein icheinen, find fie boch nicht einmal im Muge ober Obr, fondern nur theile in ber phantafferenben Geele theile in ber materiellen Brritation ber betreffenben Derpenenbung im Sirn porhanden. Der Schein, ale ob bieg Innerliche von Augen fame, berubt aber auf bem befannten phyfiologifden Befete ber beripherifden Uebertragung, nach bem wir jeben Ginbrud, ben eine Rervenfafer gum Centralorgan leitet, unwillfurlich und unbewußt auf bas peripherifche Ende ber Leitung, alfo in bie außeren Ginne verfeben und fie fonach immer ale Ginbrude, Die bort von außen erzeugt feien, empfinden, auch wenn fie gang anderemo ihren Urfprung haben.

i) Die Geschichte und die naturwissenschaftliche Erflärung aller hieher gehörigen Künste findet man in dem Buch von Carus Sterne über "die Bahrjagung aus den Bewegungen lebloser Körper unter dem Einfusse der menschlichen hand (Daftstomautie)."

(811)

## Die

## alten Söhlenbewohner.

Von

Dr. Oscar Fraas.

Berlin, 1872.

C. 6. Luderig'ide Verlagebuchhandlung. C. Sabel.

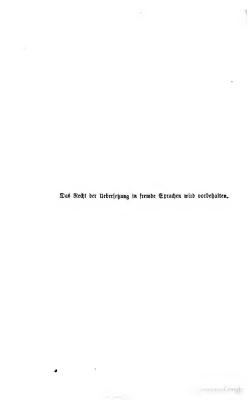

In dem innerften Wesen des Menschen liegt der Drang nach Freiheit, Luft und Licht und nur vorübergebend wird fich berfelbe auf ber Flucht vor ber Ungunft ber Witterung ober vor wilben Beftien in bas nachtliche Dunkel ber Erbe verkriechen. Es wird barum wohl auch niemand ernftlich in ben Ginn tommen, ben Menschen in feiner erften Entwidlungsftufe, entblogt von allen Silfsmitteln ber Cultur in die Sohlen als normalen Aufenthaltsort verlegen zu wollen und ihn bort in troglobytischem Dammerleben allmablig zum Culturmenichen beranbilben zu laffen. Biel lieber wird man feine Blide nach ben freien, nomabifirenben Stammen zwischen Mittelmeer und Rafpi richten, bei benen bas Wohnen in Sohlen heute noch fo brauchlich ift, als es zu Lots und Abrahams Beiten mar. Dem Romaben ift eine Soble bie naturliche Wohnung, in ber er Schut fucht vor bem ftechenben Connenbrand, wie vor ber rauben Ralte ber Nachte. boch bie alten Sagen alle bortbin, wo Die Menichen ob auch fabelbaft ausgeschmudt

"umwohnen die Felsenhöhn der Gebirge "rings in gewölbeten Grotten und Seglicher richtet nach Willführ.

Selbst bei vorgeschrittener Cultur und seshaft geworbenen Stämmen sinden wir in Sprien, Arabien und Egypten die Kinstitichen Jöhlen zu höhlendörfern und höhsenstädten ausgebildet. Bahrend in den heißen Ländern der Mensch Schutz und vor der Gluth der Sonne, wühlt sich in hohen Rorden, VIL 188.

bei der erstarrenden Kälte der Luft der Lappe und Estimo tief ein in den Boden und ledt hier bei Seehundsett und Renthiersleich den Winter über mit seiner Kamilie. Die höhle erscheint somit als die einsachste, natürliche, erste Wohnstätte aller der Wenschen, welche in ihrer Culturentwicklung es noch nicht zu gedauten Wohnstätten gebracht haben, um sich in dieser vor der Undill des Klimas zu schüben. hatten aber einmal die Menschen den Culturschritt gemacht und es zu sesten Wohnplätzen gedracht, so behielten sie doch noch eine Zeit lang die höhlen wenigstens als Rubestätten ihrer Todten bei.

In biefer Beise lassen sich wohl am natürlichsten und ungegwungensten auch die europäischen höhhen betrachten, deren Inhalt seit Sahzzehenten mit so viel Bleiß und Emsigetie ersorscht wird. Sind die höhlen als die ersten und ältesten Bohnpläße der Meuschen zu betrachten, so durfen wir die höhlenreste, wenn sie nicht auf spätere vorübergehende Zussuchstsfätten hinweisen, als die Reste der wirklich ältesten und ersten Einwohner Europas betrachten.

Die merkmurdige Uebereinstimmung ber höhlenreste im Suben und im Centrum Frankreiche, in Belgien, in Deutschenden, der Schweis bis hinein nach Dolen rechtfertigt es wohl, nicht blos local vom französlichen, belgischen, beutschen Doblen-bewohner zu reben, sondern vom europäsichen Bewohner, wenn wir auch im Nachfolgenden speziell den südbeutschen Schlenwohner beier Stize zu Grunde legen.

Die wichtigften Mertmale gur Beurtheilung bes Alters und ber Sitten und Brauche ber alteften Ginwohner unferes Continentes bieten die bearbeiteten Seuersteine, die roben Wertzeuge aus ben Anochen und Jahnen ausgestorbener ober verbrangter Thiere und die Knocheureste biefer Thiere selbst.

Ein Blid auf die Feuersteine (Flintsteine) führt uns unftreitig bas alteste Werkzeug ber Menschen vor Augen. Sind

bie Steine bes Baches überhaupt bie erften Mittel ber Bertheis bigung und bes Angriffs gemefen, welche ber Urmenich in bie Sand nahm, fo gefchieht mit ber Auswahl bes Reuerfteins ale bes barteften Steines unter ben gewöhnlichen Steinen bei beffen Berfplitterung in icharftantige und fpigige Stude ber erfte Schritt jum Bertzeug, wie gur Baffe. find bie abgefplitterten Stude vielfach ber Art, bag ber 3med, bem fie gedient haben, nicht immer flar ift. Die Begriffe von Baffe und von Sandwerfzeug vermengen fich und mogen gar piele ber Splitter bie vericbiebenartiafte Bermenbung gefunden haben. In Gubbentichland fanden fich bis jest nur bie abgefpaltenen Steinmefferflingen, genau nach bem Mufter ber Dbfibiantlingen gefpalten, welche ber alte Mexicaner aus biefem Daterial fo bewundernemurbig berguftellen vermochte. Die Feuerfteintlingen find in ber Regel nur Fingerebreit 8-10 Centimeter lang, zweischneibig, meffericarf, in ber Mitte einige Millimeter Bollftanbige, moblerhaltene Stude find immerbin felten. biď. um fo haufiger aber fanden fich formlofe Splitter und flache Steinscherben, augenscheinliche Abfallrefte bei Bertigung ber Steinmeffer, moglider Beife auch anderer Baffen, Die nur eben nicht mehr in ber Soble liegen, wo fie gefertigt worben find.

In Anbetracht, daß zugleich mit den Teuersteinklingen stets auch bearbeitete Knochen und Geweihstinde sich sinden, wird man wohl nicht irre geben, die bewußten Seinmesser nur für die Wertzeuge anzusehen, mit weichen das Horn gespist und der Knochen geschabt wurde, Körper, die wegen ihrer Harte und Jädigseit ein viel geeigneteres Material zum Trup und Schutz abigeben, als die dinne, sprobe Steinsamelle. Man darf sichen datauf zählen, daß, wo man in schwädischen Schlen die Seinsamellen sinder, auch die mit benselben beardeiteten Geweihstücke und Knochen nicht sehlen. Ja mande der setzeiteren zeigen noch Sägeschnitte und Eindrücke, von denen man vermuthen möckte,

fie maren genau mit benfelben Berkzeugen gemacht worden, bie in ber Soble lagen.

Boblerhaltene, brauchbare Steinbeile find aus den Soblen jur Beit noch unbefannt. Db aber baraus ber Schluß gegogen werben barf, daß die Sohlenwohner überhaupt feine Steinbeile hatten, fondern fich mit iben Steinsplittern gu behelfen hatten, ift eine andere Frage. Die frangofifch-belgifden Foricher nehmen dieß auffallender Beife an: Der Troglodyte ber namurer Berge - fagt Dupont - verfummerte mit feinen Steinmeffern in ber Boble, ber Bennegauer Steinmenfc war ihm weit überlegen, benn er verftand fich barauf die Steinbeile gu bereiten und in ber Gbene gu mobnen. Gein freieres Leben, feine größere Runftfertigfeit in ber Bubereitung ber Steinbeile, ber Ueberfluß bes Rohmaterials im Bennegan verschaffte ihm eine Ueberlegenheit über ben Eroglodyten, der fein Feuersteinmaterial in der Soblengegend fparen mußte und fich abmubte, baffelbe in ben fleinften Splittern noch zu verwenden. Go fam es benn, bag ber Sennegauer, fobalb er und mo er mit bem Troglodyten in Berührung fam, Diefen unterbrudte, ja ichlieglich ausrottete, fo etwa wie die Rupfer-Indianer in diefem Jahrhundert noch die unglücklichen Estimos am Copper mine-river behandelt haben. Bie weit ferner die frangofischen Gelehrten Recht haben, aus

ber korm ber Feuersteinheite auf deren Alter zu schiegen, lassen wie gleichfalls dahingestellt. Nach ihnen soll die roh dreiedige Form ber Steinwaffen, die auf einer Seite flach sind, auf der andern aber durch Schläge zugerichtet, die überhaupt alteste Form sein, die in's Manmunthalter zurückweist: es ift die Form, welche nach ihrem Kundort die Form von le Moustier nennen. Daran schließe sich die Mandelsform von St. Acheul au; der Zeit nach später käme die Beilform und Langensorm von Spiennes und Mesdin, welche in die noch spätere Zeit der geschliffenen Werte und Seteinbeile hinüberzielt. Da in Deutschland dis setzt nach Cests

Teine hinreichenden Funde vorliegen, so tann man sich thatjächlich nicht über biese Betrachtungsweise ber Feuersteinanteiten aussprechen, wie sie von unsern westlichen Rachbaren beliebt wird. Immerhin aber durfte es bedentlich erscheinen, auf eine so wenig Geist erfordernde Manipulation, wie die Zubereitung ber Feuersteinmesser erheischt, einen so großen Culturwerth zu legen. Gine gothische Kreuzblume und eine romanische Kuppel find andere Motive zur Beurtheilung einer Zeit, als ein breieckig oder meißelförmig zugespitzter Feuerstein, bei dessen ber Mutal feinen Antheil bat.

Bir baben bereits barauf bingewiesen, baf bie Reuerfteintamellen, wie fie bisber faft ausschließlich in ben beutschen Soblen gefunden worden find, weit mehr als Bertzeuge gur Bearbeis tung ber Rnochen anguseben find, benn als mirfliche Baffen. Gin Blid auf die porgefundenen Arbeiten in Bein zeigt uns uun freilich felbft auch nur wenige Stude, Die ale Pfeil = und Langenfpiten gebient baben mogen. Die großere Babl beftebt aus febr friedlichen Dingen wie Rabeln, Pfriemen, Angeln und Briffen etma jum Abbalgen und Gerben von Sauten. Bei naberer Betrachtung find berlei Gegenftanbe noch bagu ausnahmelos befett und machen burdmeg ben Ginbrud, baß fie als merthlofe Stude meageworfen mit anderem Unrath und ben Abfallen ber Rude in ben Boben getreten murben. Das Material, aus welchem bie meiften Stude gearbeitet wurden, ift bas Renthiergeweih und bie Rohrentnochen bes Pferbes. Das gange Inventar bes Soblenmenichen bleibt bei alle bem fo mager, bag wir ficerlich baraus noch feinen Schluft auf ben gangen Saushalt au gieben berechtigt find. Go viel mirb aus ben Bertgeugen in den Soblen flar, daß fich ber Schwerpuntt ber Befcaftigung um bie Benütung bes Jagbwilbes brebt, bas Fleifch und Mart gur Rabrung, das Fell aber gur Rleis bung abgab. Bu bem Ende murbe ber langere ober furgere

Aufenthalt in der Höhle benutt, nahe liegende Seuersteinknollen zu schneibenden Splittern gerichlagen, mit den Splittern das Bell aufgetrennt, der Knochen und das Geweih zu Nadeln gespitzt, um mit den gedrehten Darmen etwa das Bell zusammenzunahen und der menschlichen Körpersorm anzupassen.

Welcher Art bie eigentliche Wasse war, mit welcher ber Bar erschlagen wurde, dassu liegt leiber feinerlei Beweisstud vor. Daß der Höhlenmensch solche hatte, wenn wir sie auch noch nicht gefunden haben, darüber wird wohl keinerlei Zweiselsein. Es ist aber verlorene Mühe darüber zu speculiren und vom gesunden Menschenverstand die Annahme geradezu verboten, als od der Höhlenmensch nichts weiter zur Verfügung gehabt hätte, als was in den freilich kummerlichen Ressen gegeben isch sin den freilich kummerlichen Ressen aus den Dehlen sich sinder. Sit es doch gerade, als wenn man an Sobsenvessen aus den letzen 4 Sahrhunderten bezweiseln wollte, das das Bild geschossen worden sein est med eine Welertohr und keine Vesetugel mit den Knochenresten gefunden ward.

Ift einmal von Werfzeugen bie Rebe, fo ift auch noch ein Bort über die Topficherben ju fagen, welche mobl fo git find als bie Befanntichaft mit bem Feuer und übereinftimmend in fast allen Sohlen nicht nur Deutschlands sondern auch Frantreichs und Belgiens fich finden, fo bag Dupont feinen Anftand nimmt von "Scherben aus ber Mammuthegeit" gu fprechen, Sind bod in ben belgifchen Sohlen aus ber alleralteften Beit felbft Scherben von Sovfen gefunden morben, Die beutlich auf ber Scheibe gebreht maren. Solche Scherben fennen wir in Deutschland nun allerbinge nicht; was bier fich fand, weift ausfchlieflich auf robe aus ber Sand geformte, fingerbide Gefcbirre bin von ichuffelartiger Geftalt. Die Daffe ift nicht gebranut, fondern einfach am Feuer gehartet, ber grobe Gand, ber in ben Thon eingefnetet ift, biente augenscheinlich bagu, ber Daffe Salt au geben und ben Topf por bem Reifen beftmöglich ju ichuten. (820)

Be nach ftarferem ober ichmaderem Gebrauch finden fich bie Scherben mehr ober minder gebrannt. Im Uebrigen wird fich Bebermann mit ber Anficht bes Grafen Burmbrand einverftanben ertlaren fonnen, wonach bas einfache Freihandformen bes Lehms. fobald es fich um größere Gefage banbelt, einer flachen Bafis bedarf. Bon ber flachen Bafis aus wird bie Wandung bes Befages aufgesett und ringeum mit ben Fingern angebrudt. Bei biefem Gefchaft brangt fich bem Arbeiter gang naturlich ber Bunfch auf, bag bie untere Bafis fich breht. Go fieht man benn bei vielen Fragmenten rundum laufende feine Linien, Die fich nur burch eine Drehung bes Gefages erflaren laffen: gang ficher ließen auch bie Alten, wenn fie gleich feine eigentliche Topferbrehicheibe fannten, bei Fertigung ber großen Geschirre irgend eine flache Bafis, einen Schiefer fo von einem andern Individuum breben, ober brebten ibn felbft mittelft einfacher Manipulation mit ben Rufen. Das Dreben ber Bafis ift baber ohne allen Zweifel fo alt als bas Fertigen ber Topfe und eine Altersbeftimmung aus Scherbenreften ber primitiven Form gar nicht möglich. Erft bie Beftalt ber Topfe und bie an benfelben angebrachte Ornamentit berechtigen bagu. Denn baraus erft ift man im Stande, eine That bes menichlichen Beiftes zu erfennen, nicht aber aus Arbeiten, die gewiffermaßen nothwendig fich fo geftalten, fobalb fie einmal ausgeführt merben.

gu untericapende wichtige Resultat, daß der Sohlenbewohner eine gang andere Fauna vor sich hatte, als der fog. hiftorische Menich.

Diefe frembartige Fauna befteht, wie man bas langft richtig beurtheilt hat, theils aus vollftandig von der Erde verschwunbenen Thieren wie Mammuth, Ginborn und Soblenbar, theils aus Thieren, die gmar noch leben auf dem Erbfreis, aber in andere, nordliche Bonen gewandert find wie Renthier, Grifilpbar, Bielfraß, Dofdjusochfe. Daran reihen fich andere Organismen, Schneden und Moofe, Die beutzutgae nur in boberen Breiten gefunden werden. Die Bergleichung ber nicht mehr in unserer gemäßigten Bone lebenben, fonbern in bie falte nordliche Bone ausgewanderten Thiere mit den in den Sohlen begrabenen Reften fpricht in feiner Beife fur eine Beranderung ber Species. Benigftens mas bas Rnocheugerufte betrifft, muß bieß mit ber größten Beftimmtheit ausgesprochen werden, über bie Beichtheile ber Thiere, Saut, Saare u. f. m. liegt feinerlei Thatjache por und fann meber über bas Gine noch über bas Andere irgend etwas mit Grund behauptet werben. Doch liegt bei ber abfoluten Uebereinstimmung ber festen, unverweslichen Theile bie Bermuthung fehr nabe, daß auch im Uebrigen die einft unfere Gegend belebenden Thiere genau zu derfelben Art gehoren, wie bie jest artifch geworbenen. Auf biefen ungemein wichtigen Gegenstand bat man ficherlich in erfter Linie ju achten, wenn bie Soblenthiere por unferen Mugen poruber gieben. Beit aus bie meiften Rnoden, die mir aus ben Goblen gieben, geboren bem Baren an. Alle Boologen aber, bie felbftftanbige Unterfuchungen an ben Barenreften gemacht haben, find barüber einig, bag bie baufigfte, gewöhnlichfte Urt wirflich eine eigene felbftftanbige Art ift, die man beutzutage nicht mehr fennt und fomit gu ben ausgestorbenen Thieren ju gablen ift. Die Art beißt gewöhnlich Ursus spelaeus, von Geoffron St. Silaire gu einem eigenen (822)

Benus erhoben: Spelaearctus. Diefer ftattliche, felbft ben furch= terlichen grauen Baren Nordameritas an Groke übertreffende Bar mift ausgewachien 10 Ruft im Cfelet, am Ropfe ragt bie Stirn boch über bie Rafe und Schnauge binauf, bas Bebig befteht aus 30 fraftigen, margigen Babnen, nämlich & Badengabnen, unter melden fich ins Befondere ber porbere Praemolar burch 3 ents widelte Goderfriten jeder anderen Barenart gegenüber fennzeichs net, 4 Edaabnen und & Schneibegabnen. Alle Glieber erbreitern fich gleich bem Ropfe, Bruft, Beden und Taken, lettere zeigen namentlich auch eine vom lebenben Baren abmeichenbe Stellung bes Daumens, bie bas Thier gang befonbers gum Rlettern befabigte. Erog ber erichredenben Große mar biefer Bar viel meniger Carnivore, ale ber lebenbe Bar ober gar ale ber Giebar, ja die Große feiner Rrallen überfdreitet bie ber Rrallen bes erfteren in feiner Beife und erreicht noch lange nicht bie bes Eighären.

Taufende und abertaufende von Barenfnochen find ichon aus ben Soblen geforbert worben und noch viel mehr mogen barin verftedt liegen, benn ber Bar mar gang entichieben ber hauptfachlichfte Gegenftand ber Sagb: um feines Fleifches, feines Martes und feines Felles millen. Cammtliche Rnochen ber Soble rubren lediglich nur von gejagten, in die Soble bereingefchleppten und in ber Soble gerlegten und verfpeiften Thieren ber, wofur bie evidenteften Beweise porliegen. Gelten nur liegen auch nur 2 zusammengebörige Knochen noch nebeneinander, aber febr baufig fanden fich gerftudelte Rnochen wieder gufammen, Die mehrere Meter anseinander gelegen hatten. Die Rnochenmaffe bes Barenftelets ift lange nicht fo feft und bart, wie bie eines Bieberfauers, bie Anochen junger Individuen namentlich fo fdmammig und poros, bag fie amifchen ben Ringern fich gerbruden laffen. Das Mart ber Knochen liegt nicht frei in ber Rnochenrobre, wie eben bei Bieberfauern, fondern ftedt in ben

weiten Ruochenmaschen und Commmaellen und fann burch einfaches Berichlagen ber Robre nimmermehr gewonnen merben. Darin liegt ber Sauptgrund, bag bie Mehrzahl ber Anochen ungebrochen und vollftanbig im Mober ftedt, mahrend bie Dartführenden Knochen anderer Thiere in die gange und die Duere gerichlagen find. Gingelne Robrentnochen und Birbel bagegen tragen bie Spuren an fich, baf ber Soblenbewohner vielfach fich Mube gab, ben Martfaft aus ben Anochen gu faugen. ba felbftverftaublich von einem Ausfieben berfelben feine Rebe fein tonnte. Man nuß fich wirflich freuen über die Ginfachheit bes Berfahrens, bas zu biefem Enbe angewendet murbe, um fo mehr ale bie Gefimos auf Spitzbergen beute noch in abnlicher Beife manipuliren. Es mirb in ben Robrenfnochen an beiben Enben ein Loch gefchlagen, am gener bas Stud erwarmt, um bas Fett fluffig zu machen, und bann einfach am Anochen gefaugt. Statt bes Meffers, mit welchem beutzutage ber Gefimo in bie Epiphofen bes Gisbarenfnochens baut, bediente fich ber Soblen menich eines naturlicheren Inftrumente, bes Unterfiefere vom Baren felber. Diefer murbe mit bem Tenerftein ausgeloft, die Rolle und ber Rronenfortfat weggeschlagen und mit bem nun wirflich handlich gewordenen Sactbeil auf Die Knochen getlopft, fo bag ber Edgahn bei jebem Sieb ein goch in ben Ruochen ichlug. Wie wir um ein Gi auszutrinfen oben und unten eine Deffnung viden, fo ichlug ber alte Sager mit bem Barenfinnbaden fich ein Loch ober zwei in ben Rnochen, und zwar oben und unten in ber Rabe ber Epiphpien und gelangte bei Ermarmung bes Stude ficher ju feinem Biel. Sunberte folder Rnochen liegen nur im Soblefels, murben aber lange Beit überfeben, bis bas Auge eiumal aufmertiam gemacht bie Schlagmarten erfannte und fie jest an einer Reihe von Soblenfnochen and außerhalb Deutschlands wieberfand.

Erfieht man auf biefe Beife, wie ber erlegte Bar bis auf's

Mart bem höhlenmenschen zur Rahrung biente, so zeigen bie Bein na bein — was an und für fich freilich selbstverffändlich ist — mie bere Bacunpelz zu besten Betleibung gebient hat. Das fell nach Bedarf zusammenzunaben, dazu eigneten sich bie groben Beinnabeln treffisch. Daß Sehnen, Leberriemen ober bie gebrehten Darme ben gaben bazu lieferten, leuchtet wohl von leibst ein.

Wirft man, mas febr nabe liegt, Die Frage auf, wie fich unfer goblenbar jum lebenden Baren verhalte, namentlich ob ber lettere nicht in irgend einem Berhaltniß ber Descenbeng au jenem ftebe, fo ift est gewiß von nicht zu unterschatenber Bebeutung, baf neben bem Soblenbaren, wenn auch ziemlich felten, bie Refte einer Barenart liegen, Die ben Eppus bes mabren Ursus-Gefchlechte vertritt und ber geographischen Urfusform, um nicht ju fagen Ursus-Urt am nachften fteht, welche bie Oftfufte bes Beringsmeeres bewohnt und als U. ferox, ober grissly bear befannt ift. Folgen mir bei Beurtheilung ber Refte biefes Baren ben Untersuchungen eines Dr. Dibbenborf auf beffen fibirifder Reife, fo nehmen wir in Uebereinftimmung mit Richardfon (fauna borealis americana) und Bilfon gerne an, bag ein großer, burchgreifender Unterschied amifchen ben lebenben Baren ber norbifden Regionen nicht beftebt. Dan fonnte eingig nur wegen ber enormen gange ber Rrallen bem U. ferox ein Anrecht auf eine eigene Art augesteben. Richtiger burfte man ledoch benfelben ale bie ausgezeichnetfte geographische Barietat bes U. arctos bezeichnen und murben fich bie geographischen Beranberungen bes U. arctos überhaupt in folgender Beife gruppiren: 1. ber fubcaucafifche Bar (isabellicus), Die fleinfte Form, von lichter Karbe, 2, ber nordeuropaifche Bar aus bem Gebiet bes baltifden Deeres. 3. ber fibirifde Bar, burdmeg großer und grobinochiger, ber vom Gebiet bes baltifden Meeres bis zu Beftfufte bes Beringegrmes verbreitet ift. 4. ber graue Bar im Dften bes Berings-

armes (forox). Rurgang ausnahmsmeifehat biefer Bar, wenn errecht alt wird, bloß 30 Bahne, fonft immer 36 bis 42, wodurch fich namentlich jungere Eremplare nach vollenbeter Bahnung leicht erfennen laffen. Cammtliche Borbadengabne haben einen Fleischfreffer-farafter, find einspitig und ichneibend in ben von ber Spite abfallenden Grathen, im icarfen Gegenfat gegen bie mehr bugelichen, marzigen Babne bes Soblenbaren. Mußer an ben Riefern und Rrallen ift es nun freilich taum möglich die beiben Arten ficher gu unterfcheiben, um fo weniger als man bei bem gerftreuten Umberliegen fammtlicher Anochen nie ficher ift, welcher Art man biefes ober jenes Ctud aufchreiben foll. Go viel nur barf mit Gicherheit angenommen werben, baf wir in ben Soblen einen Baren bom Topus bes lebenben neben ber veridmundenen Soblenbarform finden; wir finden hienach ficher, bag beibe vom Ureinwohner gejagt und verspeift murben. Der, obwohl größere und plumpere Soblenbar mar von Ratur mit ichmacheren Angriffsmitteln ausgeruftet, als U. ferox und fiel im Rampf mit bem Denichen. Gein Geschlecht verschwaub, mabrend bie gabnreichere, mit ben langen Rrallen bewaffnete Art wenigstens noch bie Blucht in entlegene menschenarmere Gegenben ergreifen fonnte. Go tam es, baß U. spelaeus ganglich von ber Erbe verschwand, U. ferox aber mit anderen Gefchlechtern feiner Beit gen Rorben gebrangt murbe.

Die Erinnerung aber an das, was der Bar dem ersten Menschen einst war, lebt noch sort in der Mythe und Tradition. Berichwunden von der Erde, ist der "große Bar" als Gestirn an den himmel versetzt, nachdem zwor die altgermanische Mytheihm göttliche Chre zugedacht und dem Gott Thör selbst Beinamen, wie Osdoorn und Osdiörn gegeben hatte. Ja weit herein in die christliche Zeit greist der Cultus des Bären, der noch im 12. Sahrhundert in össentlicher Procession durch den Dompropst in halbersadt umbergesührt wurde und dem zu Ehren die Stife

tungen von Mainz, Strafburg u. andern Orteu das "Bärenbrot" verabreichten. Wie aber alle heibnischen Sitten und Brauche durch die driftliche Anschauung des Mittelalters anrüchig gemacht wurden, so erging es auch dem dem heidengott geheiligten Thiere, was die Borte "Bärenhäuter" ober "auf der Bärenhaut liegen" zur Genüge bemeisen.

Rachft bem Baren ftand als Jagdthier boch im Berth bas Renthier, fomeit wir es que ber Babl ber in ben Soblen liegenden Refte urtheilen tonnen. Es ift bas Thier, welches neben ber Nahrung burch fein gleisch bas Material fur bie Induftrie barbot, wenn es erlaubt ift, biefes beutzutage fo volltonenbe Bort auf die Berarbeitung ber unbebeutenden Inftrumente anjuwenben, bie im Schutt bes Sohlenhaushaltes liegen. Bergleicht man bie Rnochenfubftang bes Baren mit bem bes Rens, fo ift auch ohne Difroftop bei einfacher Prufung mit einem Deffer und mit bem unbewaffneten Auge zu erfeben, wie viel bichter die Rnochenzellen liegen und wie viel fefter und foliber bas Bein biefes Bieberfauers ift, als bas leichtere, fpongiofe bes Barengeschlechts. Bunachft bangt bamit bie Beschaffenheit bes Martes gufammen. Diefes liegt ftets fo gu fagen frei in ber Robre, und tann bann bei Deffnung ber Rnochen gufammenbangend herausgenommen werben. Diefer Umftand erflart wohl von felbft icon bie Thatfache, bag bie Renthiertnochen faft ausnahmelos gerichlagen und gespalten find, mabrend es fich bei ben Barentnochen verhaltnigmaßig menig rentirte, burch Berichlas fclagen ber Rohren gum Mart gu gelangen. Es genugte bei biefen jene oben beschriebene Manipulation, burch bie an beiben Enden bes Knochens angebrachten Deffnungen ben Martfaft auszufaugen.

Um mit dem Schabel des Rens zu beginnen, wurde bie Schabelfapfel als folche gerne geschont und mit einer gewissen Sorgfalt über ber Stirne glatt abgeschabt. Beim Anblid biefer Stude tann man sich des Eindrucks nicht erwehren, in denselben der ersten primitiven Schöpfnapf zu erbliden, ein nathrliches Trinigenschier, das neben dem Becher des Diogenes feil hat. Bei einigen sind die Geweitsstifte glatt vom Schödel weggeputzt, des gleichen die hervorstehenden Knochenstüde an der Basis des Schödels sorgialitig weggeschlagen. Bei anderen ließem sie die Etummel des Geweiths als Handsriff stehen und wurde das soramen oscipitale irgend mit einem Japsen verftopt.

Das werthvollere Material gab aber bas Gemeih, von beffen Berarbeitung zu fpitigen, ftechenden Berfzeugen gablreiche gunde Runde geben. In erfter Linie gab bas Geweih bie Dabeln ab, Die mit ben fcarfen Reuerfteinen aus ber Stange berausgeichabt wurden. Es liegen Geweihftude por von einem halben Meter Lange, in welche ber gange nach guerft rechte, bann links Rinnen bineingeschnitten find, fo bag ein mittlerer Rern ftebeu blieb. Diefer Rern murbe nun, fo lange er noch unten festfaß, rund geschabt und bie Rabel am Stud fertig gemacht bis auf bie ichmale Berbiudungeftelle, welche biefelbe mit bem Stud perband. Bulett wurde auch biefer fchmale Streifen burchgefagt und bas Inftrument pollends in ber Sand geglattet. Debre in ben Dabeln finden fich in ben beutschen Soblen noch nicht, boch wird baraus ber Schluß nicht gezogen werben burfen, baß fich unfere Soblenmeniden noch nicht auf ber Stufe bes Fortidritts befunben haben wie bie frangofischen Sohlenmenschen. Balt es boch überhaupt nur ein Boch ins Fell ju ftechen und bann mit bem Riemen hindurchzufahren. Gingelne abgebrochene Spigen mogen ichliefilid auch ale Pfeilfpigen gebient haben.

Ebenso baufig als die pipgeichabten Geweihstüde sind jerner die breiten griffartigen Stüde, worne nicht schweibend, soudern stumpf zugerichtet. Man besieht sich biese Griffe bin und her und kann sie schließlich für nichts anderes ansehen als sür Austrumente zum Abdasgen der Häute. Möglich, daß sie auch (289) zum Glätten der Spigen und Nadeln dienten, an denen der Feuerstein trop aller Schärfe doch immer rauhe und unebene Stellen hinterließ.

Die britte Art von Inftrumenten stellt Angeln dar, ober wie man sie in Frankreich nennt: Darpunen. Es sind 4—5 Millimeter bide und einige Centimeter lange Spigen, an denen Biberhafen nach Art von Sagegabnen einseitig angebracht find. Legtere sind augenicheinlich mit großer Sorgsalt und unsäglicher Gebuld aus dem Geweily geschabt und es bezeichnen die Striche bes Feuersteins, die Arbeitsweise, in welcher der alte Beinschneiber zu Werte ging.

Endlich liegt eine Angahl rathfelhafter Stangenstüde vor, 3-4 Decimeter lang, an beren Ende ein runde & Doch glatt durchgebohrt ift, so groß, daß man mit bem Finger eingreifen kann. Burde durch die Edder einsach ein Riemen durchgezogen um die Stange am Gürtel zu tragen als eine Art handwaffe, ober war die durchbohrte Stange irgend ein Zeichen von herricherwürde, wie C. Bogt meint, wer will es mit Bestimmtheit noch sacen?

Aufer Schabel und Geweih wurden aber auch noch sammtliche Extremitätenkoden, neben ber Benuhung des Marts, vielach zu Spisen zerichlagen und geschabt. Dieß gilt namentlich von den sangsten und festesten Röbrenkuchen des Mittelsused und der Mittelhand. Man findet diese regelmäßig der Länge nach geöfinet und zeigen die Schlagmarten an den Stücken, daß auch bier der Bärenkiefer das haubeil abgab, mit welchem die Knochen wenigstens im Groben zurecht gemacht wurden, um dann weiterhin erst mit dem Kenersteinplitter verarbeitet zu werden.

Wir wissen von nordischen Reisenben, wie das Renthier dem Anwohner des Eismeers sein Ein und Alles ist. Es dient dem Menschen mit seiner Krast, ihn von Ort zu Ort zu bringen VII. 168,

und ibm feine Bagren auf Sunberte von Deilen zu Martte an fchaffen, es bient ihm ferner mit feiner Dild, benn es wird gleich ber Ruh gemolfen. Getodtet endlich ernahrt bas Ren mit feinem Aleisch und es wird von feinem Leib alles Dentbare verwertbet. Sagre, Saut, Cebnen, Rnochen und vorab bas Geweih. Die anatomifche Bergleichung ber Sohlenrefte mit bem Cfelet bes nordifden Rens lagt burchaus feinen Unterfchied erfennen, fo wenig, ale es möglich ift zwifchen ben im wilben Buftanb lebenben Thieren und bem gezähmten irgend unterscheiben zu fonnen. Es ift baber nicht fo leicht, bie Frage zu entscheiben, ob bie Sohlenbewohner wilde Rene gejagt, verfpeift und verarbeitet haben ober aber ob es gahme Thiere maren, die fie in ber Soble abfolachteten. Die Gefellichaft ber Baren und anderer milben Thiere und ber abfolute Mangel ber fog. Sausthiere laft an fich ichon bas erftere vermuthen, ein positiver Beweis aber ift allerbinas nicht au führen. Doch legt C. Bogt gewiß mit Recht einen' befonderen Werth auf ben negativen Beweis, daß Refte vom Sund burchaus fehlen, ber Suud aber gur Bahmung bes Rens und gur Bewachung ber Gerben ale unumganglich nothwendig angesehen wirb.

Die gleiche Frage, ob wild ober gezähmt erhebt sich bei dem Pferd, das, was die Häufigkeit des Borkommens anbelangt, in dritter Linie nach Bar und Nenthier steht. Dat zur Jähmung der Renthiers nothwendig der Hund gehört, so wird das Geleiche vom Pserd nicht gesagt werden dürfen. Denn es wäre deuklar, daß das vorhandene wilde Pserd durch Einfangen der Kohlen an den Menschen wite pserd durch Einfangen der Kohlen an den Menschen, wie des Hundes, was wir uach Angabe des gezähnten Kenthiers voraussiegen zu müssen glauben. Aber unter allen Umständen ist das Pserd der Höhlen die sehr von allen Pserderassen abweichendes, daß wir keinen Anstand nehmen, das Hökenpierd für das wilde einheimische zu halten. Ob der esso

Menich ju ber Beit, aus welcher bie Sohlenrefte ftammen, es fich je bienftbar gemacht hatte, laffen wir babin geftellt. Berfpeift hat er es jebenfalls in ber Sohle und ebenfo beffen Mart aus ben Rnochen geholt, wie er auch beffen Rohrenknochen gu Beinwertzeugen verwendete. Die Refte ber Soble weifen auf eine fl eine bidfopfige Raffe bin mit folanten garten Beinen, bie, wenn fie mit einer lebenben Pferderaffe verglichen werben foll, bem wilben Steppenpferd am nadften fteht. Darf man, wie Beterinare bestimmt behaupten, aus ber Ropflange bes Pferbes einen Schluft gieben auf beffen Sobe, fo mar es nicht hober als 1,3 Meter und bei folder Körverbeichaffenheit benn boch wenig geeignet bem Menfchen große Dienfte zu leiften. Und boch mar ein gang eigener Werthaufbas Pferd gelegt, indem beffen Schneibegahne größtentheils an der Burgel burchlochert find, um fie als Anhangfel, fei es als Schmud ober ale Amulet ju tragen. Unwillfürlich bentt man biebei an bas Sufeifen, bas ber ichmabifche Bauer an feine Stallthur nagelt, auf bag feine Bere fein Bieh bezaubere, ober an bie 3 Roghaare, mit benen Bauber getrieben werben tann und erinnert fich, wie ju allen Beiten ber Gefchichte bem Pferbe etwas Damonifches antlebte. Schreibt boch icon Tacitus von ben weißen Pferben ber Deutschen, bie fie auf öffentliche Roften halten, ohne fie ju gewöhnlicher Arbeit ju verwenden. Corgfaltig wird ihr Gewieher beobachtet, barum begleiten fie Fürften. und Priefter, um in die Bufunft zu ichauen, die durch bas Schnauben und Wiehern angebeutet wirb.

Bon ben heutigen Sausthieren Rind, Schaf, Ziege ift so wenig eine Spur in ben sübbeutschen Höllen, als von den steischen Thieren Hund und hauskaße. Dieselben scheichen benn boch entschieden einer späteren Zeit anzugehören und mit der sogenannten artichen Einwanderung im eigentlichen Sinne des Wortes zusammenhängen. Wohl finden sich Ochsentochen, jedoch nur selten und gehören dieselben entweder dem wilben

Urstiere Bos primigenius an ober bem kleinen nordischen Ovidos. Den hausstier in seinen verschiebenen Schlägen treffen wir erst später im Woore ober im Pfahlbau: möglich das ber kleine Bos drachyoeros als wilbe Art sson vorhanden war, jedoch sind der Bunde zu wenig und das Vorkommen desselben so seinen bah zur Vildung eines sesten Urtheils noch weitere Ersunde abzuwarten sind.

Sanb in hand mit dem Kehlen der Jausthiere geht die weitere Thaifache des Tehlens der gewöhnlichen heutzutag wild lebenben Sängethiere, welche den Gegenstand der heutzutag wild beben
e Sängethiere, welche den Gegenstand der heutzutag wild beiden: hiefa, Reh, Hafe. Entweder wurden sie nicht gejagt, wos
aber doch taum dentbar ist, wenn sie in Wirtlickseit vorhanden
waren, oder aber ist anzunehmen, daß sie mit dem damals ben
denden Klima sich nicht vertrugen, gleichwie heutzutage das
Renthier und der hirst vielleicht angenommen werden, daß er um Höblenzeit zwar schon erssenisch auch auch vertragen.
Dom hasen allein dürste vielleicht angenommen werden, daß er zur Höblenzeit zwar schon erssenische aber aus Vorurtheil nicht verheist wurde, ein Vorurtbeil, das ja theilweise noch in die alts germaussische Seit hereingreist.

Beit mehr als diese modernen Knochen ziehen die Reste der großen Dickhäuter die Ausmerksamteit auf sich, die jest purch obs von der Erde verschimunden sind und ihre entstenten Berwandten nur noch jenseits des Bendekreises am Leben haben: Elephant und Plashporn (ober wie letzeres in der altdeutschen Sprache beist: Einhorn). Daß die Knochen und Jähne beider Spiece nicht nur selber ganz und gar von derselben Beschaffenheit und demselben Erhaltungszustand sich sinden, wie die Knochen von Bär und Ren, soudern auch deutlich von den Menschen zerschlagen und bearbeitet worden sind, ist eine Thatlache, der Riemand die Augen verschließen kann. Biele Paläontologen sträuben sich allerdings noch gezen die altgewohnte Anschauung und wollen in diesen Pachydermen rein vormenschliche Sossilie aus dem jüngsten Tertiar erbliden, Die von bem Menichen lebend nie gesehen worden fein follen. Diefe Refte feien aufällig, ichon als Refte in bie Sande ber Sohlenmenichen gerathen, und ale Wegenftanbe ber Curiofitat, vielleicht auch als Gegenftanbe ber Debicin ober bes Aberglaubens in die Soblen gefdleppt worden. Man tonnte fich ichlieflich biefe gewaltsame und unnaturliche Deutung gefallen laffen, wenn man nur ben einen ober andern vereinzelten Fund in ben Soblen gemacht hatte; nun finden fich aber abgefeben von Deutschland in den meiften Soblen Franfreiche und Belgiens auf gang übereinftimmenbe Beife Stelettrummer von Mammuth und Nashorn, infonderheit bearbeitetes Elfenbein, fo bag ben vereingelten Funden berfelben feine Rede mehr fein fann, fondern vielmehr bie Gleichaltrigfeit Des Sohlenbewohners mit ben beiben Dachpbermen über allem 3meifel erhaben ift. Daß bie Refte biefer beiben Roloffe nicht haufiger gefunden werben, hat feinen naturlichen Grund eben in ber Daffenhaftigfeit ber gefallenen Thiere, die an Ort und Stelle, mo fie gefallen maren, gerlegt merben mußten. Rur abgetrennte Stude maren transportabel, wie g. B. bie Suge und Stofgahne. Auf lettere murbe ein nicht geringer Werth gelegt, wie bie vielen abgefchlas genen Fegen beweifen, die theilweife mit Beuerftein befratt find, und bie beutliche Beftimmung zur Berarbeitung an fich tragen. So ausgezeichnete boldbartige Spigen, wie fie Schmerling in ben Butticher Sohlen gefunden, ober gar Runftwerte, wie bie in St. Germain aufbewahrte Elfenbeinplatte, auf welcher ein erkennbares Mammuth eingravirt ift, wurden freilich in Deutschland noch nicht gefunben.

Der Menich und biese plumpen Thiere vertragen sich nun ein für alle mal nicht miteinander. Das ist ein er Grahrung, die man im Lauf der letzten 3 Sabrzehnte am beutlichsten im Süden von Afrika gemacht hat. Auf hunderte von Meilen ist int Kande bes Orangessusses und der Baalgagenden kein Elephant mehr zu

feben, wo in ben 40ger Sahren noch die reichsten Gründe für Bahnjagden waren. Mit bem Augenblich, do ber Menige ind bon Europa Bestig ergeisi, schlug bem Mammuth und Nashorn ihre Stunde: sie vermechten sich der menichlichen Klugheit und Elft gegenüber nicht zu ichüben, wenn auch ber Menich mit seinen primitiven Wassen im offenen Kampfe biesen Thieren nichts au-haben tenute.

Aehnlich wie mit den gewaltigen Pachybermen mag es fich wohl verhalten haben mit dem gevin men Leut, ber fürchter lichen hobel wei bei eben so selten sich sinder als die Knochen der Elephanten. Einen Lowen zu ertegen war augenscheinlich ein Ereigniß im Leben des Soblemmenschen, das wegen der Schwierigseit, die eine derartige That hatte, selten geaug vor sich ging. Und wahrlich nicht ohne Berwumberung sieht heute nach der Zoolog dies Krallen und diese Gebiß sich an, welches unsere Phantasse siehe Krallen und verfes Gebiß sich an, welches unsere Phantasse siehe gere geröthet vom Blute der Menschen vorstellt.

Dagegen sohnt fich noch ein Blid auf die zahlreichen Reste von Federwild. Bor Allen steht hier oben an der Schwan. Die Wenge der Schwanentnochen überrascht bei der Thatjade, daß biefer Bogel heutzutage eine Seltenheit ist im sudlichen

Deutschland. Glatt abgeschnittene Rlugelfnochen (ulna) biefes Bogels laffen taum eine andere Deutung zu als bie eines mufifalifchen Inftruments, benn an bas Deffnen berfelben aus bem Grunde, aus welchem die Robren ber Bieberfauer geöffnet murben, barf ja bei bem Mangel bes Marfes nicht gebacht mer-Unwillfürlich richtet fich unfer Auge nach Rorben, nach ben Ufern des baltifchen Meeres, nach Schweden und Rorwegen und folgt bem gappen auf feiner Jagb nach bem Schman, ben er in feinen Bruteplaten auffucht und mit Rnuppeln tobticblagt, um feiner marmen Rebern fich zu bemachtigen ober feine Gier auszunehmen. Rur an ben Bruteplaten ift bie Erlegung einer folden Babl von Schmanen bentbar und nehmen wir barum feinen Anftand, bas Leben bes Soblenmenichen in eine Beit gu verlegen, ba ber Coman im Guden Deutschlands (und Gurcvas) brutete, beziehungemeise in eine Beit gang und gar peranberten Rlimas, ba biefer Mittelmeerpogel auf feinem Bug gegen Norben biesfeits ber Alpen icon Salt machte und in einer Begend brutete, ba man beutzutage ben Schwan im wilben Buftand gar nicht mehr tennt und nur vereinzelte, frante ober abgebarmte Gremplare erichlagen werben. Bang abnlich ift es mit ber Bans und Ente, die beide in gablreichen Reften vertreten find: Die milbe Bans ift gleichfalls ein Bugvogel, ber nur auf feinem Buge unfere Begenden berührt und babei fo boch fliegt, baf felbft beutzutage bei ber Bervollfommnung ber Schufmaffen nur felten ein Individuum erlegt wird. In der Goblenzeit mar unfer gand nothwendig ein Zielpuntt ber giebenden Thiere, bas fie im Frublinge besuchten, um gu bruten und im Berbft wieder verließen, wenn das Baffer fich in ber Ralte ichlog. Beniger charafteriftifch ift bie Ente, bie vereinzelt beute noch bier gu ganbe brutet.

Co weift benn die Thierwelt, beren Refte die Sohlen bergen, sowohl Bogel als Bierfugler, auf eine ferne liegende Beit, ba

ein entichieden nordisches Rlima unsere beutiche Begend beberrichte. Bir fteben wieder mit unferen Forfchungen por einer, ob auch feinesmeas erflarten, aber nichts besto meniger ficheren Thatfache, bag ber Menich ichon Beuge mar von ber, wie man fich wohl ichon ausgebrudt bat, letten geologischen Periode, ber fogenannten Giszeit Europas. Mit biefer Thatfache fallt vollende jebe Schrante, welche menichliche Borftellung amifchen Sonft und Jest, amifchen bie Urwelt und bie beutige Belt gefett bat, gufammen und fanden wir (wollen wir bei ber alten Borftellung fteben bleiben) ben Denichen ichon im Rampfe mit ben "foffileu Thieren ber Urmelt". Der Begriff "foffil" felber ift ein unhaltbarer geworben ober fann bochftens noch bie Bebeutung pon "ausgeftorben" baben; benn in ununterbrochener Reihenfolge führt die Entwidelung ber Dinge und ber Gefchichte bes Menichen zu beffen Borgeichichte und von beffen Borgeichichte ju ben blogen Schichten ber Erbe.

Es fragt fich nun, ob bie Biffenichaft bereits im Stanbe ift, über die Beit Ausfunft ju geben, in welche bas Leben ber Soblenbewohner und beffen Rampf mit ben fog. Ungeheuern ber Urwelt zu verlegen mare. In Franfreich haben die Gelehrten etwa folgenden Bemeisgang eingeschlagen: Die Bilbung ber Bohlen gefchah burch faure Dampfe, welche in alten geologischen Perioden bem Erbinnern entstromten. Als in ber letten geologifden Periode, gur Beit ber Gleticher und ber leberichwemmungen bie Erofion ber Thaler begann, murben bie in ben Ralfbergen vorhandenen Sohlen von bem Thal angeschnitten und ber Thalfdutt in die Soblen eingeschwemmt. Cobald bie Soble bei tiefer gehender Auswaschung troden gelegt murbe, bemachtigte fich ihr ber Menich als Bergeplat, marb aber, ba feine Cpuren theilmeise tief unter bem Schutt liegen, ju verschiebenen Beiten burd Ueberichmemmung wieber aus feiner Soble vertrieben und feine Wohnftatte, feine Ruche und fein Lagerplat vom Schlamme augebeckt. Bei dem Kortichreiten der Thalauswaschung wurden später die tiefer liegenden Soblen angeschnitten, so daß heutzutage isc Höhenlage einer Höhle wer Palische beren relatives Alter bekundet. Die hoch am Bergefrand 3. B. 30 Meter iber dem Wasseriegel des Thales mundenden Höhlen sind älter, als die 20 Meter hohen, dies älter als die 10 Meter und darunter gelegenen. Um nun die Zeit in bestimmen, in welcher die Höhlen zu Lage traten, wird irgende ein Minimaliaß für die Erosson eines Kalfsteins zu Grunde gelegt, etwa 1 Millimeter im Sahr, und sommen nun bekanntlich die Gelehrten über dem Whein zu den enormen Zissern (20—30 Sahrtausende), nach welchen sie de Alter des Menichen berechnen.

Auf welch unendlich ichmachen Rufen biefe gange Logit fteht, bedarf taum einer Ausführung. Es ift entichieden verboten in der Biffenschaft, geologischen Gaben, die nichts weniger ale feftfteben und unter allen Umftanden bieputabel find, mathematifche Beweisfraft au vindiciren und nun auf Grund von mehr ober minder bovothetischen Gaten Schluffe von fo eminenter Tragmeite zu gieben, wie g. B. daß Europa icon feit 30000 Jahren von Menschen bewohnt fei. In erfter Linie ift die Soblenbildung ficher gang andere por fich gegangen, ale bie alte plutoniftifche Schule mabnte, welche faure pulcanifche Emanationen ju Gulfe rief, um ben Ralf ju burchfreffen. Unbefangene, aufmertfame Berbachter von Soblen erbliden vielmehr in benfelben alte unterirbifche Bafferlaufe, welche burch Gralten und Trichter mit ber Oberflache in Berbindung fteben. Bach ber aus bem Ralfberge entipringt bat einen oft meilenlangen unterirdischen gauf und giebt es ja bekanntlich Sohlen genug, in welche man mittelft Sabrzeugen eindringt. Die Soblen fieht man baber viel richtiger als Bafferlaufe an. Erbbeben und Riveauanderungen bes Bodens baben in alten Beiten ichon ten fruberen Bafferlauf abgeleitet und murben baburd Soblen

troden gelegt. Immer aber sest bie Bilbung einer hohle die früher vorhandene Thalbilbung voraus, das Wasser, das seine bildete, verlaugt einen Ausstuß in's Thal und hat man solchen Einfluß und Ausstuß noch sast in jeder höhle beobachten können. Die Existenz einer höhle vor dem Thal ist ein Kind vor dem Bater, eine unnafürliche Annahme, gegen welche jeder gesunde Sinn sich strüben muß.

In zweiter Linie fegen bie Unhanger ber frangofifden Theorien bie Bilbung ber Thaler burch bie Rraft ber Grofion poraus. Es bedarf mohl faum ber Ermahnung, bag, fo ficher fich Grofionsthaler im Schuttland, in ber Molaffe bis binab jum Gneis und Granit bilben, ebenfo ficher auch eine große Bahl, vielleicht weitaus die Mehrzahl nicht durch Erofion, fondern burch Spaltung und Kluftung ber Bebirge fich gebilbet bat. Namentlich fennt man fein Beispiel, daß fich in . Ralfgebirgen quer durch meilenweit ausgebehnte Ralfbante ein Fluß ein Thal genagt hatte. Rommt ein Bluß auf feinem Lauf burch die Läuder an ein Ralfgebirge, fo ftaut er fich vielmehr, läuft bann über bie Ralfbante weg und fturat fich in Rataratten und Bafferfällen über bie Bante in bas tiefere Gebirge. In Diefem Fall eriftirt feine Spalte burch bas Gebirge, die er benüten und fich zu rechte machen fonnte. Ueberall aber, wo ber Fluß quer burch ein Kalfgebirge bindurchgebt in gang beftimmter, von bem allgemeinen Gefäll ber Schichten unabhangigen Richtung, ba ift es mehr als gewagt, die Thalbildung allein der Grofion gu= auschreiben. Ja man fann im Gegentheil die meiften Thaler Belgiens und Franfreichs gang positiv als Spaltenthaler bezeichnen, indem der allgemeine Bafferlauf - bie Thaler als nicht porbanden gefett - eine gang andere Richtung genommen baben mußte, ale er fie durch bie Deffnung ber Bebirgefpalte gerabe nahm.

Es ist hier ber Ort nicht in naheres geologisches Detail

einzugeben. Gin Blid in jebes geologische Lehrbuch zeigt auch bem gaien, wie febr die Unfichten über Soblenbildung und Thalbilbung bifferiren und wie wenig man biefe Ericheinungen Gin und berfelben geologischen Aftion zuschreiben barf. Es mag wohl Soblen geben, in vulfanischen Gebieten, welche burch bie Ginwirfung von Gauren fich gebilbet haben, aber es ift verboten, baraus nun zu ichließen, baf alle Soblen auch fern von jebem vulcanischen Berd fo entstanden feien. Gbenfo menig magen wir une an, fagen ju mollen, alle Soblen feien burch unterirbifche Bafferläufe entftanben, wenn wir auch namentlich in allen Gpp8 - und Ralfgebirgen bie Mehrzahl ber vorhandenen Soblen auf diefem Bege zu erflaren vermogen. Biele Soblen eriftiren wohl auch von Unfang an b. h. feit ber Beit ber Bilbung bes Gebirgs, in welchem wir fie treffen. Man beute nur an bie Klippenbrunnen im Riff, bie theilmeife in weiter Entfernung von ber Brandung bem übermuchernben Bachsthum ber Rorallen ibre Erifteng verbanfen. Unter allen Umftanben gibt es febr periciebene Grundurfachen, benen bie Soblen ihre Entstehung verdanken, gerade wie dieß auch bei ber Bilbung ber Thaler ber Fall ift. Welche ber verschiebenen Grundursachen nun aber im einzelnen Rall gewirft bat, und ob nicht noch anderweitige Saftoren in Nechnung zu giehen find, die bisher unbeachtet geblieben, mag mohl in jedem einzelnen Falle ber Localgeologe nach porangegangener Detailprufung entscheiben, im Princip aber fonnen berartige Fragen nie und nimmermehr erledigt werden. Auch will es uns fast wie ein Armuthezeugniß bunten, bas ber Urchaeologe fich ausstellt, wenn er feinen archaeo= logifden Standpunft verläht und bie Entideibung gerabe ber wichtigften Frage nach tem Alter bes Menfchengeschlechts bem Geologen gumeift. Er gefteht bamit gu, daß ihm bie mageren Gulturrefte ber Soblen bod eigentlich ju mager find, um fie wieder mit Reifch und Blut ju befleiden, und bag er außer

Stande ift ohne Berudfichtigung bes Erbbobens, in welchem fie liegen, fich ein beftimmtes Urtheil gu bilben.

Co gerne nun auch die Geologie als Gilfsmiffenschaft bem Studium ber menschlichen Urgeschichte beispringt, fo muß fie boch bie Ehre ber Entscheidung gerade in ber allerwichtigften Frage, in ber Frage nach bem Alter bes Menichen in Europa, pon fich meifen. Die Geologie bat es als ein gemiffes Borrecht fich vorbehalten, bei ber Beftimmung geologischer Zeitraume gang frei über ben Begriff ber Zeit zu bisponiren. Gin wenn auch duntles Gefühl von der Praerifteng ber Materie bat ben Geologen bie Ueberzeugung beigebracht, baß unfer menichlich endlicher Begriff ber Beit auf bie Meonen ber Erdbilbung gar nicht anwendbar ift. Um die Bildung ber gabllofen Rorper und beren taufenbfache Umbilbung und Bieberumbilbung nach Form und Inhalt auf bem uns befannten ftillen Bege bes naturlichen Schaffens and nur balbmegs zu erflaren, find Biffern pon Sabrtaufenden zu nennen, Die foviel bedeuten als bie Emigfeit. Im Grunde betrachtet ift es auch gar nicht bie Cache ber Geologie Bablen zu begiffern, ba ihr eigentlicher Gegenftand bie anorganifde Materie ift, an welche fein Dagftab ber Beit angelegt werden fann. Rur fur bie organifche Belt gibt es eine Beit, welche entsteht und wieder vergeht, an bem Rubifmeter Lebm, ber unter bem Rafen liegt, geht bie Beit fpurlos vorüber: ber Yehm bleibt berfelbe, ob er auch ansgegraben und wiebereingefüllt ober bei Geite auf einen Saufen geworfen wirb. Ebenfo wenig ift bie Tiefe maßgebend, in welcher Menschenrefte im Erd. boben gefunden merben, haben mir boch feine Uhnung bavon, mas Alles bie Generationen por uns an biefem Fleck Erbe ichon getrieben haben, ber beutzutage einer naberen Prufung unterzogen Roch weniger find bie Bilbungen von Tuff und abnliden Bafferniederichlagen irgend maggebend, worguf von perichiebenen Geiten ichon hober Berth gelegt morben ift. Grabt

man doch in der alten griechischen Baderstadt Aidepsos, die zu Sulla's Zeiten noch ein weltberühntes Bad war, hinter viele Weter diem Kalftuff die alten Badgelasse aus der Römer-Zeit wieder aus der Römer-Zeit wieder aus der stößt man bei der Kundation des neuen Bades von Baden-Baden ties unter der beutigen Erdfläche auf tunstvoll gearbeitete Badeanlagen gleichzsled ber römischen Zeit angehörig, do haben hier zuskallig die Wassser mit ihren Riederschlägen im Laufe von 16—18 Sahrhunderten eine Steinmassse die Wenschenzelt aus derselben Zeit, wenn nicht aus noch früherer, faum von dem Racien bedert sind.

Dieje furgen Andeutungen mogen genugen auf Die Ungulanglichteit ber geologifden Unfcauung bingumeifen, wenn bie Archaeologie biefe ju Silfe ruft, um fich ein pofitives Urtheil über die im Boden begrabenen Refte gu bilben. Es wird fich baber in erfter Linie um die Frage handeln, ob denn wirklich in ben Sohlenreften felbft nicht biefe Doglichfeit liege. In Diefer Sinfict wiegen die Steletrefte vom Menfchen felber, welche man wenn auch fparfam in ben Soblen gefunden hat, fdmer. Daß die Sohlen Deutschlands ordentliche Begrabnigplage gemejen maren, wie mir von ben fubfrangofifchen und belgifden Goblen vernehmen, murbe bisber noch nicht conftatirt. Bobl bat man da und bort icon Saufmerte menichlicher Ctelette in folden Sohlen gefunden, ju welchen man nur burch ein Schachtloch gelangt. Go lagen in ber 1834 ausgeraumten Gra pfinger Soble gegen 50 Cfelette mit Gegenftanden von Bronce, Gifen und Gold bart unter bem Gingang aufgeschichtet, obne daß fie mit anderer Erbe bedectt maren, ale burch Regen und Abmitterung von ben Gelfen fich über bie Knochen legte. Augenscheinlich mar bieß aber fein friedlicher Begrabnifplat, vielmehr ber einem Rampfplat nahe gelegene Drt, an welchen man bie Leichen von Erichlagenen ichaffte. Die gugleich

mit ben Steletten gefundenen Gegenstande weifen auf Die Beit bes 5. ober 6. Sabrbunberts bin, etwa auf bie Rampfe amifchen Franten und Allemannen. Sfeletrefte, Die mit Sohlenbar und Renthier ausgegraben murben, gehörten Berungludten an, Die pon wild Then ieren benagt und gerbiffen find. Erhaltene Coabeltheile zeigen fo menig eine Abmeidung von ben Schabeln in den fogenannten Sugelgrabern, ale bie Rnochen ber Ertremitaten. In ihrer Gestalt liegt lediglich fein Grund, in benfelben ein andern Bolferftamm zu vermuthen, ale ben arifchen, ber por feiner Bermifdung mit brachprephalen Glementen als ein vorzugemeife bolichocephaler (Dr. S. Solber, Beitrag gur Ethnographie v. Burttemberg. Stuttgart 1867) ju bezeichnen fein wird. Der Inder biefer Schabel liegt in ber Regel zwischen 70 und 74, meift also auf eine entschieben bolichocephale Denidenraffe bin. Auf ein abnliches Refultat fommen auch bie porurtheilefreien Brufungen ber Schabel aus ben belgifchen und frangöfischen Soblen. Man wollte biefelben gwar fur frembartige, mongoloide Formen ausgeben, aber bie ungetheilte Anficht bes prabiftorischen Congresses vom Sabr 1872 bat fich gegen biefe Unnahme ausgesprochen.

Metalle icheinen allerdings unfere Soblenbewohner noch nicht beleffen zu haben. Db fie aber in eine Zeit zu verfehen sind, in welcher überhaupt ber Gebrauch ber Metalle bem Menschen noch unbekannt war, ist eine ganz andere Frage. Speere mit ber hirdhornspitze, Pfeile mit bem scharfen Feuerstein, hauptsächlich aber bie feinerne Art, ber Steinmeißel und Steinshauptsächlich aber bie steinen Art, ber Steinmeißel und Steinshauptsächlich aber bie steinwebarmmer sind sammt und sonders noch urbeutisch, ragen vielfach bis in die franklische Beit berein und haben ihre Parallelen in einer Reitze von Wilferschaften, die den Geschichtssichreibern der classischen Beit recht wohl bekannt waren. Nach Gerodot begleiteten das Heer bes Aerres "Alethioper, die so oh waren, daß sie Maffen nur von Stein und Knochen hatten und in die

haute wilder Thiere gesleidet waren. Sie hatten lange Bogen aus ben Blattrippen des Palmbaums gefertigt und Rohrpfeile mit einem Riefel zugespipt. Auf ihren Burffpeeren war das zugeschäftete, Soo Jahre später fennt Tacitus germanische Stämme, die er Fenni nennt, ohne jedoch genauer ihre geographische Lage anzugeden, deren Braude und Gewohnbeiten er gang übereinstimmend mit herodot beschwicker er ichildert ihre Nocheit und große Armuth. "Sie haben weder Waffen (b. b. eiserne), noch Pferde, noch Saufer; Kräuter bilten ihre Nachrung, Haute ihre Alekbung, der Erdeben ihr Lager. Ihr einziges hilfsmittel sind Pfeile, die sie sus Mangel an Eisen mit einer knödernen Spise versehen."

Man wird fich das Leben unferer Sobleumenschen wohl kaum sehr verschieden vorstellen tonnen von ber Schilderung ben genannten Schriftfeller. Dehgleichen schildert ber Römer das Klima Germaniens in einer Weise, wie etwa uns die Kuse des Eismeres, Grouland und Norwegen geschildert wird, Schilderungen bie sichertich nicht blos die Schulucht nach dem blauen himmel Stallens einzah, die vielmehr ihren wirflichen reellen Grund in den veränderten klimatischen Verhältnissen hat.

Mit gewisser Befriedigung ruden wir daher das Leben und Treiben der Goblemmenschen nicht in unbegreisisch weite Kernen, aus denen keine Berbindung in unsere Zeit herüberführt, wir sehen vielmehr in ihnen die erstem Einwanderer aus Often ber, die von dem Festland Europa überhaupt zum erstemmal Besits ergriffen. Sie gehoren bereits dem arischen Stamme an, der von Hochasten ber gegen Besten wandert, und darf man gar wohl in ihnen urwücksige Kraftzestalten vermuthen, die zuerst es wagten, ihren Aus in den europäissen Urwald zu sehen und den Kampf aufzunehmen mit den wilden Bestien. Beit entfernt auf diese Borsabren vom Standpunkt der heutigen europäischen Culturstuse mit mitseldiger Geringsschätzung heradzus bliden oder sie gar zu Reprasentanten einer niedrigen Rasse zu stemmen, sehen wir in ihnen viel lieber Gestatten, welche bie hatere Dichtung und Sage verherrlichte, ja selbst in das mythische Gewand von übermenschlichen Wesen kleidete, um sie als solche den schweren Kampf mit den Raturgewalten siegreich ausklämpfen zu lassen.

Eine berartige Erinntrung an die Kämpfe der streitbaren Manner der Berzeit, welche ebenso dem schauerlichen Klima Troth boten, als den vierschissen herren des Landes, verkörperte sich z. D. in dem Gotte Thor, der in der deutsche Mitchen Mythe, stets mit rothem Bart, dabd Jüngling, dald Greis, mit dem Steinhammer "Midintr" gegen die Riesen tämpst. Dies stelle mitet die rohe, vom Geist noch nicht bewältigte Materie dar, dabl sin sie sie seinhalbe in die stellen Mitchen des Talten Winters, des ewigen Eises, der Stürme und Gewitter, bald vertreten sie den unstruckbaren Steingrund, den vohen Kels. Abors Beiname sit "der Bär" (Biorn), denn die erlegten Thiere, die nährenden, wärmenden treten bier nicht mehr als Keinde dem Menschen gegenüber, sondern als befreundete, in der Mythe geheitligte Wesen

In der gangen Anlage der deutschen Mythe aber liegt der Grundzedanke bes Bewältigens von Clementen, die dem ersten Einwanderer in Deutschland gegenübertraten. Wenn unter diesen der damalige deutsche Stinter der geschrtichte, am schwierigken zu überwindende Feind war, so haben wir zugleich in der höhle den ersten Schus, der dem Menschen geboten war, und in den Ehieren die erste und vielsach einzige Nahrung und Kleidung, duch die riefte Ledu fristete.



JUN 23 1938.

LEDOX LIBRARY





